











# Deutsche Rundschau.

herausgegeben

bon

Julius Rodenberg.



# Band XX.

(Juli - August - September 1879.)

# Berlin.

Berlag von Gebrüder Paetel.

Alexandrien, Ferd. Hoffmann. — Amiferdam, Sehfarde'i'ğe Budhandlung. — Athen, Karl Wilberg. — **Valel**, C. Kuquard'i Hoffwhandlung. — Audapeit, C. Criil's Hofd. — Butnes-Aires, L. Jacobien & Co. — Butareth, Solfdels & Co. — Capetown, Darther Brothers & Walton. — Chrittiania, Albert Cammermeher. — Cimcinnati, Bhilipp R. Theobald. — Dorpat, Theodor Hopke. I Asrobis Univers. Hoffwareth, Solfdels & Solfder's Budhandlung. — Konflantinobel, Verenh & Keil. — Kodenhagen, Ambr. Hree, Hoffwareth, Darther Hoffwareth, Solfder's Budhhandlung. — China, E. Kiemeher & Inghirami. — Cliffabon, Com. de Beanmont. — Cherpool, Charles Scholl. — London, A. Siegle. Tilber & Co. — Luzern, Dolejhal's Budhhandlung. — Lyon, H. Seorg. — Mailand, Ulrico Hoepher. & Mitau, Fr. Lucas. — Montevideo, Jacobien & Co. — Wostan, J. Deubner. Chmund Kunth. Alexander Lang. Sulfhyfi'de Budhanblung. — Meaplel, Detfen & Wosfanl. J. Deubner. Chmund Kunth. Alexander Lang. Sulfhyfi'de Budhanblung. — Meaplel, Detfen & Wosfanl. J. Deubner. Chmund Kunth. Alexander Lang. Sulfhyfi'de Budhanblung. — Meaplel, Detfen & Wosfanl. J. Deubner. Chmund. Hunth. Alexander Lang. Sulfhyfi'de Budhanblung. — Philadelphia, C. Schaefer & Koradi. — Wild, Ulrico Hoephi. — Bortowliegte, Tendandlung. — Philadelphia, C. Schaefer & Koradi. — Wild, Ulrico Hoephi. — Bortowliegte, Tendandlung. — Philadelphia, C. Schaefer & Koradi. — Wild, Ulrico Hoephi. — Bortowliegte, Tendandlung. — Sulfigen & Co. — Wiga, J. Deubner. R. Shmmel's Budhhanblung. — Rio de Janeiro, H. Saemmert & Co. Rom, Hoefder & Go. — Motterdam, van Hengel & Celifes. — San Francisco, J. B. Collh & Co. — Stockbolm, Samfon & Wallin. — Tanunda (Süb-Auftralien), Hende & Co. — Wing, G. Wallen Braumüller & Sohn. Heef & Krid. H. Mand. — Webdo, K. Weende & Co. — Wing, G. M. Chell.

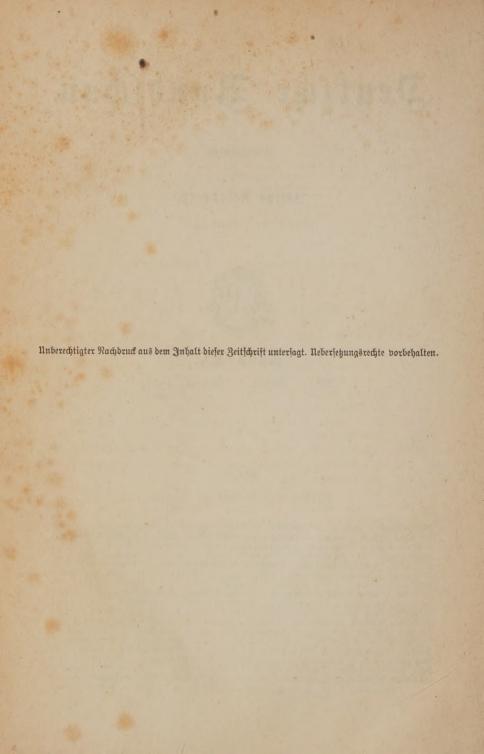

# Inhalts-Verzeichniß

311III

# zwanzigsten Bande (Juli - September 1879).

|       | ***************************************              |       |
|-------|------------------------------------------------------|-------|
|       |                                                      | Seite |
| I.    | Julius Wolff, Bur goldenen hochzeit des Raifers und  |       |
|       | der Raiserin. Festspiel                              | 1     |
| II.   | Louise von François, Der Ragenjunker. VI—X. (Schluß) | 21    |
| III.  | ***, Die neuere ruffische Memoiren-Literatur         | 51    |
| IV.   | B. Erdmann, Bur Charakteristik der Philosophie der   |       |
|       | Gegenwart in Deutschland. III/IV                     | 75    |
| V.    | Ludwig Pietsch, Die Berliner Nationalgalerie         | 93    |
| VI.   | E. Gubner, Romifches in Deutschland                  | 116   |
| VII.  | Ernft Bochr, Die Samaiifchen Infeln. Blatter aus dem |       |
|       | Reisetagebuch                                        | 132   |
| VIII. | Wilhelm Scherer, Bur Technit ber modernen Ergahlung  | 151   |
| IX.   | Friederite von Gefenheim                             | 159   |
| X.    | Literarische Notizen                                 | 160   |
| XI.   | Literarische Renigkeiten                             | 166   |
| XII.  | Germann Küchling, Wildauer. Erzählung                | 169   |
| XIII. | Eduard Casker, Wort und That                         | 204   |
| XIV.  | f. W. Dogel, Berlin als Industrieftadt und die Ber-  |       |
|       | liner Gewerbeausstellung                             | 243   |
| XV.   | paul Bailleu, Saugwig und Sarbenberg                 | 268   |
| XVI.  | G. Sauerwein, Neber Rorwegen                         | 299   |
| XVII. | Ludwig Steub, Rleine Gefchichten aus den Bergen      | 311   |
| VIII. | Theodor Storm, Ginem Todten                          | 322   |
| XIX.  | Julius Rodenberg, Ferdinand Laffalle's Liebeshändel  | 323   |
| XX.   | f. A., Studienblätter von Duboc                      | 328   |
| XXI.  | Literarische Rotizen                                 | 330   |
| XXII. | Literarische Reuigkeiten                             | 335   |
| XIII. | Paul hense, Die talentvolle Mutter. Rovelle          | 337   |
|       | (Fortsetzung umftehend.)                             |       |

|         |                                                        | Seite |
|---------|--------------------------------------------------------|-------|
| XXIV.   | B. J. A. Raasloff, Der danifche Nationalcharafter und  |       |
|         | Dänemarts Verhältniß zu Deutschland                    | 367   |
| XXV.    | A. Cammers, Zwischen zwei Landtagen                    | 397   |
| XXVI.   | Oscar hertwig, Die Geschichte der Zellentheorie        | 417   |
| XXVII.  | Sr. A. Cange, Die griechischen Formen und Dage in      |       |
|         | der deutschen Dichtung. Eine nachgelaffene Studie      | 430   |
| XXVIII. | Gottfried Reller, Gedichte                             | 451   |
| XXIX.   | Ludwig Pictsch, Die internationale Runstausstellung    |       |
|         | zu München                                             | 456   |
| XXX.    | Julius Kodenberg, Der Berfaffer des "Affommoir" .      | 480   |
| XXXI.   | †*, Fürst Bismard                                      | 487   |
| XXXII.  | S. H. Geffchen, Die frangofische Politit im Jahre 1866 | 491   |
| XXXIII. | Mm., Otto Roquette's Buchstabirbuch der Leiben=        |       |
|         | jchaft                                                 | 493   |
| XXXIV.  | Louis Chlert, Gine musikalische Enchklopädie           | 495   |
| XXXV.   | Literarische Notizen                                   |       |
| XXXVI.  | Literarische Reuigkeiten                               | 502   |
|         |                                                        |       |

# goldenen Bochzeit des Kaisers und der Kaiserin.

# Seftspiel Julius Wolff.

# Perfonen:

Germania.

Bergog Beinrich von Sachsen, nachmaliger König Beinrich I. der Dogelfteller, Grunder des alten Deutschen Reiches.

Bergogin Mathilde, feine Bemahlin. Bergog Eberhard von franken.

Herzog Urnulf von Baiern. Bergog Burchard von Schwaben,

Heriger, Ubt von Juda.

Cothar, Waidgesellen Bergog Beinrich's. Winfried,

Ein Dichter.

Ein Bildhauer,

Ein Steinmen.

Seine frau.

Zweiter Steinmen.

Eine Dogelstimme.

Edelfrauen und Graulein, Ritter, Edelfnaben, Reifige, Knechte, Monche, Künftler, Steinmegen, Bewerte,

Beifter, Zwerge, Mymphen, Elfen.

Scenerie: Wald; in der Tiefe romantische Gernsicht, links (vom Zuschauer) aufsteigende Klippen.

# Scene.

Morgenfruhe, Sonnenaufgang. Die Mufit fpielt piano eine feierliche Weife. Germania fteht links oben auf den Mlippen, von der aufgehenden Sonne beleuchtet. Wenn fie zu reden beginnt, schweigt die Mufik.

#### Bermania.



illkommen, goldne Sonne dieses Tages Mit Deinen Strahlen, die den Raum durchschweifen! Bermania grüßt Dich, wie Du Dich erhebst Und zwischen farbenglühenden Wolkenstreifen,

O Deines Lichtes reinste fülle spende! Die Bipfel röthe, leuchte in das Chal, Und jeder Hütte, jedem Auge sende Und jedem Herzen Deinen vollen Strahl! — Sie steigt; im Strome spiegelt sich ihr Schimmer

(B. fleigt herab und fommt nach porn.)

Und blinkt und blitt im Morgenperlenthau, In Waldesdämmer streut sie leichte flimmer, Biefit ihren Blanz auf Aehrenfeld und Au. Und — welchen Tag hat sie heraufzuführen! Er kommt geschmückt aus einem Königshaus Und geht durch's Cand und klopft an alle Thüren Mit bänderbuntem Stab und Blumenstrauk. Ein Hochzeitsbitter ist er, doch nicht Schleier, Nicht grüne Myrthe franzt ein bräutlich Haar, Er lädt mit Brug und Spruch zu seltner feier, Besegnet wird des Reiches höchstes Paar. Ein halb Jahrhundert ist es her, da freite Pring und Pringessin in der Jugend Blang, Und heute trägt an ihres Kaisers Seite Die Kaiserin den goldnen Hochzeitskranz. Da jubelt alles Volf im deutschen Cande, Und innig, freudig schließt sich Stamm an Stamm, Dom Alpengletscher bis zum Nordseestrande, Von den Dogesen bis zum Memeldamm. Ein Jeder sinnt, wie er zum Sest sich rüste Und sucht sein hochzeitlich Gewand hervor Dom stolzen Abeingau bis zur Bernsteinküste, Don Schlesiens Bergen bis zum friesenmoor. Die Schwarzwaldstannen und Westfalens Eichen, Sie schauern auf im frischen Morgenwind, Auf Baierns Hochland flammen feuerzeichen, Zum Canze putt sich jedes Bauernkind. — Recht so, mein Volk! ich habe Dich gesehen, Seit die Geschichte von Dir reden darf, Seit die Legionen Roms wie Sturmeswehen Urminius der Befreier niederwarf. Und jetzt? siegreich, in Waffen, unter Sahnen, Die Euch in Eures feindes Cand geführt, habt Ihr den edlen Sprößling großer Uhnen Zu Eurem höchsten Herrn Euch selbst gefürt. Ein Hohenzoller ist Eu'r Hort und Hüter, Der jeder, jeder Zoll ein König ist, Er schützte Euch des Cebens höchste Güter, O gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist! Und gebt's ihm heute, gebt ihm Eure Liebe! Ist's doch die Liebe, die den Tag ihm schuf, Er hört im lauten, heißen Weltgetriebe Heut' nur auf seines Volkes Jubelruf.

(Bloden lauten in einiger gerne.)

Horch! Glockenklang! sie läuten ein den Tag, Und seierlich erkönet Schlag auf Schlag. So manche Glocke schenkte den Gemeinden Der Kaiser Wilhelm, von dem kestungswall Rahmt als Geschütze Ihr sie ab den keinden, Und anders dröhnte damals ihr Metall. Ja, rust die Lebenden und ehrt die Todten Und sendet Eure Klänge rings umher Alls eilige, willkommne Kriedensboten, Bringt Jedem dieses Tages Freudenmär. Und wie Ihr nun die frühe Stunde segnet, Da nehm' ich Euch als gute Deutung hin Und warte, wer mir hier zuerst begegnet, Daß ich erforsche meines Volkes Sinn.

#### 2. Scene.

Bermania, ein Steinmet und feine frau.

Steinmet (ichirmlofe Soldatenmage auf).

Mun kehre um, lieb Weib! ich muß zur Urbeit, Will nicht der Cetzte in dem Steinbruch sein.

Daß Du auch heut' zum Tagewerke mußt! Beut' hättest Du doch einmal feiern können.

Steinmet.

Nein, Liebe, nein! der Werktag ist zum Wirken.

frau.

Doch heut' ist feiertag, da sollst Du ruhn,

Steinmetz.

Heut' machen wir auch Mittag feierabend Und holen nur die Sockel von Branit. Darauf des Kaisers und der Kais'rin Bild Wird aufgestellt an ihrem Chrentag.

Du plagst Dich früh und spät, jahrein, jahraus, Der Urme hat doch Nichts, als saure Urbeit, Ein leidig Coos ist's, so der Cette sein.

Steinmetz.

Der Cette? hat denn blos der Cette Urbeit? Der Erste plagt sich auch; denk' nur, der Kaiser Urbeitet auch, als friegte er's bezahlt. Das ist von je so Hohenzollernart. Der alte frit, der hat einmal gesagt: Der König ist des Staates erster Diener. Und so denkt unser Kaiser Wilhelm auch

Und läßt nicht nach in der Regentenpflicht Und schläft wie ein Soldat im eisern feldbett

Und deckt sich kaum mit seinem Mantel zu.

Ja, ja, das thut er, das weiß jedes Kind, Und Du, Du bist so stolz auf Deinen Kaiser, Als hätt'st Du selbst zum Kaiser ihn gemacht.

Steinmen.

Ma, mit geholfen hab' ich auch dabei.

frau.

Die Kinder hören's gern, wenn Du erzählst, Wie Seine Majestät mit Dir gesprochen, 2115 Du auf Posten standst vor dem Château

In — in Versail [deutsch ausgespr.] als Bardelandwehrmann.

Steinmen.

Vergess es auch in meinem Ceben nicht.

frau.

Der Mann rühmt stets den Mann, wir frau'n bedenken Auch Andres noch; die Kaiserin Augusta

Thut auch ihr Theil und müht von früh bis spät Sich als barmherz'ge Samariterin. In manchem Stift, Volksküche, Hospital Ift sie die Seele doch, die Alles leitet; Vergiß das nicht!

Steinmet.

Wer könnte das vergessen!

Das lebt in Aller Annd und Aller Herzen,
Und überhaupt, wie sie so glücklich sind
In Fried' und Freundschaft in dem Königsschloß;
Jusammen halten sie wie sestgestittet
Dom Kaiserpaare bis zum jüngsten Prinzen.
Doch, Kind, die Zeit rückt vor, ich muß mich sputen.

frau.

So mach' nur fort! ich freu' mich auf das Fest, Komm nicht zu spät, ich hab' was Gut's zu Mittag.

Steinmetz.

Du lege mir die Sonntagskleider hin, Das neue Schurzfell und die Bratenweste, Wasch' mir die Buben rein, den Mädels slechte Die blonden Zöpse und steck' Schleisen an Und donn're selber Dich recht tüchtig auf.

fran.

Schon gut! schon gut! Du nimm Dich nur in Acht, Daß Dir der Stein nicht auf die füße fällt. Und nun ade! komm nicht zu spät!

Steinmetz.

21de! -

Hör', Lisbeth! — sag' mal, hast Du große Eile? Du könntest mir im Wald ein Sträußchen pslücken, Ich trag's zum Fest, Waldblumen lieb' ich sehr.

frau.

Das hatt' ich mir schon selber ausgedacht, Doch nun ade! nun mach' Dich an die Arbeit!

(Er lints, fie rechts ab.)

#### Germania.

Daran erkenn' ich mein germanisch Volk!
Die Arbeit geht bei ihnen stets voran,
Denn dieses Cand nährt nur den tücht' gen Mann.
Sie müssen pflagen, pflanzen, graben, roden,
Was Andern zuwächst ohne Müh' und Schweiß,
Das müssen sie dem sparsam zähen Boden
Abringen erst mit ihrer hände kleiß.
Drum, wenn es gilt, den eignen Herd zu schützen
Dorm keind, so sieh'n sie ihren Mann und schau'n
Dem Tode fühn in's Untlitz, weil sie wissen,
Wie schwer es ist, den eignen Herd zu bau'n.

### 3. Scene.

Bermania, ein Dichter.

Dichter.

(Schreibtafel und Bleiftift in Banden.) Bier ist es einsam, hier, hier läßt sich dichten, Bier muffen mir ja die Bedanken kommen. Hier ist der Bleistift, hier ist das Papier Und hier der Dichter, und mehr braucht es nicht. Also, geliebte Muse, nun dictire, Und hebe deine Schwingen, Pegasus! -Das Versmaß erst, der sogenannte Ahythmus, Reim oder Nicht=Reim, das ist hier die Frage, Ob Jamben, ob Trochä'n, — vielleicht Dactylen? Ich dachte mir so was von Barbarossa, Die Zwerge schmieden goldne Corbeerkränze, Germania kommt und weckt den Rothbart auf, Kurz, alle Künste meiner schönen Kunst, Sie müssen helfen zu des festspiels Blanz. Was aber sagen oder sagen lassen? O sende einen Blitz mir, Zeus von Weimar, Wolfgang, aus dessen Mund die Kaiserin Der deutschen Sprache reinsten Klang gehört! — Ich glaube doch, ein festspiel zu verfassen, Dazu ist's bier noch einsam nicht aenua. Ich berge mich in's tiefste Schattendunkel, In felsenschluchten und romantische Wildniß, Denn das gibt Stimmung, Colorit, Motiv, Da haust wie eine fee die wahre Schönheit. Ein seltsam Coos ist Künstlers Erdenwallen, Ernst ist das Ceben, heiter ist die Kunst! (Ub nach links.)

### 4. Scene.

(Bermainia, fpater die Beifter.)

Bermania.

Ja, ja, bei Euch kommt erst zulett das Schöne, Das Nütliche, das Nöthige geht vor, Und es bedurfte voller Herzenstöne, Eh' sich der Deutsche in die Kunst verlor. Und doch — das Dolk der Dichter und der Denker, So nennt man Euch, und Männer trug das Land, Ersinder, Geisteshelden, Schlachtenlenker. — Hoch steht die Kunst, doch hat sie schweren Stand.

(Sie steigt berad und blieft dem Dichter nach.)

Dein festspiel konnnt zu spät, o Musensohn, Das fest beginnt, eh' Du die Stimmung sindest, Kostbare Schöpfungsstunden sind entslohn, Wie Du im Waldesdunkel dort verschwindest. Doch was Dein Griffel nimmernehr vollbringt Bei alle Deinem dichterischen Muthe, Das kann noch ich und will's, mein Machtspruch zwingt Gebild und Wort auch ohne Wünschelruthe. Klinget, Ihr Räume, Rauschet, Ihr Bäume, Wellen und Winde, Leise und sinde, Daß mein Beschwören Die Irdischen hören!

(Sanfte Mufit ertont. Das folgende melodramatifch.)

Benien und Beister, Schüler und Meister, Kommet zu Hauf! Gnomen und Zwerge Unten im Berae, Klettert herauf! Ihr in den Klüften, Ihr in den Cüften, fessellos frei, Ihr in den Wellen, Ihr in den Quellen, Caufet herbei! Irrwisch' und Wichte. Wagt Euch zum Lichte, flackert und flirrt! Blumenelfen. Eilet zu helfen, Schwebet und schwirrt! Seid auf mein Winken, Einzeln, gepaart, Alle, ihr flinken, Um mich geschaart!

(Elfenreigen. Allegro. Gnomen, Zwerge, Genien, Nymphen, Elfen zc. eilen von allen Seiten herbei, aus den Dersenkungen, über und hinter Klippen und Baumen hervor. Jeder verneigt fich vor G., fie neden und jagen fich, umichwärmen und umtanzen die Germania.)

#### Germania (melodramatifch.)

Höret mich an, die mein Zauber rief Aus dem Verborgenen, hoch oder tief! Rings in die Cande sollet Ihr eilen, Euch in alle vier Winde vertheilen. Schaffet mit gaufelnder Phantasei Mir ein glänzendes Fest herbei; Wie ein Gleichniß, ein klingender Traum Soll sich's gestalten im Waldesraum, Schattenspiel werde zur Wirklichseit, Wieder lebendig verklungene Zeit, Und es sei wie im Spiegel zu sehn, Was vor tausend Jahren geschehn.

(Sie flüssert mehreren Geistern etwas Ieise in's Ohr.) Fort! hinweg! Ihr wißt Bescheid, Blitzschnell wie Gedanken seid! Küßt der Kalter die Rose roth, Sei vollbracht, was ich gebot!

(Die Seifter entweichen alle schnell. Wahrend Germania die Alippen emporfteigt, verklingt die Mufik allmälig. Wie die beiden Waidgesellen auftreten, macht Germania oben eine Geberde der Befriedigung und verschwindet dann.)

### 5. Scene.

Cothar, Winfried (in der Eracht des X. Jahrhunderts mit Bogelfanggerathichaften, Megen, Codvogeln, Bogelberen 2c.)

Sothar.

Als ich Dir sage, Winfried, es ist so, wie es ist; entweder kriegen wir heute noch ein Gewitter, oder — oder —

Winfried.

Oder wir friegen keins; da hast Du Recht!

Sothar.

Gelbichnabel, der Du bist, laß mich ausreden! was verstehst Du davon! oder, wollt' ich sagen, oder es begegnet uns heute noch etwas, was einem Christenmenschen nicht alle Tage über den Weg läuft.

minfried.

Ach! was soll uns denn hier groß begegnen?

Sothar.

Ma, wirst es schon sehen!

Winfried.

Willst Du etwa heute den Vogel Phonix im Schlaggarn fangen.

Cothar.

Wart's ab, Heuschreck, der Du bist, wart's ab!

Winfried.

Ja, ich wart's ab.

Cothar.

Versiehst Du Dich etwa auf Wetterzeichen? hast Du Uhnungen? kannst Du Träume auslegen? Nichts, gar Nichts! was verstehst Du davon!

Winfried.

Ma, wo find denn Deine Wetterzeichen?

Lothar (an feine Schulter faffend).

hier! hier sind sie! der Angarnhieb, wenn der so fribbelt und frabbelt wie beute, dann —

Winfried.

Dann gibt's also ein Gewitter:

(Er fleigt auf die Klippen und ichaut fich um.)

Sothar.

Blitz und Donner, ja! dann ist was im Unzuge; wirst es schon sehen! aber was verstehst Du davon! — Was haben wir denn für Wind?

Winfried (oben).

Guten; er kommt über den Rhein aus dem Wasgau.

Cothar.

Und das nennst Du guten? was über den Rhein zu uns herüber kommen will, das ist nichts Gutes.

Winfried (in die Couliffe drofend).

Na wartet nur! wir wollen Euch schon kriegen!

Cothar.

Mit wem sprichst Du?

Winfried.

O, ich sehe und höre da ein ganzes großschnäuziges Drosselvolk in den Buschen herum flattern und schnattern; die sind so gut wie schon gefangen.

#### Cothar.

50? ja, unser Herzog heißt nicht umsonst Heinrich der Vogelsteller; wo der seine Netze spannt, da kommt nichts durch.

#### Winfried.

Aber es sind ihrer so Viele, daß ich gar nicht weiß, wie wir sie nach Hause bringen sollen.

Sothar.

Bruder, wir haben sie ja noch gar nicht.

Winfried.

Sie sind so gut wie schon gefangen, sage ich Dir.

Cothar.

So komm herab, daß wir die Aete legen und die Hütte bauen; der Herzog muß bald kommen.

Winfried (herabsteigend).

Das gibt einen fang! was wird die frau Herzogin sagen, wenn wir ihr die bringen!

Lothar.

O, sie kennt ihren Herrn und Gemahl.

Winfried (fich auf die Bruft schlagend).

Und seine Dogelfänger!

Lothar.

Er ist der gewaltigste und glücklichste Waidmann im ganzen Sachsenlande.

(Sie beginnen die hütte zu bauen dicht an der ersten Coulisse links, eine kleine Laube aus grünen Zweigen, nach dem Zuschauer hin offen. Der Oogesherd ist in der ersten Coulisse links gedacht und nicht sichtbar; dorthin tragen sie die Reze und Lodvögel 2c.)

Winfried.

Ja, unser Herr ist jetzt so mächtig wie der Frankenherzog und hat sich auch vor König Konrad nicht gefürchtet, hat sich nicht unterkriegen lassen.

Lothar.

Wollt's ihm auch verdenken, wenn er sich die Thüringeschen Sehen hätte nehmen lassen, die doch sein Herr Vater selig, Herzog Otto der Erlauchte inne hatte.

Winfried.

Und als er die Cehen festhielt, da gab es fehde mit König Konrad, der uns mit seinen Franken übersiel und in Burg Grona belagerte.

Lothar.

Da kommt der Herzog.

(Sie bauen weiter an der Butte, wohinein das Schlagfeil geleitet wird, an deffen Ende ein Querholz als handgriff.)

# 6. Scene.

Dorige. Bergog Beinrich.

Beinrich

(in reicher Jägertracht mit Jagdipeer, furgem, breitem Waidmeffer, Sifthorn, pelgverbramter Kappe).

Wie herrlich duftet's in dem grünen Wald!

Don allen Blättern, jedem Halme blitt

Der helle Morgenthau im Sonnenglanz.

Die Blumen bluh'n, als ware festtag heute,

Und doppelt schmückten sie ihr farbig Kleid.

Die Bienen summen, und die Döglein flattern

Don Aft zu Aft; eil eil Jhr Sanggesellen, Merkt Ihr den keind nicht, der mit Netzen naht? Das federwild singt in den Tag hinein Und sorgt sich nicht um das, was kommen kann. Ich bin Eu'r Feind nicht, lustig Waldgesieder, Der Vogelsteller ist Eu'r guter Freund, Er freut sich Eu'res frohen flattersinns, Der klugen Leuglein und der muntren Stimme. Wie Manchem schon von Euch schenkt' ich das Ceben, Der mir vertrauensvoll in's Harn gegangen! Und doch kann ich vom Vogelsang nicht lassen, O Waidmannslust, wie regst Du Herz und Sinn!

(3m Wipfel bes Baumes ertont eine Dogelstimme; flote.)

Was flötest Du, mein Vöglein, hoch im Wipfel?

Dogelstimme (oben im Wipfel, hoher Sopran).

Herr Heinrich, zieh' die Schlingen ein, Heut fängst Du doch kein Dögelein.

Beinrich.

Nichts fangen sollt' ich heut' am schönen Tag? Du Schlauer willst mir einen Waidmann setzen, Erwisch' ich Dich, fürwitziger Prophet, So wirst Du Deine Federn lassen müssen.

Dogelstimme.

Du hörst wohl heute einen Sang Wie niemals noch beim Vogelfang.

Beinrich.

Du zwitscherst sicher da auf hohem Zweige, Doch schwebe nieder, und Dein Lied ist aus Sammt Deiner Weissagung aus losem Schnabel, Vielleicht auch sind' ich Dich in meinem Garn.

Dogelstimme.

Was heute in das Garn Dir fährt, Ift mehr als tausend Vögel werth.

Beinrich.

Wie das? jeht sage mehr! — (Mösentriller) Da fliegt er hin Und läßt mich wie vor einem Räthsel stehn. — Uh, Dogelweisheit legt dem Dogelsteller Unch mal ein Net, daß er sich drin verfange. Cothar!

Sothar.

Bier, Berr!

Heinrich. Wie steht's? Lothar.

But, Berr!

Wir machen heute einen großen kang, Da drin im Busche siegt ein ganzer klug So gut wie schon im Netz, wie schon gefangen. Zu beißen haben sie dort auch nicht viel, Und wenn sie unsre reiche Utung sehen Und unsre Locker hören, fall'n sie ein.

Beinrich.

Habt Ihr den Herd gestellt?

Sothar.

Ja, Herr!

Sett Euch nur in die Hütte und gebt Acht, Nicht lange währt's, so könnt Ihr's Schlagseil rucken.

Beinrich.

Ann asso Waidmann's Heil! — Neugierig bin ich, Welch' seltner Vogel sich im Net mir fängt.

(Er fest fich, dem Buichauer fichtbar, in die Butte und fpaht aufmertfam in die Couliffe.)

#### Winfried (leife).

Der Herzog kommt mir heute ganz selksam vor, er sieht so träumerisch aus, wie ich ihn gar nicht kenne; hat er auch ein Wetterzeichen an sich wie Du?

#### Lothar (leife).

Ist wohl möglich; ich sage Dir, Bruder, es liegt was in der Cuft, aber ein Gewitter ist's nicht, es muß was Undres sein, ich spüre was Sonderbares.

#### Winfried.

Na, wenn's nur was Gutes ist! Ihr Beide könnt Einen graulich machen, Du und der Herzog.

Lothar.

Der Herzog? ja freilich! der kann Einen graulich machen, wenn er will; aber er will nicht, er ist viel zu gut.

Winfried.

Und er selbst kennt keine Furcht, nicht einmal vor den Franken; mit dem zöge ich bis an's Ende der Welt.

Lothar.

Still! die Cocker! sie wittern was.

#### Winfried.

Ja! horch! zackzackzack! und wie es surrt und schwirrt und in den Zweigen rauscht! ich glaube, sie kommen in hellen Hausen.

(Heinrich ergreift in der Hute mit beiden ganden den Handgriff des Schlagfeils und zeigt die gespannteste Aufmerksamkeit auf den Berd.)

Lothar (auf Beinrich zeigend).

Oft! - Komm fort!

(Sie schleichen über die Klippen und verbergen sich. In der ferne ertönt Musik. Blaseinstrumente spielen die Melodie von Cowe: "Herr Heinrich sitzt am Oogesterd zc. 2c." Erst bei der zweiten Stropke wird Heinrich aufmerksam und horcht. Wie die Musik eine Pause macht, läßt er das Schlagseil unwillig sos und spricht:)

#### Beinrich.

Da schwirr'n sie hin! mißlungen ist der Kang, Und wol an hundert sielen auf den Herd, Noch einen Augenblick, und ich zog zu.

(Er tritt aus der Butte,)

Was war's? wer störte mir den reichen Jang? Wie Hörner klang's; wer jagt in meinem Wald?

(Dieselbe Weise der Mufik ertont naber. Cothar und Winfried erscheinen oben auf den Alippen und spaben. Dann wieder Pause der Mufik.)

Was gibt's, Cothar? könnt Ihr was sehn da oben?

Sothar.

Ich sehe Nichts, doch hört' ich Hörnerschass. — Doch! — jest! — es blist wie Wassen durch den Wald.

Beinrich.

Wie? Waffen hier im Wald?! Ihr seht Gespenster.

Winfried.

Arein, Herr! ich seh' es auch; sie kommen näher, Am Ende Franken gar; Herr, slüchtet Euch!

Sothar.

Ja, Herr! wir decken Euch den Rücken, slieht!

Beinrich.

Ein Ueberfall hier auf dem Vogelherd? Und dann so laut mit vollem Hörnerklang?

Lothar (gu Winfried).

Na! habe ich's denn nicht vorhergesagt: wart's ab! wirst es schon sehen!? o mein Ungarnhieb!

(Wieder Musse; der Aug betritt die Bühne.)

### 7. Scene.

(Vorige, die Herzöge Eberhard von Franken, Arnulf von Baiern, Burchard von Schwaben; Heriger, 21bt von Julda; Aitter, Edelknaben, Beifige, Unechte, alle in Woffen und reich geichmackt, mit dem Keichstanner, Jahnen z. Edelknaben tragen auf Klisen die Reichsinsignien: Urone, Schwert, Scepter, Dalmatica. Ein großer, glängender Jug marschirt mit Musik auf und fingt dann die folgenden zwei Strophen nach der köwe'schen Melodie berselben; vorber, in einer Pause der Musik, fragt Heinrich:)

Beinrich.

Was soll's, Ihr Herrn? sagt an, wen suchet Ihr?

Chor.

Da schwenken wir die Kähnlein bunt Und jauchzen: unsern Herrn! Hoch lebe König Heinrich! Hoch Des Sachsenlandes Stern!

Aimm Kron' und Schwert aus unsrer Hand Hier in der Waldesstill, Denn Du sollst unser König sein, 's ist Deutschen Reiches Will!

(Alle fnien vor Beinrich nieder.)

Beinrich.

Darf ich den Augen und den Ohren trauen? Steht auf, Ihr Herrn! Ihr kniet vor Euresgleichen.

Urnulf.

Wir knien vor unserm Herrn, dem deutschen König!

Beinrich.

Urnulf! steh' auf! und Eberhard und Burchard! Ich bitte Euch! befehlen kann ich's nicht.

Eberhard.

Befiel es uns, damit wir sehn und hören, Ob Du befehlen kannst wie wir gehorchen. Beinrich (wardevoll).

Erhebt Euch, Freunde! Herzog Heinrich will's!

Burchard.

Herzog von Sachsen, Du bist deutscher König!

Urnulf.

Schau' sie doch an, die deutschen Reichskleinodien, Du kennst sie doch; Dir bringen wir sie dar.

Beinrich.

O's ist ein Traum, weckt mich, Ihr Waidgesellen! Mich dünkt, ich saß auf meinem Vogelherd.

Eberhard.

Und hier Dein Sang, Du glücklichster der Jäger!

Beinrich

(auf ihn zueilend und ihn betaftend).

Ja, Du bist fleisch und Blut, ich seh', ich höre Dich, Das ist das Reichsschwert, und das ist die Krone, — Und dies die Stirne, die sie tragen soll?

Urnulf.

Ja, ja! die edelste, die reinste, Heinrich, Die einzige, die dieses Schmuckes werth!

Beinrich.

Und das sagst Du?

Eberhard.

Und ich!

Burchard.

Und ich!

MIIe.

Wir Alle!

Heinrich.

3ch träume noch.

Cberhard.

Wir stehen hier im Namen Des deutschen Volks mit allen seinen Stämmen, Das Dich zum König ausrief wie ein Mann.

Burchard.

Don Frihlar kommen wir, und Deine Wahl Don allen Fürsten und dem ganzen Volk, Das dort sich einfand, ist vollbrachte Chat.

Eberhard.

Don allen fürsten! hörst Du's, König Heinrich?

Heriger.

Kein Kirchenfürst, kein Laie sprach dagegen.

Beinrich.

Es klingt wie Märlein.

Urnulf.

Hatt' ich denn nicht Recht Mit meinem Rath: wir müssen's selbst ihm bringen, Sonst glaubt er's nicht? ich kenne Sachsensinn! Beinrich.

Urnulf, die Hand auf's Herz! ich kenn' auch Dich, Du trüg'st sie selber gern, die deutsche Krone. Ich gönne sie dem Baier, will als Erster Dir huldigend den Eid der Treue schwören, Caß mir die Leh'n und nimm den goldnen Reif.

Eberhard.

Und doch rief Dich zuerst der Baier aus.

Urnulf.

Nachdem der Franke Dich uns vorgeschlagen.

Burchard.

Und recht von Herzen stimmte Schwaben zu.

Beinrich (für fich).

Cothringen fehlt; wir müffen's wieder haben!

(Caut gu Cberhard.)

Du schlugst mich vor? was wandte Dir den Sinn? Sind, leider Gottes! Franke doch und Sachse Wie rechts und links, wie Nord und Süd geschieden, Und Schwerterkreuzen mehr, als Händeschütteln War unsre Urt, wenn wir zusammentrasen. Was hat Dir also Deinen Sinn gewandelt?

Eberhard.

Mein Bruder Konrad.

Beinrich.

Wie denn? König Konrad?

Eberhard.

Er war Dein freund nicht, Heinrich, doch er kannte Und ehrte Deinen weisen, sessen Sinn, Und eh' er einging in die ew'ge Auhe Tach seinem ungläcksvollen Herrscheramt, Rief er mich zu sich und sprach ernst: "Mein Bruder, Wir haben Macht und Glanz des Königthums, Und Kron' und Scepter sind in unsern Händen, Allein uns sehst das Glück und rechter Sinn. Des Reiches Zukunst steht beim Sachsenstamme, Geh' hin zu Heinrich, bring' ihm Kron' und Schwert, Er ist der Mann, das deutsche Reich zu bauen Als Herr und König über viele Völker."
Mit thränenvollen Augen schwur ich's ihm, Und so vollzieh' ich hier sein Testament.

Urnulf.

Du stehst versunken da in tiesem Sinnen, Was grübelst Du? sprick's aus, das große Wort, Das Alle uns beglückt, und das dem Reiche Den Herrscher gibt.

Beinrich.

Herzog von Sachsen bin ich, Laßt mich's auch bleiben, fordert Undres nicht. Laßt mich in Frieden durch die Wälder streisen, Den Jagdspeer in der Faust und laßt mich lauschen Dort in der Hütte auf der Vögel Flug. Eu'r Bruder will ich sein und Bund'sgenosse, Und kommt der Ungar, Slave oder Däne, Sein Roß in unserm grünen Abein zu tränken, So soll das alte, harte Sachsenschwert Die keinde mähen wie des Codes Sense, Die Krone aber schmück' ein andres Haupt.

Burchard (heftig).

Du weigerst Dich in Deinem Sachsentrohe? Verschmähst die höchste Würde, dünkest Dich Unch ohne uns schon wie ein König groß? Man preist Dich stets als milde, Herzog Heinrich, Und doch so hohe Wogen schlägt Dein Stolz?

Beinrich (ruhig).

Nein, lieber Vetter, aus dem Schwabenlande, Es ist nicht Stolz, 's ist rechter Demuthsinn.

Urnulf.

So fangen wir ihn nicht, den Vogelsteller. Herr Abt, ob Ihr es mal mit ihm versucht?

Beriger.

Auf Euch, Herr, ruht die Hoffnung und der Segen Der Kirche und der hohen Klerisei.

Eberhard.

Heinrich, ich weiß ein Wort, das Dich bezwingt, Dor dem Dein Wunsch noch niemals Stand gehalten: Die Krone ist verwaist, Herzog von Sachsen, Du mußt sie nehmen, es ist Deine Pflicht!

Beinrich.

Du kennst ihn gut, den Zauber, der mich bannt.
(Bei Seite.)

Gib mir ein Zeichen, Du Allwissender, Der Du die Herzen prüfft! laß Deinen Willen Aus eines Engels Munde mich erfahren.

(Im hintergrunde Bewegung unter dem Gefolge.)

# 8. Scenje.

Dorige, Bergogin Mathilde mit Befolge.

Gefolge der fürsten. Heil, Herzogin! Heil, Königin Mathilde!

Mathilde

(nach vorn kommend und sich vor Heinrich verneigend). Ich grüße Dich, mein König und Gemahl!

Beinrich.

Mathilde! Du? bist Du als Himmelsbote Mir zugesandt? Doch woher weißt Du denn —?

Mathilde.

Es kam ein Reiter auf die Burg gesprengt Mir Deine Wahl zum deutschen König meldend, Da stieg ich selbst zu Roß und ritt Dir nach, Um Dich zuerst als König zu begrüßen. Beinrich.

Welch' eine Wendung in des Cebens Gang! Daran hat meine Seele nie gedacht, Und nun kommst Du, die Kunde zu besiegeln. So nehm' ich es als Zeichen denn von oben, Um das ich diesen Augenblick gesteht, Und will Eu'r König sein, weil's Gott gefällt.

Ulle.

Heil, König Heinrich! Heil! Heil, Königin Mathilde! (Musik. Sie bekleiben ihn mit der Dasmatika und bem Beichsschwert; die Krone seht er nicht auf.)

Mathilde (gu den fürsten).

Dank Euch, vielliebe Herrn, daß Ihr dem Herzog So ungesäumt die große Nachricht brachtet! Zwar sollt' ich mit Euch schmollen, daß Ihr mir Mit Eurer Votschaft hier zuvorgekommen.

Eberhard.

Doch war es nur der Gruß aus Eurem Munde, Der ihn bewog, die Krone anzunehmen.

Mathilde.

Wie fandet Ihr ihn denn im Waldversteck?

Urnulf.

Wir kennen ja den fleiß'gen Vogelsteller Und wußten, wo wir ihn zu suchen hatten. So folgten wir dem Rufe seiner Cocker.

Beinrich.

Euch dacht' ich nicht damit heran zu locken.

Burchard.

Und als wir seine Spur gefunden hatten, Da ließen lustig wir die Hörner schmettern.

Beinrich.

Ja, und verdarbet mir den Vogelfang, Un hundert Drosseln saßen auf dem Herd.

Urnulf.

Mein König, was Dir hier in's Garn gegangen, Ist auch wol eines Rucks am Schlagfeil werth.

Beinrich.

Beim Himmel, ja! — Cieg' ich hier auf der Cauer Mit aller Macht und Kriegslist wie vorm feind, Da bringt man mir die deutsche Königskrone Hier in die Wilde. Als der Sachsen Herzog Zog ich von Haus, als König kehr' ich heim.

Mathilde.

Und hast Du nichts von alle dem geahnt? Kam Dir kein Craum und keine Vorbedeutung?

Beinrich.

Ein Traum? nein! — aber seltsam ist es, wahrlich! Dorhin, eh' ich mich in die Hütte setze, Sang mir ein Döglein hier auf diesem Baum: Heut' würd' ich einen kang thun sonder Gleichen.

Burdard.

Da haben wir's! ein Vogelsteller hört Selbst Schicksalsdeutung aus dem Vogellied.

Beinrich.

Ja, Burchard! und schon manchen süßen Trost Sog sich mein Herz aus kleiner Vöglein Lied.

Mathilde.

Und dennoch fängt er fie; ich habe oft Um milde Schonung wol für fie gebeten, Er aber fagt, das wäre Krieg und Nothwehr.

Beinrich.

Sie halten ja nicht Auh im Waldrevier; Ja, wenn sie still in ihren Grenzen blieben, Allein sie schrei'n nach meinen Rebenhügeln, Und wollen sie in Schaaren übersallen. Da nuß ich ihnen denn die Schwingen brechen.

Urnulf.

Dem Herzog gegenüber wagten sie's, Dielleicht schreckt sie fortan des Königs Macht.

Beriger.

Wenn diese Macht die Kirche weiht und salbt. Ihr werdet Euch, mein edler Herr und König, Gewiß vom heil gen Vater krönen lassen?

Beinrich.

Nein, mein Herr Abt, das hab' ich nicht im Sinn, Nicht aus des Papstes Hand nehm' ich die Krone; In tieser Demuth beug' ich ihr mein Haupt, Doch Gott dem Herrn geb' ich allein die Ehre.

Eberhard.

Sag', wirst Du einen Reichstag jetzt berufen?

Beinrich.

Wozu? Ihr wähltet mich zu Eurem König, Jett müßt Ihr meiner führung auch vertrauen. Ich lasse jedem Fürsten seine Cehen Und seiner hausmacht freudiges Bedeihen, Dem Heerbann aber müßt Ihr folge leisten, Und meine erste Sorge sei im Reich, Des Vaterlandes Wehrfraft zu erhöhen Und seine Brenzen überall zu sichern. Dem Aufgebot soll jeder freie Mann Sich stellen, wenn ich an den Heerschild schlage, Und meine Waffenmeister, die zwei Recken, Graf Helmuth und Graf Albrecht, sollen sorgen, Daß friegsbereit fußvolf und Reiterei. fünf Stämme find die mächtigsten in Deutschland, Die Franken, Baiern, Schwaben, Sachsen und — Der Eine, der uns fremd geworden ist Und dennoch deutsch wie wir, die Cotharinger; Sie müssen wieder in das Reich zurück, Kein Dorf am Rheine darf dem fremden bleiben. Ulle (rufend).

Kein Dorf am Rhein! Und Cotharingen unser!!

Beinrich.

Mein Kanzler wird Herr Otto von Schönhausen, Schreibt die Gesetze auf und führt das Siegel. Die Gaugerichte leg' ich in die Städte, Ein Necht für Alle sei im Deutschen Neich, Ein Maß und ein Gewicht und eine Münze. Wenn wir nur einig sind, sind wir auch mächtig, Und wie Ihr mir huld und gewärtig seid, So schwör' ich Euch bei meinem Ceben Creue, Mein Höchstes sei mir meine Herrscherpslicht. Wer uns nicht liebt, der soll uns fürchten lernen, Was kommen mag, wir wollen einig sein!

2111e.

Was kommen mag, wir wollen einig sein!

Mathilde.

Ann gönnt auch mir, der Frau, ein mildes Wort. Habt Ihr das Schwert in starken Männerhänden, So lasset mir des holden Friedens Palme, Stellt seine Werke unter meinen Schutz. Cast mich das Weise, Gute, Schöne pslegen, Die Wunden, die Ihr schlagt, last mich sie heilen, Den Armen wohlthun und den Dürstigen Und allen deutschen Frau'n ein Beispiel geben, Wie man als Mutter für die Seinen sorgt; Das sei mein Amt, das Amt der Königin!

2111e.

Heil, Königin! Heil, Königin Mathilde!

Beinrich.

50 recht, mein traut Gemahl, und dazu nimm Mit diesem Handschlag königliche Vollmacht. Wie Du so manches liebe, lange Jahr In treuer Liebe neben mir gewaltet, 50 sei Du unsres Volkes friedensengel Und ich sein Schwert und Schild zu jeder Zeit. Dann hossen wir des Reiches Macht zu gründen 50 sest wie seiner Verge Felsenbau.

Ulle.

Gott mit uns!

Beinrich (gu ben fürften und dem Gefolge).

Jeht kommt in festlich seierlichem Zuge Zur Herzogsburg, — nein, in das Königsschloß!

(Mufit spielt die erfte Melodie wieder, mahrend fich der Jug zum Ihmarich ordnet. Da tritt ihm von rechts Germania mit ihren Geiftern entgegen. Alles gruppirt fich idnell, auch auf den Klippen. Mufit schweigt.)

# 9. Sciene.

Dorige, Germania mit ihren Beiftern aus Scene 4.

Germania

(prächtig geschmudt, in goldenem Panger, Schwert an der Seite, geflügelten Belm auf dem haupte, wallendes haar).

Halt! — bleibet, holde Schatten, Traumgestalten! Ist auch gethan, was Euer Spiel gesollt, Ihr habt bei Tagesscheine aus der alten Der neuen Zeit ein Spiegesbild entrollt. Sast ein Jahrtausend ist dahin geschwunden Seit jenem Königsruf beim Vogelfang, Ob's Wahrheit ist, ob Sage es ersunden, Lebendia ist es in des Volkes Sang.

(Bu Beinrich.)

Das Reich, das Du gebaut hast, Städtegründer, Es blühte lange, eh's in Stücke ging, Aun schweißte einer neuen Macht Verkünder Zusammen wieder den zerbrochnen Aing. Was Deiner Zeit Du warest, hochgesegnet, Das ist uns unser Kaiser Wilhelm nun, Ihr seid Euch beide wunderbar begegnet In Eurer Hoheit Wesen, Woll'n und Thun.

(Zu Mathilde.)

Mit Deinem Wirfen, Königin Mathilde, Und dem barmherz'gen, frommen Pflegersinn Seh'n wir in Deinem edlen Frauenbilde Den Wiederschein von unsver Kaiserin.

(Zu beiden gewandt.)

Und was Ihr Zwei in langem Cebensbunde Erstrebt, erschaffen, Jeder für sein Part, Das dant" Euch diese schöne feierstunde, Es trete in ihr Recht die Gegenwart!

(Sie ftellt fich mit ben Beiftern gang vorn rechts auf.)

# 10. Scene,

Dorige und der festjug der Begenwart.

(Must. Der hesigug marichier mit Jahnen, Emblemen ze, von rechts auf, umfreist die Buhne und fiellt sich rechts auf. Steinmegen bringen auf Walzen oder ganz niedrigen Wagen zwei Granitiockel, welche unten ersteigbare Sussen haben. Jung Mädchen mit Richigen, Laubgewinden und zwei goldnen Corbeerkkapen auf Kissen. Künstler mit den Busten des Kaisers und der Kaiserin. Gewerke, Wolk. Einige tragen Soldatenmutzen und Rriegsdenkmunzen.)

Steinmetz.

Hier ist der Platz, hier haltet an, Gesell'n! Hier haben wir die Sockel aufzustell'n;

Zweiter Steinmetz.

Vorwärts! was Hände hat, leg' Hände an, Wie anno siebzig, alle Mann für Mann! (Sie richten die Sociel auf.)

Steinmetz (zu den Bildhauern).

Nun stellt die Bilder auf, ihr Herrn Collegen, Wir Künstler müssen uns am meisten regen.

Bildhauer (während Undere die Buffen aufstellen).

Kommt, Freunde, und erhöht des Kaisers Vild, Als höbet Ihr ihn selber auf den Schild, Und neben ihn stellt sein erlaucht Gemahl Mit Kraft und Vorsicht auf das Piedestal. Wie auf dem grau'n Granit der Marmor glänzt! Nun, Mädchen, slink die Sockel hübsch umkränzt! (Die Mädchen bekranzen die Sockel.)

Steinmen (bie Mune abnehmend und in der Band haltend). Höret nun, was ein schlichter Mann Zu sagen hat, wie er nicht besser kann Ohn' alle fürnehme Kunst und List, Wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Großmächtia und herrlich ist Majestät. Wie das Unsereins gar nicht versteht; Alber ich frage Euch, — gebet wohl Acht — Was ist das Schönste in ihrer Macht Wohl für Kaiser und Kaiserin? Das ist die Liebe im Herzen drin! Wie die Bilder da stehen zur Cust, Trägt sie ein Jeder bei sich in der Bruft. Wollte der Herr sich noch so verkleiden, Würde es doch nicht können vermeiden, Daß er im fernsten Winkel vom Cand Würde von jedem Kinde erkannt Un den milden und lieben Zügen, Soll uns Keiner damit betrügen. Unsere Kaiserin — merket es fein! Sorat für die Urmen tagaus, tagein, Geht furchtlos an der Kranken Bett Wie die heil'ge Elisabeth, Die ja ihre Uhnfrau gewesen, So wir in Büchern und Schriften lesen. Uber so hoch die Herrschaften steh'n, Daß wir sie nur von weitem seh'n, Heute — das ist des Tages Sinn — Stehen sie mitten im Dolke drin. Sind es doch heute fünfzig Jahr, Daß sie wie jedes and're Paar Wurden gefragt am Tische des Herrn, Ob sie sich beide wol hätten gern, Ob sie einander begehrten zur Ehe Theilen wollten so freude wie Webe, Und wie Unsereins sagten sie da In der Kirche ihr einfach Ja! Goldene Hochzeit, du feierlich Wort! Tönest wie Blocken von Ort zu Ort. Kaiser und Kaiserin, mächtig und groß, Sitzen heut' in des Blückes Schoß, Cassen heut' das Regieren sein, Wollen heut' mal in familie sein, Cassen den Scepter im Kasten liegen, Ur = Enkel auf ihren Knien zu wiegen, freuen an Kind sich und Kindeskind, Wie sie so blühend und stattlich sind. Heldenmäßig steht neben dem Thron Boch und gewaltig der herrliche Sohn, Bält sein liebend Gemahl im Urm, fröhlich umjubelt vom Kinderschwarm.

Und an des Thrones andrer Seite Schmiegt sich als ein holdselig Geleite Innia die einzige Cochter an, Hat auch gar einen lieben Mann. Uch! ich säh's für mein Ceben gern, Wie sie versammelt sind Ull' um den Herrn. Aber wir rechnen uns auch mit dazu, Mennen den Kaiser im Herzen doch "Du!" Stehen hier draußen Hand in Hand Als ein einiges Volk im Cand, Eine familie mit einem Haupt, Heute von goldenem Corbeer umlaubt. Wie eine große Kinderschaar Schau'n wir zu unserm Jubelpaar, Daterland wird zum Vaterhaus, Und es feiert in Saus und Braus Mord und Süd und Oft und West, Banz Deutschland heut' ein familienfest!

Ulle (aufer dem Königspaar und den fürsten).

Hurrah!

Germania.

Vox populi vox Dei! und nun frönt, Ihr Königshände, seierlich und freudig Die Kaiserbilder mit dem gold'nen Schmuck!

Beinrich (einen der beiden goldenen Kranze der Buffe des Kaifers auffegend).

Laß, Kaiser Wilhelm, Weiser, Milder, Hehrer, Des Reiches Einiger und allzeit Mehrer, Mich diesen Kranz äuf Deine Stirne drücken. Du hast's erreicht, Dein Deutschland zu beglücken; Dafür sei Dir des Volkes Dank gebracht, Und Gott erhalte Dich in Deiner Macht!

Mathilde (mit dem anderen Kranz die Buste der Kaiserin schmuckend).

Dir, Kaiserin Augusta — Schutz und Hort Des Wissens und der Künste fort und fort, Die Du des Wohlthuns Huld und Gnade hegst, Des sansten friedens stille Werke pflegst — Setz' ich auf's Haupt den gold'nen Hochzeitskranz, Gott schütze Dich in Deiner Hoheit Glanz!

Germania (das Schwert ziehend und hoch haltend).

Hör' mich, mein Deutschland! einen heil'gen Schwur Auf' ich in Deinem Namen zu den Sternen: Wir wollen treu auf jedes Weges Spur Dem Kaiser folgen bis in alle Fernen.
Wir wollen steh'n und fall'n mit seinem Haus, So wie er selber steht in seinem Volke, Wir halten neben ihm und mit ihm aus In Sonnenschein und dunkler Wetterwolke.
Es lebe — ruset, jauchzet allzumal —
Der Kaiser und sein Kaiserlich Gemahl!

Ulle

Heil, Kaiser Wilhelm! Heil! Heil, Kaiserin Augusta! Hoch!!!

(Cuich. Mufit "Beil Dir im Siegerfrang".)

# Der Kahenjunker.

Von

## Louise von François.

#### VI.

Die Reue folgt der That nicht immer auf dem Fuße, Pausen des Friedens und der Wonne liegen zwischen ihnen. Und solch eine Pause war auch für mich die Zeit, welche dem Tage der Erfüllung folgte. Was jedoch soll, was kann ich weiter von ihr sagen? Das reinste Glück hat noch nie einen Maler gefunden.

Nach außen hin änderte sich unser Leben wenig und nach innen kaum mehr. Ich wußte, daß ich ein Kind zu einem Weibe gemacht und daß ich es nicht mit der späten Gluth eines Mannes, der mehr als vierzig Jahre ohne Liebe gelebt, nun, da deren Forderungen sein Recht waren, aus dem Gleichgewicht bringen durste. So möchte unsere Che, wie entgegengesetzt auch Naturen und Motive, wol jenen gut bürgerlichen gleichen, die gewohnheitsmäßig, ohne starke Impulse geschlossen und vielleicht darum eben, dem Maßtabe entsprechend, glückliche genannt werden. Nie trübte eine Wolfe Lori's reine Stirn. Das junge Herzschlug im frohen Tacte, wie bisher, und das verjüngte genoß, ledig aller unruhigen Zweiselsucht, zum ersten Male im Leben der guten Stunde. Und diese friedliche, selige Stunde währte nahezu zwei Jahre. O, daß ich mit ihr meine Bekenntnisse schlessen dürste! Denn der Quälgeist im Hirn war nicht todt, er schließ nur, wie ein Wurm im Sonnenschein, um neugestärkt zu erwachen.

Den ersten Mißklang in unsere Harmonie, das heißt in mein Gemüth allein, trug während des zweiten Winters unserer Ehe die Kunde von des Prinzen Küdkehr nach Dresden. Lori nahm dieselbe mit völliger Unbesangenheit auf; nahezu vier Jahre waren es, daß sie ein paar Abendstunden bewundernd zu seinen Füßen gesessen, sie hatte selten wieder an ihn gedacht und ihn daher so gut wie vergessen. "Wenn er zu uns kommt," sagte sie lachend, "wirst Du sehen, Wäterchen, wie ich der Frau Obersorstmeisterin mit meiner Waldconduite Ehre mache." (Das "Ober" war dem Forstmeister als heiliger Christ und Lohn siir den vollendeten praktikablen Haideweg angehängt worden.)

In erster Ordnung schien es daher und war auch wirklich nicht eifersüchtige Befürchtung, die mich verdrieglich stimmte, zumal auch von der anderen Seite bem Migtrauen gleichsam ein Riegel vorgeschoben worden war, indem landläufig das Gerede sich verbreitet hatte, — vielleicht einzig und allein den weiblichen Bewohnern unferes Saideschlößichens nicht zu Ohren gekommen, — daß jenes bereits erwähnte icone Weib, die wilde Britin, ober Lady Bandura, wie der Volksmund fie getauft, auf ihrem Eroberungszuge auch die galante Bolenhaupt= stadt nicht verschont habe, alldort unserem Bringen nahe getreten sei und kurg vor ihm nach der fächfischen Refidenz zurückgetehrt fei. Diefes Gerede, das mich völlig hätte beruhigen sollen, wurde zum Ursprung meiner Beunruhigung: ich witterte den ersten trüben Hauch über einem Herzensspiegel. Was war nach der Auffassung der Welt und im Grunde, bei aller verbissenen Tadelsucht, auch nach der, an welche ich mich felbst gewöhnt hatte, was war dabei, wenn jenes Gerücht nicht blos ein folches war? Das mehr oder minder flatterhafte Berhältniß eines hohen Herrn, obendrein eines unvermählten, zu einer schönen Frau feines Lebenstreises, Reid und Miggunst wurde es erweckt haben, ein Aergerniß nimmer. Der Coder für einen Fürsten ist nun einmal ein anderer als für den Satte doch felbst der feinsinnigste der Reformatoren eine gemeinen Mann. doppelte Fürstenehe geweiht.

Aber Lori stand für mich außerhalb, nein, weit oberhalb der Welt und hoch über mir selbst. Wie eine Nonne ihren Schleier, sollte sie ihre Unschuld und den Glauben an unbedingte Tugend als Ehrenschmuck durch das Leben tragen; hätte ich früherhin den versührerischen Helden von ihr fern halten mögen, nun, bei Gott! den gestürzten Helden, den Freder noch viel mehr.

Der heimliche Mißton follte nur allzubald zur lauten Unruhe werden.

Es war in der österlichen Zeit; die Zugvögel kehrten aus dem Süden heim. Der Schnepsenstrich hatte begonnen. Ein Frühlingscultus für hohe Herren; daß er es auch für schöne Damen sei, erlebte ich mit Ingrimm heuer zum ersten Male. Ladh Pandura war zur Feier desselben als umhuldigter Gast eines standesherrlichen Hauses in unserer Nachbarschaft eingekehrt; ich hatte sie mehr als einmal, ganz allein, blos den Büchsenspanner hinter sich, auf einem feurigen Berberhengst kreuz und quer durch die Haide sausen, oder auch in waidmännischer Gesellschaft zwischen dem Unterholz nach einem der auszurottenden Eber zielen sehen und den Zusall gesegnet, daß Lori bei keiner dieser Begegnungen an meiner Seite gewesen, das Dasein der bestremblichen Amazone ihr demnach versborgen geblieben war.

Wo aber die Dame fich divertirte, konnte ihr declarirter Cavalier ja nicht lange ferne bleiben, und in der That wurde er nach kaum einer Woche zum Waidgenuß in seiner städtischen Residenz angemeldet. Daß er das Haideschloß nicht verschonen würde, darauf machte ich mich gesaßt, verschonte der Himmel es nur gnädig vor der Widerwart der Männin, die sich ein Weib zu heißen erdreistete!

"Nun gilt es die Probe der Unschuld auf Weltlust und Eitelkeit — und vielleicht auch noch auf jene stärkere Macht, die alle Schuld gebiert — aber auch alles Glück!" so murmelte der Störenfried im Herzen, während ich, abgesondert

von meinen Mitbediensteten, zum Empfang des Herrn, vor dem Stadtschloffe auf- und niederschritt.

"Sind Sie krank, Alöfterleh?" fragte der Prinz, als die Reihe der Begrüßung an mich gekommen war. "Ein junger Chemann sollte bessere Miene haben."

Ich sas heißt von meinem Stimmungslicht beleuchtet, sah ich einen ironischen Zug um seine Lippen spielen und übersehte mir die Frage: "Alter Sauertops, wie konntest Du Dich noch in den Jrrgarten der Jugend wagen?" Um so dreister antwortete ich:

"Halten zu Gnaden, Durchlaucht, ich könnte mich nicht wohler fühlen."

"Und Ihre kleine Waldfee ?"

"Desgleichen, Durchlaucht."

"Das freut mich, Freund!"

Mein Stimmungsohr hörte: "Das bezweifle ich, Narr!"

Indessen schien die Prüfungszeit gnädig zu verlaufen. Bei unseren geschäftlichen Unterhaltungen und den Jagdercurfen, felbst in Begleitung ber Amazone, zeigte der herr wiederum den praktischen Borausblick, den ich an meinem früheren Gebieter so gründlich vermißt hatte. Ueber dem waidgerechten Schützen ftand der holzgerechte Förfter; er begriff, was der mighandelte Wald fünftigen Geschlechtern zu bedeuten habe, lobte meine Einrichtungen und gab manchen Fingerzeig. Da er überdies nicht ein einziges Mal in unserem Schlößden einkehrte, sohnte ich mich von Tage zu Tage mehr mit ihm aus, und sogar mit der schönen Widerwart, welche in Begleitung ihrer gräflichen Hauswirthin und anderen hoffähigen Damen regelmäßig, wie auch ich, an der pringlichen Tafel theilnahm. Gott fei Dank, daß die Oberforstmeisterin Alöfterlen nicht hoffahig war und es zu fein auch nicht verlangte. Die Frift zur Schnepfenjagd war überdies nur kurz bemeffen worden, weil der Bring eine Frührur in Karlsbad in Aussicht genommen hatte. Zu befferem Gedeihen ohne Zweifel unter liebenswürdigem Geleit. Die Lenzstille im frischgrünen Tepelthale mußte erotischen Stimmungen jedenfalls günstiger sein, als das Treiben der hohen Saifon.

"Nebermorgen ist die Luft rein!" Der Gedanke würzte mir jeden Bissen und Tropsen der letzten Tasel, zu der ich besohlen war. Ich vergaß in meinem Wohlgefühl, daß vor dem Nebermorgen noch ein Morgen liegt.

Der Prinz hatte für den Tag der Reisevorbereitung mich vom Dienst entbunden und mit den Worten verabschiedet: "Grüßen Sie Ihre kleine Waldsee von mir."

(Der Name Waldsee schien für Lori in der Nachbarschaft gang und gebe und war mehr als einmal von dem Prinzen und seinen Tischgenossen ausgesprochen worden, wie mich dünkte, mit dem stillen Nebengedanken an einen Kobold oder Drachen, der das Feechen hütete. "La belle et la bete!")

Ich küßte dem Prinzen mit Inbrunft, weil zum Lebewohl, die Hand und verbeugte mich vor seiner Dame, die nebenbei in einer Fensternische stand.

"A propos! Feenschlößchen!" rief fie mit ihrem furgangebundenen, metallischen

timbre, "uns bleibt noch ein freier Tag, um es kennen zu lernen. Auf morgen

benn. Monsieur!"

Es mochte wol ein kläglich Hilfe flehender Blick sein, den ich zu dem Prinzen hinüber warf, denn er machte Mylady in ihrer Landessprache einen Einwand, den ich mir selbst nicht unterstehen durfte, und der, seinem Tone nach, dahin auszulegen war, daß die Kenntniß nicht lohnen werde.

Widerspruch aber reizt.

"Ganz recht, Durchlaucht! Ich bin weder Märchenprinzessin, noch Schäserin," sagte sie in verständlichem Französisch. "Eben darum aber liebe ich Feenspiele und Ihullen, würde auch gern eines von beiden, oder beide vereinigt, einmal in Wirklichkeit leben sehen. Erwarten Sie mich also, Monsieur."

Der Prinz runzelte die Stirn. Berdroß ihn der ironische Trotz, die veränderte Disposition — oder was sonst? Noch schwieg er eine Minute lang.

"Melden Sie uns denn Ihrer lieben Hausehre für morgen Nachmittag auf ein Schälchen Kaffee an," sagte er endlich mit gezwungenem Lächeln, indem er

mir die Hand reichte.

Er wagte, er durfte wagen, eine Creatur von diesem Auf, — und wenn auch nur ein Bruchtheil desselben Wahrheit war, — in mein Haus, an meinen reinen Herd, unter die Augen meines kindlichen Weibes zu führen! Mein Großvater, der Schneider, hätte ihm die Thür weisen und sagen dürfen: "Herr, wir deutschen Bürgersleute pslegen andere Sitten." Und wer weiß, ob er es nicht wirklich gethan haben würde. Sein Enkel, der Bewunderer antiken Tugendstolzes, öffnete chapeau das mit einem unterthänigen Bückling der Courtisane und ihrem Cicisbev die Thür.

Aber auch mit welchem Gift im Blute!

Eine gewisse Genugthuung, ja, eine schwächliche Schabenfreude gewährte es mir, daß auch der Herr, als er seiner Begleiterin vom Pferde half, sich keinesewegs in der Laune eines Amoroso zu sühlen schien. Er kniff die Lippen übereinander, wie er es bei verdrießlichen Anlässen zu thun pflegte. Hatten sie sich bei Wege überworsen? Es heißt zwar, tapsere Soldaten seien den Frauen gegenüber fromm, von Lady Pandura aber sagte die Welt, daß täglich wenigstens eine querelle d'Allemand, ein sclat, eine rupture, so gut wie ein Parsforceritt, zu ihres Lebens Nothdurst gehören. Oder — empfand der Herr in meiner Seele die Ungebühr dieser Heimsuchung, spürte er wol gar die Schädigung eines unbesteckten Menschenkerzens?

Sein Blick begegnete dem von Lori, die auf der Kampe ihren Gäften entgegenlächelte, in heiterer Erwartung, aber ohne einen Zug von Unruhe oder Mißtrauen in ihre gesellschaftliche Unerfahrenheit. Sie war nicht mehr das Kind von dazumal, trug keine langen Zöpfe und kurzen Köckchen mehr, allein auch weder einen modischen Panier, noch Puder und Tournure. Im weißen Kleide, die blonden Haarwellen natürlich aufgewunden, mit den blühend gerundeten Wangen und den goldbraunen, nach Innen dunkelnden Aurikelaugen, mit ihren ungekünstelten Bewegungen glich sie auch heute noch dem Bild der Unschuld, einem Kind. Wie sie sieh jeht vor der stattlichen Dame im goldverbrämten, scharlachrothen Keitanzug und wallenden Federbusch verneigte, hätte die letztere ihre Mutter vorstellen können, freilich eine schönere Mutter, als die Tochter war, schöner, weil regeren Blutes, sogar als deren wirkliche Mutter es gewesen.

Eine Pariser Rose neben dem lebenden Beilchen. Wie würde bei strahlenbem Kerzenlicht bessen buftiges Blau vor Farbe und Parfüm der gemachten Blumenkönigin verschwunden sein! In klarem Sonnenschein stach die Natur das Kunstgebilde aus.

Ich machte diese Bemerkung nicht allein, vielleicht nicht einmal zuerst. Auch der Dame Stirn zog sich in eine Falte unter dem kleinen schwärzlichen Halbmond, welcher deren Weiße als Folie aufgedrückt war: Ihre Blicke waren denen des Begleiters gefolgt, wie dieselben, sich senkend von der hohen Gestalt, auf der kindergleichen ruhten und die Sonnenwenden zu zählen schienen, welche die Waldblüthe der Weltblüthe nachzuleben hatte.

Lori hatte des Prinzen Hand gefaßt, dieselbe zu küssen, wie sie, Vater und Mutter, es dereinst gethan, wie sie, meinem Sträuben zum Troz, es auch mir noch bei jedem Morgengruß that. Er duldete die Ehrsuchtsbezeugung nicht, aber er behielt ihre Hand in der seinen, als er, den merklichen depit seiner Begleiterin unbeachtet lassend, nicht diese, sondern die junge Hanswirthin in das Zimmer führte, wo er an jenem verhängnißvollen Abende die Mutter zum letzten Male gesehen und welches unverändert die Spuren von deren Dasein trug. Sin warmer Druck der Hand mochte eine beileidige Erinnerung bedeuten. Sine Thräne stieg in den klaren Kinderaugen auf; bald genug von einem fröhlichen Lachen abgeköst. Der ist ja lange todt, der vor einem Jahre starb, und seit Frau Lorenza starb, waren es ihrer drei; ihre Lori aber wußte Nichts von conventionellen Gefühlspausen und war von Katur weder Schauspielerin noch Pleureuse.

Der Kaffee wurde genommen an dem nämlichen Tische und aus dem näm= lichen Geräthe, wie dazumal der Thee, und wie dazumal war der hohe Gaft nicht in ausgibiger Stimmung. Die Dame hatte fich, nach einem schier indignirten Blicke auf ihren Galan, hinter dem voranschreitenden Paare drein das Armgeleit des hauswirths gefallen laffen muffen; inmitten bon drei beicheiden ober verdrieflich Schweigenden führte fie nun das Wort. Offenbar, daß fie ihre Märchenneugier bereute. Gin schüchternes, unflügges Piepmätchen in einem Schuhuneste aufgezogen und darin mit Arqueaugen gehütet, mochte fie erwartet haben. Run flatterte ein niedliches Waldvögelchen ganz wohlgemuth vor ihr her, hohe Augen fenkten fich gefällig zu ihm herab und der alte Schuhu machte gute Miene zum bofen Spiele. Und da wollte es ihm, bem Schuhu nämlich, denn bedünken, als wäre es darauf abgesehen, nach dem zerstörten Märchenreig, auch dem des Schäferspiels gründlich den Garaus zu machen und das Waldvögelein, das kein Biepmätichen war, als richtiges Landganschen darzustellen. Seinethalben! Er hatte um dieser Wirkung willen fein Bögelchen defto lieber gehabt! Wenn nur nicht der, auf welchen die Wirkung berechnet war, sich sehr geflissentlich zum Schwanenritter gegen ben stolzen Baradiesvogel aufgeworfen hätte!

Das Frage- und Antwortspiel, das fich nunmehr erhob, gellt mir noch in

den Ohren, als hätte ich es gestern gehört. Hier ein Bruchstück beffelben, wenn es sich in deutscher Uebertragung auch weniger pikant, als im wälschen Original ausnehmen wird.

Lady. "Haben Sie Nachbarschaft, Umgang, Madame?"

Loxi. "Zur Jagdzeit sehen wir manchmal Leute. Im Sommer aber kommt nur unser guter, alter Doctor."

Laby. "In diefer Einöde verbringen Sie auch den Winter?"

Lori. "O, gnädige Frau, wenn Sie uns einmal im Winter besuchen, werden Sie sehen, wie schön unser Wald da erst ift."

Lady (in Parenthese: Es hieß von der tollen Britin, fie spiele die Geige wie ein Zigeunerhauptmann. Aber Hörensagen ist ja halbe Lüge. Vermuthlich hat fie nur die Laute geschlagen). "Sind Sie musikalisch?"

Lori. "Ich glaube nicht, gnädige Frau. Mein bischen Singen und

Guitarrenspiel heißt wol kaum Musik."

Lady (in Parenthese: Sie galt für eine Philosophin, Freundin ihres Landsmannes Hume und gelehrte Schülerin dessen geistreichen Borläusers Locke. Soll sie doch ungescheut dessen These von der Denkkraft der Materie vertheidigt und sogar weiter ausgesührt haben. Bielleicht, daß fälschlich aufgesaßt, sie nur das Denkverwögen ihrer diversen Anbeter in Schutz genommen hat, oder den Intellect ihres arabischen Hengstes, des einzigen männlichen Wesens, dessen sie näherer Bekanntschaft dis dato nicht satt geworden war). "So lesen Sie zum Zeitvertreib wol viel?"

Loxi. "Wenn Väterchen, ich meine meinen Mann, mir vorlieft, oder von dem, was Hübsches in seinen Büchern steht, erzählt, höre ich es gern. Allein aber lese ich nicht."

Laby. "Auch nicht Romane ober Gedichte?"

Lori, die, was ein Roman war, nicht wußte und von Gedichten etwa nur ein paar Gellert'sche oder Hagedorn'sche Lieder und Fabeln kannte, schüttelte den Kopf.

Ladh, zu dem Prinzen gewendet. "In Wahrheit ein Ibhu! Wie finden es, Durchlaucht?"

Prinz. "Höchft lehrreich, Mylady, da es auf Ihre psychologische These in effigie die Antithese gibt, die Mylady uns schuldig blieben."

Lady. "Und die wäre?"

Pring. "Liebt man bisweilen, was man nicht ist, so ist man bisweilen, was man nicht liebt; zum Beispiel: ein Gedicht!"

Ladh. "Charmant! Die Poesie des deutschen Hausmütterchens, ein Still= Ieben am Herdseuer und Spinnrocken!"

Loxi (beschämt einfallend). "Ach nein, gnädige Frau; Frau Bach kocht ganz allein, und ich spinne auch schlecht und gar nicht gern."

Ladh (lacend). "Wirklich nicht? Aber um des Himmels Willen, junge Frau, womit vertreiben Sie sich die Zeit, was machen Sie den lieben, langen Tag?"

Lori (gleichfalls lachend). "Ja, was mache ich benn, Bäterchen? Ich glaube, Richts."

Pring (an Stelle bes ichweigenden Baterchens). "Sie macht Freude, Madame, bas beste Geschäft für eine Frau, und bas am seltensten gelingt."

Lady (icarf). "Weil es auf Gegenseitigkeit beruht. Glücklich macht, wer

glücklich ift."

Bring. "Oder gut!"

Laby (bie Achseln zudenb): "Saben Sie nie Langeweile, Madame?"

Loxi. "Niemals, gnädige Frau."

Laby. "Reine Bünsche?"

Lori. "Was follte ich mir wünschen? Ich habe ja Alles!"

Lady (zu mir gewendet): "Mein Compliment, Herr Gemahl. Sie find ein Unicum."

Prinz (mir die Hand reichend): "Ober besitzen es, Freund! Hüten Sie es wie bisher. Unter der Brillantirung zersplittert manches Juwel."

Ladh (mit unverhülltem Hohn): "Ein wenig galanter Bergleich, Durchlaucht. Ungeschliffene Diamanten sind Kiesel. Warum sagten Sie nicht Perle?"

Pring. "Das Product einer Krankheit als Bild der Bergensreine?"

"Trève d'allégories!" rief die Dame, erhob sich rasch und schritt mit slüchtigem Gruß nach der Thür. Ihr Cavalier solgte ihr nach einem Händebruck an Wirthin und Wirth. Die Johllenprobe hatte kaum eine Viertelstunde gedauert; aber für zwei von den Vieren doch zu lange. Für den Schuhu und den Paradiesvogel!

Auch war es kein versöhnlicher Augenstrahl, welcher die Amazone streifte, als sie den Fuß auf die Hand ihres Nitters setzte, um ihren Araber zu besteigen. Wie ein Pseil jagte sie voran. Der Herr folgte ihr, nachdem er noch freundlich dem ungeschliffenen Gdelstein und seinem glücklichen Besitzer zugewinkt hatte. Ob er die zürnende Diana eingeholt hat, kann ich nicht sagen.

"Ift die Dame unseres lieben Herren Gemahlin?" fragte, als er unseren Augen entschwunden war, Lori, die noch immer bestürzt über den jähen Aufsbruch, an der Rampenbrüftung lehnte.

"Bielleicht wird sie es noch," antwortete ich. "Bor der Welt heißt sie

feine Freundin und er ihr Freund."

"So wie wir es waren, ehe wir Mann und Frau wurden, nicht wahr?" "Ungefähr so. Ich kann es nicht wissen, und Du, Kind, würdest es nicht verstehen."

"Ich möchte aber gern verstehen lernen, Baterchen, was unseren Herrn

glücklich macht."

Ich ahnete, was ihn glücklich machen würde — und auch wer.

"Gefällt Dir unseres Herrn Freundin?" fragte Lori von Neuem nach einer nachdenklichen Pause.

"Sie wird als Schönheit und großer Geist in der vornehmen Gesellschaft bewundert," wich ich aus, um weder zu lügen, noch schlechthin nein zu sagen.

"Bewundert? das hätte ich nicht gedacht," versetzte Lori kopfschuttelnd mit großen, ungläubigen Augen.

"Du kennft eben noch keine berühmten Leute, die bewundert werden, Rind."

"D, unferen herrn!" rief fie voll Stolz, fette aber nach abermaliger Paufe

vertraulich, als wäre sie zu einem besonderen Resultate gelangt, hinzu: "Weißt Du was, Bäterchen. Ein berühmter Mann gefällt mir viel besser, als eine berühmte Frau. Und weißt Du was noch? Ich hätte unserem lieben Herrn eine andere Freundin gewünscht."

"Dem Himmel sei Dank," dachte ich, als ich mich nach diesem Tage der Unruhe am Abend zur Ruhe begab. "Morgen sind diese Berühmtheiten über

alle Berge, und vor ihrer Wiederkehr wollen wir uns sicherstellen!"

Leichteren Herzens, als seit Wochen, weil mit dem festen Entschluß, vor Beginn der herbstlichen Jagdzeit meine Dienstentlassung nachzusuchen, machte ich mich früh am anderen Tage zur Abschiedsreverenz auf den Weg nach der Stadt. Wie ein Keulenschlag gegen die Brust traf mich daher die Begegnung des hochsbepackten prinzlichen Küchenwagens, den ich mitten in der Haide kreuzte. "Was bedeutet das?" fuhr ich den Kutscher an.

"Proviant in's Schlößchen," lautete die Antwort.

Ich sprengte weiter halb bethört.

Auf der Kampe des Stadtschlosses hielt ftatt des Reisewagens eine leichte Jagdkalesche. Des Prinzen alter Kammerdiener wartete des Herrn. Er war meines Waters Freund gewesen und behandelte mich mit kameradschaftlicher Berstraulichkeit. Das runzelige Gesicht strahlte vor Vergnügen.

"Das Fegefeuer ift fort!" raunte er mir in das Ohr.

"Fort — fort — wohin?" preßte ich heraus.

"Ja, was weiß ich? In's Pfefferland meinetwegen."

"Und er — der Prinz — —?"

"Gott sei Dank, daß er noch so vor Thorschluß mit einem blauen Auge bavon gekommen ist. Die fackelt nicht, das war sein Glück. Du meine Güte! Bei der im Joche stehen, — lieber Schildwache vor einem Pulverthurme, wenn über Einem ein Donnerwetter kracht."

"Aber der Prinz, der Prinz — —"

Eben trat er aus dem Portal, dem Ansehen nach durchaus nicht wie ein abgesetzt Amoroso, sondern leichten Schrittes und frohen Auges, so als ob ihm ein Stein vom Herzen gefallen wäre. Na, von dem seinen, auf meines!

"Ihr alter Weise," sagte er mir die Hand reichend, "findet die Jahreszeit für Karlsbad noch zu früh. Ich gebe auf diesen erfahrenen Mann mehr als auf unsere superklugen Speichellecker. Da er als Vorcur zu einem ländlichen Aufenthalte räth, bei starker Bewegung und schmaler Kost, sinde ich Ihr Schlößichen den geeignetsten Ort. Ich hoffe, Sie nehmen mich gern für ein paar Tage darin auf."

Was solch ein hoher Herr nicht Alles hoffen darf! In das Pfefferland zu

feinem Fegefeuer hatte ich ihn jagen mögen.

Ich mußte zu ihm in den Wagen steigen; er war gesprächig wie noch nie, Gott weiß über was. Ich kniff die Zähne auf einander und preßte das Herz-blut hinunter, das mir in jachen Stößen zu Kopfe stieg. In meinen Füßen lag es wie Blei. Der Prinz schoß bei Wege ein paar Schnepfen. Ich sehlte.

"Bas haben Sie, Klöfterlen?" fragte der Bring verwundert. "Ihre hand

aittert."

"Ein Krampf, wie manchmal," murmelte ich und ballte die Hand zur Fauft.

Im Schlößigen brodelten bereits Kessel und Pfannen. Der Fourgon war angelangt, die frohe Mähr von des Prinzen Einkehr hatte Herzen und Hände rege gemacht, die alte Michelin wollte es sich nicht nehmen lassen, neben der Frau Organistin wiederum in Function zu treten. Lori empfing uns unter dem Gartenthor mit einem Jubelruf. Sie hatte sich einen Strauß von Himmelssichlüsselchen vor die Brust gesteckt und einen gleichen in einem Wasserglas in des Prinzen Cabinet gesetzt. Für das Väterchen hatte keiner mehr gepklückt werden können.

Der Prinz bat sich bei uns während seines Ausenthaltes zu Gaste, das heißt, es waren seine Töpse, die er an unserem Herdseur schmoren ließ, und seine Leckerbissen, die wir an seiner Tasel in seinem Speisesaal ihm verzehren halsen. Wermuth und Scheidewasser würden mir töstlicher gemundet haben! Am Abend nahmen wir den Thee in unserer "guten Stube", dem Salon der seligen Baronin. Lori's und mein gemeinsames Bereich war das früherhin von mir allein bewohnte. O, hätte ich gedacht, daß ich, eines Tages, dieses Heiligthum mit Argusaugen hüten würde! Wir aßen sonstsin zum Nachtmahl eine standseste beutsche Suppe; unser hoher Gast hatte jedoch englischen Brauch angenommen und wir fügten uns ihm in geziemender Unterthänigkeit.

Die halbe Nacht plauderte Lori von dem berühmten Mann.

"So schlaf' doch, Kind! es ist spät," rief ich aufgebracht.

"D, ich bin noch gar nicht mude," fagte fie.

"Aber ich!" grollte ich.

Sie schwieg und schlummerte endlich ein. Aber noch lange bewegten sich bie Lippen in flüsterndem Traum. Nur daß ich das Gelispel nicht verstand. Denn ich, ich schlief nicht.

Das Marthrium hatte angehoben, nein die Folterqual!

Am Morgen ging der Prinz in meiner Gesellschaft, oder auch allein auf die Birsch; nach Tisch machten wir zu Drei eine Walbsahrt; der Prinz und Lori im Innern der zweisitzigen Kalesche; ich an Stelle des Kutschers die Zügel führend; der Leibzäger folgte zu Pierd. Das weitere Gesolge mit Ausnahme des Kammerdieners, war im Stadtschlosse zurückgeblieben, Gäste wurden nicht geladen.

So den nächsten Tag und alle folgenden. Nach dem Thee verweilte der Prinz noch ein paar Stunden bei uns. Er war mittheilsam gestimmt; wie Bieles hatte er zu erzählen und wie verstand er zu erzählen, einfach und anschaulich, humoristisch ohne Jronie, der Absicht nach gegenständlich, das heißt von seiner Person abstrahirend und doch unwillkürlich und ganz natürlich, er selbst allezeit im Mittelpunkte der geschilderten Scene, der Held, welchem Grenepforten errichtet und Lorbeerkränze zugeworfen wurden. Lori horchte andächtig zu; ich, ich spannte mit Augen und Ohren, nicht auf das, was er vortrug, sondern auf die Art, wie sie es empfing. Denn der Weg der Liebe, wie des Hasses geht zum Herzen weit weniger durch den Geist, sondern durch Auge und Ohr. Jeder Blick gab mir einen Stich, jeder Laut ätzte eine Wunde.

Und was sah und hörte ich denn, das mir das Blut so töbtlich versetzte? Ach, wie es in der Erinnerung vor mir auslebt, Nichts, als was ein Menschenfenner, der zu sein ich mich drüftete, hätte naturgemäß finden, was einen wahren Freund hätte ersreuen müssen. Daß einen von allen Reizmitteln der Existenz, von Genüssen und Gefahren übersättigten Mann ein Wohlgefühl überkommt beim Anschauen eines Wesens so underührt von Lust und Verderben der Welt, wie Natur und Schicksal nur selten eines sich entwickeln lassen, ist das ein Frevel? Hätte nicht auch ihn, den mehr wie ich und noch in jüngster Zeit von Moschussbünsten Angewiderten, der Dust einer Waldblüthe erquicken sollen, wie sie mich selbst erquickt hatte, hätte es ihm nicht Wonne und ein guter Lohn dünken sollen, sein reiches Leben zum ersten Male im Spiegel einer unentweihten Seele zu betrachten?

Und ift es nicht ein froher Anblick, wenn einem unentwickelten Menschenkinde ein Sinn nach dem anderen aufgeht, indem ein hochgestellter, geiftvoller Mensch die Bilder eines ungeahnten Zeit= und Weltwesens mit geschickter Hand vor ihm entrollt? Wenn es, gleichsam aus einem Traume erwachend, mit Augen der Bewunderung und Dankbarkeit zu ihm in die Höhe schaut? Ja wohl, ein froher Anblick für den Erzieher, den Bater. Aber für den Gatten mit der scheu verborgenen, späten Gluth sehen, wie ein Anderer die Geliebte hören lehrt, hören, wie er sie reden, ahnen, wie er sie empfinden lehrt; wie durch Zauber eine neue Welt in ihr lebendig wird, aber nicht durch den, welcher sie zuerst geliebt, sie liebt ganz allein!

O, hütet Euch vor denen, die nur einen einzigen Menschen im Herzen tragen, hütet Euch vor der stillen Leidenschaft eines Zweiselmüthigen! Kein gefährlicherer Brand als der, welcher unbemerkt unter der Asche geglimmt hat, keine gistigere Lohe als der Wahn des Thoren, der seine beste Empfindung schen wie eine Sünde unter Schloß und Riegel wahrt. Nein, nein, die Liebe zwischen Mann und Weib ist von Natur keine Tugend. Und wenn sie, wie keine andere Menschenkraft, hohe Tugenden gebiert, so gebiert sie nicht minder die niedzrigsten aller Sünden: Eigensucht, Argwohn, Neid und Haß, bis endlich der Jorn die übervolle Schale sprengt.

So dazumal! Ich fah aus der Wurzel der Bewunderung den Frühlingstrieb der Liebe in einem reinen Frauenherzen sprießen und unter dem Strom der Begierde den Augustschuß sich aus einem lustgewohnten Mannesherzen drängen. Und ich stand dabei, ein wurmstichiger Gesell, der nicht leben und nicht sterben konnte, mehr denn jemals der Kalmäuser. Denn was meine Eiserzucht von der jedes Schildbürgers oder Theaterhelben unterschied, war der Widerspruch, daß sich wol mein Argwohn, aber in keinem Augenblicke mein Groll gegen die richtete, welche die Qual einslößte, und welche gemeinhin unter deren Ausbrüchen zuerst und zumeist zu leiden hat. Lori hat meine Kämpfe nicht geahnt. Schämte ich mich vor ihr, oder unbewußt vor mir selbst? ich habe sie mit keinem Worte gewarnt, mit keinem Blicke gestraft, ihr, wozu doch schon der Bater verpslichtet gewesen wäre, ihr nicht die Augen geöffnet über die Gesahr, in der ich sie schweben sah. Ja, es gab Momente, wo Mittleid für sie das eigene Leiden überwog, wo ich jene vorempfundene Keue in Vitterniß nachempfand.

Hätte ich das Kind nicht seiner Freiheit beraubt, durste das Weib jetzt glücklich sein, glücklich ohne Schuld. Nein, ich zürnte Lori nicht, ich liebte sie indrünstiger denn je; den ich haßte, das war der Mann, der sie unglücklich machte, oder — glücklich durch Schuld.

Ich will den Becher voll Gift und Galle, den ich zwei Wochen lang tropfenweis geleert, Guch nicht nachkoften lassen. Möchte ich doch, ich könnte mit einem einzigen Schrei auspressen, durch einen Blitz jene Heimlichkeit beseuchten, um deren Buße willen ich mir diese Beichte als eine Geißelung aufserlege. Wenn Scham allein, Liebe allein entsühnen könnten, so wäre ich entsühnt.

## VII.

Tag für Tag war in solcher Unseligkeit hingeschlichen. Bom Aufbruch des hohen Saftes schien keine Rede mehr zu sein, auch über das Zerwürfniß mit der berühmten Freundin, wie deren gegenwärtigen Ausenthalt verlautbarte nicht eine Silbe. Lori, wenig neugieriger Natur und nur froh, daß sie nicht wieder kam, fragte nicht nach ihr. Die Zwiegespräche zwischen dem Herrn und seinem Beamten beschränkten sich auf Geschäftliches.

In erster Ordnung handelte es sich um den Ankauf einer Waldparcelle, die unser Revier vortheilhaft abgerundet und die Wegführung wesentlich erleichtert haben würde. Der gräfliche Besitzer machte sich indessen die gute Gelegenheit zu Nute und stellte Forderungen, welche der Prinz, der erste verständige Haushalter seiner Sippe, nicht zu gewähren Willens war; so hatte der Abschluß sich verzögert.

Es war am ersten Mai, Lori's Geburtstag; wir hatten besselben gegen den Prinzen nicht erwähnt, Lori aus bescheidenem Tactgesühl, ich noch außerdem aus einem Grunde, der sich erräth. Die Hausgenossen waren in gleichem Sinne von uns instruirt. Im Nebrigen lagen sestliche Neberraschungen auch außer unserer einsörmigen Tagesordnung. Ich kehrte von einem Ausstlug kaum jemals heim, ohne eine kleine Spende, eine Zierrath, Blume, oder Frucht. Kinder lieben, daß man ihnen Etwas mitbringt; bei Lori's geringen Bedürsnissen blieb für besondere Tage daher kaum ein Geschenk übrig und für gemüthliche Erfindungen sehlte mir die Bhantasse.

Die gestrige Abendunterhaltung hatte sich bis nach Mitternacht ausgedehnt, und so schlief Lori noch, als ich am Morgen mit dem Prinzen in den Wald ritt. Auf dem Heimwege erklärte er mir, daß er den erwähnten Ankauf unter so unbilligen Bedingungen aufgegeben habe. Ich stimmte ihm zu. Die Sache schien abgemacht.

Das Diner wurde auf des Prinzen Berlangen, nach unserer guten deutschen Sewohnheit, pünktlich um die Mittagsstunde genommen. Als wir kurz vor derselben zurückkehrten, sanden wir Lori's Zimmerthür mit einer Guirlande von Tannenreis umwunden und die gute Frau Försterin, die segenbringende Festschürze von graßgrünem Tasset, die noch aus ihrer stolzen Muhmenzeit stammte, vorgebunden, im Begriffe, einen mit achtzehn Wachsstöckhen und einem dicken Lebenslicht in der Mitte geschmückten Geburtstagskuchen die Treppe hinan in den Speisesaal zu tragen. Das Geheimnis war verrathen.

Der Bring machte feiner "älteften Freundin" Borwürfe, ihm nicht, behufs einer fleinen Ueberraschung, einen Wink gegeben zu haben. Indessen hatte er die Aufmerkfamkeit, das Geburtstagstind, als es eine Biertelftunde fpater an feines Baterchens Urm zur Tafel erschien, nicht im bequemen Sausanzug, fondern in Gala zu empfangen: Escarpins, feidene Strümpfe und Schnallenschuhe, goldene Anopfe und Stickerei an dem Gilet von weißem Atlas und dem grünen Sammetrock; den Federhut unter dem Arm. Auch ein paar Ordensfterne blitten an feiner Bruft. Wie ftrahlten, ob der Ehre, die großen Augen der kleinen Frau! ach, und wie giftig mögen, ob des Neides, die kleinen ihres Baterchens gezwinkert haben. Nein, blind macht fie nicht, die Liebe, und blind auch nicht der Haß. Da, an der Seite des kindlichen Weibes faß ein held, ein Fürstensohn, im Rriegslager gestählt, eine breite, hohe Gestalt, blühend heitere Züge, jugendlich über ihre Jahre hinaus; und ihr gegenüber, als Spiegelbild zurückgestrahlt, grau und dunn der Schneiderenkel, ein Bucherwurm, vor der Zeit am Schreib= tische gebeugt, mit spärlichem Haar über der mit frühen verdrießlichen Alters= falten durchzogenen Stirn.

Und wie stumm saß das trübselige Männlein auf seiner Stuhlkante, die Zunge am Gaumen angeklebt, die Lippen über einander gekniffen, während Ohren und Gedanken jedes Wort seines glücklichen Nebenbuhlers auf der Goldwage wogen, und die Blicke die Schale des Erfolges sich immer tieser senken sahen! D, wie gut gewählt waren auch diese Worte, wie heiter einem kindlichen Sinne und dem sesklichen Tage gemäß, wie zart die Galanterie! Blind und taub, eine Närrin hätte das junge Weib sein müssen, hätte es zwischen den Beiden anders

gewählt, als der Argus ihm gegenüber es wählen fah.

Der Prinz hatte zum Ausbringen der Gesundheit Champagner auftragen lassen und trank gegen seine Gewohnheit stark. Für mich war dieses fränkische Product ein chasse-ennui ohne Gleichen; aber ich brauchte scharfe Augen und scharfes Ohr, ich durste nicht sorglos werden, schützte daher Kopsweh vor und trank keinen Tropsen. Lori dagegen schlürste mit Behagen den süßen Schaum, den ihre Lippen zum ersten Male kosteten. Immer höher färbten sich ühre Wangen, immer goldener klang ihr Lachen, immer verlangender weiteten und weideten sich des Gastgebers Blicke.

Beim Dessert kam er, wie vom Zaune gebrochen, auf den viel besprochenen Landkauf zurück. "Ich denke, Klöfterlen, wir thun dem Grafen den Willen," sagte er.

(Bor ein paar Stunden hatte er gefagt: Wir thun ihm den Willen nicht!)

"Der Boben ift beffer als der umgebende," fuhr er mit Geläufigkeit fort, als ob er sich selbst übertölpeln wolle, "er könnte mit der Zeit eine Eichensschung nähren — —"

Nun, wahrhaftig, mix, dem Forstmann, brauchte er das doch nicht zu beweisen!

"Das Birkenwäldchen zur Rechten gleicht einer Oase in der Wüste, wir bauen ein Hüttchen hinein, für unsere Jagdpartien das gelegenste Rendezvous und für eine holde Spaziergängerin — —"

Uha!

"ein trefflicher Erholungsplat. Wir würden ihn "Lorisruhe" nennen."

Darum also! Ein Angebinde! Und wie klatschte das Geburtstagskind vor Luft und Dank in die Hände.

"Daß wir die Sache doch heute noch abmachen könnten!" rief der Prinz. "Ein Glückshandel, der an solchem Freudentage abgeschlossen wird! Es ist kein Aberglaube um die gute Stunde. Morgen könnte sie verpaßt sein. Aber es ist ja auch noch nicht zu spät. Wie viel Uhr denn? Ein Viertel nach zwei. Nehmen Sie mein Pserd, Freund, es ist rascher als das Ihre. Eilen Sie. Ich gebe Ihnen plein pouvoir, nur daß die Sache heute noch zum Abschluß komme!"

Wie ein glühender Stahl zuckte jedes Wort durch mein Hirn. O, wer begriff sie nicht, die gute Stunde! Er wollte mich entfernen, allein sein mit der Geliebten, zum ersten Male ohne den widerwärtigen Späher, den alten eisersfüchtigen Pedanten, der keine Secunde von der Seite seines jungen Weibes wich. Allein mit Lori!

Ich schwieg, auf eine Ausstucht finnend; halb in der Hoffnung, daß Lori sagen würde: "Ach nein, Bäterchen, es ist ja mein Geburtstag, gehe heute nicht von mir!" Aber Lori rief nur ein über das andere Mal: "Ach, wie schön! wie herrlich! Lorisruh! Ja, reite, Bäterchen, reite, kaufe das Wäldchen heute noch!"

Auch sie wollte mich fort haben, auch sie! Sollte ich ihm mein Patent vor die Füße wersen, knall und fall meinen Posten verlassen und mit meinem Weibe flüchten gleichviel wohin, und wenn es in den jenseitigen Urwald wäre, nur wo der Blick dieses Lüstlings sie nicht mehr traf?

Ja, ich war entschlossen, es zu thun, nicht erst wenn der Kündigungstermin gekommen, nein, morgenden Tages. Aber heute, heute war ich noch ein Sklave. Hieß ich nicht Christian Klösterlen, der Kalmäuser, und wer scheut das Stigma der Lächerlichkeit so wie ein Kalmäuser, der ein Emporkömmling ist? Ich schämte mich vor dem hochgeborenen Herrn, aber mehr noch schämte ich mich, — ja selbst in diesen Minuten, — vor Lori, dem Kinde, meinem Weibe.

Ich sprengte von dannen; mit verhängtem Zügel setzte ich quer durch die Haibe über Knorren und Gräben. Aber auf meinem eigenen sicheren Gaul, nicht auf des Prinzen seurigem Kenner. Er hätte mich abwerfen können, die gute Stunde verlängern ac infinitum. Was lag mir am Leben? Aber nicht als Hahnrei wollte ich es verlassen und nicht — wer weiß? — auf schlaue, understängliche Weise — gemeuchelt.

Des Grafen Gut lag Meilen fern, beim ftärksten Ritt, beim kürzesten Handel konnte ich erst mitten in der Nacht wieder heim sein. Zehn Stunden, zum Genuß der guten! Alle hundert Schritte dachte ich: "kehre um, jage den Schänder aus deinem Tempel, sei ein Mann!" und in den nächsten: "Sei kein Thor! Ist Unschuld denn ein Wahn, Treue eine Lüge? Claube an das Kind, dein Weib!" Und in diesem Wogenschlag der Gedanken hehte ich vorwärts, Christian Klösterleh, der Kalmäuser.

Da jubelte ich benn über den glücklichen Zufall, — ach, der unseligste war es! — der mich nahe der Stadt auf den Mann, mit dem ich unterhandeln sollte, stoßen ließ. Der Graf war auf dem Wege zu seinem dort wohnenden Gerichts-director, vermuthlich in der nämlichen Angelegenheit, die mich zu ihm führte,

und sehr wahrscheinlich, um gelindere Saiten aufzuziehen. Was fragte ich danach? Ich begleitete ihn, schloß unter den verwunderten Blicken des alten mich gut genug kennenden Juder ohne Markten die Punctation ab und hetzte, wie ich gekommen, meinen Weg zurück. Es war noch Tag; um viele Stunden die gute abgekürzt; aber wie vieler Minuten bedarf es denn, um sie zur Bösen

werden zu laffen?

Bevor ich in Sicht kommen konnte, band ich mein Pferd in einem Dickicht fest und schlich wie ein Dieb von der Rückseite um das Haus. In der Küche wurde gebrodelt, ein schwelgerisches Nachtmahl den Glücklichen bereitet. Die Fenster unseres Erdgeschosses reichten bis wenige Fuß über die Rampe; die von Lori's Zimmer standen geöffnet. Noch nie hatte der Prinz dieses Zimmer betreten; heute hörte ich seine Stimme in demselben. Ich schware mich nicht, zu horchen. Ich hätte das Zimmer übersehen können, aber ich wäre bemerkt worden. So drückte ich mich denn an die Wand und spannte mit angehaltenem Uthem. Nur den Klang vernahm ich, nicht die Worte.

Der Prinz redete rasch, feurig, mit Entzücken, eine Frage. Kun Lori. Ihre Stimme, sonst ein Lerchenklang, war heute ein Lispeln. Ich hielt mich nicht länger, trat vor. Ein einziger Blick! Lori stand vor dem Prinzen, beide ihre Hände in den seinen. Ihre Wangen glühten, Augen und Lippen schimmerten

feucht. Sie sah mich nicht, aber — Er!

Die Faust um den Hirschstänger geballt, stürzte ich nach der Thür; bevor ich sie geöffnet, trat der Prinz herauß, erhitzt, erschüttert. Rasch wollte er an mir vorüber. Ich packte seinen Arm, ein tödtliches Wort brannte in meiner Kehle, aber die Stimme versagte.

Endlich, endlich machte fie sich Luft: "Herr," knirschte ich, "dieses Haus ist das Ihre, aber dieses Zimmer betrete nur ich! Morgen wird es von mir ge-

räumt sein und zu Ihrer Verfügung stehen."

Der Prinz hatte seinen Arm frei gemacht. Er maß mich von Unten bis Oben mit einem langen Blick. Ob er Etwas geantwortet hat, oder was, weiß ich nicht, denn vor meinen Ohren sauste es. Den Blick aber verstand ich. So blickte König David herab auf den "ehrlichen armen Schächer Uria, den Hethiter, der ein Weib besaß, das dem König gesiel."

Er rief seinem Jäger und schritt haftig dem Walbe zu. Ich trat in Lori's Zimmer. Sie stand noch auf dem nämlichen Plaze, die Arme schlaff niederhängend, die Lider gesenkt; sie hörte mich nicht. "Lori!" herrschte ich sie an.

Sie schreckte auf, als erwachte sie aus einem Traum. "Lori, was wollte der Herr in diesem Zimmer?"

Sie schüttelte langfam den Kopf und blieb ftumm.

"Du weißt es nicht, willst nicht sagen, was — —"

Sie starrte mir in das Gesicht, als ob darin etwas Entsetliches geschrieben stehe, etwas Entsetliches, ja wohl, — ihre Sünde! Ein Schauder überlief ihren Leib; jeder Blutstropsen wich aus ihrem Gesicht; sie zitterte und blieb stumm.

"Du schweigst," schrie ich. "Nun wol, so wird mir ein Anderer Rede

stehen!"

Ich schlug die Thur in die Angel, warf meine Buchse über die Schulter

und rannte durch das Hinterhaus in den Wald. Ihm nach! Wozu? Was wollte ich? Wollte ich überhaupt etwas? Wer kann sagen, was er will, was in ihm vorgeht, wenn das Blut in seinen Adern kocht, vor den Augen Funken sprühen und vor den Ohren Zungen gellen. Rache! zischten die Teusel in der Brust; Rache! krächzten die Raben, die, ehe sie sich zur Nachtruhe niederließen, über den Wipfeln kreisten, Rache! brauste der Sturm, der ein Wetter vom Himmel niedertrieb, oder es verscheuchte. Rache! Rache!

Ich habe späterhin in England ein Theaterstück aufführen sehen, das mich wie kein anderes erschüttert hat. Ein Neger, von Grund aus keineswegs ein Unheilspürer wie ich, sondern ein argloses Naturkind, exwürgt in jacher, canibalischer Buth sein schönes, angebetetes Weib, um eines eingeblasenen Berdachtes willen, dessen Fälschlichkeit auf der Hand liegt. Erklärlich bei einem Wilden, einem Wüstenkumpan von Tigern und Löwen, dessen Verleucht noch ein Menschenfresser war. Aber ein gesitteter Europäer, ein Denker, ein Philosoph, ei, nun! auch er mordet, mordet mit Recht, mit Gier, aber nicht das schwache Weib, das er geliebt, noch liebt, selbst wenn dasselbe keine Desdemona, sondern eine Bathseba ist. Er mordet den Bersührer, den Ehrenräuber, den Feind. Sein Mordrecht ist der Zweikampf, und wenn — der Prinz von Geblüt, der unter einem Ausnahmsgesehe auch der Ehre steht, dem Lakaiensohne, dessen Tempel er geschändet, in das Gesicht lacht — nun dann —

Wohin war er? Der haß schärft die Sinne gleich denen des indianischen Jägers. Der geknickte Halm, ein Fußtritt im Sande, ein aufgescheuchter Bogel, der Dust eines zertretenen Krautes werden zur Spur. Aber er hatte einen Borsprung, die Spur verlor sich im Gestrüpp; es dämmerte über den Wipfeln, Wolken verhüllten den Sonnenuntergang, der Wind wirbelte Staubwehen in

die Luft.

"Nacht und Wetter ziehen heran," stachelte der Quälgeist im Hirn. "Wie lange wird Er heimgekehrt sein — zu seiner Lust. Kehre rasch heim, auch Du!"

Ich kehrte um. Da, in der Ferne ein Knall. Ich preßte einen Jubelschrei hinunter. Er war noch da. Gin armes Thier mochte verendet sein.

"Blut stillt Blut!" warnte heimlich ein Friedensgeist. "Stille auch Du, Unmensch, Dein Lechzen im Blute einer thierischen Creatur und dann — Hahn in Rub!"

"Rarrenspossen! Den Hahn gespannt! Borwärts, Kalmäuser!" Alles wieder still wie zuvor.

— Jählings ein Schwirren, ein Fauchen in der Luft; ftoßweises Zittern des Gezweigs jenseit des schmalen Pfades, auf dem ich schlich. Ein Waidmann kennt dieses Fauchen, dieses Zittern. Das lichtscheneste aller Jagdthiere, eine Wildkabe, ist aus ihrem Schlupswinkel aufgescheucht, wird gehetzt, flüchtet in Sähen von Aft zu Ust. Struppiges Unterholz deckt den versolgenden Jäger, seine Tritte der weiche Sand. Ein Todseind aber wittert des anderen Nähe; kaum zehn Schritte ihm gegenilber, da lauert er mit gespanntem Rohr und ihm zu Häupten auf einem abgestorbenen Stamm, da sunkeln die wüthigen Lichter.

Der Lauscher nimmt sein Ziel — auf die Bestie? auf den Jäger? Ein Gedankenblitz, das Zucken eines Gliedes, einer Fiber, das Bruchtheil einer Secunde entscheiben über Leben und Tod, über Himmel und Hölle. Wer schilbert solch ein Atom der Zeit, das eine Ewigkeit bedeutet? Ein Etwas streift den Lauf des Rohrs, ein Schatten verdunkelt den Blick. Ein Schnauben am Ohr, eine Last auf der Schulter; die Tahen der Bestie krallen sich um den Hals, ihr Geiser spriht an die Wange. Und rascher als die Hand sich hebt zur Wehr, ja, rascher, als das Bewußtsein der Gesahr, blitz eine Flamme vor den Augen auf, saust eine Kugel harsch am Ohr vorüber, ein heißer Strom überrieselt den Leib, dann schwinden die Sinne. Ich stürze zu Boden.

# VIII.

Als ich wieder zu mir kam, lag ich auf der nämlichen Stelle, die Bestic mit zerschmettertem Kopf zur Seite. Des Prinzen Jäger kniete vor mir, bemüht, mir mit dem Inhalt seiner Jagdsslasche die Schläfen zu reiben.

"Das war ein Schuß, ein Meisterschuß!" rief er. "Der Schweizer Tell hat keinen glücklicheren gethan. Ja, unser Herr, unser Herr! Ein halber Finger breit weiter links und es war um Sie geschehen; biß die Kanaille aber zu, dann erst recht. Mitten durch die Schnauze, im äußersten Moment! Gott sei Dank, Sie sind unverletzt; der Krall am Ohr hat Nichts zu bedeuten; der Geiser floß abwärts; nur der Rock, der ist sutschlich!"

Er drückte ein Stück Pfeisenschwamm auf die Wunde, nachdem er sie mit Wein ausgewaschen; reichte mir die Flasche zum Trunk und half mir in die Höhe.

Die Füße trugen mich; ich hörte und sah; nur die Sprache versagte noch, "Schaun Sie den Kerl!" sagte der Jäger, auf das Thier weisend. "In meinem Leben ist mir kein Kater von dieser Größe vorgekommen. Schade, daß Kopfsell durch und durch zerschossen ist. Ein Prachtezemplar im Naturalienscabinet hätte er abgegeben."

So plaudernd, begleitete er mich bis in die Nähe des Hauses unferes Hegemeisters, rieth mir, mich in demselben zu erholen und reinigen zu lassen, da meine Kleider vom Blut und Hirn des Thieres besudelt waren; jedoch es den Leuten recht plausibel zu machen, daß ich die Bestie selbst erlegt. Der Herr habe ausdrücklich besohlen: "Gegen keinen Menschen ein Wort von der Geschichte!"

Nach dieser Weisung empfahl er sich, da er den Wagen des Prinzen, der allein im Walde zurückgeblieben, für die Rücksahrt zu beordern hatte. Ich trat nicht in das Haus; ich fühlte mich stark zum Heimgang und wer sah die blutigen Spuren? Che ich das Schlößigen erreichte, würde es völlig dunkel sein; im Walde nachtete es bereits. Ich war allein und ich war bei Sinnen. Ja, bei Sinnen, aber, seltsam! nur halb bei Sinnen.

Es ringen gute und böse Geister in unserer Brust; wer hätte ihren Zweiskampf ersahren, wie ich selbst in dieser nämlichen Stunde; Stimmungen, Wallungen, ihrer Natur nach Gegensätze, wachen gleichsam in getrennter Herzskammer auf und schlummern ein. Auch vergessen lernen wir mit der Zeit. Daß aber das Bewußtsein nicht ein Ganzes, sondern ein Theilwesen sei, welches, wie ein gleichgültiges Chepaar in abgesonderten Käumen schaltet und ruht, ich

hatte es nimmer geahnt, fasse es heute noch nicht; aber ich habe es erlebt, es kann so sein, es ift so gewesen.

Ob die starke körperliche Erschütterung des Schusses und Sturzes das Problem bewirkt hat, oder die stärkere seelische, die jenen voranging, Wahrheit ist, daß der Winkel in meinem Hirn, darin der Feind nistete, gleichsam verriegelt war. Ich erinnerte mich deutlich des jüngsten Vorgangs, aber ich athmete nur Dankbarkeit, Lebensfrende, Liebe. Der Herr war mein Erretter, mein hoher Freund; mein Weib das reine holde Kind von einst; der Glaube an die natürliche Macht der Unschuld, die jeder Versuchung widersteht, ja, für die es eine Versuchung gar nicht gibt, war niemals mächtiger in mir gewesen. Ich entssinne mich wenig froherer Lebensstunden als der während dieses nächtigen Ganges durch meinen Wald, heim zu dem geliebten Weibe.

Im Begriff nach dem Hauptwege einzubiegen, erkannte ich den Prinzen, der seinen Wagen bestieg. Ich hätte auf ihn zustürzen, ihm die Wohlthat des Lebens, das er mir erhalten, danken mögen, aber voran rollte das Gefährt, nach der Richtung der Stadt, nicht nach der des Schlößchens. Die veränderte Disposition nahm mich nicht Wunder. Ob ich gänzlich vergessen hatte, daß der Herr wochenlang mein Hausgenosse gewesen, ist mir nicht mehr klar bewußt; jedensalls hatte ich allen Argwohn vergessen, alle Schmähung, die ich ihm in Gedanken und vor wenig Stunden auch in Worten angethan. Ich grübelte nicht. Ein heißes Verlangen nach Lori, so als hätte ich sie seit Jahren nicht geschen, ein Jünglingsgesühl, so als wäre sie meine Braut und heute mein Hochzeitstag, hasteten meinen Schritt.

Ich betrat meine Wohnung von der Hoffeite; im oberen Stock rüstete man die Abendtasel, der Prinz wurde noch erwartet. Rasch wechselte ich die Kleider und trat in Lori's Zimmer. Es brannte kein Licht darin.

Sie stand am offenen Fenster, wartend — auf wen? Ich fragte nicht banach. War ihr Gesicht noch so blaß wie am Nachmittag, oder warf nur der Mond seinen sahlen Schein auf sie, wenn er minutenlang die sich schenchen Wolken durchdrang? Ich preste sie in meine Arme mit lange gebannter, frei entbundener Gluth. Sie — — v, nicht in jener Wonnennacht, aber heute, heute blicke ich in ihr Gemüth wie in ein aufgeschlagenes Buch! — sie stand noch unter dem Eindruck meines grimmigen Ausbruchs, meiner Drohung, am Nachmittag, sie wehrte sich nicht, aber sie scheute, sie sürchtete sich vor mir. "Dein Herz sichlägt so laut, daß ich es höre," stammelte sie mit einem Blick der Angst, "was hast Du, was ist geschehen?"

"Ich liebe Dich, Lori!" raunte ich in ihr Ohr, zum ersten Male, seit ich

fie liebte, ja zum ersten Male in ein Menschenohr, seitdem ich lebte.

Und ich preßte sie von Neuem an mein Herz und küßte ihre Lippen, die sonst so roth und warm waren und heute kalt und bleich.

"Was ist das?" fuhr sie auf. Gin Blutstropfen war auf ihre Hand ge= fallen; die kleine Bunde hatte sich geöffnet.

"Es ist nichts!" sagte ich leichthin.

Derlei Berletzungen kommen einem Forstmann ja häufig und nicht blos bei Fährlichkeiten wie die, welchem mein Borgänger im Amt erlegen war. Der angeschoffene Hirsch, der Keiler setzen sich zur Wehr, das Pferd strauchelt über einen Knorren, der Reiter stürzt; ein der Art verfallener Baum streift ihn im Fall. Ich psiegte kein Wesen von solchen Begebnissen zu machen und auch Lori hatte es bisher nicht gethan. Heute aber stieg eine furchtbare Ahnung in ihr auf.

"Weffen Blut ift das?" fragte fie tonlos.

"Meines!" antwortete ich lachend. "Der Rit eines Kiefernastes. Komm, Herz, laß uns zur Ruhe gehen."

Sie zögerte. "Unser Herr — ?" fragte fie noch immer voll Angft.

"Der Prinz ist nach der Stadt gefahren, Kind." "Wahr?" athmete sie auf, "wahr, — er lebt?"

"Warum foll er denn nicht leben, Liebchen? Geschäfte, Gafte, wer weiß, was er hat? Komm!"

Roch ftand fie eine Beile ftumm und ftarr, bann folgte fie mir, aber fie

feufzte, indem fie es that.

Ob sie in der Nacht ein Auge geschlossen, sie, die bisher friedlich wie ein Kind geruht? Als ich am Morgen aus dem beseligendsten Traume erwachte, lag sie mit wirrem Haar und ringendem Athem in einem halben Schlummer, jener gleichsam durchsichtigen Betäubung eines Fiebernden.

Und — o, der Qual dieser Erinnerung! — Und unter diesen stöhnenden Athemzügen erwachte wie durch bösen Zauber, der Feind in meinem Hirn. Der sperrende Riegel war zurückgeschoben, das Bewußtsein ungetheilt; Zweisel und Glaube, Liebe und Haß stürmten wieder gegeneinander wie seindliche Zwillingsbrüder.

Ich hörte einen Wagen vorsahren und sprang aus dem Bett. Der Kastellan des Stadtschlosses brachte die Kunde, daß der Prinz mitten in der Nacht nach dem Karlsbad aufgebrochen sei.

Warum so plöglich? fragte ich mich. Floh er vor der Gefahr, oder —

oder — nach — —? Die Vorstellung wirbelte mein Blut empor.

Er hatte mein Leben in der Hand gehabt, warum rettete er es? Aber hatte er es denn retten wollen? nicht blos auß Schühenübermuth das verfolgte Beutethier auf meiner Schulter erlegt, wie er es auf einem Baumzweig erlegt haben würde? Ober, oder hatte er mit dem befreienden Schuß nicht vielleicht gar einen Fehlschuß gethan? War das rechte Ziel nicht etwa der Hethier, der seinen fürflichen Gelüsten im Wege stand, und kein argloser Uria, — ihm eine Schmähung in das Gesicht zu schledern sich unterfing? Auch eine Meisterhand zittert wol bei solchem Schuß. Und wenn sie das rechte Ziel nun getrossen, das Hirr des Mannes statt dessen der Bestie zerschmettert hätte, würde er, der Fürst, vor der Welt ein Mörder geheißen haben? würde er, der Versührer, sich als Mörder angeklagt haben, wie doch der gekränkte Gatte, in Momenten, wo der Dämon sich in seinen Winkel verkroch, sich als Mörder anklagte, als Mörder dem Willen nach, wenn auch nicht der That? War er, der Ketter, der Held und leberwinder nicht eben solch ein Mörder wie ich?

Eine scheußlichere Niedertracht als diese Vorstellung ift nicht auszudenken. Aber ich habe fie gehegt, freilich nicht stetig, nur stoßweise, so wie in der Nacht eine Sternschnuppe nieberschießt; habe sie trot aller noch späterhin empfangenen Wohlthaten gehegt; trot der Scorpionen, mit welchen das göttliche Geheimniß, Gewissen genannt, mich geißelte, immer von Neuem gehegt; an ihrem Gedächt-niß werde ich mich verbluten.

Und was dem heimlichen Wurm, so oft ich ihn todt wähnte, immer neues Leben gab, das war Lori, das Weib, das ich liebte, selbst als Sünderin noch geliebt haben würde.

Ich hatte in bänglicher Scheu, die Nachricht von des Herrn unerwarteter Abreise Lori gegenüber verzögert. Als nun die Försterin, sich die Thränen von den Backen wischend, mit dem Ruse: "Er ist fort, fort!" in unser Zimmer stürzte, versärbte Lori sich, wie sie es gestern Nachmittag gethan. "Fort!" murmelte sie, "fort!" und dann saß sie, die Hände im Schoß gesaltet, starr und stumm. Ohne daß sie es bemerkte, wendete ich meine Blicke nicht von ihr ab. Nein, ich täuschte mich nicht, sie war verwandelt. Aus dem Kinde war über Nacht ein Weib geworden.

Sie erwähnte des Prinzen nicht, und ich that es auch nicht. Mit reinem Gewissen wissen, so dachte ich, würde sie kaum von etwas Anderem als Ihm
gesprochen haben. Daß aber ich mich hütete, durch Mittheilung meiner durchlebten Gesahr und der Selbstüberwindung, welche das Kunststück, das mich aus
ihr errettete, zu einer Heldenthat machte, den Geliebten noch höher als bisher
in ihrem Herzen zu erheben, möchte von allen meinen Riedrigkeiten die verzeihlichste sein. Bor mir selbst rechtsertigte ich dies Verschweigen mit des Herrn
ausdrücklichem Besehl. Lori, — und das ist die Erklärung für den Abschluß
meiner heimlichen Geschichte, Lori hat mein Waldabenteuer niemals erfahren.

Um nämlichen Morgen feste ich furz und bundig mein Abschiedsgesuch auf. bat mit Verzicht auf jeden Gnadengehalt um schleunige Erledigung und beförderte bas Schreiben an den Herzog, deffen, nicht des Prinzen, Diener, ich ja in erfter Reihe war. Nur fort, fort von hier, lieber heute als morgen. An Amerika bachte ich freilich nicht mehr; aber bei Lori's einfacher Gewöhnung und meiner eigenen war ich wohlhabend genug, um als selbständiger Mann allevorten zu leben. Wie schwer fiel es nun aber bem eingefleischten Ralmäuser, sein armes junges Weib auf diese Beränderung vorzubereiten, wie viel schwerer noch, deren Beweggrund zu erklären, der fichtlich vor Sehnfucht fich Berzehrenden die Soffnung auf ein Wiedersehen zu zerstören. Sie schlich umher wie nach dem Tode ihrer Mutter, so als ob sie Etwas suche; rief ich ihr zu, folgte sie mir in den Forst, aber nicht hupfend und trällernd wie fonft; fie fragte nach Nichts, buckte fich nach keiner Blume, flatterte keinem Schmetterling nach, schaute wie verloren in die Weite, hing sich, bald ermüdet, an meinen Arm und heimgekehrt ftreckte die allezeit Bewegliche, die von Träumereien bisher Nichts gewußt hatte, fich, ohne zu schlasen, auf ihr Ruhebett. Mutter Lorenza's Schicksal schien ihrer Tochter plöglich überkommen.

Und in dieser Stimmung ihr sagen zu sollen, daß ihres Weilens nicht länger sei in der Heimath ihres Waldes, den sie von jeher so geliebt und der ihr nun zu einem Paradiesgarten geworden war!

Sie dauerte mich. Ich brachte die Schreckenspost nicht über die Lippen,

bis am übernächsten Tage eine andere zu uns drang, wahrlich nicht geeignet, mir das schwere Bekenntniß zu erleichtern. Die Kunde von unseres Herzogs Tod. Er war dem Erbübel seines Geschlechts, einem jachen Schlaganfall erlegen, der Prinz unser Landesherr geworden an dem Tage, den er einen Glückstag genannt, in der nämlichen Stunde, in welcher er — gewiß ein bedeutungstolles Zusammentreffen für den gläubigen Christen, der er war! — in der nämlichen Stunde, in welcher er die Schmähung eines Dieners, seines Todseindes, mit dessensrettung vergolten hatte.

Die Staffette, welche ihn vergeblich zuerst in Dresden, dann im Stadtsschlosse und endlich bei uns gesucht hatte, trug die Botschaft nunmehr in den entlegenen Badeort. Es mußten Tage vergehen, bevor er seine neue Residenz erreichte, Wochen, bevor im Drang der nächsten Obliegenheiten mein Gesuch ersledigt ward. Und wie entschieden? Würde der Herr den widerborstigen Diener ungnädig ziehen lassen, seinem Gesuch zuvorkommend, ihm wol gar den Laufpaß geben? oder um seines holden Gemahles willen ihm zu bleiben besehlen, mindestens bis zum verpstichtenden Termin?

Lori nahm die Rangerhebung des Herrn ohne merkliche Freude auf. Er ftieg nicht höher dadurch in ihren Augen. "Nun, da er so wichtige Aufgaben hat und so viel schwerzischer Schlöffer sein eigen nennt, wird er schwerzlich wieder zu uns kommen," bemerkte ich, als Borbereitung zu meinem Zweck.

"Niemals!" sagte sie mit traurigem Klang, aber einer Zuversicht, die ich

nicht zu deuten wußte.

"Möchtest Du nicht auch lieber in angenehmerer Umgebung leben, Lori?" "Wo denn?" fragte sie. Gewiß dachte sie an die neue Residenz.

"Run in einer großen, schönen Stadt. In Wien etwa, ober Paris?"

"Ach, was sollte ich dort?" versetzte sie. "Hier ist es am besten für mich. So grün und still!"

Sie hoffte doch noch, ihn wiederzusehen!

Von Tage zu Tage wurde die seltsame Veränderung ihres Wesens augenfälliger. Das kernfrische Geschöpf siechte auch körperlich, die Blüthe der Wangen und Lippen schwand, der Glanz der Augen erlosch, blaue Känder umzogen deren höhlen; unsere einsache Mahlzeit schmeckte ihr nicht mehr. Hatte sich der Gaumen an der fürstlichen Tasel verwöhnt? Nein. Sie wies auch Leckerbissen zurück; keine Blume, kein Vogelsang freuten sie noch; von ihrem Pserdchen wollte sie erst recht Nichts wissen. Nur im Schlase — oder Traum? — schien ihr wohl zu werden. Fragte ich: "Vist du krank, Lori?" "Gar nicht!" antwortete sie, "blos müde, so müde!"

Müde, lebensmüde! hinsiechend wie ihre Mutter aus Mangel an Freude, obschon einer höheren Freude als Jene, an der höchsten! Eine Schattenblume auch sie! Wenn ich sie welken sehen müßte! Nein, lieber, lieber in meines Todsfeindes Arm, und mir, mir — eine Kugel durch den Kopf. Ohne mich Elenden blühte sie heute im Sonnenschein und wäre glücklich!

Sottlob, daß endlich, endlich der alte Weise, zu dem ich als Arzt und Freund wie zu keinem Anderen Bertrauen hatte, heimgekehrt war, und ich in meiner schweren Sorge Zuslucht bei ihm suchen durste. Sein Schwager Haller, ein angesehener Bürger meiner Geburtsstadt, hatte ihn zu Hilse gerusen, weil seine Frau in Todesnöthen lag. Der Helser kam zu spät; aber der neue Herzog hielt ihn zurück, indem er ihm das erledigte Stadtphysikat und zugleich die Functionen eines Leibmedicus bei seiner Person auf das Dringlichste antrug. Der Dorsdoctor schwankte eine Weile, er schätzte den Herrn und hätte ihm gern gedient; schließlich jedoch lehnte er ab. "Wenn ein alter Baum noch Früchte tragen soll, darf er nicht verpslanzt werden," sagte er. "Im gewohnten Boden hält er es noch ein paar Jährchen auß."

Lori's hinfälligkeit war so in die Augen springend, daß ihre Behauptung ganz gesund, und nur ein bischen müde zu sein, bei dem ersahrenen Manne nicht zog. "Müde, ganz recht," sagte er. "Aber warum sind Sie denn müde, Frauchen? Sein Sie ruhig! Ich verschreibe Ihnen keine Mixtux. Mein Necept soll Ihnen munden!" Unter vier Augen mit mir erklärte er darauf: "Dem genügsamsten Haidekräutchen kann der Sand auf die Dauer zu dürr werden. An einem frischen Born jedoch wird es das hängende Köpfchen bald wieder tragen lernen. Schneidet kein Gesicht, Psychicus! Mag Dame Mode unseren Modedamen den Curenteusel auch dis zur Ungebühr in das Eingeweide treiben, unser Herrgott hat nicht für die Langeweile absonderliche Quellen sprudeln lassen. Schon das Kuckeln der Keisechaise ist eine heilsame Motion. Auf, den Käsig, Freund, sort mit dem klügellahmen Vögelchen, sort mit ihm ——"

"Nach dem Karlsbad?" unterbrach ich ihn lauernd. Wer wußte denn, ob ber neubackene Herr Herzog nicht in Balbe feine unterbrochene Cur alldort vollenden werde? ob der alte Schlaukopf, der uns feinen durchlauchtigen Gönner schon einmal auf den Leib gehett, nicht deffen vertrauter Helfershelfer war? D, wer gablt fie alle auf, die Ausgeburten eines Kalmäuferhirns! Der alte Schlautopf blinzelte hinter feiner grünen Brille ichier hämisch zu mir hinüber: "In das Karlsbad?" versetzte er, "ja Euch, alter Gallenknecht, würden als Katharsis, — um mich humanistisch, wie Ihr es liebt, auszudrücken, — Euch würden fo ein Dutend Maßtrüge voll Sprudelwaffer, acht Wochen lang jeden Morgen geschluckt und nebenbei, als Dämpfer, jeden Abend eine Douche auf den hirnverbrannten Schädel möglicher Weise erwünschte Dienste thun; aber so ein Lämmchen von Weib und — Glaubersalz, — warum nicht gar! Ein bischen Gisen in sein Geblüt, daß es tapfer bleibe gegen den Grieggram; nicht gegen ben eigenen, welcher Gott fei Dant! nicht vorhanden ift, aber gegen den des werthgeschätten Herrn Allernächsten. Rach Spaa wurde ein feiner Hofmedicus rathen. "Allborten fleußt der Quellen befte, was fie nicht thut, das thun die Gafte." Der Bauerndoctor aber meint, das Ruckeln nach Spaa würde dem Lämmchen ein bischen zu lange mahren, und dem allernächsten herrn Grieggram unter allen Umftänden das Treiben alldort zu kunterbunt däuchen. Phrmont thut's auch. Bringt sie nach Phrmont!"

"Gut, wir gehen nach Phrmont!"

Selbige Stunde erneuerte ich, und noch dringlicher als das erste, mein Absschiedsgesuch an den nunmehrigen Landesherrn. Des alten Weise Lection hatte gewirkt; ich schrieb mit erleichtertem Herzen, daher es wahrlich keine Redensart war, wenn ich bekannte, daß ich mich nicht länger würdig fühle, in Seiner

Durchlaucht Dienst zu stehen und gesonnen sei, in das Ausland zu verziehen.

Das Schreiben konnte sein Ziel noch nicht erreicht haben, als Manu propria von dem Regierenden die Keplik auf das Gesuch an den Hochseligen eintraf. Ein Courier, welcher, betreffs des Regimentswechsels, amtliche Depeschen an die Stadtbehörden beförderte, hatte es bei Wege im Schlößchen abgegeben, während ich auf einem Ausritt begriffen war. Bevor ich, heimkehrend, noch vom Pferde gestiegen, wurde es mir von Chren-Michelin gleich einer Trophäe entgegengestreckt. Welch hohe Gunst mochte es enthalten? Seiner Liebben Huld konnte nach Gottes väterlichem Kathschlusse gar keine Grenzen sinden. Außer einer goldenen Schnupstabaksdose für seinen alten braden Förster Michel und einer silbernen Zuckerdose für seine alte treue Muhme Michelin war von dem durchlauchtigen Courier auch noch, als nachträgliches Geburtstagsangebinde, ein allerhöchstes Cadeau an die Frau Oberforstmeisterin abgegeben worden. Ein Cadeau an Bori! das Schreiben uneröffnet in der Hand, eilte ich in ihr Zimmer.

Freudenthränen in den Augen — der erste Wonnenstrahl seit Wochen blickte fie auf ein Medaillon, das an feinem Goldkettchen zwischen ihren Fingern

zitterte.

"Bon feiner Durchlaucht?" fragte ich.

Sie neigte den Ropf und reichte mir ihren Schat.

Von einem fürftlichen Liebhaber fürwahr ein bescheibenes Angebinde! Unter einem Krhstall, sein auf Elsenbein gemalt, en miniature die Copie der beiden Engelsköpschen, welche auf Raphael's Meisterwerke mit so kindlich idealem Behagen zu der Himmelskönigin in die Höhe sehen. Um den schmalen Goldrand war der Spruch gravirt: "Selig sind, die reines Herzens sind."

Fürwahr, ein unverfängliches Cadeau. Nur daß seine Rückseite eine Kapsel bildete und daß, als ich dieselbe öffnen wollte, Lori ihr Kleinod hastig aus meiner Hand nahm und dunkelerröthend sagte: "Bitte, bitte, laß zu!"

"Des herrn Borträt?" fragte ich.

Sie schüttelte.

"Eine Haarlode?"

Sie schüttelte wieder.

"Die Wahrheit, Lori, die Wahrheit!"

"Kann ich lügen?" fragte sie mit einem Blick und Klang von Trauer, ja von Bitterniß, der mir durch und durch schnitt. Die erste Bitterniß in ihrem reinen Herzen! "Kann ich lügen?"

"Ich glaube nicht, Kind. Aber warum darf ich den Inhalt nicht feben?" "Ich weiß nicht," stammelte sie verwirrt. "Mir ist, als ob es nicht recht wäre. Thue es mir zu Liebe, Väterchen, blicke nicht hinein."

Ich blickte nicht hinein, habe auch niemals wieder nach dem verfänglichen Inhalt geforscht; so oft ich jedoch die Engelsköpschen zwischen meines Weibes Halskrause lugen sah — Lori hatte das Medaillon umgehängt und legte auch in der Nacht es nicht ab, — da ist es mir wie die Schneide eines Dolches durch die Brust gezuckt. Zu der nur geahneten Heimlichkeit hatte sich eine einzgestandene gesellt.

Unter dem ersten Eindrucke dieser Heimlichkeit öffnete ich das Handschreiben. Es lautete nach keiner Seite wie ich erwartet hatte: beschämend und stachelnd zu gleicher Zeit. Der Abschied wurde verweigert, da man sich der Leistungen eines so trefslichen Forstwirthes nicht entrathen möge und sie auf umfänglicherem Gebiet zu verwerthen wünsche, sodald die diesseitigen Culturanlagen ihre Vollendung erreicht haben würden. Da jedoch in Folge der mancherlei Ansechtungen auf seinem bisherigen Posten das Geblüt des Entlassung Suchenden augenscheinlich krankhast afficirt sei, werde ihm bis zum Beginn der herbstlichen Jagdzeit eine Benrlanbung zum Zweck einer Badecur oder Erholungsreise zugebilligt, auch, in Anerkennung seiner Meriten, das Salair seiner Charge entsprechend erhöht und ihm der Titel eines Hossigermeisters verliehen.

Großmuth oder Berliebtenlaune? Burden auf eines Unwürdigen Haupt feurige Kohlen gehäuft oder wurde ein Betrogener schadlos gehalten, durch Eitelsteiten verblendet, ihm der Mund gestopft? Hoffte man wol gar, ihn zeitweise zu entfernen und auf einer demnächstigen Huldigungsreise, bis auf das Haidesstäden ausgedehnt, von einer Strohwittwe empfangen zu werden? Enthielt

die geheimnisvolle Rapfel etwa eine Unmeldung?

Ich schreibe eine Beichte: ja, ein so gemeiner Schust war ich geworden, daß mir das Odium dieser Borstellung nicht widerstand! In jener Stunde wenigstens nicht. Fest entschlossen, auf meiner Berabschiedung zu beharren, sah ich der Hand keine Wahl, als zu acceptiven und die Strohwittwe aus dem Huldigungskreise zu entsernen.

"Willst Du Seiner Durchlaucht eigenhändig banken, Lori?" fragte ich.

"Mit Worten möchte ich es schon und könnte es wol auch," antwortete sie lächelnd; "aber mit meinen pattes de mouche! Ich schreibe ja so schlecht. Thu' Du es für mich, Bäterchen!"

Die Engelsföpfchen und das, was hinter benfelben auf ihrem Bufen ruhte,

hatten ihr plöglich Kinderlaune und Kindeslaute wiedergegeben!

So sagte ich denn Dank für sie und mich. Aber, bei Gott! nicht aus danksbarer Brust. Der Argwohn ist ein hartnäckiger Feind und Dankbarkeit eine schwere Tugend selbst gegen einen Freund. Bor der Großheit gibt es eben keine Zuflucht als die Liebe.

Das Berdict der Badereise nahm Lori nicht mit Freuden auf, allein ohne Widerspruch. Gab es doch nimmer ein lenksameres Kind und ein willigeres Weib! Schon am übernächsten Tage traten wir in Begleitung unserer Organistin die Reise an.

Der alte Weise hatte diesmal indessen mit seiner Prognose sehlgeschossen. Das Ruckeln der Chaise war nichts weniger als eine heilsame Motion für das stauende Geblüt; die heimische Müdigkeit schlug zur unruhigen Widerwart um; wir dursten nur kurze Tagsahrten machen, mußten wiederholt Raftstationen halten. Die Umschau in den größeren Städten, die wir passirten, würde auch ohne körperliches Unbehagen wenig Reiz auf Lori geübt haben; mir bot die Umschau nur Bekanntes und ich war voll Sorge.

Erst als wir die Weser überschritten hatten, weitete in dem köftlichen Bergwald mit seinen Gichen und Buchen aus Urväterzeit sich des Naturfreundes

Brust. In bieser Gegend soll es ja sein, daß das deutsche Wolf die römischen Ketten, welche in anderer Gestalt es nachher so lange geduldig getragen, abgeschüttelt hat. Geschichte und Sage reden hier laut und am lautesten die Mutter Erde. Auch Lori war ja ein Forstmannskind, der Wald ihre Freude und Wälber wie diese hatten ihre Augen niemals geschen; aber sie schlug dieselben kaum auf, so empsindlich war ihre Pein; die Wege waren, seitdem wir die Riederung verlassen hatten, nicht einmal dem Namen nach Kunststraßen; sie mußte zeitweise in einer Sänste getragen werden. Ich schritt zu Fuße nebenher; die Sorge und das Mitleid für mein armes Weib abgerechnet, der frohmüthigste Gesell. Zieht die Keisestiesel an, Gallenknechte! der Dämon, der Euch plagt, hocht hinter dem häuslichen Herd.

Endlich erreichten wir unser Ziel. Mein Rückzugsplan war ja durch des Herrn Entscheid nur vertagt, nicht aufgegeben. Wahrlich, in diesem frisch grünen Neste hätte ich mich einheimsen mögen, mindestens für die neun Monate im Jahre, wo es einem stillen Dorfe und nicht einer Allerweltsherberge glich.

Der Babearzt wurde gerufen, kam, untersuchte, verordnete vor der Hand nur Rube, kam wieder und — —

Und — nein, es gibt kein Wort, das vollständig ausdrückte, was bei seinem abschließenden Spruch in meiner Seele vorgegangen ist. O, du Geheimniß des Lebens! Wo wäre der Mann, nicht blos ein alternder Mann und ernsthaften Schlags wie ich, den deine Offenbarung nicht mit Schauern des Entzückens überrieselte? Nein, keine Spitzfindigkeit löst oder leugnet das urewige Räthsel des Blutes. Dennoch hatte ich solche Hoffnung, solche Schnsucht nicht gehegt. Mein Weib war ja mein Kind, mein Zukunftsleben! Und nun auch noch es lieben zu müssen um des anderen Lebens willen, das es erst recht eigentlich zum Weibe machte, — ich wähnte solche Ueberfülle in meinem Herzen nicht bergen zu können.

Bei alledem war die selige Erwartung erst mein zweites Empfinden; das erste war die Besteiung von schwerer Zweisellast. Nun sah ich den bleiernen Nervendruck auf das Gemüth des jungen Weibes, die Berwandelung seines Wesens ja erklärt. Ist es doch das Weheloos der Frauen, daß sie die Bedingungen und Bestimmungen der Natur unter einem Marthrium, Uhnen und Sehnen nach dem eigensten Glück nicht wie der Mann mit Wonnen zur Erstüllung bringen, sondern mit Leiden erkausen, unter denen der Werth der Erstüllung sich umhüllt.

So mindestens erfaßte Lori die unerwartete Offenbarung; sie kam ihr vor dem Ahnen, vor dem Sehnen; sie schien sie kaum zu verstehen. Ihr Herz blieb matt, ihr Köpschen müde gesenkt, für die künftige Mutterfreude zahlte sie den Preis aller eingeborenen Kindesfreude, um erst nach der Stunde der Ersüllung — wie die Natur es mit ihren Angebinden hält — ihn mit Wucherzins zurückgezahlt zu erhalten.

Eine Brunnen= ober Babecur war hinfällig, nur zur Erholung eine Ruhepause vom Arzte geboten worden. Lori schien Alles gleich. Sie neigte bei jeder meiner Anordnungen schweigend das blasse Gesicht, oder sagte leise: "Ja, Bäterchen," wankte an meinem Arm in den prächtigen Schattengängen auf und ab, ohne sich an der würzigen Laubkühle, dem Dust der Lindenblüthen zu erquicken, oder die geputzte Menschenwelt zu beachten, deren theilnehmende Blicke das bleiche, holde Wesen streisten, für dessen Water man den Führer halten mochte. Denn mit ihrem wehmüthigen Lächeln sah Lori selbst in ihrem Siechthum jünger aus, als sie war, und Christian Klösterleh selbst in seinem Frohzesühl älter, als seine Jahre zählten. Der Kalmäuser und das Kind waren wir auch für die Badegäste von Phrmont!

Im Inneren des Kalmäusers aber lagen, wie in jener unheimlichen Nacht, alle bösen Kückwärts= und Borwärtsgedanken in tiesem Schlummer. Ich war ganz voll Glück, ganz voll Dank gegen Gott und Menschen, so voll Verehrung gegen Einen Menschen, daß selbst die Kene von dem hohen Gefühl verzehrt ward. Zum ersten Male beugte ich mich vor einem Erdgeborenen — vor einem ganzen Mann. Ich dachte an Kücktritt nicht mehr, nur an möglichst baldige Kücktehr in mein Haus, das mir erst jeht als Heimath, als gesegnete Werkstatt erschien. Und dieser heiterfreie Zustand des Mannes swährte wie der unsreie des Weibes dis zum Momente der Ersüllung, um — als wäre auch das ein Naturgeset — mit Wucherzins gebüßt zu werden.

Ende August waren wir heim; der Herbft schlich hin und der Winter heran. Wie ein Lailach lag der Schnee über der braunen Nadelschicht, wie ein Sterbehemd über den ineinanderverschlungenen dunklen Wipseln der Haide, als die Stunde kam, die eine Todesstunde zu werden drohte. Unser alter Doctor war seit Tagen im Schlößichen einquartiert. Auch er bangte für einen Liebling. Denn es war etwas Eigenes um Lori. Vielleicht hätte sie keinem Jüngling, keinem Stuger mindestens, das Blut bewegt; jedem alternden Mannesherzen that sie es an, vom Prinzen herab bis zu dem schlichten Förster und Chrenzldam, dem schlafseligen Dachs. Sie Alle standen unter dem Zauber dieses kindlichen Weibes.

Seit vierundzwanzig Stunden war ich nicht von der Seite ihres Lagers gewichen. Die zweite Nacht brach an; der Doctor und die Helferin nahmen eine Paufe der Qualen wahr, um sich im Nebenzimmer zu erholen. Ich war mit Lori allein. Sie hob die matte Hand nach dem Halse, deutete auf das Medaillon und flüsterte: "Laß es mit mir begraben werden, Väterchen."

"Willft Du denn sterben, Lori?" schluchzte ich. "Du wirft leben, Du mußt leben, Du mein Engel!"

Sie lag eine Weile ganz still mit gefaltenen Händen. Plöylich rief sie: "Selig sind die —" Weiter kam sie nicht, sie machte ein Zeichen, daß ich mein Ohr an ihren Mund lege und dann sagte sie stoßweise ganz leise: "Ich will reinen Herzens — in den Himmel kommen. — An meinem Geburtstage — als du — in mein Zimmer tratest — und mich so böse ansahest — so zornig, da — —"

Ein Wehefchrei unterbrach sie. Die Helser eilten aus dem Nebenzimmer herbei. Ich war am Bett in die Knie gesunken. Der Doctor richtete mich auf und führte mich hinaus. In halber Betäubung starrte ich durch die Thürspalte in den halbdunklen Raum. Wenige Minuten — für mich eine Ewigkeit — und der alte Weise öffnete die Thür.

"Bictoria!" rief er lachend über das ganze Gesicht, indem er mich an beiden Schultern zur Besinnung rüttelte, "Bictoria, ein Sohn!"

#### IX.

Und nun möchte ich wieder, wie bei der Schilderung jenes unseligsten Lebens= tages, mit der Schärfe und Schnelle eines Blizes enthüllen, was zu enthüllen bleibt. Zu erklären ist es ja nicht. Wer erklärt die Triebe, die Schuld und Scham gebären, wenn auch nicht immer Schuld und Scham der That!

Lori genas rasch zu völligem Leben, zu einem Clück, wie es nur ein Kind oder die Mutter eines Erstlings empfindet. Ich aber erkrankte an der alten bösen Sucht. Jählings im hellen Sonnenschein tauchte der schwarze Schatten, mitten im frohesten Bewußtsein stieg der Wahnsinn aus. Was hatte Lori in der Stunde, die sie für ihre letzte hielt, mir bekennen wollen? was war geschehen, als ich sie an jenem Nachmittag überraschte? das Kind, ihr Kind, ihr Clück, ihr Alles — war es —? nein, ich kann die Schmach dieses Wahnes nicht laut werden lassen.

Ich forschte in des Knäbchens Zügen. Wie ein Geck betrachtete ich im Spiegel die meinen. Es glich mir nicht. Gelbe Löckchen, blaue Augen, Grübchen in Wangen und Kinn: Lori, ganz Lori! Aber auch ein Anderer hatte blondes Haar, blaue Augen und, wenn er lächelte, eine Vertiefung im Kinn. Sein Bild, ein Geschenk, hing in meinem Zimmer. Ich entsernte den Störenfried, was half es? um so lebendiger stand er vor meiner Seele auf. Und wie friedlich und freundlich war der Knabe! Die weise Frau erklärte, niemals ein so lammfrommes Kind unter Händen gehabt zu haben. Die alte Försterin hegte um seiner Engelhaftigkeit willen sogar schwere Sorge, da, nach Gottes unersorschlichem Kathschlusse, nur Schreikinder Gedeihkinder sind. Mich, als ich in Windeln lag, wird die weise Frau nicht ein frommes Kind genannt haben. Mein Leben war mit dem meiner Mutter bezahlt worden, und solche Kinder, heißt es, haben einen finsteren Blick. Kein — und heute sage ich Gott Dank dassut! — nein, der Knabe glich mir nicht.

Mehr als einmal stand ich im Begriffe, an Lori die erlösende oder vernichtende Frage zu stellen: "Was wolltest Du mir bekennen, um mit reinem Herzen in den Himmel zu kommen?" Wenn sie die Augen aber so offen zu mir in die Höhe schlug, oder wenn sie so durch und durch erfüllt auf dem Kind in ihrem Schoße ruhten, dann sagte ich mir: nein, so glücklich blickt keine Schuldbewußte; dann brannten mich Scham und Scheu, in dieses lautere Gemüth den ersten Gisttropsen zu träuseln, und der böse Feind im Busen wurde still.

Leider, nur auf kurze Frift. Daß doch ein guter Wille so oft nur Böses wirkt! Denn was den Unhold tückischer als jemals ätzte, das war wiederum ein Zeichen der großmüthigen Gunst unseres Herrn. Er hatte unter anderen Gnadenerweisungen, wie sie bei einer Huldigungsfeier üblich sind, für etliche bürgerliche Beamte des Herzogthums von dem kurfürstlichen Senior seines Hauses ein Abelsdiplom erwirkt und mir unter ihnen. Ich sagte mir nicht, wie ich wol hätte sagen dürsen, denn in meinem Beruse wirkte ich, seit ich den

Höflingsdienst mit dem der freien Natur vertauscht, klaren Blickes und sesten Willens mit sicherer Hand, da war ich kein Kalmäuser, — ich sagte mir also nicht: es ist, dem Manne weder zu Liebe noch zu Leide, eine Anerkennung des treuen Verwalters, so wohl verdient wie die der anderen in ihrem Amt. Statt dessen zischelte der Feind: dir diese Erhebung, dem Lakaiensohn, dem Schneiderenkel, dem widerborstigen Beleidiger? D, du Trops! der Frau gilt sie, die du von ihrer Rangstuse herabgedrängt hast, dem Sohne gilt sie, der ihres Gatten Namen tragen wird, der —

Diesem Zustande mußte ein Ende gemacht werden, so oder so, wenn der periodische Wahnwitz nicht zum dauernden werden sollte, und muß ich es den männlichsten Entschluß meines Lebens nennen, daß ich die erste und wahrlich die schwerste Gelegenheit beim Schopf faßte, um die Entscheidung zu bewirken.

Fast gleichzeitig mit dieser Rangerhöhung erging an mich nämlich von Seiten des herzoglichen Minifters die Aufforderung, mich etlichen hervorragenben beutschen Männern auf einer Reise nach England anzuschließen, um gu Nuten der seit zwei Sahrhunderten arg verwüsteten und vernachlässigten Bodencultur unferes Baterlandes im weitesten Sinne Beobachtungen und Erforschungen in jenem vorgeschrittenen Reiche anzustellen. Die Idee ging von unserem Bergog aus. Er kannte Land und Leute allbort von wiederholten Besuchen, und dem Studium jener eigenartigen Inftitutionen, er war dem britischen Sofe anverwandt, Inhaber des hohen Ordens, der nur an Ausländer von fürft= licher Diftinction vergeben wird. Die Erwägung würde daher nahe gelegen haben, daß dem bürgerlichen Mosio Klöfterlen der Abel gleichsam als passepartout verliehen worden fei, einmal um ihn feinen Begleitern, mindeftens bem Rlange nach, gleichzustellen, und dann, um ihn durch diefen Rlang bequemer in ein Gemeinwesen einzuführen, das sich stolz zwar das freieste nennt, über welches jedoch noch ausschließlicher als anderwärts die Aristokratie die Bügel in den Sanden halt. Ja wohl, diese Erwagung wurde nahe gelegen haben. Wie Thoren aber gemeinhin Kurzsichtige find, fo feben Beseffene meines Schlages nur den Bunkt am Horizont und für die nächste Nähe brauchen sie eine Brille. "Man schickt dich auf Reisen, um freies Spiel zu haben, hinter beinem Rücken in beinem Revier zu jagen!" züngelte ber Feind, und ich schalt ihn nicht: Berleumder!

Aber die Probe jollte gewagt, die Wahl gestellt werden. Die Zukunft würde über die Vergangenheit entscheiden. Ich nahm an.

Lori hatte wol kaum eine deutliche Vorstellung von der Weite und Dauer meiner Entfernung. Sie war so hingenommen von des Herrn Güte, vielleicht auch von ein wenig Stolz auf die Ehre, die ihrem Gatten widersuhr, jedenfalls so erfüllt von ihrem jungen Glück, daß sie mich arglos und sorglos scheiden sah.

"Möchtest Du während meiner Abwesenheit nicht nach Dresden gehen?

Die Zeit wird Dir hier lang werden," fagte ich.

"Ich habe ja das Kind!" versetzte fie. "Bitte, Bäterchen, laß mich ruhig hier."

"Sie will bleiben, wo sie — vielleicht nicht klar bewußt — Ihn, Ihn wiederzusehen hofft."

Mit diesem Gedanken riß ich mich los von Weib und Kind, festgewillt, zu ihnen zurückzukehren, befreit von drückendem Alp — oder niemals.

X.

D Wanderstecken, du Aaronsstab, der für die Rotte der Murrer den stillenden Born aus dem Felsen schlägt! Wie vor dem freien Strom der Luft alles heimliche Ungezieser flüchtet, wie die Brust sich hebt und dehnt.

Zum ersten Male sah und hörte ich das Meer, glitt ich inmitten der beiden Elemente, die uns ein dichterisches Bild der Unendlichkeit geben, der Unendlichkeit, an deren Wesen der Gedanke zum Narren wird. Das Treiben auf dem Schiff, im Hasen war mir neu, und danach das Fußfassen auf diesem gesegneten Erdenfleck im Ocean.

Ich kannte außer meiner Heimath nur den unwirthlichsten Theil des deutsichen Nordens und die culturelle Trübsal mit dem Sklavenmüßiggang von Polen, gegen welche mein vaterländischer Grund, trotz seiner wurmenden Versäumniß, sich mir dei jeder Heimkehr wie ein blühendes Gartenbeet abgehoben hatte. Nun betrat ich diesen Inselboden mit seiner hochentwickelten Undauung und Industrie, mit einem Bürgerthum, das in stolzer Freiheit um die Weltherrschaft ringt. Welch eine Luft für den Mann, welcher, als Freund, der Natur in die Hand zu arbeiten trachtet, für den Mann, welcher, als Freund, der Menscheit seine Handbreit Scholle um ein Bruchtheil lebenspendender, als er sie betreten, hinterslassen möchte; diese Straßen und Canäle, diese geschonten Parks und Tristen, welche Luft für den Forstwirth der armen Haide.

Gott sei Dank, daß es für den Mann noch Pflichten und Genüffe gibt über denen des Shegatten und Familienvaters, eine Welt außerhalb seiner vier Pfähle und des sogenannten Gemüths! In dem freien Bewegungsrecht, darin liegt das seiner Erstgeburt vor dem häuslich beschränkten Weide. Seltsam, daß ich innerhalb dieser beengenden vier Pfähle doch niemals einer weiblichen Kalmäusernatur begegnet war, wie der männlichen in der Freiheit doch so mancher! Diese contradictio in adjecto siel mir jedoch nicht ein. Ich hätte lachen mögen über den moralischen Topfgucker und Stubenhocker, der ich geworden war; als welch ein weitherziger Gesell dachte ich in meine Heimath zurückzukehren, welche neue Aufgaben würde ich erfassen; wie freute ich mich, die Episteln, die ich bei jeder Schiffsgelegenheit meinem herzigen Frauchen in seine Einsamkeit sandte, nachzulesen und Blatt su einem buntheiteren Bilderbuche zusammen= zusassen.

Daß des Frauchens pattes de mouche um so seltener und kürzer gefaßt waren, kümmerte mich nicht. "Das Kind gedeiht, — es lault, — es hat einen Zahn, — es läuft, — es ift ein Engelchen und ich bin so glücklich," vielmehr enthielten Lori's Briefe nicht. Aber war das nicht auch genug? Bon dem gehaßten, gefürchteten Nebenbuhler keine Rede, kein Gedanke an ihn in mir, nur der weise, großherzige Fürst und Gönner lebte in meiner Scele.

Und dieses Wahlgefühl unter einem sprudelnden Lebensborn währte nahezu zwei Jahr, um dann jäh durch einen sengenden Strahl vernichtet zu werden — auf ewig.

Ich weilte im schottischen Hochlande, als der Strahl niedersuhr. Ein veraltetes Zeitungsblatt, zufällig mir in die Hände fallend, enthielt die Kunde von dem Tode des Herzogs, dem raschen Tode seines Geschlechts. Tausende und Abertausende hat diese Kunde getroffen wie die des persönlichsten Berlustes, wie das Berschütten eines kaum erschlossenen Segenquells. Mich, — nein, ich übertreibe nicht, — mich hat sie getroffen wie ein verübter Mord mit allen Qualen eines eingeschläserten Gewissens. Wehe dem Schuldigen, welcher die Kniee des Wohlthäters, den er gehaßt, nicht mehr reumüthig umfassen kann! O, Tod, Tod! du Erleuchter, du Verklärer! Flügel hätte ich mir anhesten mögen, um dort zu sein, wo Er nicht mehr war, und mußte wochenlang warten, die Gelegenheiten abpassen, mich im Sturme verschlagen, durch Sandtwellen schleisen lassen, bevor ich meine trauernde Heinstatt erreichte.

Ich hatte eine rückkehrende Staffette benut, welche den Regimentswechsel verschiedenen kleinen Höfen officiell kundgethan und mich überholte, um meiner Frau Tag und Stunde wissen zu lassen, an welchen sie, bei gutem Reiseglück, mich erwarten durfte; und zu berechneter Zeit hielt denn auch meine Extrachaise vor der städtischen Posthalterei. Das chursürstliche Wappen prangte an Stelle des herzoglichen über der Thorsakt; unter derselben schwenkte der alte Bäsler, ein gemüthlicher Cumpan nach Sachsenart, der Postmeister, wie er im Buche steht, seine Pudelmütze mir zum Willkommen. Ich drückte ihm, keines Wortes mächtig, die Hand, in Erwartung eines weheleidigen Ausbruchs. Und wirklich stieg, indem er nach dem neuen Wappen deutete, eine Thräne in seinen Augen auf, vielleicht die erste, welche keine weinselige war. In der nächsten Minute jedoch lachte er die Thräne hinweg und rief in echter Postmeisterlaune:

"Gratulor, Hofjägermeisterchen! Gratulor, Glückspilz, der Ihr seid!"

"Ja fo," fuhr er darauf fort, als er meine verwunderte Miene bemerkte. "Ja fo, Ihr wißt es noch nicht! Der Allerhöchste letze Wille ist vorigen Sonnabend publicirt worden. Guer Junkerchen hat den Thalhof in der Residenz geerbt. Gine Staatswirthschaft sage ich Guch; ein Rittergut Spaß dagegen. Des guten Johann Puppe! Pot Velten! Unsereiner hat wol auch einmal seinen Turkel. Wenn Giner aber drei= und viermal einen hat ——"

Ich hörte den gemüthlichen Gratulanten nicht zu Ende. Wie zweideutig zwinkerten bei der These vom Glück seine lachenden Aeugelchen! Ich hatte mir einen Wagen bestellen wollen; nun stürmte ich voran, als würde ich geheht. Er war wieder los, der Feind, der Höllengeist im Hirn. Meines Weibes Sohn — Sein Erbe. Mein Sohn — vder — —?

O, vor einem Zweifler besteht keine Wohlthat, keine Hoheit, besteht nicht einmal der Allversöhner Tod!

Bor dem Hause des Hegemeisters, an welchem der neue Heimweg vorüber führte, hielt meine Kalesche. Ich war erwartet worden und von Weitem exkannt; denn aus dem Hause kam eine weibliche Gestalt mir entgegen — Lori!

Ja, Lori, aber nicht flatternd mit ausgespannten Armen, wie wenn ich früherhin nach kurzer Entsernung heimkehrte, nein, ernst und gemessen, wie eine Leidtragende, eine Wittwe schreitet im schleppenden Trauerkleid. Und schattenblaß sah sie aus. War sie nicht auch noch gewachsen in den Jahren, daß ich sie nicht gesehen, diesem Jahre der Erfahrung?

"Ach, unser Herr!" schluchzte sie, indem sie den Kopf an meine Bruft lehnte.

Unser Herr! Die Klage um ihn — ihr Willkommen!

Engel und Teufel rangen um den Obfieg in des elendeften Menschen Bruft.

"Haft Du ihn wiedergesehen?" fragte ich.

Sie schüttelte traurig den Kopf. Ich richtete ihn in die Höhe und blickte während einer langen Stille in die großen, thränenschweren Augen. Dann sprach ich: "Du hast eine Heimlichkeit mir vorenthalten, Lori. Fasse ein Herz! Bertraue heute, heute wo — Er nicht mehr ist, sie mir an. Nicht die Gattin dem Gatten, aber das Kind dem Bater."

Sie sah zu mir auf mit einem Blick, in welchem die natürliche Unschuld

sich zu des Weibes höchstem Adel verklärt hatte.

"Die Gattin dem Gatten," fagte fie mit fefter Stimme.

Dann löste fie langsam das Kettchen von ihrem Halse, reichte mir das Medaillon und sprach: "Deffne!"

Ich drückte die Kapsel auf. Gin Papierstreifen fiel in meine zitternde Hand.

Die großen Züge des Herrn!

"Gott segne Dich, Kind, daß Du mich nicht verstandest. Du sollst mein

Folgeengel fein!"

Ich war vernichtet. Ich fragte nicht: hast Du ihn geliebt? Ich sah es ja. Wäre es denn auch möglich gewesen, den Herrlichen nicht zu lieben, nicht so zu lieben wie sie. Lori aber sagte, indem sie das Kleinod wieder an ihrem Halse befestigt:

"Er irrte, Christian," — zum ersten Male nannte sie mich statt bes gewohnten Kosenamens mit dem des Mannes, — "Ich habe ihn verstanden. Als Du, nachdem Er mich verlassen hatte, mir gegenüber tratest, Zorn in Kede und Blick, den ersten Zorn, da verstand ich Ihn und — mich selbstt. —"

"Und Du haßtest mich, Lori — mich den — —"

"Hassen?" unterbrach fie mich. "Meinen Wohlthäter hassen? den gütigsten Mann? ich sein Kind, seine Frau?"

"Lori!" rief ich, stürzte vor ihr nieder und umklammerte ihre Knie, "Lori,

dieser Mann ist — —"

Das grausame Geständniß verhallte unter einem markerschütternden Aufschrei, der aus dem geöffneten Fenster gellte, eines Kindes Schrei! Lori riß sich von mir los und eilte in das Haus. Ich wankte ihr nach.

Sie hatte ihren Knaben von dem Arme der Wärterin genommen; er wurde von Krämpfen durchzuckt; ein blutrothes Mal zeichnete sich an seinem rechten Ohr, der Narbe gleich, die an dem meinen seit jenem Krall zurückgeblieben. Die Lippen waren blau, die Händchen geballt, die Augen wie verglast auf die des schwarzen Haustaters geheftet, der aus der Kammer geschlichen und mit einem Sat auf den Tisch gesprungen war, an dem der Knabe gespielt hatte.

"Mein Kind!" schrie ich, indem ich ihn an mich riß; "mein Sohn!" Dieser Sohn war der Katenjunker.

# Die neuere russische Aemoiren-Literatur.

Von \* \* \* \*

Wenn es auch den fähigsten und scharfblickendsten Ausländern nur ausnahmsweise gelingt, zu einem richtigen Verständniß ruffischer Menschen und Buftande durchzudringen; wenn es fich immer wieder ereignet, daß Männer, welche das Land, seine Bewohner und seine Sprache leidlich kennen gelernt haben, grade durch charakteristische Erscheinungen des ruffischen Lebens aus dem Concept gebracht und zu bem Eingeständniß genöthigt werden, daß es mit ihrem Latein zu Ende fei, - fo ift das auf einen naheliegenden und doch immer wieder außer Betracht gelaffenen Umftand gurudguführen: auf die Unbefannt= schaft der meisten Richtruffen mit den Zuständen, welche noch vor wenigen Menschenaltern in der großen Monarchie des Oftens herrschend waren und welche für die Entwickelung des gegenwärtigen Geschlechtes maggebend gewesen find. Was im täglichen Leben für selbstverständlich gilt: daß man nach den Familien= verhältnissen, der Herkunft und den Antecedentien derjenigen Bersonen fragt, mit benen man in Beziehung tritt, wird bei internationalen Berührungen, und namentlich bei Beziehungen mit den öftlichen Bölkern, beinahe regelmäßig unterlaffen. Daß hinter den glatten, eleganten Gardeofficieren, Ariftokraten, Beamten u. f. w., die der Ausländer als Repräsentanten der ruffischen Nation kennen lernt, nicht selten asiatische Despotennaturen lauern, - daß die gewandten, mit der Technik des westeuropäischen Berkehrs vertrauten Geschäftsleute und händler Moskau's und Petersburgs fich mitunter als religiöse Tollhäusler schlimmfter Art decouvriren, — daß der fanfte, liebens= würdige und geduldige Mufhik (Bauer) unter Umftanden Türken und Ticher= teffen an Wildheit und Barbarei übertrifft, - daß an der Newa, Wolga und Mostwa immer wieder Dinge paffiren, die im übrigen Europa "unmöglich" gewesen waren, - das hört nicht auf, Gegenstand endloser Verwunderung von Deutschen, Franzosen, Engländern u. f. w. zu fein. Und boch liegt eine Erwägung, die das anscheinende Räthsel mindeftens zur Sälfte löft, außerordentlich nahe: die Ruffen der zweiten Sälfte des 19. Jahrhunderts find entweder Söhne und Enkel von Leibeigenen = Besitzern oder Nachkommen ehemaliger Leibeigener oder aber fie haben die Zuftande der Leibeigenschaft noch selbst durchgekoftet. Die Berwunderung über das, was in dem heutigen Rugland möglich und unmöglich

ift, wird sich in demselben Mage vermindern, in welchem man mit den Zuftänden bekannt wird, welche die Tradition des heutigen Rufland bilden. Welche Seite der ruffischen Sittengeschichte man immer aufschlägt, ob man die Antecedentien des kaiferlichen Haufes und des hohen Abels oder der Beamtentafte oder des Bürger- und Bauernthums in's Auge faßt: allenthalben gewahrt man, daß noch die Wiege der heutigen Generation von Zuständen umgeben gewefen ift, für welche eine andere Bezeichnung als diejenige der Barbarei nicht mohl angewendet werden kann. Der milde, aufgeklärte Monarch, der die Leibeigenschaft aufgehoben und die Anute abgeschafft hat, ift der Enkel jenes Raifers Baul, der nicht der chriftlichen Zeitrechnung, sondern dem Zeitalter der Cafaren anzugehören schien; ber Bruder seines Baters war jener Groffürft Conftantin, deffen Wildheit den Erfurter Congreß in Erstaunen fekte und der fich aur Regierung eines modernen Staates felbst unfähig erklärte. Die Bater der Staats= männer, welche dem modernen Rugland die Gesetze gegeben, seine Heere angeführt und seine diplomatischen Geschäfte besorgt haben, find Theilnehmer an den Balast= perschwörungen von 1762 und von 1801 gewesen d. h. Leute, die Jedermann bis zum Oberften hinauf duzten, ihnen von faiferlicher Sand gegebene Stockichläge ihren Beamten wieder abgaben und nach Alexander Herzen's treffender Bezeichnung "die Morque westeuropäischer Aristokraten mit der Rühnheit und Berschlagenheit kosackischer Atamans verbanden". Die Geiftlichen, welche den emancipirten ruffischen Bauer im Lefen und Schreiben unterrichten und zum Menichen machen follen, find größtentheils burch Rirchenfürften geweiht worden. die ihren Hauptberuf in Regerverfolgungen sahen, deren Thorheit nur durch ihre Graufamkeit übertroffen wurde, — Leute, die bis in die neueste Zeit hinein gewohnt waren, alljährlich wenigstens einmal (am 24. Dec. a. St.) die fämmt= lichen keterischen Rationen des Weftens in aller Form zu verfluchen. Bon geringfügigen Ausnahmen abgesehen, gibt es keinen ruffischen Raufmann, beffen Bater nicht noch Leibeigener und verpflichtet gewesen ware, seinen Aufenthalt in der Stadt mit Spenden an seinen Leibherrn zu bezahlen, deren Betrag von biefem beliebig bestimmt wurde. Der ältere General ift Zeuge jenes Araktichejem'= ichen Shitems der Militärcolonien gewesen, von dem der ruffische Soldat noch heute mit Schauder spricht, und das Institutionen aus den Tagen der Baktrer und Meder in das erfte Viertheil des 19. Jahrhunderts zu versetzen fuchte. In ben Militärlehranftalten Betersburgs leben noch heute die Erinnerungen an jene Reiten fort, zu denen die Cadetten mit Stock- und Ruthenichlägen erzogen und absichtlich von jeder Bekanntichaft mit den unglücklichen Bölkern des Alterthums zurudgehalten wurden, "deren Borliebe für die republikanische Staatsform höchstens mit ihrer Unkenntnig des Segens monarchischer Institutionen ent= schuldigt werden kann" 1). Was der ruffische Bauer vor 1861 erlebt hat.

<sup>1)</sup> Bergl. das Reglement des General Rostowzow von 1849. — Bon sämmtlichen Befehlshabern der Cadettenschule hat der berühmte General von Minger den schlechtesten Auf hinterlassen; seine Härte ist noch heute ebenso sprüchwörtlich, wie der Umstand, daß er nur drei russische Borte na turmu jewo (fort mit ihm in's Gesängniß) gekannt haben soll. Diese ungünstige Tradition hängt vielleicht mit dem Umstande zusammen, daß der Dichter von "Sturm und Drang" grundsählich nie eine Borschrift russischer Borgesepter entgegennahm.

braucht nicht besonders gesagt zu werden — unter den russischen Schriftstellern ersten Ranges ist keiner, der nicht wenigstens einen Beitrag zu der Leidens=

geschichte biefer unglücklichen Menschenclaffe geliefert hatte.

Nähere Bekanntichaft mit denjenigen ruffischen Staats = und Gefellichafts= zuständen, die noch nicht hiftorisch ("wissenschaftsreif") geworben, ift längere Zeit hindurch fo gut wie unmöglich gewesen. Zur Ausfüllung dieser Lücke mußte eine Anzahl migverftandener Anekdoten herhalten, die man Herbert's "Ruffischen Günftlingen", ben Schriften Custine's und Harthausen's und anderen minder zuverlässigen Quellen entnommen und in hundert Bariationen weiter erzählt hatte. So unglaublich klangen die Geschichten von der zwanzig Jahre lang bewachten Kose der Kaiserin Katharina, von Kaiser Paul's Besehl, ein ganzes Regiment nach Sibirien zu schicken, von der mit 20,000 Rubeln bezahlten Talgkerze Alexander's I. und von des Raifers Nikolaus Schmerzensruf: "Mein Sohn und ich find die einzigen Leute in diesem Lande, welche nicht ftehlen", daß ernsthafte Leute sich auf russische Dinge überhaupt nicht einließen und Alles für zweifelhaft erklärten, was vom rechten Weichselufer zu ihnen brang, und nicht etwa actenmäßig beglaubigt war. Diefe Zeiten find jest längst vorüber. Seit den letten zwanzig Jahren gibt es eine russische Memoiren= Literatur, welche in nicht allgu ferner Zeit neben ber beutschen und vielleicht auch der frangösischen ftehen wird und von deren Umfang man eine Borftellung erhalt, wenn man erfährt, daß zwei monatlich erscheinende Zeitschriften außschließlich von dem Abdruck historischer Actenstücke, alter Briefe, Tagebücher, Familienerinnerungen u. s. w. leben und gerade die Enthüllung der Nacht= und Schattenseiten früherer Zustände zu ihrem hauptberuf gemacht haben. Studium diefer Zeitschriften, die ihr Material aus ben berichiedenften Gebieten und Kreisen herbeiholen, wird dadurch besonders lohnend, daß nicht sowol die fabelhaft gewordenen Zeiten ber mostowitischen Groffürften, als die legten Decennien des vorigen und die fünf erften Decennien des laufenden Sahrhunderts mit besonderer Borliebe berücksichtigt werden. Was die eigentliche Geschichts= forschung dabei verliert, gewinnt das Studium der Zeit = und Sittengeschichte, und dem Beobachter und Erforscher neuruffischer Buftande tann taum eine fruchtbarere und nüglichere Beschäftigung empfohlen werden, als diejenige mit ben Beiträgen, welche die "Russkaja Starina" und das "Russki Archiv" zu ber Staats- und Sittengeschichte ber letten hundert Jahre geliefert haben und noch fortwährend liefern. Gine gewiffe Concurrenz wird diefen quasi = Fach= blättern übrigens noch durch die großen Moskauer und Betersburger Monats= schriften gemacht, welche gleichfalls Memoiren und Monographien aus der neueren Geschichte veröffentlichen und Demjenigen, der fich mit ruffischen Dingen beschäftigt, schon aus diesem Grunde unentbehrlich find.

Die Absicht ber nachfolgenden Blätter ist, an der Hand zeitgenössischen Aufzeichnungen einen Beitrag zur Charakteristik derzenigen Generation zu Liesen, welche dem heute lebenden rufsischen Geschlechte direct vorausgegangen ist, — von den Bätern der Leute zu erzählen, welche das heutige Rußland ausmachen. Ber die Richtigkeit des Sahes: "Quid leges sine moridus?" verstanden hat, für den wird die Bekanntschaft mit den Sitten, welche diese Söhne bei ihren Bätern

gesehen und von denselben gelernt haben, ausreichend sein zur Beantwortung der Frage, warum die große russische Gesetzgebungsarbeit der letzten vierundzwanzig Jahre an der Beschaffenheit der russischen Bolks = und Gescuschaftssittlichkeit Wesentliches nicht zu ändern vermocht hat und warum die Menschen und die Berhältnisse, welche die ofteuropäische Scene beherrschen, ihren vielgescholtenen Vorgängern immer noch sehr viel ähnlicher sehen, als den westlichen Vorbildern, benen sie mit leidenschaftlicher Haft nachzueisern versuchen.

I.

Neber wenige Dinge wird so allgemein und so bitter im In- und Austande gespottet, wie über die Unfähigkeit der höheren ruffischen Berwaltungsbeamten, über die Methode ihrer Auswahl und Verwendung und über den eigenthümlichen Maßstab, der an ihre Leiftungen gelegt wird. Von gewiffen hohen Bcamten-Rategorien läßt fich ohne lebertreibung behaupten, daß fie zu komischen Figuren der Literatur ihres Baterlandes geworden find. Wer wüßte nicht, daß der "hohe Beamte" in Gribojedow's Komödie, daß Herr Kamuffow Senateur und zwar Mitglied des Moskauer Senatsdepartements ift, — wer wäre nicht Zeuge des Achselzuckens gewesen, das regelmäßig Platz greift, sobald von Jemand er= zählt wird, er sei in den Senat versetzt worden — oder wie man gewöhnlich fagt, — in den Senat "gefallen". In früherer Zeit ftand es um den Ruf der ungleich wichtigeren Bouverneure nicht beffer, wie um denjenigen der ruf= fifchen Patres conscripti. Der Gouverneur in Gogol's "Todten Seelen" zeichnet fich vornehmlich durch sein Geschick für Stickereien und andere weiblichen Urbeiten aus, Alexander Bergen behauptet unter ben gablreichen, ihm zu Gesicht gekommenen "Gouvernements-Chefs" nur einen gekannt zu haben, der feiner Stellung halbwege gewachsen gewesen, den in ruffische Dienste getretenen Griechen Kuruta. Die Gouverneure in Saltykow = Schtschedrin's "Provinzial= Stiggen" find regelmäßig die Dupes ihrer Untergebenen und felbst der moderne, humane und verständige Couverneur, den Turgenjew's "Neuland" als erträglichen Berwalter der ihm unterstellten Provinz und nebenbei als den Inhaber eines unvergleichlich weichen und wohlgepflegten Schnurrbarts rühmt, ift eine halbwege komische Figur. — In früherer Zeit gab es eigentlich nur einen Weg zur Erlangung dieser proconsularischen Würde: man mußte ein Regiment, womöglich ein Garderegiment, commandirt und bei diefer Thätigkeit die kaiferliche Aufmerksamkeit in der einen oder der anderen Weise erregt haben. Des bekannten Pamphletisten Juri Samarin Bemerkung, daß man "weder als Regiments-Commandeur, noch als Rekruten-Empfänger die zur Berwaltung eines ausgedehnten Bezirkes erforderliche juriftische und politische Bildung zu erwerben Belegenheit habe", ift vor zwölf Jahren, in den Tagen größten Ginfluffes diefes Schriftstellers und feiner Freunde niedergeschrieben worden: fie fcheint indeffen fehr viel weniger Eindruck gemacht zu haben, als die große Summe von Unwahrheiten und Nebertreibungen, in deren Geleit fie an die Deffentlichkeit getreten war 1). Bon den vierundsechszig Couvernements-Chefs, die gegenwärtig

<sup>1) &</sup>quot;Das baltisch-russische Küstenland", Heft 1, pag. 121 der deutschen Ausgabe (Leipzig bei F. A. Brockhaus) 1869.

im europäischen und affatischen Rugland amtiren, find mehr als zwanzig Militär=Personen und unter den übrigbleibenden Staatsräthen, wirklichen Staats= räthen und Geheimräthen befinden fich zahlreiche, die erft in reiferen Jahren aus der "Fronte" in den Civildienst übergetreten und "umbenannt" worden find. Wie mit den Couverneursftellen geht es auch mit den Ministerposten und den übrigen hoben Reichsämtern zu: der bisherige Minifter des Innern, General Timaschew, war ein ehemaliger Cavallerie-Officier, - Timaschew's College und Nachfolger Matow hat erft vor einigen Jahren die Ulanen-Uniform ausgezogen, - der Finanzminifter Greigh ift ehemaliger Chevalier-Garde, der Minifter der öffentlichen Bauten Boffiet, ein alter Seemann. Außer diesen militärischen Diniftern und den gleichfalls bem Militärftande angehörigen Brüdern und Söhnen Sr. Majeftat, gehören nicht weniger als neunzehn Generale dem Plenum des Reichsrathes an. - Daß gewisse uralte Mängel unserer Verwaltung, daß in's= befondere die Gewöhnungen an Willfür, Berlegung der Rechtsformen und Beeinträchtigung der den Ständen und Landschaften gewährleifteten Rechte mit dem herkommlichen Suftem der Berwendung von Militars im höheren Civildienfte ausammenhängen, und daß die Unfruchtbarkeit der Anno 1862 in's Leben gerufenen Couvernements = und Kreisvertretungen zu drei Biertheilen den militärischen Couvernement&=Chefs und der diefen herren eigenthumlichen Unfahigkeit "Wider= fpruch zu ertragen" zuzuschreiben find, darüber besteht unter Sach fundigen feine Verschiedenheit der Meinungen mehr. Erft wenn man sich eutschließen wird, die verschiedenen Zweige der Berwaltung auseinanderzuhalten, von allen höheren Beamten ein gewiffes Mag von Bildung zu verlangen und mit dem Glauben zu brechen, daß ein General ohne Weiteres jum Finangmann, ein Professor oder Lehrer jum Domainen-Berwalter, ein Caffenverwalter ohne Schaben jum Curator einer Universität, jum Softheaterdirector ober Gerichts-Brafidenten gemacht werden könne - erft dann wird eine gewiffe Befferung möglich werden.

Daß die gegenwärtige Regierung fich zu diesem anscheinend naheliegenden Schritte noch nicht entschloffen hat, rührt aus verschiedenen Grunden, u. A. aus bem Umftande ber, daß die Bahl der wiffenschaftlich gebildeten Staatsdiener noch immer eine relativ geringe ift; daß z. B. die gesetlich vorgeschriebene Befetung der Richterämter durch juriftisch gebildete Personen bis heute nicht hat vollftändig ausgeführt werden konnen. Als hauptsache ift aber auch in diefer Rudficht anzusehen, daß das heute regierende Geschlecht unter Gewohnheiten und Traditionen emporgetommen ift, beren Macht nicht ohne Weiteres gebrochen werden tann und die das Recht gu beliebiger Berwendung dem Souveran vortheilhaft bekannt ge= wordener Personen als unentbehrliches Attribut der "Samodershawije" (des Absolutismus) erscheinen laffen. Wie naiv man in diefer Sinsicht unter der vorigen Regierung verfuhr, ift namentlich aus der Geschichte der Finang= und Postberwaltung und des Communicationswesens bekannt: das bei der Ernennung von Gouverneuren üblich gewesene, in succum et sanguinem unserer "neuen Aera" übergegangene und bisher nur unwesentlich modificirte Berfahren 1) bei ber Ernennung von Couverneuren ift in den bor

<sup>1)</sup> Unter der gegenwärtigen Regierung ift es ziemlich häufig vorgekommen, daß fähige

einigen Jahren veröffentlichten Memoiren Shirkowitsch's, eines früheren Gouverneurs, so unvergleichlich lebendig geschildert worden, daß ein kurzer Bericht aus diesen Aufzeichnungen alle weiteren Erörterungen überflüssig machen bürfte.

Herr Shirkowitsch hat mit Ehren in der Artillerie gedient und es zum General-Major gebracht, sich aber im Jahre 1839 wegen eines Conflictes mit einem Borgesetten zur Disposition stellen laffen müffen. Bater einer zahlreichen Familie und ohne alles Bermögen, muß er sich, um dem Hungertode zu entgehen, dazu entschließen, auf gut Glück nach Betersburg zu geben und "eine Stelle zu fuchen". Mit einer fleinen, muhfam jufammengebrachten Gelbfumme in ber Taiche und ohne alle Verbindungen mit den "maßgebenden Kreisen" trifft der General in kleinmüthiger und ziemlich hoffnungsloser Stimmung in der Stadt ein, in welcher "die Bergen beständig trocken und die Straffen beständig naß sind". Seine einzige Hoffnung beruht auf einer flüchtigen, um Jahrzehnte zurückdatiren= ben Bekanntichaft mit dem Marine = Minifter Fürsten Alexander Sergejewitsch Mentschikow, der, nachdem er seine Laufbahn als Attaché bei der kaiserlichen Gefandtichaft in Wien begonnen, u. A. einmal auch eine Artillerie=Uniform getragen hatte. Klopfenden Herzens tritt der dienstsuchende General = Major bei bem vornehmen, tvegen feines Hochmuths und feiner icharfen Zunge gefürchteten Machthaber ein, der sich des Jugendbekannten indessen entsinnt und dem schwerbedrängten Manne helfen zu wollen scheint. Auf des Fürsten Frage, an welchen Dienstzweig er gedacht habe, antwortete der ehrliche alte Soldat, er wünsche eine Anstellung im Kriegsministerium. — auf den Civildienst verstehe er fich nicht. "Das wird nicht gehen," erwiderte Mentschikow, — "ich stehe mit Tscher= nytschew 1) einmal wieder auf gespanntem Juß. Aber ich könnte Sie Bludow empfehlen, der ift gut Freund mit mir und wurde Ihnen vielleicht eine Bouverneurstelle geben konnen." Mit einem turgen Billet von der Sand Mentschi= kow's meldet Shirkowitsch sich anderen Tags bei dem ihm völlig unbekannten Minister des Innern. Graf Bludow ift bei guter Laune, nimmt den Schutzling des Marine-Ministers gunftig auf, läßt sich in ein Gespräch mit ihm ein, ftellt ihn seinem allmächtigen Kanglei-Director, dem wirklichen Staatsrath Lex por und ladet ihn ein, anderen Tags wieder zu kommen. Bei feinem zweiten Befuch erfährt Shirkowitsch, daß sein neuer Bekannter nicht abgeneigt fei, ihn bei der nächsten Gouverneurs-Bacanz zu berücksichtigen und ihm rathe, sich zunächst zum wirklichen Staatsrath "umbenennen" und in das Ministerium des Innern überführen zu laffen. Gesagt, gethan. · Tags nach ber zweiten Unterredung fteett Shirtowitsch bereits in der Civiluniform eines dem Ministerium

Abelsmarichalle zu Couverneuren ernannt wurden; viele biefer Herren scheinen indeffen wegen einer gewissen Selbständigkeit ihres Berhaltens wieder mifiliebig geworden zu fein.

<sup>1)</sup> Der Kriegsminister Fürst Alexander Tschernytschem laborirte an der Schwäche, sich für den "eigentlichen" Besieger Napoleon's zu halten und bei seder sich darbietenden Gelegenheit von seinen großen friegerischen Ersolgen zu reben — ein Umstand, der ihn immer wieder zur Zielsscheibe von Mentschichen's wizigen Bosheiten machte. "Comment s'appelle donc la ville, qu'Alexandre avait pris? fragte Tschernytschem's Gemahlin einmal in großer Gesclischaft, indem sie ihren Gatten als den Alexandre zar' έξοχην behandelte. "Vous pensez sans doute à Babylonne" gab Mentschilo der eitsen Dame zur Antwort.

des Innern "zu besonderen Aufträgen" beigegebenen Beamten vierter Claffe und legt vor versammeltem Senate seinen Amtseid ab, — eine Procedur, die leider mit der Ausgabe von vierzig Aubeln verbunden ift, die als "Trinigelder" an die verschiedenen Schweizer und Couriere des Ministers und der Senats-Ranglei gespendet werden muffen. Dann beginnt der Dienst: der Biedermann, der nach eigenem Geftändniß mit der Civilverwaltung nie die entfernteste Berührung gehabt hat, fertigt eine Denkfchrift über die Reform der Berwaltung der deutschen Wolga-Colonien an und erwirbt fich mit dieser Arbeit den vollen Beifall Blubow's und des hochgebietenden Herrn Lex. Dann wird er einer Commission "Aucommandirt", die unter dem Borsit des kaiserlichen Leibarztes Baronet Villiers die Umgestaltung der medico-dirurgischen Akademie in Betersburg berathen foll. Auch hier führt Shirkowitich fich jur Zufriedenheit feiner "hohen Borgesetten" (bag Billiers zu den von ihm zu leitenden Commissionsfitungen niemals erschienen ift, versteht sich von selbst): es vergehen wieder einige Tage und ber Glückliche erfährt, daß er zum Gouverneur von Simbirsk ernannt und bereits Allerhöchst bestätigt worden sei. Bludow sagt ihm einige beglückwünschende Worte und schickt ihn jum Director des Departements der executiven Polizei. Geheimrath Semjäfin, der ihm das Nähere mittheilen werde. Bon Semjäfin erfährt Chirkowitich, daß es junächft auf zwei Dinge ankomme: auf die rechtzeitige Beschaffung einer Gallauniform, in welcher der neue Chef des beglückten Gouvernements Simbirsk fich Sr. Majestät vorstellen könne und auf die prompte Ausführung eines kaiferlichen Befehls, nach welchem die Domainenbauern des genannten Couvernements zu Bauern der Apanage=Verwaltung gemacht werden follen. Shirkowitich ift (nach eigenem Geständniß) völlig darüber im Dunkeln, was Domainenbauern und was Apanagebauern find; mit dem Instinkt des geborenen Staatsmannes begreift er aber, daß der erftere Bunkt, die rechtzeitige Beichaffung ber Gallauniform, der wichtigere fei und auf diesen richtet er all' feine Un= ftrengungen. Fortes fortuna adjuvat! Binnen vierundzwanzig Stunden wird das hochzeitliche Aleid beschafft, dessen es für eine Präsentation bei Sr. Majestät bedarf: fo wichtig wird die Sache genommen, daß Bludow Auftrag er= theilt hat, ihn erforderlichen Falls in ber nacht zu weden, wenn es feinem Schützling gelungen sei, rechtzeitig courfähig zu werden. Im kaiferlichen Borzimmer angelangt, hört Shirkowitsch ben in seinem Cabinet befindlichen Monarchen fragen, wer der defignirte Gouverneur von Simbirst eigentlich fei und bei welcher Truppenabtheilung derfelbe gedient habe, - von einer weiteren Prüfung feiner Befähigung ift nicht die Rede. Gin zweiter, gleichfalls jum Converneux bestimmter Er - General findet fich in dem Wartezimmer ein und beide Herren muffen fich gehn Minuten lang gedulden. Shirkowitsch macht während dieser Zeit im Wartezimmer eine schwere Besorgniß durch; sein neuer College hat Bottfortenftiefel an, er nicht, und es liegt mithin die Gefahr vor, einer der beiden Herren habe einen "Formfehler" begangen, der zu übeln Folgen führen könnte! Endlich wird das Zeichen zum Gintritt gegeben, - der Raifer fteht "mit der kleinen Uniform des Jamailow'ichen Garderegiments bekleidet" vor feinem Schreibtisch, läßt herrn Shirkowitsch über seine militärischen Untecedentien berich= ten, fagt ihm einige Worte über das Gewicht, das er auf die Neberführung ber

Domainenbauern in das Apanage-Reffort lege und entläßt den zum Regenten über eine Million Menschen erhobenen Mann fodann in Gnaden 1). "Ich aber ge= lobte mir, den heiligen Willen des gnädigen Herrschers punktlich auszuführen und ihm alle meine Kräfte zu widmen!" Erfüllt von diefem löblichen Borfake, schickt Shirkowitsch sich an, die weiteren officiellen Besuche zu machen und sich von feinen neuen Borgefetten inftruiren ju laffen. Die Bahl biefer "Borgefetten" ift Legion. Er muß fich junächst bem Adjunkten Bludow's, Grafen Stroganow, dann dem Ranglei = Director Lex, dann dem Departement 3 = Director Sem = jätin, ferner dem Präfidenten des Apanage-Departements Perowsti, dem diefem borgesetten Sofminister Fürsten Wolkonski, dem Juftigminister Daschtow und natürlich dem "großen" Grafen Benckendorf, dem Chef der Berwaltung aller Berwaltungen (nämlich der politischen Bolizei) vorstellen. Gigentlicher Geschäfte geschieht in keiner dieser wichtigen Unterredungen eine Erwähnung, - höchstens, daß Herr Semiätin fich berbeiläft, die Berfonen namhaft zu machen, mit denen der neue Gouverneur hauptfächlich zu thun haben wird und daß er ihn vor einigen bosen Gesellen, 3. B. dem Berwalter der Simbirst'ichen Apanage-Güter Besstushew, "einem ausgemachten Schuft", warnt. Schade nur, daß diefer selbe Besstuschem Herrn Shirkowitsch von dem Präsidenten des Apanage-Ressorts (dem späteren Minister des Innern) Grafen Perowski turg zuvor als "Säule des Dienstes" und als Chrenmann geschildert worden war, deffen Bertrauen er um jeden Breis erwerben muffe! - Der Justigminister Daschkow weiß nichts Befferes zu thun, als dem Gouverneur von Simbirsk von seinen in dieser Proving belegenen Gütern zu erzählen und ihn zu ersuchen, daß er dem (natürlich underschuldeter Weise) im Rufe eines Bauernschinders stehenden Berwalter derselben "sein Wohlwollen zu Theil werden laffe". Shirkowitsch gibt zur Antwort, daß er fein Möglichstes thun, aber felbstverständlich auch in diefer Rücksicht "die Besetze im Auge behalten werde". Herr Daschkow macht darauf aufmerksam, daß fich das bei einer vom Juftizminifter ausgesprochenen Empfehlung von felbst ver= stehe, preift scinen neuen Bekannten wegen ber bewiesenen Mannhaftigkeit indeffen als "echten Gouverneur" und seines Freundes Bludow Wahl als eine vorzügliche. — Unter Zurücklassung von fünfundzwanzig Rubeln für den gratulirenden Kammer= biener und von fünf Rubeln für den Schweizer Gr. hoben Ercelleng fest Shirtowitsch feinen Stab weiter; Bendendorf handelt in einigen gewichtigen Borten bas Capitel von dem nothwendigen, aber leider häufig geftorten Ginvernehmen zwischen den Organen der gewöhnlichen und benjenigen der "höheren" Polizei ab 2) - der "Wohlthäter" Mentschikow zeigt die ftrenge und gebieterische Miene, deren ein Minifter fich befleißigen muß, wenn er es mit einem Manne zu thun hat, der aus einem Bekannten jum "dienftlich untergeordneten" Gub-

<sup>1)</sup> Das Couvernement ist nahezu 2½ mal so groß wie das Königreich Würtemberg; es umfaßt 898 □Meilen.

<sup>\*)</sup> Da die Competenzen der die "politische Polizei" besorgenden Genäd'armeriesOfficiere nicht genau abgegrenzt sind und die Hauptaufgabe derselben in der heimlichen Ueberwachung aller Berwaltungs und Justizdeamten besteht, so ist Negel, daß der Gouderneur einer Provinz und dessen Beamte mit den örtlichen Genäd'armeriesOfsicieren auf Kriegsfuß stehen und daß beide Berwaltungs-Ressorts einander nach Kräften schädigen und verdäcktigen.

ject geworben ist — und es bleibt nun noch die Visite bei dem Feldmarschall Fürsten Wolkonski übrig. Bor der Thüre dieses Gewaltigen (der als Minister des kaiserlichen Hauses zugleich oberster Chef der Apanagen-Verwaltung ist) wird Shirkowitsch anfangs zurückgewiesen, da Se. Durchlaucht wegen des Todes einer Enkelin nicht empfangen wollten. Shirkowitsch beruft sich darauf, daß er von dem Herrn Minister wegen der Simbirskischen, dem Apanage-Ressort zu unterstellenden Domainenbauern Instructionen zu empfangen habe und wird schließelich vorgelassen. Der Fürst zeigt sich wider Erwarten huldvoll, würdigt Herrn Shirkowitsch einer längeren, alle möglichen Gegenstände berührenden Unterredung, läßt sich aber auf Geschäfte, geschweige denn auf Apanagebauern mit keiner Silbe ein. Zum Schluß seines Kundganges weiß der Gouverneur von Simbirsk über die Angelegenheit, deren Durchsührung ihm von seinem Herrscher zur Hauptpslicht gemacht worden, gerade so viel wie zu Ansang desselben, nämslich gar Nichts.

Ru voller Würdigung biefes lehrreichen, alle Spuren lebensvoller Wahrheit an fich tragenden Berichtes bedarf es vielleicht der Bekanntschaft mit dem Wortlaute der (leider etwas weitschweifigen) Shirkowitsch'ichen Aufzeichnung. Nirgend verräth fich in derselben auch nur der Schatten eines Erstaunens über diese Art der Geschäftsbehandlung, — der Erzähler ift als Mann von Erfahrung längst darüber belehrt, daß die Dinge so und nicht anders betrieben werden und betrieben werden können, er verhält fich dem Erlebten gegenüber gerade fo naiv, wie es die übrigen Theilnehmer thun. Wiffen diefelben doch allefammt, daß es für die richtige Auswahl hoher Beamten immerdar nur eine Methode gegeben und daß Raifer Nikolaus nur gethan hat, was vor ihm von Alexander I., von Baul, von der großen Katharina, von der "echt-nationalen" Elisabeth u. f. w. gethan worden. Die geschilberte "Gepflogenheit" ift eben eine uralte, von Geschlecht zu Geschlecht vererbte, und die in Betracht kommenden hohen und höchsten Bersonen haben eine andere als diese Praxis niemals gekannt. Es geschieht auch anderswo, daß Einflüffe und Eindrücke gesellschaftlicher Art auf das politische Gebiet hinüberfpielen: in Rugland und nur in Rugland ift es Regel, daß für Geschäfte und ftaatliche Angelegenheiten die gesellschaftliche Form maßgebend ift, unter welcher dieselben sich präsentiren; daß der Kaiser immer und überall als der unsehlbare, höchste Herrscher auftritt, wird als nothwendiger, durch das Wesen der Sache bedingter Ausfluß des absolutistischen Systems angesehen. So fordert's die Tradition und mit Traditionen bricht man nirgend leicht; am schwersten aber da. wo fie mit den Neigungen zusammentreffen. Wie tiefgewurzelt und unausrottbar die Gewöhnung unserer Herrscher an das "Selbstregieren" d. h. an das Urtheilen nach direct gewonnenen, zufälligen Gindrücken ift, das läßt fich kaum beutlicher exemplificiren, als durch den nachstehenden, verbürgten Bug aus dem Leben Alexander's I. 1):

<sup>1)</sup> Bergl. St. Petersb. (beutsche) Zeitung Nr. 23 bom 23. Jan. (4. Febr.) 1878: "Schicks sale eines Livländers in St. Petersburg von 1833 bis auf die Gegenwart, I."
— Der Bers. dieser höchst lesenswerthen (auch in's Russische übersetten) Auszeichnungen ist ein bekannter, früher dem höheren Staatsdienst angehörig gewesener musikalischer Schriftseller. Als Gewährsmann seiner Erzählung nennt er einen Zeitgenossen Alexander's I., den 1856 verstorbenen Ober-Hofmundschen Grafen M. J. Wielhorski.

"Bis zum Jahre 1835 war regelmäßig am Neujahrsabende bas ganze Winterpalais Jedermann ohne Billet zur Maskerade geöffnet, die in einem Umgange des Hofes im Domino durch fämmtliche Zimmer bestand. Im Theater der Cremitage souvirte der Hof. Das Bublicum im Balais gahlte nach Taufenben. Man fah Schafbelze fich drängen. Alle Säle und Zimmer das ganze Balais herum waren von allen Claffen des Bublicums gefüllt. Es war feit Alexander's I. Zeiten Gebrauch geworden, die erfte eintretende und die lette das Schlog verlaffende Berfon um ihre Ramen zu fragen und diefe anderen Tages dem Raifer zu unterbreiten. Gin Sectionschef im Rriegsministerium unter dem allmächtigen Araktschejew hatte noch nie eine Maskerade, nie ein Theater besucht, sein Lebelang war er um 10 Uhr im Bette und mit der Sonne auf. Gine Schwester seiner Frau kommt aus der Provinz und der Alte wird zum Besuch der Januar=Maskerade bestimmt. Er ging zu seinem Unglück. Um 11 Uhr wußte er nicht aus noch ein vor angewöhntem Schlafbedurfniß. Run finden fich an einigen Durchgangszimmern im großen Barterre des Palais unerleuchtete, kleine Cabinette mit Lehnstühlen. Der Mann schlübft in ein solches und fagt seinen Damen, dem Strom zu folgen, die Tour zu machen und ihn schließlich abzuholen. Das vermochten sie nicht, man hatte die Borhänge heruntergelaffen, der Cabinette waren viele, des Gedränges kein Ende. Die Damen fuhren in Berzweiflung nach Hause, der Alte aber wird Morgens von den Dielenbohnern geweckt. Er war der Lette, war aber auch der Erste gewesen, in der Hoffnung, schneller fertig zu werden. Gin Jahr vergeht. Arattichejew macht eine Vorstellung zu Belohnungen. Sein bester Arbeiter, der Sectionschef, ist auch bedacht. Die Vorstellung bestätigt der Raiser, aber der Sectionschef wird gestrichen. Da entschließt sich Araktschejew zu sprechen, aber der Raiser fällt ihm in's Wort und fagt: Was wift Ihr Minister? Diefer Beamte besucht alle Maskeraden, er ift der Lette wie Erste, der ist kein Ur= beiter! - Keine Vorftellung vermochte etwas - der Mann nahm feinen Abschied. Und doch war er nie anders aus seinem Hause gekommen, als um in die Canglei zu gehen, da war er der Lette und Erfte."

Der Gefahr, vom Zufalle hinter's Licht geführt zu werden und sich durch Eintagsvorgänge rein gesellschaftlicher Natur von großen und wichtigen Interessen abziehen zu lassen, — dieser Gesahr ist der Kaiser Nikolaus noch sehr viel mehr ausgeseht gewesen, als sein Bruder. Abgesehen von der Borliebe für die Wachtparade, die stundenlange, von allen Prinzen des Hauses Holstein-Gottorp für unentbehrlich gehaltene spielende Beschäftigung mit dem Soldatenwesen, hatten diese beiden Fürsten in ihren Gewohnheiten ebensowenig gemein, wie in ihrer Charakter-Unlage. Während Alexander I. für gewöhnlich so zurückgezogen lebte, daß er außer wenigen älteren Bertrauten kaum Jemand sah, war Nikolaus namentlich als jüngerer Mann gesellig und schon wegen der großen Zahl seiner gesellschaft-lichen Berührungen gewöhnt, an den Tageskleinigkeiten des Petersburger Lebens eifrigen Antheil zu nehmen. Bon der Nichtigkeit dieses Lebens und der Klein-lichkeit der dasselbe bewegenden Interessen kann sich eine Vorstellung aber nur machen, wer Gelegenheit gehabt hat, in dasselbe hineinzusehen und die Menschen und Dinge kennen zu lernen, welche das Petersburg der vierziger und fünfziger

Jahre in Athem hielten. Klingt es doch selbst dem Newa-Residenzler von heute wie ein Märchen, daß es Zeiten gegeben, wo daß Spielen mit Seisenblasen salonfähig und der angebliche Ersinder dieser Kunst der Held des Tages gewesen (Mitte der vierziger Jahre), zu denen der Uebertritt eines unbedeutenden Sängers (des Tenoristen Jwanow) in die französische Unterthanenschaft von dem Selbst-herrscher aller Reußen und von einer großen Anzahl getreuer Unterthanen desselbsten als Beleidigung der Nationalehre empsunden worden (1844) 1 und in denen die (schließlich vor den Kaiser gebrachte) Frage "ob dem kaukasischen Armeescorps zucommandirte Garde-Officiere während ihres Aufenthaltes in der Residenz Mühen oder Hite zu tragen hätten", die vornehme Gesellschaft sür mehrere Wochen in zwei seindliche Lager spalten konnte 2). — Das Geschlecht, das unter diesen Eindrücken groß geworden, sitzt heute am Staatsruder: darf es da irgend Jemand Wunder nehmen, wenn wichtige principielle Entschendungen noch gegenwärtig als bloße Personenfragen behandelt und nach Kücksichten der gesellschaftslichen Bequemlichkeit und des Herkommens entschieden werden?

## II.

Die Wortführer des modernen ruffischen Radicalismus find großentheils dem hohen Abel diefes Landes entsproffen. Bakunin's Bettern und Brüder fpielen noch gegenwärtig als hochangesehene Abelsmarschälle, Flügel- und General-Adjutanten eine gewiffe Rolle; der in dem Socialiftenproceg vom Frühjahr v. I. vielgenannte Fürst Michael Rrapotkin ift ein leiblicher Bruder des wegen feiner energischen Nibilistenverfolgung ermordenten Gouverneurs von Charkow; der als Bertheidiger Retschajew's und anderer Nihilisten berühmt gewordene Fürst Alexander Uruffow (berfelbe, der vor fünf Jahren als politisch verbächtig aus Moskau verbannt, im Jahre 1876 zum Gehilfen des Oberstaats= anwaltes von Bolen ernannt und im vorigen Jahre in dieselbe Stellung nach Betersburg übergeführt wurde) rühmt fich leiblicher Betterschaft mit dem Reichs= fangler und mit dem Staatsfecretar der Gesetzgebungs = Abtheilung; ein Sohn bes verstorbenen Generaladjutanten Grafen Jakob Rostowzow wurde 1862 als Correspondent von Alexander Bergen's "Kolokol" verhaftet, Bergen selbst war der illegitime Sohn eines hoben Ariftokraten, der Reffe eines Generallieutenants und eines Senators, der Gefandter am Hofe König Jerome's gewefen: Bergen's Genoffe Daare w gehorte gleichfalls einer uralten Abelsfamilie an und war der Sohn eines Senators, sein Nebenbuhler Fürst Beter Dol= aoruti (ber Berfaffer eines ber giftigften Bucher, die je gegen die ruffifche Regierung geschrieben worden) rühmt fich directer Abstammung aus dem Saufe

<sup>1)</sup> Der um biefelbe Zeit in Paris berweilenbe Maler Aimasowski hielt im Interesse feiner Sicherheit für geboten, die Gerüchte über seine beabsichtigte Riederlassung in Frankreich in einem birect an ben hausminister Fürsten Wolkonsti gerichteten Schreiben Lügen zu strafen.

<sup>2)</sup> Glebow und Maislow, zwei in den Kankajus versetzte Gardehujaren Disciere, trugen während eines in Petersburg verbrachten Urlaubs (1841) statt des Tichako die für die kankasische Armee vorgeschriebene Pelzmüge und gaben dadurch zu einer leidenschaftlichen Controverse zwischen dem Commando des Garde-Corps und dem General-Gouverneur Grasen Woronzow Veranlassung.

Rurif's des Waragers und hat unter seinen Ahnen einen souveranen Fürsten aufzuweisen: Mwan Golowin ift einem Hause entsproffen, deffen Name por einem halben Jahrtaufend in die "barchatnaja Kniga" (das fammetne Buch des hohen Adels) eingetragen wurde 1). All' diese Männer sind unter den Traditionen des alten Regimes emporgekommen, und von Eltern erzogen worden, welche die ausschlieklichsten Aristokraten ihrer Zeit und eifrige Berehrer der damals bestehenden Ordnung der Dinge waren; sehr Biele von ihren Zeitgenoffen machen noch heute aus ihrer Vorliebe für die Leibeigenschaft und deren Geschwister fein Sehl und zeigen fich nach Rraften befliffen, die reformatorischen Errungen= schaften der sechziger Jahre wieder rückgängig zu machen. Das Gros dieser Generation aber schwankt zwischen alter und neuer Zeit haltungslos hin und her und verbindet mit gelegentlichen Afpirationen vorgeschritten liberalen oder gar radicalen Charatters Gewohnheiten und Neigungen, wie man fie fonst nur bei eingefleischten Junkern und ungebändigten Genuß= und Gewaltmenschen zu finden pflegt. Gewiffe Eigenthumlichkeiten aber finden fich bei allen Bertretern biefer Generation ohne Unterschied der Barteirichtung wieder. Dieselbe Unfähig= teit zu consequenter, planmäßiger Arbeit, berselbe Sang zu Willfür und schrankenlosem Genuß, dieselbe Abneigung gegen Alles, was der Unterordnung unter objectiv gegebenen Normen auch nur ähnlich fähe, welche unsern unter dem ancien regime emporgekommenen Staatsmännern und Ariftokraten jum Vorwurf gemacht wird, lassen sich unschwer den Herren des jungrufsischen Radica= lismus nachweisen: beide Kategorien entstammen derselben Schule, find an einem und demfelben Baume erwachsene Früchte, die fich in Bezug auf ihre Schale fehr viel deutlicher unterscheiden, als in Bezug auf ihren Kern.

Von der Gesellschaft, unter deren Auspicien die heutige Generation des russischen Abels emporgekommen ist, besitzen wir mehrere, in ihrer Weise classische Schilderungen, vor Allem diesenige, welche Gribosedow in seiner unsterblichen Comödie "Gore ot uma" (Verstand bringt Leiden) entworsen hat. Richt nur, daß die Hauptsiguren dieses Lustspiels, der allen Geschäften seindliche Senateur Famussow, der wegen seines "niedrigen Kanges" zu selbständiger Meinung unsähige Secretär Moltschalin, der bücherhassende Polterer Obrist Skalosub, der Wüstling und Spieler Repetilow, der als Betrüger bekannte und doch überall wohlzgelittene Anton Antonitsch Sagorzzki, Typen weitverbreiteter Gattungen darstellen, — auch die scheindar unbedeutendsten und blos gelegentlichen Anspielungen auf zeitgenössische Personen und Zustände, welche das unvergleichliche Stück enthält, gewähren Einblicke in die Sittengeschichte jener Zeit, welche außerordentlich lehrreich sind.

Der Nestor hochgeborner Schurken, Der seiner Diener vielgetreue Schar, Die ihn von Tod und Schande oft gerettet, Bertauschte für ein Hundepaar.

ist der als erster Bauernschinder seiner Zeit berühmte General Jamailow.

<sup>1)</sup> Daß fast sämmtliche Theilnehmer der Berschwörung von 1825 dem hohen Abel angehörten, sehen wir als bekannt voraus.

Der Genius ersten Kangs, der unsern Kreis verschönte, Der Kausbold, Duellant und Spieler comme il faut, Der Sitte und Gesetz erbarmungslos verhöhnte,

— Denn Männer von Genie, die machen's immer so — Der in Kantschafts selbst das edle Blut bewährte Und über die Aliuten voiederkehrte,

ist der sogenannte "Amerikaner Tolskoh", den Alexander I. troß seiner an Wahnstein streisenden verbrecherischen Neigungen und troß seiner Flucht aus Sibirien immer wieder begnadigte. Zener Fürst Feodor aber, von dem seine Berwandten schaudernd berichten

Der Fürst slieht Titel, Rang und Orben Und ist, scheint's, Apotheker worden; Er treibt Botanik und Chemie Und zeigt sich unter Damen nie

ift Alexander Herzen's Better Jakowlew. Und kann nicht wörtlich auf die liberalen Frondeure und nationalen Schreihälse von heute angewendet werden, was Repetilow von dem politisirenden Freundeskreise erzählt, der sich zu "geheimen Zwecken" Donnerstag Abends im (Moskauer) "Englischen Club" versammelt:

Wir disputiren stets so laut und so gelehrt, Daß man sein eignes Wort nicht hört! Vom heil'gen Menscherrecht und von der Bölker Jammern, Bon Byron, von Conslant und von Geschwornenkammern, Bon Englands Parlament und tausend wicht'gen Dingen, Bis uns zuleht die Ohren Kingen. Fortwährend, Bruder, wird gelärmt Und dadurch Kopf und Herz erwärmt!

Die Bribojedow'schen Schilderungen des Mostauer high life find, wie bekannt, durch Alexander Herzen's Selbstbiographie vielfach ergänzt, ja in einzelnen Stücken sogar übertroffen worden. Die Charatteristiken, welche der Begründer ber jungruffischen Schule von feinem Bater, von deffen Brudern und Schweftern, von dem "Revaler Regocianten" Karl Iwanowitsch Sonnenberg u. f. w. ent= worfen hat, gehören nicht nur zu dem Borzüglichsten, was die neueren Memoiren= literatur überhaupt aufzuweisen hat, - fie find für das Studium der ruffischen Sittengeschichte von einem Werthe, ber taum boch genug angeschlagen werden fann. Daß diese Unklagen gegen das ruffische ancien regime und deffen boden= Tose moralische Verwilderung nicht übertrieben find, daß Herzen nach der Natur gezeichnet und im Einzelnen eher abgeschwächt als hinzugethan hat, - das ift burch die vor einigen Jahren veröffentlichten Memoiren seiner Zeitgenoffin und Berwandten Tatjana Paffet in ichlagendster und überraschendster Beife beftätigt worden. Daß zwei in durchaus verschiedener Absicht und von entgegen= gesetzten Standpunkten geschriebene autobiographische Aufzeichnungen einander jo vollständig erganzen und so genau zu denselben Ergebniffen führen, wie die Schriften Bergen's und der Frau Paffet thun, ift in der Memoirenliteratur vielleicht ohne Beispiel; ohne Uebertreibung läßt fich behaupten, daß über bie wahre Natur der von Bergen geschilderten Zustände und Personen seit den Paffet'schen Beröffentlichungen Zweifel und Unklarheiten überhaupt nicht mehr

möglich find. Unter einander find beide Bücher natürlich grundverschieden. Die Stärke der Herzen'schen Darstellung beruht auf dem eminenten Talente des Autors für Erfassung des Charatteriftischen, auf seiner Fähigkeit, den bleibenden Kern der Dinge von ihrer zufälligen Schale zu trennen und dem idealen Inhalte auch der verschrobensten und verderbtesten Menschennaturen gerecht zu werden. Weil er zu schildern versuchte, "was sich nie und nirgend begeben hat," ift der Berfasser von "Byloje i dumi" im Stande gewesen, ein zeitgeschichtliches Bild zu entwerfen, das fünftigen Geschlechtern ebenso verständlich bleiben wird, wie ben Zeitgenoffen, und das der Gefahr des "Alterns" ein für alle Mal entrückt ift. Tatjana Baffet hält fich dagegen an das Einzelne und Concrete, fie nennt die Dinge bei ihren wirklichen und zufälligen Ramen, — fie fucht allenthalben den geschichtlichen Thatbestand genau festzustellen und ersetzt durch Treue und Ausführlichkeit, was ihr an Darftellungstalent und tieferem Auffassungsvermögen abgeht; fie hat kein Kunstwerk, aber eine vorzügliche Photographie der Zustände hinterlaffen, die Herzen zu einem unvergleichlich lebendigen und farbenreichen Bilde zusammenfaßte. Das Sauptverdienft der Baffet'ichen Berichte besteht aber in dem bis zur Evidenz gelieferten Beweise dafür, daß Bergen und deffen Freunde von ihrer Umgebung nicht wesentlich verschieden, daß sie Kinder und in vieler Rudficht Mitschuldige der Zuftande gewesen find, zu beren Richtern fie fich in der Folge aufwarfen. Die Verfasserin selbst hat gar keine bestimmte Tendenz verfolgt, — fie hat lediglich erzählen wollen. Der Kreis der jugendlichen Revolutionsmänner, die sich um Bergen sammelten, und deren spätere Thätigkeit dem heutigen liberalen Rußland ben entscheidenden Stempel aufgedrückt hat, wird uns in seiner alltäglichen Geftalt vorgeführt, und das Thun und Lassen seiner Mitglieder aus directer Anschauung geschildert: aus einer Reihe anscheinend abfichtslos gefammelter Beispiele ergibt fich von felbst und ohne daß das irgendwo ausdrücklich gefagt würde, daß diese Stürmer und Dränger Aleisch vom Fleisch und Bein vom Bein einer Menschenart gewesen find, zu welcher bie Begriffe von Pflicht und Sittlichkeit niemals gedrungen waren und die die eigenen Gebrechen auf alle Rachfahren, - auch auf diejenigen, welche es in allen Stücken anders machen wollten, — weiter vererbt hatte.

Es ist oben angedeutet worden, daß Tatjana Passet geb. Kutschin eine Berwandte Alexander Herzen's war. Die Geschichte dieser Berwandtschaft ist für die in Betracht kommenden Berhältnisse so bezeichnend, daß wir einen Augenblick bei derselben verweilen müssen. — Zu Ende des vorigen Jahrhunderts lebte in Moskau ein dem höchsten Abel angehöriger, unermeßlich reicher Bojar Alexei Jakowlew, der außer einer Anzahl an vornehme Herren verseiratheter Töchter (darunter eine Fürstin Chowanski und eine Frau Golochwastow) vier Söhne hinterließ. All' diese Herren erzeugten zahlreiche Nachkommenschaft, ihr Geschlecht und Name aber ist mit ihnen ausgestorben, weil keiner von ihnen es zu einer rechtzeitigen und vernünftigen Cheschließung zu bringen vermochte. Der älteste Bruder entführte als Generallieutenant und Mann in

<sup>1)</sup> Die Jakowlews rühmten sich der Geschlechtsgemeinschaft mit dem Hause Romanow und leiteten gleich diesem ihre Herkunft von dem angeblich 1341 nach Rufland eingewanderten und hier getauften altpreußischen Könige Weidewut und bessen Sohn Andreas Kobnta ab.

reiferen Jahren eine junge Schweizerin, die im Hause des General Suchtelen Erzieherin gewesen war, lebte viele Jahre mit derfelben auf seinen Gutern und machte fie zur Mutter einer Angahl von Töchtern, von denen die älteste einen Berrn Rutschin heirathete und in der Folge die Mutter unserer Berfafferin wurde; in extremis ließ der hochbetagte General sich mit einer übelberufenen Wittwe, Frau Ulsti, trauen, mit der er viele Jahre in vertrautem Berhältniß gestanden hatte. Der zweite Bruder, Alexander, hatte als junger Officier seinen Abschied genommen und auf dem ihm zugefallenen Theile der väterlichen Güter das Leben eines ruchlosen, von einem ganzen harem leibeigener Dirnen um= gebenen Bauernschinders alter Schule geführt. Nach dem Tode des älteren Bruders fängt er mit der Wittwe deffelben einen Proceg an, bemächtigt fich des Familiengutes, erbricht in dunkler Nacht den Schreibtisch des Berftorbenen und verbrennt heimlich das Teftament, in welchem dieser seinen sämmtlichen Dienern die Freiheit geschenkt hatte. Gin Wütherich in afiatischem Styl, macht er auf sämmtliche irgend erträglich aussehende Dirnen des neu erworbenen und gemeinsam mit seinen Brudern verwalteten, b. h. ganglich vernachlässigten Gutes, Jagd, mighandelt die Bauern und gerath ichlieglich auch mit feinen Miterben in Feindschaft; um diese zu ärgern, läßt er fich auf dem Todtenbette mit einer seiner ehemaligen bäuerlichen Maitreffen trauen. Der aus bieser Berbindung entsproffene Sohn wird alleiniger Erbe des ungeheuren Vermögens. Diefer Sohn ift der in der Bribojedow'ichen Komodie "Fürst Feodor" genannte "Chemiker", ein Sonderling, der sich ausschließlich mit Naturwissenschaften beschäftigt, in einer einzigen Stube des reichen väterlichen Hotels hauft, den glänzenden Saushalt seiner Uhnherren jämmerlich verkommen läßt und sich von aller Welt zurückzieht. Seine nach Dutenden gablenden illegitimen Salb= geschwifter entläßt der Chemiter aus der Leibeigenschaft; er fteuert fie reichlich aus, behandelt sie freundlich, vermeidet aber absichtlich, auch nur einem von ihnen eine anftändige Erzichung ertheilen zu laffen: fie follen Salbbarbaren bleiben, um ihm nicht durch etwaige Ansprüche zur Laft zu fallen 1). - Die beiden jüngsten Sohne des Hauses Jakowlew, Iwan und Lew (Leon), find

Deutsche Runbicau. V. 10.

<sup>1)</sup> Einen Befuch im Saufe bes "Chemikers" (ber in ber Folge ber Schwager Bergen's wurde und auf diesen großen Ginflug geubt hat) beschreibt Tatjana Baffet folgendermagen: "Im Borgimmer wurden wir bon einer gahlreichen Dienerschaft empfangen, deren einzige Beschäftigung in Tabafrauchen und Rartenfpielen beftand. Giner biefer Mugigganger führte uns burch eine Reihe ungeheurer Gale, die nie gereinigt und nie geheigt wurden und fich genau in demfelben Buftande befanden, in welchem ihr berftorbener Berr fie bei feiner Ueberfiedelung nach Betersburg gurudgelaffen hatte; auf dem Fugboden ftanden gange Riften umber, die mit toftbaren fruftallenen, marmornen und porzellanenen Gefägen und Geräthichaften unordentlich vollgepact waren, - auf Marmortischen und Bronce-Stageren lagen Gegenstände aller Gattungen und Arten berftreut umber. Un den Banden hingen toftbare Goldrahmen, aus welchen die Bilber herausgenommen worden waren, an die Paneele ber Wande waren gahlreiche uneingerahmte Bilder gelehnt, von der Dede hingen halbzerfallene Kronleuchter auf ichmubige Pfeilertische herab, - Alles mar mit fingerdidem Stanb bebedt und fpiegelte fich melancholisch in ben mach= tigen, bom Blafond bis jum Barquet herabreichenden Trumeaur. Ueber alle möglichen Sinderniffe hinmeg gelangten wir enblich ju einem bewohnten Raum. Alexander öffnete eine mit Teppichen berhangte Thur und biefe führte ju bem Cabinet und bem Laboratorium bes "Chemifers". Diefer faß regungelog zwifchen einem Chaog bon Buchern, Retorten und chemifchen

"europäisch" erzogen worden! Der ältere hatte als Capitan den Abschied genommen, länger als ein Jahrzehnt in Deutschland, Frankreich und Italien gelebt und bei seiner Heimkehr nach Mostau (1811) eine Stuttgarter Burgerstochter, henriette Saag, mitgebracht, welche anfänglich das Umt feiner Raffee= schenkin bekleidet hatte, dann die Mutter zweier Sohne wurde und schließlich Die Gefährtin feines gesammten späteren Lebens blieb. Senriette Saag (ba ber Name Benriette für die ruffischen Dienstboten des Hauses unaussprechlich war, und da nach ruffischer Nationalmeinung alle männlichen Deutschen Iwan beifen, wurde die Dame Zeit ihres Lebens Louife Imanowna genannt) war die Mutter Alexander Herzen's; den Namen "Herzen" hatte Herr Jakowlew feinen beiden übrigens höchft ungleich behandelten Söhnen beigelegt, um dadurch "seiner heralichen Zuneigung zu der Mutter Ausdruck zu geben" — mit dieser Mutter ftets unter einem Dache gelebt und fie mit einer gewiffen Achtung bebandelt, sich aber niemals entschließen können, derselben seinen Ramen und Rang zu geben. — Unter einem Dache mit Herrn Iwan Jakowlew, Louise Iwanowna und den beiden Bergen lebte feit dem Ende des zweiten Jahrzehnts unferer Zeitrechnung der jüngste Sohn des Hauses, Lew, gewöhnlich nur "ber Senateur" genannt. Rach Beendigung der für jeden aristokratischen Beruf unentbehrlichen Lebrighre in der Garde, war Lew Alexejewitsch in die diplomatische Laufbahn getreten und der Reihe nach Gesandter in Stuttgart, Caffel (am Sofe Konia Jerôme's) und Stockholm gewesen und dann unter die Patres conscripti der ersten Hauptstadt des ihm so gut wie völlig unbekannten ruffischen Reiches versetzt worden. Daß er von den Gesetzen, nach denen er Recht sprechen sollte, gar Richts, von der Sprache, in welcher diefe Gesetze geschrieben waren, nur das Nothdürftigfte wußte, verftand fich für einen frangöfisch erzogenen vornehmen Herrn, der zudem Diplomat gewesen war, von selbst, verhinderte ihn aber nicht, ein ebenso thätiges, wie genufreiches Leben zu führen. Lew Alexeie= witsch war so früh daran gewöhnt worden, eine bloße Titularexistenz zu führen. daß diese ihm die einzige anftändige Form staatsmännischen Daseins zu fein ichien: seine Gesandtschaftsposten hatte er regelmäßig kurz vor Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Rugland und den betreffenden Sofen an= getreten, dann war er als "wirklicher Kammerherr des Allerhöchsten Hofes" nach Mostau, d. h. in eine Stadt verfett worden, in welcher ber Sof höchftens alle drei Jahre und dann immer nur auf kurze Zeit erschien. Während des vieljährigen Busammenlebens mit seinem Bruder und deffen Kindern bekleidete der wegen feiner Gutartigkeit, Liebenswürdigkeit und unverwüftlichen Jugend allgemein beliebte alte herr außer der Kammerherrn=, Geheimrath&= und Ritterwürde (feine mit Sternen bedertte Bruft fah einer Octavausgabe bes Simmelsatlas ähnlich) die Aemter eines Senators, Chrenmitgliedes des Obervormundschafts= amtes, des Bräfidenten des Alexanderinstituts und des Oberdirectors des Marienfrankenhauses. Ohne je von dieser Geschäftslaft bedrängt zu sein, führte der würdige, immer gefunde, immer vergnügte und immer "beschäftigte" Greis das

Utenfilien auf einem mit einem Tigerfell bedeckten Divan da; Abends wurde diese Fell hinweggeräumt uud durch Kiffen und Decke erseht — auf demselben Möbel, das er Tags beim Essen, Lesen und Laboriren benuhte, pflegte Alexei Alexandrowitsch Nachts zu schlasen.

harmloseste Leben von der Welt. Morgens unterschrieb er "Papiere", dann ging's in die verschiedenen Sizungen und Versammlungen (Lew Alexejewitsch betheiligte sich gleich eifrig an medicinischen, landwirthschaftlichen, historische archäologischen und philantropischen Bereinen) — Mittags auf irgend ein officielles oder halbossicielles Diner, dann in die französische Comödie; zum Thee erschien der zärtliche Bruder und Oheim in den Gemächern Louise Iwanowna's, um Neuigkeiten zu erzählen und mit dem gewöhnlich mürrischen älteren Bruder (den er "Sie" nannte, während dieser ihn duzte) zu disputiren, —
dann ging's gewöhnlich noch auf einen Ball oder Rout. Sonntags war Familientassel bei der Fürstin Chowanski, der uralten (schließlich im hundertsten Lebensjahre verstorbenen) ältesten Schwester des wunderlichen Brüderpaares, einer ungebildeten, in Bigotterie und Altrussenthum stecken gebliebenen Aristokratin. —
Die Maitresse und die Kinder Lew Alexesewitsch's lebten außerhalb des Doppelhaushaltes, der Alexander Herzen's Elternhaus und der gleichalterigen Tatjana Kuschin zweite Seimath war.

Ueber dieses haus im Ginzelnen zu berichten, muffen wir uns versagen, nachdem Bergen's unvergleichliche Schilderungen beffelben wie in alle europäischen Sauptsprachen, so auch in das Deutsche (val. Memoiren eines Ruffen, Hamburg 1854, und Jungruffifch und Altliblandisch, Leipzig 1870, 2. Aufl. 1871) übertragen worden find. Einzelne, den Aufzeichnungen der Frau Paffet entnommene Rotizen werden den mit diesen Schriften unbekannten Lefern, wie den Kennern derfelben gleich intereffant sein. Nicht weniger als sechzehn Diener und Dienerinnen waren mit der Sorge um zwei alte Berren, eine Dame von unqualificirbarer gesellschaftlicher Stellung und zwei Kindern beschäftigt. Alexander Berzen wurde als Säugling von drei Wärterinnen bedient, sein Bater, der faft nie ausfuhr, hielt ein Dugend Bferde, zwei Rutscher und zwei Vorreiter, deren einzige Beschäftigung in dem allabendlichen Abholen der "Mosk. Zeitung", in Balgereien und Trinkgelagen bestand. Den Winter brachte man in einem der drei palaftahnlichen Säufer gu, die Berr Jakowlew in Moskau besaß und von denen zwei nie benutt wurden, den Sommer auf bem Lande, - ein halbes Dugend großartig eingerichteter Guter ftritt um die Ehre des herrschaftlichen Besuches. Freude konnte dieser Besuch freilich Niemandem bereiten. Iwan Jakowlew war ein Mann, in welchem die Freigeisterei der Boltaire'ichen Schule mit altruffischer Trägheit, Bequemlichkeit, ariftokratischem Dunkel und einem durch Kranklichkeit genährten Sange gur Sypochondrie fich zu einem ebenso wunderlichen, wie unerquicklichen Ganzen verbunden hatten. Früh gealtert, durch das eigenthümliche Berhältniß zu feiner Hausgenoffin daran verhindert, die ihm gewohnte Gesellichaft in seinem eigenen Saufe zu feben, bildete er fich zum Selbstquäler und zugleich zum Duälgeift feiner Umgebung aus. "Die Menschen verachtete er offen und ausnahmelos, der einzige Anspruch, den er an sie stellte, waren gute Umgangsformen, - les convenances bildeten für ihn eine Art von moralischer Religion. Jedes Sichanlassen war ihm als "Kamiliarität", jede Empfindung als "Sentimentalität" widerwärtig und im Grunde war er doch ein weicher Mensch. Daß er nicht glücklich war, versteht fich von felbst; daß seine Gegenwart bei Anderen jedes

Behagen verscheuchte, wußte ex. Er bildete sich beständig ein, krank zu sein, consultirte stets ein Vierteldußend Aerzte . . . . und quälte sich außerdem fortswährend mit Wirthschaftssorgen. Von seinen Gutsverwaltern wurde er shstematisch bestohlen und betrogen — Alles, was er unter Augen hatte, wurde dafür dreisach controlirt. Während er Lichtenden und Weinreste verschloß, ließ er sich von einem seiner Güter einen ganzen Wald, von einem anderen sämmtlichen Haben Ausbendlich mußte durch den Kammerdiener ausführlich rapportirt werden, ob sämmtliche Lichter ausgelöscht und die Thüren des Hauses verschlossen, — nie aber sah der sorgsam ängstliche Hausherr selbst zu, ob diesem Besehle nachgekommen sei. Seine leerstehenden Häuser ließ er unvermiethet, damit keine Feuersgesahr obwalte, keine Schäden und Händel vorstämen: dabei waren diese Häuser versichert und wegen Unterlassung aller Reparaturen dem sichern Untergange geweiht."

Wunderlicher als diese äußeren, waren die inneren gesellschaftlichen Berhältniffe des Jakowlew'ichen Saufes beschaffen. Der Berkehr des anspruchs= vollen und formenstrengen alten Aristokraten beschränkte fich für gewöhnlich auf die gahlreiche, zum Theil völlig ungebildete illegitime Rachkommenschaft seiner älteren Brüder, auf einige arme Teufel, die er in feinen Schutz genommen hatte, und auf die Schulgefährten und Lehrer seiner Sohne und gelegentlichen Bflegekinder. Mit den Damen der näheren Berwandtschaft verkehrte Louise Jwanowna auf dem Tuke der Gleichheit. — von der eigentlichen Gesellschaft war sie, trot ihrer auten Manieren, ihrer zahlreichen Dienerschaft und glänzenden Wohnung auß= geschlossen. Wie auf allen übrigen Gebieten, vertraten auch auf dem gesell= schaftlichen Laune, Bufall und trage Baffivität die Stelle einer bestimmten Ordnung. Bu Zeiten wimmelte das gange Saus von Iwan Alexejewitsch's und des Senators vornehmen Jugendfreunden. Wenn der Hof in Moskau war, trieben Alexander Bergen und beffen Bruder allabendlich um die Stühle der höchsten Würdenträger des Reiches ihre kindischen Spiele. Der Generalgouverneur von Petersburg Graf Miloradowitsch, der Moskauer Couverneur General von Effen, der Generallieutenant Staal, der Director der Kremlverwaltung, Fürst Jussupow, der Adjutant des Großfürsten Constantin, Graf Romarowski, Fürft Obolensti u. f. w. gehörten zu Jakowlew's nächften Bekannten und Freunden. und als der wegen seiner Thronentsagung zum großen Manne gewordene Großfürst Conftantin nach Moskau kam, mußte Iwan Alexejewitsch seine Trägheit und Sypochondrie überwinden, feinen franken, verzärtelten Körper in ein Sof= fleid zwängen und bei dem kaiserlichen Jugendgefährten einen Abend zubringen. Dann bergingen wieder Wochen und Monate troftloser Ginsamkeit, während welcher die Kinder außer ihren Hofmeistern und Lehrern (in die erste Erziehung Alexander's theilten sich ein jacobinisch gefinnter Ex-Abbe, ein ruffischer Bopenfohn und ein alter Deutscher aus Sarepta, Meg, ju denen später noch verschiedene andere Lehrer kamen) und dem "Revaler Regocianten Sonnenberg" teine menschliche Seele zu Gesicht bekamen. Der Anspruch, den dieser lettere auf die Gaftfreundschaft und die Duldung des sonst so unzugänglichen "herrn" (Louise Awanowna brauchte diese Bezeichnung, so oft sie von dem Bater ihrer Kinder sprach, und bei diesen und ihren Freunden hieß Iwan Alexejewitsch

barum "ber-Gerr"1), war der eigenthümlichste Mensch von der Welt. Herr Sonnenberg, ein aus Efthland nach Moskau verschlagener Abenteurer, der abwechselnd den Raufmann, Hauslehrer, Agenten und Sausmeister vornehmer Herren spielte, war in Anwesenheit und auf das Geheiß Jakowlew's von einem Rosaken aus dem Wasser gezogen und unter Beihilfe der Jakowlew'ichen Diener= schaft wieder zum Leben gebracht, der rettende Rosak aber auf die Empfehlung Iwan Alexejewitich's mit der Beförderung zum Unteroffizier belohnt worden. Nach Art vornehmer Müßigganger, gewöhnt, sich durch den Zufall beherrschen zu laffen, und durch den Umftand geschmeichelt, daß er zweien Menschen (dem Geretteten und dem Retter) Dienste erwiesen, nahm Berr Jakowlew sich des armen Revalers, "der in seinem Leben alles Ungemach erfahren hatte, das einem Menschen ohne Berftand, ohne Bermögen, von unschöner Geftalt, knechtischem Gemuthe und deutscher Herkunft überhaupt zustoffen kann", an, indem er ihm, bem ebenso unwissenden wie beschränkten Glücksritter, die Stellung eines Er= ziehers im Hause des Senators Dgarew verschaffte und ihn dann als Spielgefährten seiner Kinder und Beamten "für besondere (fast nie in Ausführung gebrachte) Aufträge" zu fich nahm, b. h. in einem feiner leerstehenden Säufer einquartirte, mit Commissionen beauftragte, an feinen Tisch zog und sich von ihm Neuigkeiten erzählen ließ. Daß der arme Teufel unter den Neckereien und der übeln Laune seines hochgeborenen Gonners schwer zu leiden hatte, verftand fich ebenso von selbst, wie daß er demselben schließlich unentbehrlich wurde, nach Jakowlew's Ableben als Erbstuck auf deffen Kinder überging und bis an feinen Tod ein Klient des Geschlechtes blieb, "das ihn hatte aus dem Waffer giehen laffen". — Aehnlich ging es einer ganzen Anzahl anderer Berfonen, die ein zu= fälliges Geschick an den Strand der einsamen Infel warf, auf welcher der alte Sypochonder haufte. Bon den illegitimen Kindern und Enkeln der Brüder Jakowlew hielten fich einzelne, die "auf Besuch gekommen waren", Jahre lang unter dem Dache Iwan Alexejewitsch's auf, deffen Wohlwollen ebenso un= berechenbar war, wie sein Mißfallen; bewirkte dann ein Zufall, daß diese in ben verschiedensten Lebensstellungen und auf der verschiedensten Bildungsftufe befindlichen Bersonen zufällig andere Beziehungen anknüpften, so geschah es ebenso häufig, daß fie plöglich verschwanden, Sahre lang nichts von fich hören ließen und entweder niemals oder nach halben Menschenaltern wieder auftauchten. Tatjana Baffek, die in einer Moskauer Benfion erzogene Enkelin des General= lieutenants Beter Jakowlew brachte regelmäßig die Feiertage im Haufe des Bruders ihres Grofbaters mit deffen gleichaltrigen Kindern zu und gewann durch einen an Alexander geschriebenen moralifirenden Brief das Berg des alten Herrn so vollständig, daß dieser sie aus der Benfion nehmen und mehrere Jahre lang bei sich erziehen ließ. Bon der Tochter einer Beamtenwittwe, die Alexander Herzen während seiner Berbannung nach Wjätka in einer Krankheit gepflegt hatte, wird berichtet, daß der alte Jakowlew fie auf seine Rosten in Moskau erziehen ließ und für Monate in sein Saus nahm. In anderen Fällen geschah es dann wieder, daß derfelbe Mann feine Pflichten gegen nächftftehende Per-

<sup>1)</sup> Ruffisch wird der Buchftabe 5 wie G ausgesprochen.

sonen system segen hätten stiften können, und daß Verwandte, denen der geshörige "esprit de conduite" sehlte, ihr Leben lang schmählich ignorirt wurden. Den hochbegabten ältesten Sohn verwöhnte der zärtliche Bater mit einer an das Verbrechen grenzenden Schwäche, — der jüngere, Jegor, wurde troh tressliche Charaktereigenschaften so vernachlässigt und hintangesetzt, daß der Bruder sich seiner annehmen und Herrn Jakowlew einmal durch die Drohung erschrecken mußte, er werde, wenn das so fort gehe, sammt seiner Mutter das väterliche Dach für immer verlassen.)

Um feinen als Kinder einer bürgerlichen Ausländerin geborenen Söhnen die für eine anftändige gesellichaftliche Stellung unentbehrlichen abligen Rechte zu verschaffen, ließ Herr Jakowlew Alexander und Jegor Herzen nicht nur forgfältig unterrichten (fie lernten — mirabile dictu — fogar Latein!) fondern bereits im zartesten Alter als "Beamte der Kreml=Expedition einschreiben". Der Chef dieser Berwaltung, Fürst Juffupow, war ein alter Freund und forgte als folder dafür, daß die Anaben in den Dienstliften ftanden, regelmäßig avancirten und bei Erreichung der Bolljährigkeit bereits im Befitz der "achten Classe" (Collegien-Affessor) waren, welche ihren Zugehörigen damals die Rechte erblicher Edelleute verlieh. Dafür laborirte die moralische Erziehung der beiden jungen Leute an all' den in ihren Berhältniffen liegenden Mängeln und noch an einigen mehr. Für eine verfrühte Bekanntichaft der Knaben mit dem Beheimniß ihrer Geburt und mit den Familienverhältniffen der väterlichen Dehme sorgte die Geschwätzigkeit der gahlreichen Diener und Dienerinnen. Tragweite des Gegensates zwischen legitim und illegitim geborenen Kindern wurde ihnen durch gelegentliche Unvorsichtigkeiten des Baters und durch die eigenthümliche Stellung der Mutter verrathen, die es trot der Makellofigkeit ihrer Tührung und ber tactvollen Liebenswürdigkeit ihres Benehmens zu einer paritätischen Position niemals bringen konnte. Das die Kinder umgebende Bei= spiel war das schlechteste und gefährlichste, das sich überhaupt denken ließ: wie der Bater und deffen Brüder machten es alle Leute, mit denen fie überhaupt in Berührung kamen, — auf allen Lebensgebieten bildeten Zügellofigkeit, Gleichgultigkeit gegen das Sittengesetz und Abhängigkeit von Launen und Einfällen für die hohe Aristokratie (und nicht für diese allein!) Herkommen und Regel. "Les convenances, les apparences", das war Alles, worauf es zu einer geachteten Lebensstellung ankam und was von Denjenigen gefordert wurde, die zur auten Gesellichaft gerechnet werden wollten. Bon in Betracht kommenden religiösen Einflüssen war und konnte nicht die Rede sein: der Bater war Boltairianer, der die Erfüllung der rituellen Formen für ein Gebot des Anftandes anfah, mit welchem ein Mann von Welt fich möglichst wohlfeil abzufinden habe, — die Mutter war fromme Lutheranerin im damaligen Sinne des Wortes, d. h. fie las Zichokke's "Stunden der Andacht" und nahm Sonntags ihre dem griechisch = orthodoren Ritus folgenden Rinder in die lutherische

<sup>1)</sup> Merkwürdiger Weise thut Alexander Herzen in seinen sonst so ausführlichen Memoiren bieses Bruders nirgend die geringste Erwähnung.

Peter-Paulskirche mit, um fie eine langweilige rationaliftische Predigt anhören au laffen. Reben ben in der philosophischen Schule des achtzehnten Jahrhunderts gebildeten frangöfischen Hofmeiftern, welche den Sauptunterricht besorgten, spielte der als Religionslehrer fungirende harmlose Bope natürlich eine höchst kläg= liche und bemitleidenswerthe Rolle; daß außerhalb der Unterrichtsftunden nie ein Geiftlicher die Schwelle betrat, verstand fich im Jakowlew'ichen Sotel ebenfo von selbst, wie in allen übrigen vornehmen Säusern des rechtgläubigen ruffischen Reiches. "A cause de sa sante" ging Iwan Alexejewitsch niemals in die Kirche und vermied er es, die Repräsentanten der Confession seiner Bater auch nur zu ber am Tage der "Beiligen drei Könige" herkömmlichen Sausweihe zu empfangen: die in solchen Fällen übliche Fünfrubelnote wurde den mit Kreuz und Talar im Borgimmer harrenden frommen Batern burch einen Bedienten mit dem Bemerken zugestellt, daß man den angebotenen firchlichen Segen für genoffen annehme. Wie die Alten fungen, so zwitscherten die Jungen: mit dreizehn Jahren war Alexander Herzen (von dem unfere Verfasserin berichtet, daß er als Kind ein warmes und inniges religiofes Gefühl gehabt und die Evangeliengeschichte mit Begeisterung gelesen habe) ein so ausgemachter Freigeist, daß der Briefter, welcher ihn ad sacra admittirte, ein Rreuz vor ihm schlug und ihn für eine verlorene Seele erklärte. Ebenso vollständig wie die religiose, fehlte die moralische Erziehung. In den entscheidenden Beziehungen des Lebens waren die von Dienern und Erziehern aller Art überwachten, vor jedem Zugwinde ängstlich gehüteten, überall verwöhnten und bevormundeten Jakowlew-Bergen'schen Knaben sich ebenso felbst überlaffen geblieben, wie die meiften ihrer nach analogen "Principien" erzogenen, unter benfelben unvermittelten Gegenfähen aufgewachsenen Zeit = und Standesgenoffen. Sie hatten alles Mögliche gesehen, gehört, gelesen und gelernt - mit den Begriffen der Pflicht, der Autorität und der Unterordnung unter ein von Willfur und Laune unabhängiges sittliches Geset war ihnen je de Berührung erspart worden.

Daß Alexander Herzen nicht nur mit glänzenden Geistesgaben, fondern augleich mit vortrefflichen Charafter- und Gemuthsanlagen ausgeftattet war, wird von allen über ihn vorliegenden Zeugnissen und insbesondere durch dasjenige seiner Jugendgefährtin bestätigt. Schon als Knabe zeigte er bas warmste, zartefte Mitgefühl mit fremden Leiden, eine leidenschaftliche Abneigung gegen alles Niedrige und Gemeine, einen mit haß gepaarten Abschen vor der Recht= lofigkeit der leibeigenen Bauern und Diener seines Baters. So idealistisch war fein Sinn geartet, daß er trot der Abhangigkeit seiner Umgebung von glanzenden Meugerlichteiten und weltlichen Scheinerfolgen die ihm in Aussicht geftellte Militär = und Diplomatenlaufbahn bereits als Kind perhorrescirte und für den Gedanken schwärmte, als Schriftsteller oder Dichter der Wohlthater und Lehrer seines Bolkes zu werden. Halbwüchsig hatte er die frivole französische Literatur des 18. Jahrhunderts nach den verschiedensten Seiten kennen gelernt, - die erfte Bekanntichaft mit Schiller und Goethe genügte aber bagu, ihn gu einem begeifterten Unhänger mahren Runftgeschmackes und einer durchaus idealiftischen Lebensauffaffung zu machen. Gegen den entschiedenen Bunich des Baters entschied er sich für das verponte Universitätsftudium und für den Gintritt in die naturwissenschaftliche Facultät, obgleich diese keinerlei "Carrière" in Ausficht stellte und obgleich ber jungere Bruder bereits einen Orden trug, während er selbst noch Borlesungen hörte. In einem Alter, in welchem seine Gefährten keine anderen Freuden, als diesenigen vornehmer Liederlichkeit und Modethorheit kannten, heirathete er, der gesammten Familie zum Tort, eine arme bescheidene Coufine, die als Halbschwefter bes "Chemikers" im Saufe der bigotten Fürstin Chowanski erzogen und mighandelt worden war. Nicht die vornehmen Gevattern und Gönner des Baters, fondern die für Freiheit und Menschenwürde begeifterten jungen Gelehrten bes Stankewitsch-Granowski'schen Rreises bilbeten seinen liebsten Umgang, als er aus der Berbannung zurückkehrte, die er sich durch seine idealistische Hingabe an die liberalen Zeitideen zugezogen batte. Auf all' diese vielversprechenden Anläufe und Gigenschaften warfen aber bereits damals die Erbübel ruffischen vornehmen Wesens und ruffischer vornehtner Erziehung ihre Schatten: Mangel an Energie, Concentrationsfähigkeit und fittlichem Ernft, vor Allem aber ber "ljenj", ber echt flavische mit Genuffucht gepaarte Sang zur Trägheit, an welchem Ruglands glanzenofte Geifter gekrankt haben. Als Knabe von seiner gesammten Umgebung verwöhnt, war Herzen schon als Jungling von fo maglofer Gitelteit befessen, daß er Kritit und Wider= fpruch schlechterdings nicht vertragen konnte und daß ein einziges Wort der Abmahnung oder des Tadels seine sonst unverwüftlich liebenswürdige Laune für halbe Tage verscheuchen konnte. Dieselbe Eitelkeit untergrub in der Folge bas Berhältniß zu seiner zärtlich geliebten, in ihrer Weise bortrefflichen Frau und zu vielen feiner wohlmeinenoften und redlichsten Freunde und verleitete ihn zu Thorheiten und Miggriffen, für welche es grade von feinem Standpunkte aus keine Entschuldigung gab. Mit Belinski zerfiel Berzen für Jahre wegen verschiedener Meinungen über ein Gedicht, seiner Frau konnte er nicht verzeihen, daß sie nach dem Tode eines Kindes die große Welt und die geiftreichen Kreise mied, in denen zu glänzen ihm Bedürfniß geworden war. So dämonisch war die Macht, welche Eitelkeit, boses Beispiel und fruh angenommene Gewohnheit auf ihn übten, daß der Todfeind aller ariftokratischen Neberhebung und aller gesellschaftlichen Vorurtheile, wenn er sich in großer, glän= zender Gesellschaft befand, unter Umftänden seine besten Freunde und Freundinnen ignoriren konnte, wenn diese sich in bescheidenen Verhältnissen befanden und biefen gemäß schlicht und unscheinbar auftraten. Auf die Stellung eines vor= nehmen Dandy hatte ber große Demokrat und Socialist so wenig verzichtet, daß er den dummften Gansen nachlaufen konnte, wenn sie in Mode waren und daß er zur Berzweiflung feiner Frau Damen feine Gedichte und Auffake vorlas. benen zum Berftändniß derselben nicht weniger als Alles fehlte. Während der Berbannung von Wladimir war das Verhältniß der beiden Gatten ein mufterhaftes, des Glückes derfelben kein Ende gewesen — den Versuchungen des Moskquer high life permochte der stolze Demagoge so wenig zu widerstehen, als wenn er ein bloßer Lieutenant gewesen wäre; die ersten häuslichen Widerwärtigkeiten brachten ihn dazu, sich in Liederlichkeiten zu stürzen, die ihn noch unglücklicher machten als feine Frau, und die er dann nach Art schwacher Charaktere nicht fich felbst, sondern "den Berhältniffen" zur Laft legte. Nach dem Tode seines

Baters, der ihm nabezu eine halbe Million Rubel vermacht hatte, vermochte Bergen fich mit bem Gedanken, ein reicher Mann geworden zu fein, fo wenig in's Gleichgewicht zu setzen, daß er seine nächsten Freunde durch Tactlosigkeiten aufbrachte und von einem derfelben, dem Siftorifer Granoweti, formlich zur Ordnung gerufen werden mußte. — Bon regelmäßiger Beschäftigung und ernften Studien war bei diesen Freunden freilich ebenso wenig die Rede, wie bei Herzen selbst. Man las und disputirte unendlich viel zusammen. — man trieb das Studium der Segel'ichen Philosophie bis zur Manie und verbrachte Wochen und Monate mit der Durchsprechung der unbedeutenosten junghegel'ichen Brochuren: - zu ruhiger, wahrhaft productiver Arbeit brachte man es aber nur ausnahms= weise. Drei Biertheile der Zeit wurden durch eine Geselligkeit in Anspruch genommen, die allerdings höchst geistreich und anregend war, aber so maklos betrieben wurde, daß fie schlieglich allen eigentlichen Reiz verlor. So vollauf waren diese jungen Männer damit beschäftigt, einander zu "verstehen", "gerecht zu werden" und zu bewundern, daß fie fchlieflich allen Makstab für eigene und für fremde Leiftungen verloren. Raffte einer von ihnen fich zu einer selbstän= digen Arbeit auf, so war das an und für sich eine Heldenthat. Als Granowski mit seinen Vorträgen über Geschichte des Mittelalters öffentlich auftrat, wurde von denfelben ein Aufhebens gemacht, das nicht größer hatte fein konnen, wenn dem talentvollen jungen Gelehrten die Auffindung des Steines der Weisen beschieden gewesen ware. - Monate lang war buchftablich von Nichts, als diesen Borlesungen die Rede und wurden dieselben immer wieder hervorgezogen, durchgesehen und angestaunt. Deffentliche Leiftungen gehörten in jener Zeit freilich au den Dingen, die nur Wenigen gegonnt waren, weil Cenfur und geheime Polizei jede nicht in den Dienst des herrschenden Syftems gestellte Thätigkeit so aut wie unmöglich machten. Bis zu einem gewissen Grade gereichten diese äußeren Berhältniffe unzweifelhaft auch bem Rreise zur Entschädigung, ber fich um Bergen gesammelt hatte und seine besten Kräfte in theoretischen Discussionen und phantastischen Zukunftsplänen erschöpfte: was Frau Paffet über diefe Herren berichtet, legt aber die Bermuthung nabe, daß die eigenen Neigungen derselben an dieser Art der Lebensbehandlung den größeren Antheil hatten, und daß mit der Entschuldigung, die gegebenen Zuftande machten jene Bethätigung selbständiger Kräfte unmöglich, der weitgehendste Migbrauch getrieben wurde. Bergen und sein Freund Daarem (ein poetisch begabter, autartiger, aber völlig daratterloser Dilettant, der unter der Herrschaft seiner eitlen Frau zum eleganten Dandy geworden war und der fich in der Folge von Bergen gum Demagogen machen und diese felbe Frau wegnehmen ließ) waren vornehme Richtsthuer von Brofession, benen kaum jum Borwurf gemacht werden konnte, wenn sie berufslos dahin lebten und für gesellschaftliche Nichtigkeiten ebenso viel ober mehr Zeit übrig hatten, wie für das Studium der Hegel'ichen und Schelling'ichen Philosophie; wesentlich wie fie machten es aber auch Granowski, der Hiftoriker, und Belinski, der berühmte Kritifer, die feine vornehmen herren waren und einen Beruf hatten. Granowski hatte um die in Rede ftehende Zeit eben ju lefen angefangen, war aber noch nicht Professor - er befand sich mithin in einer Lebens= lage, die unter anderen, als ruffifchen Berhältniffen, zur Anspannung aller

Kräfte anzuspornen pflegt. Und von diesem selben Granowski wird uns berichtet, sein Talent sei von seiner Trägheit und seinem Hange zum Kartenspiel noch übertroffen worden! Wochenlang konnte er, wenn er Herzen auf dem Lande besuchte, träge umher lungern, die Zeit mit Discutiren, Träumen und Rauchen verlieren und sich dann an den Kartentisch sehen, um Tage und Kächte lang nicht mehr von demselben aufzustehen. Ze weiter er im Leben vorschritt, desto toller entwickelte sich diese Leidenschaft, die den hochbegabten und dabei tresslich intentionirten Mann schließlich brach zu legen drohte. — Aehnlich ging es mit Belinski, den die Kurzsichtigkeit der damaligen Universitätsverwaltung "wegen Trägheit" von der Moskauer Hochschlagen Universitätsverwaltung "wegen Trägheit" von der Moskauer Hochschlagen Universitätsverwaltung auch nur halbwege auszussüllen und von dem seine nächsten Freunde (zu denen Alexander Herzen und Iwan Turgenzew gehörten) einräumen mußten, daß ihm die elementarsten Kenntnisse Zeit seines Lebens gesehlt hätten.

Und das geschah an dem grünen Solze der Elite des damaligen Rufland, an einem Geschlechte, das kopfhoch über seiner Umgebung hervorragte, das den Bruch mit der Bergangenheit zur Wahrheit machte und das auf die Entwickelung ber nachfolgenden Generationen einen nachhaltigen, noch heute fortwirkenden Einfluß geübt hat! Bedarf es da noch der Erklärung für die unheilbare Richtsnukigkeit der Durchschnitts-Repräsentanten des aristokratischen Alt-Rukland und ihrer Nachkommen - braucht ba noch auseinander gesett zu werden, warum auch die Bortämpfer der Reform ihr Leben lang aus unheilbaren Widersprüchen und verbrecherischen Kindereien nicht herauskamen? Weiter als bis zur Negation bes Bestehenden vermochten die "Söhne" es nicht zu bringen, weil sie zu productiver Arbeit und energischer Zusammenfassung ihrer Kräfte gerade fo un= fähig waren, wie die "Bäter"; weil sie, gleich diesen, nicht nach Grundsäten, sondern nach Impulsen des Augenblickes und der Laune handelten; weil fie ge= wohnt waren, das Gelüft des eigenen Herzens fich felbst und Anderen zum oberften Gesetz zu machen. Zuchtlosigkeit und "lenj", d. h. träge, jede Initiative ausschließende Passivität, find die Quellen des Verderbens für Alle gewesen, welche unter dem Einflusse des russischen ancien régime emportamen. - für die Diener dieses Syftems und deren Nachkommen, wie für ihre Gegner, die Radicalen und die Nihilisten. Daß ein hochsinniger, scharfblickender Denker wie Bergen dabei anlangen konnte, seinem eben erft aus den Tesseln der Leibeigen= schaft befreiten Volke auch nach den in den Jahren 1863 und 1864 gemachten Erfahrungen die kosmopolitische Revolution zu predigen; daß er, der humane, europäisch gebildete Idealist, dem Ginflusse des wilden, aber thatkräftigen Fanatikers Bakunin unterlag, das gibt für die Beurtheilung der Zustände. unter welchen er und feine Zeitgenoffen emporgekommen waren, einen Magftab ab, der - richtig benutt, all' die Widersprüche erklart, welche die Signatur des heutigen Rugland bilden!

## Bur Charakteristik der Philosophie der Gegenwart in Deutschland.

Von

Professor Dr. B. Erdmann in Riel.

III.

Dem Gegensatz ber Naturwiffenschaften gegen die Philosophie, der fich auch in der aulekt besprochenen Bereinzelung Fechner's und Loge's in den vierziger und fünfziger Jahren offenbarte, waren jedoch die Tage gezählt. Denn gerade in diesen beiden Jahrzehnten war der Fortschritt der Naturwiffenschaften in der Verall= gemeinerung ihrer Ergebniffe ein fo gewaltiger gewesen, daß die principielle Beschränkung auf das Einzelne, die in der vorhergehenden Beriode geherricht hatte. geradezu unmöglich geworden war. Schon humboldt's "Rosmos" war dem Beftreben entsprungen, die Erscheinungen der körperlichen Dinge in ihrem Zusammenhange, die Natur als ein durch innere Kräfte bewegtes und belebtes Ganze aufzufaffen. Allgemeinere Entdeckungen jedoch als die, welche Sumboldt hatte verwerthen können. drängten bald über den Kreis feiner Raturauffaffung hinaus. Allerdings tam von den Inductionen, die hierher gehören, der Sineinnahme der phyfischen Lebensericheinungen in den physikalisch-chemischen Mechanismus, der Entdeckung des Gesetes von der Erhaltung der Kraft, und der Aufstellung der Darwin'schen Ent= wickelungstheorie, für die neue Bewegung junächft nur die erstgenannte in Betracht. Diese aber, wie erwähnt, besonders durch Loke's medicinische Kritik aur Anerkennung gebracht, drängte schnell zu einer Naturauffaffung, die man feitens der großen Masse der Naturforscher um so mehr geneigt war, weit über ihre ursprünglichen Grenzen hinaus zu erweitern, als man mit der speculativen Philosophie zugleich auch allen logischen und erkenntnißtheoretischen Reflexionen über die Principien des Naturwissens den Abschied gegeben hatte. Die Weltauffassung, die sich somit von der Naturforschung aus besonders seit dem Anfang der fünfziger Nahre breit machte, war jener Materialismus der C. Vogt, Moleichott und Büchner, deffen Tendenz es war, gemäß icheinbar nabeliegender Analogie auch die pinchischen Lebenserscheinungen in den Bereich des phyfitalischen Mechanismus ohne Rest hineinzunehmen. Wie unklar berselbe lediglich der Verwechselung functioneller Abhängigkeit des Pfychischen vom Physischen, die ichon die Wolffische Psychologie in weiter Ausdehnung zugeftanden hatte, mit der Wesensgleichheit von Vorstellen, Fühlen und Wollen einer= seits und Bewegungserscheinungen andererseits entsprang, beweift der vielberufene Einfall Carl Bogt's, "bag alle Seelenthätigkeiten nur Functionen des Gebirns find oder, um es einigermaßen grob auszudrücken, daß die Gedanken etwa in bemfelben Berhältniffe jum Gehirn ftehen, wie die Balle gu der leber ober der Urin zu den Rieren"!

Es muß überraschen, daß eine Theorie von so dürftigem Gedankeninhalt und so unglaublich platter und gedankenschwacher Ausführung, wie sie ihr durch die vielgepriesenen Schriften Büchner's zu Theil wurde, nicht blos so viele, son= dern auch manchen hervorragenden Vertreter finden konnte. Jedoch den Vielen war fie beguem, weil fie das wiedererweckte, noch ungeklärte metaphpfische Bedürfniß der naturwiffenschaftlich Interessirten billig befriedigte, wie fich denn Diefe gange Literatur mit Borliebe populärer Darftellungen befleißigte; manche ber hervorragenderen Geifter aber, Männer wie Caolbe, Feuerbach und David Strauß zog fie an, weil fie zugleich die durchaus berechtigten, und doch von der vorherrschenden Richtung des Philosophirens noch durchaus nicht anerkannten Forderungen der Naturforschung auf Berücksichtigung ihrer Methode und ihrer Ergebniffe vertrat. Dazu tam der Umftand, daß die Bewegung bon bornberein nicht blog gegen die frühere speculative Metaphhist, ja gegen die Philosophie überhaupt äußerlich Front machte, sondern auch sich mit der poli= tischen Opposition vereinigte und noch mehr der ihren Brincipien innewohnenden antikirchlichen, ja antireligiösen Tendenz Ausdruck gab. Denn dieser Bolemik bot sowol der Durchschnittscharakter der Zeitphilosophie als auch besonders die politische Reaction und die gang ungefunde Abschließung der herrschenden firch= lichen Orthodoxie felbst gegen die billigsten Ansprüche der Wiffenschaft ein reiches Feld der Wirksamkeit. Auch hier war man deshalb geneigt, auf Grund des Bielen, was Anerkennung verdiente, das viele Andere, was weit übertrieben war oder den schärfsten Tadel hätte hervorrufen sollen, zu übersehen.

Dennoch konnte diefe oberflächliche lleberzeugungsrichtung ihrem philofophischen Inhalt nach nur Wenigen für längere Zeit Befriedigung gewähren Die bedeutenderen Kräfte selbst unter den Naturforschern, geschweige denn unter den Philosophen, hatten fich ihr sogar niemals zugesellt. Denn dem schärferen Blick hatte es nicht entgehen können, daß das, was beiden Wiffenschaften fehlte, den Naturwiffenschaften die philosophische Orientirung über den Sinn und die Tragweite ihrer methodologischen und sachlichen Voraussekungen, der Philosophie eine feste Fundamentirung durch alle Ginzeldisciplinen, speciell durch die Natur= forschung, auf dem Wege dieser öden Berallgemeinerung der mechaniftischen Gefichtspunkte nicht erreicht werden konnte. Der wahre Weg junachst zur Aufbefferung der naturwiffenschaftlichen Forschung, der fie von der experimentellen Beschränkung zu einem zulässigen allgemeineren Aufbau ihrer Graebnisse führen follte, konnte nur durch diejenige Disciplin hindurchgehen, deren Object mit den Objecten der philosophischen Untersuchung die meisten Berührungspuntte hatte, die deshalb auch während der Periode der Jolirung die Fühlung mit der Philosophie am wenigsten verloren hatte. Diese aber wurde gegeben durch das Gebiet der Sinnesphysiologie. Es ist bekannt, daß Joh. Müller, der hervorragenoste der deutschen Physiologen in den ersten Decennien unseres Jahrhunderts, von der dialektischen Naturphilosophie anfangs nicht unbeeinflußt war, obgleich er später in bewußtem Gegensatz gegen dieselbe nicht mude wurde, seinen gahlreichen Schülern die ftrengfte experimentelle Bafirung der Sypothesen und die vorsichtigfte Reserve gegenüber aller weitergehenden Speculation zur Pflicht zu machen. Es ift nicht minder bekannt, daß jene philosophischen Einwirkungen

nicht am wenigsten dazu beitrugen, ihn zum eigentlichen Begründer der so einflufreich gewordenen Theorie von den specifischen Energien der Sinnegnerven gu machen, derzufolge die Empfindungen uns nicht die Qualität der äußeren Reize jum Bewußtsein bringen, fondern nur die Qualität des Nervenproceffes, der durch die Einwirkung dieser Reize auf die peripherischen Endorgane der Nerven erregt wird. Die Saat, die Müller hierdurch gepflangt, trug reich= lich Frucht, vor Allen in feinem größten Schüler Belmholk, deffen genigle Rraft, obgleich fie früh auf die allgemeinsten physikalisch = mathematischen Brobleme gerichtet war, bennoch in der Zeit, von der wir reden, besonders der umfaffenderen Begründung der Sinnesphysiologie von Auge und Ohr sich unterzog. Er war es benn auch, ber ben allein zuläffigen Weg zur Berföhnung ber Natur= wiffenschaften mit der Philosophie zuerst einschlug, und zuerst eindringend darauf hinwies, daß die Hilfe, deren die Naturforschung bedürfe, um fich über ihre eigenen Boraussetzungen und Ziele zu orientiren, ihr durch kein anderes philofophisches System in so reichem Maße gewährt werde, als durch den Kriticis= mus Kant's. Schon im Jahre 1855 erklärte er in einem Bortrag "Neber das Sehen des Menschen", deffen philosophische Färbung von der damals herrschenden Behandlungsart der naturwiffenschaftlichen Probleme charakteriftisch absticht, daß tein Zeitalter fich der Aufgabe, die der Philosophie immer verbleiben werde, die Quellen nämlich unferes Wiffens und den Grund feiner Berechtigung gu untersuchen, ungeftraft entziehen könne. Zugleich aber hob er auf das nach= drücklichste hervor, daß 3. Müller durch seine Theoric der specifischen Energien in einem engeren Kreise auf empirischem Wege nur dasselbe geleistet habe, was Kant durch seine Lehre von den apriorischen Formen der Anschauung und Geseke des Denkens für die Lehre von den Vorstellungen überhaupt vorweggenommen habe. Es kann nicht überraschen, daß diese Mahnung, trok des Bewichtes, das helmholt' Urtheil ichon damals befaß, zunächst nur von Wenigen beachtet wurde. Die Fachgenoffen bedurften, um fich überzeugen zu laffen, einen vollständigen Rachweis deffen, was auf diesem Wege denn wirklich erreicht werden könne. So kam es, daß erft durch die Beröffentlichung der "Phyfiologischen Optik" von Helmholt (1867) der Bann von naturwissenschaftlicher Seite aus vollständig gebrochen murde. Denn hier lag eine Leiftung vor, die durch ihre ordnende Zusammenfassung eines weithin zerftreuten Materials und durch ihre eindringende Fortbildung der empiristischen Raumtheorie kaum weniger epochemachend war, als die Lehre von den Tonempfindungen. Gerade aber für den wesentlichsten Theil derselben, für die Erörterung der Processe, die unfere Raumwahrnehmungen bedingen, hatte Helmholt fich wiederum auf Kant berufen, und zwar speciell auf seine Lehre vom Raum und von der Caufalität. Die Un= lehnung also der Sinnesphysiologie an die Philosophie, speciell an die Psychologie und Erkenntnigtheorie war bedingt burch einen Ruckgang auf ben Kriticismus Rant's. Dem Einfluß dieser Lehre aber konnten auch die übrigen naturwiffenichaftlichen Disciplinen um fo leichter zugänglich gemacht werden, als Rant, wie Böllner ichon damals mit eifrigen Worten in Erinnerung brachte, abgesehen von jener finnesphyfiologifchen Theorie, auch eine große Zahl aftronomischer, geologifcher, ja meteorologischer Ergebniffe der Naturwiffenschaft anticipirt hatte.

Redoch nicht blos von naturwiffenschaftlicher Seite aus wurde der Materialismus, befonders feit der Mitte der sechziger Jahre, weit überholt; auch eine philosophische Reaction gegen denselben war eingetreten, und auch diese stützte sich von Anfang an vor Allem auf den Kriticismus Kant's. Bot derfelbe dort die philosophische Theorie, die den specielleren Resultaten der physiologischen Forschung am Nächsten lag, so gab er hier das Mittel ab, die Haltlofigkeit des dogma= tischen, unkritischen Materialismus in der überzeugenosten Beise darzuthun. Zudem waren auch hier die naturwiffenschaftlichen Elemente der Lehre Kant's ein aunftiger Factor, da sie die Berständigung mit den Naturwissenschaften am leichtesten ermöglichten, der die Lehren von Techner und Lotze den Weg gebahnt und die großen Fortschritte der physikalischen und biologischen Forschung die Intensität eines vielfach gefühlten Bedürfniffes gegeben hatten. Auch bier waren die erften vorherverkundenden Stimmen ichon um die Mitte der fünfziger Jahre laut geworden. Mehr noch fanden fich am Anfange des folgenden Jahr= zehnts zusammen, so die allerdings recht oberflächlich pratorischen Schriften des früheren Hegeligners Noack, dann Arbeiten von Tweften, D. Liebmann u. A., endlich die kleine Abhandlung von Beller "über die Bedeutung und Aufgabe der Erkenntnigtheorie", die für den eigentlichen Charafter der fantischen Unterfuchungen in der Kritik der reinen Bernunft einen glücklich zusammenfassenden Terminus gab. Die Wirksamkeit aller dieser Arbeiten aber wurde überstrahlt durch die "Geschichte des Materialismus" von Fr. Alb. Lange, die in demselben Jahre wie Helmholt' Optit erschien. Das Buch concedirte den hiftorischen Intereffen des größten Theiles der Zeitphilosophie nur die geschichtliche Ginrahmung. Seinem mahren Inhalte nach war es eine Kritik des Materialismus vom Standpunkte eines der Pfpchologie der Zeit angenäherten und besonders in metaphyfischer Sinsicht veränderten Kantianismus. Das Werk erregte sofort nicht geringes Aufsehen, denn es gab den Naturforschern wie den Bhilosophen, was fie fuchten, und gab dies in der Form, die fie fuchten. Die Ersteren befriedigte es durch die rückhaltlose Anerkennung der unumschränkten Gultigkeit des Mechanismus, sowie durch die eingehende erkenntniftheoretische Burdigung der eben errungenen allgemeinen kosmologischen Ergebnisse, die Letzteren zog es an durch ben Rachweis, daß diese unumwundene Anerkennung der Philosophie ihre Gelbständigkeit und ihre Bedeutung nicht raube, ja daß dieselbe fogar gestatte, sich in metaphysische Syfteme von Borftellungen zu versenken, "die an fich unbegründet und unhaltbar find und nur dazu dienen, in ihrer Gesammtheit aleichsam einen symbolischen Cultus jenseitiger und unerreichbarer Wahrheiten darzustellen." Beiden Parteien endlich genügte das Werk durch die Art seiner Darftellung. Denn was man verlangte, war nicht ein abgeschloffenes philosophisches Shitem, fondern vielfache und eindringendere Anregung über die Probleme, die der Philosophie durch die Naturforschung neu gegeben waren. Anregend aber war und ist noch jett Lange's Buch in hohem Grade, wie es benn die ausgesprochene Absicht des Autors war, nicht blos theoretische Wahr= beiten zu enthüllen, sondern im Sinne der Aufklärung und Berföhnung auf seine Beitgenoffen direct zu wirken, eben nur anzuregen, nicht felbst zu erledigen.

So war von beiden Seiten der Anftoß zu einer neuen Epoche gegeben, für

deren Beginn wir in dem Jahre 1866, das Helmholt' "Physiologische Optif" und Lange's "Geschichte des Materialismus" brachte, in dem auch Säckel's "Generelle Morphologie" veröffentlicht wurde, einen leicht erkennbaren Anfangs= bunkt haben. Die neue Beriode ift junachst von der vorhergehenden Epoche deutlich unterschieden. Dort bildet der allmälige Abbruch der rationaliftischen Metaphysik die Signatur der Zeit; die Neubauten, die gang vereinzelt mit Benutung alter Blane errichtet werben, ziehen nur wenige Kräfte an fich heran. Hier dagegen zeigt fich eine allgemeine, fast allzu eifrige, ihrer felbst allerdings noch nicht recht gewisse, Thätigkeit zum Ausbau neuer Fundamente; nur hier und da ragen noch schnell zerbröckelnde Bruchftücke des alten Gebäudes hervor, während jene vereinzelten Neubauten der vorigen Epoche deutlich an Außbehnung gewinnen. Bon einem allgemeineren Gefichtspunkte aus find beide Perioden allerdings nur Unterabtheilungen eines allgemeineren Abschnittes, des Neberganges veralteter Weltauffassungen in neugeforderte. Gingen die ersteren in ben letten Jahrzehnten zu Grunde, fo bereiten fich die neuen gegenwärtig vor, ohne daß bereits im Einzelnen deutlich erkennbar wäre, wie sie gestaltet fein werden.

So haben wir eine volle Bestätigung der Charakteristik gewonnen, von der wir ausgingen. Die Abhängigkeit der Philosophie von der Natursorschung, die Herrschaft eines anarchischen Eklekticismus, das stetige Wachsthum der Theilenahme an den philosophischen Problemen, dies Alles sindet durch diese historische Aufgabe der Zeit seine zureichende Erklärung. Es bleibt uns daher nur übrig, die Andeutungen, auf die wir uns ansangs beschränken mußten, im Einzelnen auszusühren.

#### IV.

Weitaus die stärksten Antriebe für die ganze Bewegung der Zeit, die in der Philosophie nur ihren zusammenkassenden Ausdruck findet, liegen, wie wir wissen, in jenen Resultaten der Natursorschung der letzten Jahrzehnte, die dieselbe von dem Bann einer unnatürlichen Beschränkung auf das experimentelle Einzelne erlöst haben. Zwei dieser Ergebnisse, den Sturz der vitalistischen Lebenstheorien durch den chemisch-physikalischen Mechanismus und die Begründung einer exacten Sinnesphysiologie, haben wir bereits zu kennzeichnen gehabt; sie haben die neue Epoche herbeigeführt. Zwei andere sind es, die derselben das Gepräge geben.

Die erste ist die Entbeckung des Geseizes von der Erhaltung der Kraft. Der Ursprung derselben allerdings datirt in den Ansang der vorigen Periode zurück. Schon gegen das Ende der dreißiger Jahre war, wie das Beispiel Faradah's beweist, die physikalische Forschung von der Ueberzeugung durchdrungen, daß sich eine allgemeine Beziehung zwischen den verschiedenen Naturkräften aussinden lasse. Den ersten sesten Ausdruck sand diese Ueberzeugung jedoch in der kleinen Abhandlung Robert Maher's vom Jahre 1842, den "Bemerkungen über die Kräfte der unbelebten Natur". Maher sprach in diesen, wie in einigen bald solgenden Arbeiten aus, daß, da Kräfte Ursachen, und die Ursachen den Wirfungen gleich sind, die Kraft nur qualitativ wandelbar, quantitativ aber unzerstörlich sei; und er gab von hier aus einen auf allgemeine Ueberlegungen (nicht

auf Experimente und nicht auf eine ftrenge mechanische Durchführung) geftütten Beweiß, daß auch die Wärme in phyfitalischem Sinne nur eine Art Bewegung fei, die ein festes Maß ihrer Arbeit und damit ihres Berhältniffes zu den übrigen Kräften, das sogenannte mechanische Wärmeägnivalent, gulaffe. Er felbst gab den erften Bersuch einer Beftimmung besselben, die allerdings mehrfach mangelhaft ausfiel. Jedoch die Abhandlungen Mager's, beren erfte, charatteriftisch genug, von der verbreitetsten der physikalischen Zeitschriften zurückgewiesen worden war, waren viel zu allgemein gehalten und viel zu wenig experimentell geftützt, um sofort das Interesse der Fachkreise auf fich zu lenken. Sie wurden vielmehr so wenig beachtet, daß Joule bei seinen experimentellen, und Helmholtz bei seinen allgemeinen mechanischen Beweisen desselben Gesetzes von den Darlegungen Mauer's gang unabhängig blieben. Erft nachdem diefe phufikalisch sofort verwerthbaren thatsächlichen und theoretischen Nachweise gegeben waren, und schnell zu einer ungegint weittragenden Ausbildung ber mechanischen Wärmetheorie geführt hatten, wurden die Fachgenoffen allgemein intereffirt. Seitdem hat die Ent= bedung in der That, wie Gelmholk in feiner bewundernswerthen Abhandlung porhergesagt hatte, das gange Gefüge ber physikalischen Wissenschaft verändert. Die Brincipien der theoretischen Physik find durch ihren Ginflug um einen Gefichtspunkt von größter Tragweite reicher geworden, von dem aus nicht blos die Anfänge, sondern auch die Endzustände des kosmischen Mechanismus in überraschendster Weise erhallt worden sind, der überdies dazu berufen icheint, die bisherigen Annahmen über die moleculare Constitution des Aethers und der Materie einer eingreifenden Umgestaltung zu unterziehen.

Nicht minder einschneidend ist die Umbildung, welche die biologischen Wissenschaften durch die Darwinsche Theorie ersahren haben. Sie hat es, Dank dem ungeheuren Material, an dem Darwin seine Lehre Jahrzehnte hindurch vor ihrer Veröffentlichung erprobt hatte, fertig gebracht, den ansänglichen Sturm aus den Lagern der Naturwissenschaften, der Philosophie und der Theologie so weit zu überwinden, daß um die Annahme einer Entwickelung der Arten aus einander im Grunde kein Streit mehr ist. Selbst von den Bedingungen dieser Entwickelung, die den specielleren Inhalt der neuen Theorie ausmachen, der natürlichen Zuchtwahl im Kampse um's Dasein, ist im Grunde nur noch fraglich, ob resp. in wie weit sie einer Modification ihrer Intensität sowie etwa einer Ergänzung bedürsen. Gerade in Deutschland aber, in dem die wissenschaftlichen Forschungen immerhin noch die größte Freiheit gegenüber manchen herrschenden religiösen Vorurtheilen genießen, hat die Lehre in Folge der vielseitigen Thätigseit häckel's nach England wol die meisten Anhänger gewonnen.

Neben diesen beiden naturwissenschaftlichen Berallgemeinerungen verlangt endlich noch eine mathematische genannt zu werden, die seit etwa einem Jahrzehnt den Bestand der Geometrie in der fruchtbarsten Weise geordnet und bereichert hat. Es ist dies jener mehr besprochene als gekannte Nachweis Riemann's, des genialen Schülers von Gauß, daß die geometrische Lehre vom Raume nicht die einzige analytisch aussührbare Geometrie bildet, sondern nur als ein Specialfall angesehen werden muß. Denn von diesem Gesichtspunkte aus, der vor Allem noch durch die Untersuchungen von Helmholt und Beltrami geklärt ist,

ift es nicht blos möglich geworden, die Boraussetzungen, die unserer physischen Geometrie als Axiome zu Grunde liegen, bestimmt auszusondern, es hat sich auch ergeben, daß diese Boraussetzungen nicht streng wahr zu sein brauchen, um ihre bisherige scheinbar ausnahmslose Gültigkeit begreislich zu machen. Damit aber ist das alte Borurtheil, daß die Geometrie eine rein apriorische, von aller Ersahrung unabhängige Wissenschaft sei, endgültig zerstört.

Es bedarf keiner besonderen Erklärung, daß alle diese Entdeckungen das philosophische, im Grunde sogar metaphysische Bedürfniß der Naturforscher, das fie ursprünglich dem Materialismus in die Arme getrieben hat, um Bieles noch gekräftigt haben. Drängen fie doch noch ungleich mehr, als der Sturz des Bitalismus dazu, die pinchifchen Borgange in die mechanische Gesehmäßigkeit als ein Glied neben dem anderen furzweg einzufügen, um dann von dem fo getvonnenen Standpunkte aus die Conftruction einer allgemeinen Weltauffaffung zu bersuchen. Daß fie trogdem nicht bem Materialismus zu gute gekommen find, verdanken wir der Reubelebung der psychologischen und erkenntnigtheoretischen Studien. Ihr offenbarfter gegenwärtiger Erfolg ist vielmehr das, immerhin noch in engeren Grenzen verbleibende, Beftreben nach hppothetischem Aufbau der molecularen Borgange auch in folden Gebieten, die einer experimentellen Beschränkung berichloffen bleiben wurden. Die intereffanteften Beftätigungen hierfür bietet ein Bergleich der Jahrgange einer und derfelben Beitschrift, etwa von Boggendorffs "Unnalen" aus dem letten Jahrzehnt und 3. B. aus dem dritten oder vierten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts. Arbeiten wie etwa die Abhandlungen von Pfaundler "über den Rampf um's Dafein unter den Moleculen", welche die chemischen Erscheinungen der partiellen Diffociation und reciprofen Reaction unter dem Gesichtspunkte der natürlichen Zucht= wahl betrachten, wären ihrem allgemeinen Charafter nach zu einer Zeit, als die Abhandlung R. Maper's zurückgewiesen wurde, geradezu unmöglich gewesen. Das aber ift ein Beispiel unter vielen. Gelbft folche Arbeiten, wie die von Lothar und D. Emil Mener "über die modernen Theorien der Chemie" und "die kinetische Theorie der Gase" verdanken wir der Reigung der Beit zu hypothetischen und theoretischen Betrachtungen und deductiven Entwickelungen, die in Zöllner sogar einen begeisterten Lobredner ihrer methodologischen Bedeutung gefunden haben. Beweifen diefe Greigniffe die Breite, fo zeigen andere die Tiefe des gegenwärtigen philosophischen Interesse. Die mannigfachen philojophischen Parteiungen der Gegenwart spiegeln sich auch in den naturwiffenjogaftlichen Schriften ab. Man denke an den Monismus Hackel's, durch beffen hineinnahme spiritualiftischer Clemente in den Materialismus der Lettere bald gang gerftort werden wird, an den Kantianismus eines Claffen, an jenes phantastische Gemisch von erkenntnigtheoretischen Lehren Plato's und Kant's mit der ungeheuerlichen Objectivirung eines Raumes von vier Dimenfionen und den Gauteleien des modernen Spiritismus, das Zöllner mit fteigendem Gifer als die Weltauffaffung des zwanzigsten Jahrhunderts proclamirt! Man gedenke auch der positivistischen Gedankenrichtung etwa eines Kirchhoff und des empiriftischen Kriticismus von Selmholt.

Diese vollständige Umstimmung der Natursorichung läßt ermessen, wie sehr auch die philosophische Forschung von jenen Entdeckungen beeinflußt wird. Ist Seutste Rundsson, v. 10. boch unter den philosophischen Disciplinen teine einzige, felbst die Erkenntnißtheorie und die Logit nicht ausgenommen, die fich der Wirksamkeit derselben entziehen könnte. Unter den philosophischen Bublicationen der letten Jahre ift deshalb (abgesehen natürlich von den noch immer zahlreichen historischen Arbeiten, die nur selten Gelegenheit finden, diese Neigungen zu verrathen) vielleicht keine einzige, die nicht auf irgend eine Weise die Abrechnung mit der einen oder der anderen jener Inductionen versuchte. Es find sogar nicht wenige, die direct diefer Absicht entsprungen find. Selbst das ist unleugbar, daß die ernfte Bearbeitung, die gefordert wird, nicht felten durch ein kokettirendes Spiel ersetzt ift, damit man wenigstens der Mode diene, wo man der Sache nicht gerecht ju werden weiß. Go eingreifend jedoch biefe Wirksamkeit naturwissenschaftlicher Ergebniffe und Probleme ift, so unbedingt muß andererseits von allen Unbefangeneren anerkannt werden, daß sie zu dauernden Neugestaltungen nur in gang bereinzelten, beschränkten Fällen geführt haben. Es find unzählige Anfake vorhanden, viel mehr als die Sache verträgt; fast Alles aber, was durch sie gewonnen ift, verräth das Unsichere, Unfertige, Oberflächliche, Extreme der Arbeit auf einem Boden, den man noch nicht genug kennt, als daß einer ober einige Berufene unter den Auserwählten den Blan zu einem allgemeinen Bau ent= werfen und durchführen könnten.

Auch durch diese Charakteristik aber klingt noch ein Vorwurf durch gegen die Zeit, der verräth, daß die Arbeit des historischen Begreisens noch nicht vollendet ist. Wir wenden uns deshalb der letzten Aufgabe zu, die uns übrig bleibt, der vergleichenden Darstellung nämlich des Zustandes der einzelnen philossophischen Disciplinen.

#### V.

Zwei Gebiete find es, die fich der Bearbeitung vor allen anderen ju erfreuen haben, die Pfhchologie und die Erkenntnigtheorie. Die beiden Motive also, die zur Philosophie der Gegenwart übergeführt haben, die Neubelebung der sinnesphysiologischen Studien, sowie die Reaction gegen den Materialismus, find noch immer die wirksamsten geblieben. Die Richtung der psychologischen Forschung ist deshalb auch eine vorwiegend physiologische, wie fich denn Naturforscher und Philosophen in die Arbeit theilen, und zwar mit ungleich großem Erfolge, da die eigentlichen Früchte noch immer vom Stamme ber Naturforschung abfallen. Sinnesphyfiologische Untersuchungen im engeren Sinne, dann psychophysische und psychopathologische stehen zuerft auf der Tages= ordnung. Ihnen schließt sich mit schnellem Wachsthum die Thierpspchologie an, die durch die Darwin'sche Theorie eine ganz neue Beleuchtung erfahren hat, und schon jest anfängt, auch auf die Psychologie des Menschen zuruckzuwirken. In diese Richtung des Physiologischen treten auch die meisten jener Unregungen hinein, die uns von den psychologischen Schulen in Frankreich und England qu= kommen. Giniges Gegengewicht gegen diese Bestrebungen hat, vorzüglich durch die eindringenden Arbeiten Steinthal's, die Sprachwiffenschaft geboten, die besonders über die Processe des Vorstellens manches neue Licht verbreitet hat: ihr verdankt auch das anthropologische Gebiet der Bölkerpsychologie, deffen felbständige Bearbeitung fast gang der Gegenwart angehört, die fruchtbarften

Unregungen. Reben diefen beiden Richtungen läuft endlich noch eine dritte einher, bie einem bisher nur noch wenig ausgegrabenen Schachte bes Pfnchischen manchen tüchtigen Arbeiter zugewiesen hat. Es find dies jene mannigfachen Untersuchungen zu der Lehre von den Affecten, die durch ihre Bevorzugung der geschlechtlichen Affecte den Ginfluß Schopenhauer's und durch ihre neuerdings hervortretende Rudfichtnahme auf die ethischen Sandlungen die Ginwirtung ber Darwin'ichen Theorie verrathen. Die psychologische Grundlage aller dieser Richtungen bildet vor Allem die Lehre Herbart's, allerdings weder in ihren metaphpfischen Fundamenten, noch in ihren mathematischen Principien, sondern ausschließlich durch ihren psychologischen Inhalt; sodann die Lehren Fechner's und Lote's, die erstere mehr bei den Physiologen', die lettere im Ganzen mehr bei den Philosophen. Charafteriftisch für alle diese Richtungen, die sich im Einzelnen natürlich mannigfach durchtreugen, ift nur das Gine, daß fie die Hilfe der Metaphyfik, die der Bjuchologie auch noch bei Herbart und selbst bei Lote in ausgibigstem Mage zu Theil wurde, gleicherweise hintansegen, meift fogar ganz verschmähen. Noch Loge's medicinische Psychologie beginnt mit eingehenden Erörterungen über das Dafein. bas Wejen und die Schickfale der Seele, sowie über den physisch = pfpchischen Mechanismus, und auch Techner's Pfychophyfit gibt einen Abrif feiner fpiritualiftischen Metaphysik. Gegenwärtig jedoch befleißigt man fich ausdrücklich zu versichern, daß man sich von allen berartigen Spothesen ganz unabhängig er= halten habe; nur verschämt wagt man hier und da ein allgemeineres Schlußcapitel, das die metaphyfischen Sintergedanken einigermaßen verräth.

Walten hiernach in der Binchologie die forttreibenden Kräfte vor den hiftorisch bindenden vor, so gilt das Umgekehrte von der Erkenntnistheorie, da das ihren Problemen dargebotene neue Material ungleich weniger in sich bestimmt Die ursprüngliche Richtung des Fortschrittes, die Rückkehr nämlich zur Erkenntnigtheorie Kant's, ift daher noch in viel höherem Grade unverändert geblieben; fie hat fich jogar verftärkt. In dem Anfange der ganzen Bewegung handelte es sich nirgend um ein volles Eingehen auf die Lehre Kant's; felbst Lange war in der ersten Auflage seiner Schrift von einem orthodoren Rantia= nismus weit entfernt. Seit dem Ende der fechziger Jahre, mehr noch feit dem Anfang dieses Jahrzehntes aber hat sich in wörtlichstem Sinne sogar eine neue kantische Schule gebildet, die nicht blos unter den jüngeren Philosophen, sondern felbst auch unter den älteren Naturforschern manchen eifrigen Unhänger gefunden hat. Diese überaus seltsame Erscheinung, daß ein Philosoph noch nahezu hundert Jahre nach einem epochemachenden geschichtlichen Auftreten, nachdem die Philofophie auf Grund offen vorliegender Mängel des Syftems weit über ben Inhalt beffelben fortgeschritten ift, nachdem die fachlichen Materialien für die Probleme beffelben auf Grund einer überaus fruchtreichen Entwickelung ber Einzelwiffen= schaften wesentlich andere geworden find, ift allerdings nicht gang blos jener Unbeftimmtheit des neuen Materials zuzuschreiben. Es kommt noch besonders in Betracht, daß ber eigentliche Grundgedanke des tantischen Shitems, der den Beftrebungen der Zeit überaus sympathisch ift, durch die zwischenliegende metaphysische Entwickelung fast gang verbect war, daß der erkenntnigtheoretische Inhalt deffelben fast erft entdeckt werden mußte. Die Befangenheit des Urtheils, bie ichon durch die Hoffnung, in feiner Lehre Aufklärung ju finden, gegeben mar,

wurde somit durch die Unkenntniß des historischen Thatbestandes derfelben und burch das Sympathische ihres kritischen Hauptzweckes zu Gunften einer über alles Mag hinausgehenden Unlehnung verftartt. Dennoch läßt auch hier die Zeit fich nicht spotten; selbst ber am Meiften orthodox auftretende Kantianismus unferer Tage kann die Merkmale seiner späteren Abkunft nicht verbergen; es ift in der That nicht der hiftorische Inhalt des Systems, der uns hier geboten wird, sondern derjenige Lehrbeftand deffelben, von dem aus das Banze den ver= änderten Broblemen unserer Zeit am Meisten angepaßt erscheint. Aus der Kritif der reinen Bernunft ift eine Theorie der Erfahrung geworden. Jedoch biefer Tribut an die Zeit konnte nicht hindern, daß nicht diefer extreme Anschluß an Rant fehr bald auch das entgegengesetzte Extrem eines entschiedenen erkenntniß= theoretischen Gegensates gegen Kant begünftigte, der fich seinem Inhalte nach auf den Empirismus der englischen Vorgänger Kant's und ihrer modernen Nachfolger ftugt, die Berechtigung feiner Polemit gegen Kant aber aus einer Auffassung seiner Lehre herleitet, die sich auf die herrschende Interpretation derselben Seitens der metaphyfischen Schulen beruft. Beide Richtungen, jener Kantianis= mus und dieser Empirismus, laufen einander aus nicht als einem Grunde parallel. Wie dort der Zusammenhang, so wird hier der Gegensatz der uns gestellten erkenntnistheoretischen Probleme und möglichen Lösungen gegen Kant für größer gehalten, als er in der That ift. Auf beiden Seiten ferner wird jachlich gefündigt durch einen zu engen Anschluß an Ueberzeugungen, die dem veränderten Problemftande nicht mehr genügen. Locke's Theorie des Substang= begriffs und Hume's Theorie der Caufalität ruhen nicht weniger auf einer falichen psychologischen und ungenügenden erkenntnistheoretischen Grundlage, als Rant's Aesthetik und Analytik. Es hat demnach den Anschein, als ob die dritte, vermittelnde Partei, die des Kriticismus, wie wir fie nennen wollen, deren erste Bertreter Zeller, Helmholk und Lange waren, die Aussicht auf die Zukunft besitke. In fie hinein versetzen wir alle Diejenigen, die einen völligen Reubau auch der Erkenntniftheorie für geboten halten, dabei aber vorläufig fast nur darin einverstanden sind, daß das Fundament nicht durch irgend einen historischen Unfcluß, fondern lediglich durch den Berfuch fachlich felbständiger Begrenzung der neugebotenen Brobleme gelegt werden fann, und daß der Blan des Gangen in bem fritischen Gedanken Rant's gipfele, die Brenge möglichen Erkennens fei keine andere, als die Grenze möglicher Erfahrung. Es kann deshalb nicht über= rafchen, daß diese Partei in fich am wenigsten geschloffen ift, und faft nur Werdende, nicht Fertige in sich enthält, lettere nur, fofern manche Unhänger früher entwickelter Systeme, fo Zeller und in beschränkterem Sinne auch Loke, in diese Richtung ebenfalls hineingetreten find. Es gilt eben hier wie in der Psychologie die Arbeit vorerst noch ausschließlich den Fundamenten. Erwähnt sei übrigens aus= drucklich, daß derselben durch die Ausbildung der Kant'ichen Erkenntniftheorie Seitens Schopenhauer's die lebhaftesten Anregungen zu Theil geworden find.

Erst an dritter Stelle haben wir die Logik zu nennen, in deren Reubearbeitung uns England lange vorangegangen ist. Die Bewegung in derselben ist bei uns im Ganzen jüngeren Datums als die oben erwähnten, und auch jeht noch von viel geringerer Intensität. Es kann jedoch nicht sehlen, daß die Theilnahme an derselben noch auf lange Zeit hinaus stetig anwachsen wird. Denn ber Logik ift durch die forgfältige Ausbildung der experimentalen Induction fowol als durch die principielle Begunftigung der mathematischen Theorien, im Besonderen endlich auch durch die genetische Classification der biologischen Theorie eine ebenfo umfaffende wie dankbare Arbeit gegeben, die trot der Borarbeiten der englischen Logiter, besonders Mill's, in Folge ihrer einseitigen Betonung der Induction noch lange nicht bewältigt ift. Auch hier hat übrigens Loke gezeigt, daß ihm einer der erften Blate sicher ift. Die gegenwärtige Ur= beit an derselben bekundet die ersten Anzeichen des Kampfes, der sich in nächster Aukunft awischen der Neubildung der formalen Logik seitens englischer Philofophen, vor allen von Jevons, und der fogenannten inductiven Logik erheben wird. Die Entscheidung bieses Kampfes aber möchte sich schon jetzt vorhersagen lassen. Die rein empiristische Fassung, welche Mill der Theorie der Induction burch seinen Widerspruch gegen die Apriorität des Causalgesetes gegeben hat, wird fallen, und damit auch feiner Lehre bom Syllogismus der Boden entzogen werden. Gewiß dagegen wird es der neuesten Phase der formalen Logik nicht gelingen, ihre algebraischen Formulirungen der logischen Operationen die alle specifischen Unterschiede der Merkmale unseres Denkens nivelliren, zur Anerkennung au bringen.

Es ift nach dem Allen erklärlich, daß selbst Wissenschaften wie die Ethik und die Aefthetit fich dem Ginfluß diefer verändernden Kräfte nicht entziehen. Wie weit es der Sinnesphysiologie möglich ift, selbst in die entlegensten Theile der Aefthetik vorzudringen, haben Selmholt, Arbeit über die Tonempfindungen gezeigt; wie einflufreich die von ihr gefundenen Gesetze für den ganzen Umkreis der ästhetischen Probleme werden können, beweisen Jechner's neuere äfthetische Schriften. Ungleich weniger erfolgreich hat fich Zeifing's Theorie bes goldenen Schrittes erwiesen. Fechner ift jedoch der Einzige geblieben, der eine allgemei= nere äfthetische Theorie auf solcher inductiven Grundlage versucht hat. Im Ganzen wird der Unterbau der äfthetischen Auffassung noch immer durch die bezüglichen Lehrmeinungen von Segel, Herbart und Weiße gebildet, die in Vischer, Zimmermann und Lote, der übrigens auch hier seinem Borganger ebenbürtig ift, selbständige Bertreter gefunden haben. Biel beschränkter ift der Ginfluß Schopenhauer's geblieben; feine Runfttheorie hat sich wirkliche Anhänger von einiger Bedeutung wol nur in musikalischen Fachkreisen erworben. Die Soffnung auf eine allgemeinere Klärung biefer ziemlich bunten gegenwärtigen Di= schung ift deshalb vorläufig noch gering. Das entjagende Urtheil, das Fr. Vijcher vor nicht langer Zeit über den gegenwärtigen Fluß der Aesthetik ausgesprochen hat, gibt noch immer ein treffendes Bild der Sachlage.

Ganz eigenartig ift die Stellung der Ethik geworden. Es ist eine für den Geist der Zeit nicht eben ersreulich charakteristische Thatsache, daß ihre Probleme gegenwärtig weitaus das geringste philosophische Interesse erregen. Die Zahl der Borlesungen über Ethik, die auf unseren Universitäten gehalten werden, ist eine geradezu erschreckend kleine. Die frühere Theilung der Lehrstühle für Phisosophie an einer Universität in einen für theoretische und einen für praktische Philosophie hat thatsächlich lange aufgehört. An die Stelle der Ethik ist hier die Geschichte der Philosophie getreten. So ist es möglich geworden, daß an nehr als einer deutschen Hochschule in den lehten Jahren nicht eine Vorlesung

über ihre Probleme gehalten worden ift. Das Gleiche gilt von der literarischen Broduction. Das Wenige aber, was producirt wird, läft bemerken, wie fehr die eigentliche Aufgabe der Ethik, die Bestimmung der Maximen, die das Ber= halten des Einzelnen regeln und das Leben der Gesellichaft beherrschen follen, hinter der psphologischen Klärung der thatsächlichen Motive unseres Sandelns gurudtritt. Discutirt werden fast allein die psychologischen Gesichtspunkte, die von der Darwin'schen Theorie, dem neueren anthropologischen Material, und von den Theorien der Affecte an die Sand gegeben werden. Unverkennbar ift endlich, daß die Ergebniffe dieser Forschungen zunächst der peffimiftischen Stimmung zu gute kommen, da den Vertretern derfelben, vor Allen Schopenhauer, das unbestreitbare Verdienst zukommt, die verhängnisvolle Thatsache, daß die Menschen im Ganzen schlecht und unglücklich find, den Philosophen zuerft in ihrer ganzen Schwere zum Bewußtsein gebracht zu haben. In engem Zusam= menhang hiermit fteht es, daß die Jurisprudenz, geschweige denn die National= ökonomie, mit der Philosophie kaum noch auf dem Gruffuß fteht. Daß die Aurisbrudens gans und gar in der Ethik wurzele, ist ein fremdartiger Gedanke geworden. Bur Erklärung dieser ernften Thatsache allgemeiner ethischen Indifferenz reicht der Hinweis, daß gerade die Ethik in der nachkantischen Veriode am meiften von allen philosophischen Disciplinen bis in die Fregange der Metabhhfit hineingeführt wurde, bei Weitem nicht aus. Die eigentlichen Gründe liegen weit ab vom philosophischen Gebiet in den technischen Erfolgen der Natur= forschung, welcher die egoistischen Kräfte der Industrie und des Sandels riesen= groß gemacht hat, fodann in der fünftlichen Absperrung gegen das Bewußtsein der Zeit, die der Kirche zu ihrer Selbsterhaltung ganz irriger Weise nothwendig erschienen ift, zugleich aber auch in jenem oberflächlichen Dogmatismus bes Un= glaubens, mit dem die materialistische Philosophie prangte, und den sie in alle Schichten der Bevölkerung, in die höchften wie in die unterften, übergeführt hat.

Wir hatten eben zu erwähnen, daß die Rechte, die der praktischen Philosophie gebühren, jest von der Geschichte der Philosophie in Anspruch genommen werden. Es mag deshalb gleich hier angefügt werden, daß jene geschichtliche Bewegung innerhalb der Philosophie, die in der vorigen Periode entstand, an Intenfität zwar, da fachliche Aufgaben genug vorliegen, allmälig abnimmt, jedoch noch immer eine Breite der Wirksamkeit entfaltet, die ihrer Bedeutung nicht mehr entsvicht. Es ist vielleicht nicht bebeutsam, daß unter den gegenwärtigen Epigonen diefer Richtung mancher fich findet, dem die Geschichte der Philosophie selbst zu seiner Philosophie geworden ist. Es verdient jedoch schon ernstere Beachtung, daß dieselbe die Kräfte einiger unter den Jungeren mehr in Anspruch nimmt, als der Sache gut ift, wie denn noch immer besonders die erkenntnigtheoretische Literatur der Gegenwart überwiegend historisch-kritischer Natur ift. Vor allem verhängnifvoll aber erscheint das eingewurzelte Vorurtheil, daß der Geschichte der Philosophie als solcher eine besondere Bedeutung für den universitären Unterricht zukomme. Es ift unzweifelhaft, daß die Phi= losophie von ihrer Geschichte abhängiger ift, als irgend eine andere Wiffenschaft. Jedoch diese Abhängigkeit ift nur ein Mangel, den die Philosophie besonders in Folge ihrer Stellung zur Metaphpfit nicht abstreifen kann. Sehen wir beshalb auch davon ab, daß die Einführung in die Geschichte der Philosophie ohne vorherige eingehende sachliche Oxientirung nur verwirrend, abstoßend oder verflachend wirken kann, so folgt doch, daß der akademische Unterricht darauf angelegt sein sollte, jenen Mangel möglichst zu verringern, die geschichtliche Oxientirung nur als das unumgängliche Complement, nicht als die nothwendige Borbedingung anzusehen. Doch es gehört nicht hierher, diese Bedenken eingehender zu verfolgen. Nur auf die statistische Thatsache möge noch hingewiesen werden, daß in den letzten sieden Jahren die Geschichte der Philosophie auf den deutschen Universitäten ein Drittheil aller philosophischen Borlesungen bildete, daß die philosophischen lebungen sogar mit wenigen Ausnahmen rein historische geworden sind. Ja, es ist mehr als einmal vorgekommen, daß auf einer Universität während eines Semesters nur historische Collegien über Philosophie gelesen wurden! Da kann es denn nicht überraschen, daß die ganze Reubelebung der philosophischen Studien eklektischer geworden ist, als in Folge der Unsertigkeit des bis jetz Erreichten an sich nothwendig gewesen wäre.

Mus der bisherigen Besprechung der sachlichen Disciplinen der Philosophie konnten wir entnehmen, daß in ihnen im Ganzen der Ginfluß des neugewon= nenen naturwiffenschaftlichen Materials größer geworden ist, als die Nachwirkung des früher Erreichten, wenngleich noch auf teinem Gebiete eine bestimmte Rich-Richt daffelbe läßt fich von der Metaphyfit ruhmen. tung vorherricht. In ihr ift vielmehr die Wirtsamteit der früheren Standpunkte noch immer überwiegend; in den überkommenen metaphpfischen Borftellungen wurzelt sogar ein nicht geringer Theil des Widerspruchs, den jene naturwiffenschaftlichen Ent= beckungen, vor allen die Darwin'iche Theorie, von philosophischer Seite erfahren haben. Eigentliche metaphyfische Reubildungen von nennenswerther Rraft, die von dem neugewonnenen Material im Ganzen durchdrungen und im Ginzelnen geftütt wären, fehlen jogar in Folge des metaphhfischen Beharrungsvermögens und der Schmiegfamkeit ihrer abgelegenen allgemeinsten Spothesen an jeden Erfahrungsftoff bei uns noch fast vollständig. Der Mangel derselben wird jeboch nicht lebhaft empfunden, benn bie Intenfität der gangen metaphpfifchen Bewegung ift taum ftarter als die der ethischen.

Etwa vier Strömungen laffen fich bestimmter unterscheiden, von denen zwei der absteigenden, die beiden anderen der auffteigenden Linie angehören. Es gibt zunächst vielleicht nicht ein einziges der hervorragenderen Spfteme der Fichte= Begel'ichen Entwickelungsreihe, das nicht noch einige oder einen alteren Vertreter hätte, wennschon der Einfluß derselben ein verschwindend geringer geworden ift. Bahlreicher noch find die Unhänger Berbart's, beren Intereffe jedoch von der Herbartischen Metaphysit am wenigsten beherrscht wird. Schopenhauer's metaphyfifche Vorstellungen bagegen haben nur gang Wenige feffeln konnen. Richt anders fteht es um die Wirksamkeit jener positiven Philosophen von der Rich= tung Beiße-Fichte. Diefe Zähigkeit der metaphpfischen Gedanken, denen das fachliche Fundament lange entzogen ift, hat denn auch im Berein mit der Sinneigung des neuerwachten philosophischen Interesse zu psychologischen und erkenntnißtheoretischen Untersuchungen selbst auf philosophischer Seite eine Reaction gegen die Metaphhfik überhaupt hervorgerufen. Diefelbe hat fich um fo leichter Zugang verschafft, als fie durch das Eindringen der empiriftischen Er= tenntniftheorie der englischen Nachfolger Locke's und hume's eine specielle Forderung erfährt. Dadurch ift nicht nur thatfächlich gerade bei den Ningeren das metaphhfische Interesse, das noch vor wenigen Jahrzehnten den Mittelpunkt der Theilnahme an der Philosophie einnahm, weit zurückgedrängt, sondern auch die Berbreitung der positiviftischen Philosophie des lange unterschätten frangosischen Philosophen Comte möglich geworden, die der Metaphyfik principiell den Krieg erklärt. Die Lehre Comte's von der Entwickelung der Weltauffaffung durch die Stufen der theologischen, metaphysischen und positivistischen Denkart, deren erfte die Borgange aus den Willensacten intelligenter Wesen, deren zweite fie durch hypoftafirte Abstractionen, durch allgemeine Bräfte erklart, während erft die dritte sich auf die allein mögliche Angabe der Achnlichkeit und der Aufeinanderfolge der Phänomene beschränkt, hat viele Freunde gewonnen, obgleich fie den realen Bedingungen der geschichtlichen Entwickelung, auf die uns die Darwin'iche Theorie hinweist, durchaus nicht conform ist. Was der ganzen Lehre Comte's für ihre Wirksamkeit zu gute kommt, ift die phanomenalistische Grundanschauung, daß uns nur Erscheinungen, nicht die Dinge selbst gegeben und erkennbar find; denn diese Neberzeugung hat mit ihm nicht blos der Empirismus, fondern auch die kritische Lehre Kant's gemein. Jedoch gerade dieser Phänomenalismus ift es, der diese Lehre unvermerkt über die principielle Ausfchließung der Metaphysik hinausleiten muß, und zwar in dem Make, als die psinchologischen und erkenutnistheoretischen Forschungen, für die fie keine Stelle tennt, sich fräftigen; denn der Phanomenalismus macht zu seiner eigenen Begründung einen metaphysischen Abschluß nothwendig, der sich nicht mehr wie von hume einfach abweisen läft, da er transscendente Bestimmungen über das Wefen der Dinge an fich durchaus nicht zu fordern braucht. Der Bositivismus gehört deshalb ebenfalls, trot der Huldigung, die ihm von philosophischer wie naturwiffenschaftlicher Seite noch immer, zunächst vielleicht sogar noch in steigendem Maße, entgegengebracht wird, einer innerlich überwundenen Denkart an. Seine Polemit trifft nicht die Metaphyfit, sondern metaphyfische Jrrthumer.

Berwickelter als dieser Gegensatz zwischen der rationalistischen Metaphysik und dem Positivismus sind die Beziehungen der metaphysischen Bersuche, die wir in eine aufsteigende Reihe zusammenftellen können. Das erfte Blied ber= selben bilden, sehen wir ab von den bisher noch geringen Einwirkungen, die wir von Herbert Spencer's Lehre erfahren haben, jene beiden Spfteme von Ber= liner Philosophen, die gegenwärtig in dem großen Bublicum der philosophisch Intereffirten am meiften von sich reden machen, die Lehren v. hartmann's und Duhring's. Beiden gemeinsam ift der Ausgangspunkt von jenem Materialis= mus, den wir an der Schwelle der Philosophie der Gegenwart antrafen; beide ftimmen überein in dem Widerspruch gegen Rant's fritische Erkenntnistheorie, der gegenüber fie die Objectivität einer räumlich zeitlichen Außenwelt verfechten. E. v. Hartmann jedoch hebt jenen Materialismus und diesen Dogmatismus burch eine teleologische Metaphysit auf, die fich, im engften, durch Schelling's positive Philosophie vermittelten Zusammenhang einerseits mit Hegel's Lehre vom absoluten Geist, andererseits mit Schopenhauer's Substantiirung eines abfoluten Willens weiß. Sein "Unbewußtes" gibt dem abfoluten Willen des Letteren einen ideellen Inhalt, und dem absoluten Geist des Ersteren die alogische Wirklichkeit. Dühring dagegen entwickelt jene beiden Elemente in durchlaufendem

Gegensatz gegen die nachkantische Metaphysik, wenn auch in mehrsacher besonberer Abhängigkeit von Schopenhauer's Naturphilosophie zu einem "natürlichen Syftem der Wirklichkeitsphilosophie", wie er es gern nennt, die das subjectiv Psychische streng materialistisch dem allein objectiven Mechanischen unterordnet. unfere psychische logische Systematik zu einem (allerdings subjectiven!) Ausläufer der objectiven Weltsuftematik macht. Gerade diejenigen Merkmale jedoch, die beiden Systemen gemeinsam find, werden ein festes Gindringen derselben in weitere Schichten ber philosophisch Interessirten, geschweige ber philosophisch Orientirten ftets verhindern. Jenes materialistische Glement nämlich zwingt ben Einen zu einer Ableitung des Bewuftfeins aus dem Unbewußten, welche die vernichtende Kritik, die fie über sich hat ergeben laffen muffen, felbst heraus= gefordert hat; den Anderen aber führt es zu jener Abschwächung des Pinchischen gegenüber dem Mechanischen, aus dem es herleitbar werden foll, die der Ma= terialismus immer gebraucht hat, ohne fie jemals auch nur annähernd recht= fertigen zu können. Nicht besser steht es um die erkenntnigtheoretische Fundamentirung ihrer Lehren. Die kritische Naivität, mit der v. Hartmann fich gegen Rant über die Beschaffenheit des Dinges an sich in Worten ergeht, ift erkenntnißtheoretisch eben so unzulässig, als der naive Dogmatismus, mit dem Dühring die homogeneität von Denken und Sein zur Voraussetzung macht. Nicht geringfügiger find die Kräfte, die die Naturforscher von ihnen zurückhalten. Der Beiden gemeinsame Widerspruch zwar gegen die Darwin'iche Selections= theorie, die hier dem metaphysischen Dogma vom Gingreifen des Unbewußten und der von der Naturphilosophie übernommenen Sppostasirung der Lebenstraft, dort dem Dogma von "ruhenden Gattungen" gegenübersteht, möchte ihnen erst in ber nächsten Zutunft ernftlich verhängnigvoll werden. Schon seither jedoch wurden die Raturforscher von dem Ginen durch sein geradezu unerhörtes Spiel mit unkritisch zusammengestelltem, gelegentlich sogar verwirrend entstelltem biologischen Material, von dem Anderen durch sein gänzliches und gehäffiges Berkennen der die Naturwissenschaft gegenwärtig antreibenden Kräfte in der empfindlichften Weise abgestoßen 1).

Dem wahren Bedürfniß sowol der Philosophic als der Natursorschung werden deshalb auch gegenwärtig noch die metaphysischen Lehrmeinungen von

<sup>1)</sup> Duhring und b. hartmann gehören auch infofern gusammen, als fie, wennschon in berichiedenem Grade und nicht mit den gleichen Mitteln, Bertreter find jener Polemif gegen bie universitäre Fachphilosophie, auf die wir früher (II.) bereits hindeuteten. Es ift eine wol gu beachtende Thatfache, daß eine folche Bolemit fich Jahrzehnte hindurch hat erhalten fonnen, da fie bereits von Tenerbad begonnen, von Schopenhauer nur eingehend ausgeführt und felbft von Mannern wie Lange (in ber erften Auflage feiner Geschichte bes Materialismus) noch berwerthet worden ift. Denn biefe Bahigfeit beweift, daß folder Polemit trog alles Widerlichen und Abgefchmadten, bas fie im Gefolge hat, doch theils allgemeine fachliche Beweggrunde, theils auch unaufhebbare Motive gu Grunde liegen muffen, deren Berftandnig erft einen billigen Magftab für ihre Burbigung liefert. Run muß in fachlicher hinficht baran erinnert werben, daß Schopenhauer's vielberufene Unklagen trot ihrer fpeciellen Bedingtheit durch die geringe anfängliche Wirksamteit feiner Lehre, fowie durch feinen reizbaren, übelwollenden Charafter boch zwei Elemente von allgemeinerer Bedeutung enthält. Seine Ausführungen find, fo weit fie einen sachlichen Inhalt haben, ein beredter Protest gegen die Gesinnungslofigkeit und gegen Die Intolerang in miffenschaftlichen Ungelegenheiten. Gin folcher Protest aber ift zu feiner Zeit gang überfluffig; in mehr als einer Periode fann er fogar zu einem Bedurfnig werden. Go in

Fechner und Lote in viel höherem Mage gerecht. Die naturwiffenschaftlichen Motive ihrer Ausbildung find zwar von den eigentlich geftaltenden Mächten der gegenwärtigen Naturforschung theils erft nachträglich, theils gar nicht beeinflußt, und auch die philosophischen Antriebe derselben find mit den Gedankenreihen zersetter metaphysischer Systeme an mehr als einem Buntte ftorend ena verknüpft. Beide find überdies dem großen Publicum unserer Zeit auch durch die ethischen und religiösen Antriebe ihres Denkens unsympathisch. Ihre Lehren find deshalb in weiteren Kreisen allerdings auch jekt noch ungleich weniger gefannt, als die geräuschvoll annoncirten Theorien v. Hartmann's und Dühring's. Dieselben werden jedoch von Denen, die nicht blos Theilnahme, sondern auch ein Urtheil haben, ungleich eindringender gewürdigt. Loge's Metaphyfik insbesondere bildet den, meist zwar versteckten, aber doch in vielen Fällen sicher erkennbaren Unterbau gerade der erkenntnistheoretischen Strömung der Gegenwart; ihre Wirksamkeit ist jedoch auch in den anderen philosophischen Bewegungen so weit erkennbar, daß man ficher schließen darf, fie erfreue fich gegenwärtig der auß= gebreitetsten Herrschaft über die metaphysischen Reigungen der Zeit. Weit weniger ist es den mehrfachen Weckrufen Techner's gelungen, das Bublicum zum Aufstehen aus dem Bette alter Anfichten zu bewegen. Dafür aber war ihm in Riemann einer der hervorragenoften Geifter unferer Zeit als Anhänger gugefallen, deffen gewichtiges Urtheil leider erst nach seinem Tode und nur apho-

Beiten einer festbegründeten Schulenherrichaft, die bei aller perfönlichen Toleranz der einzelnen Glieber ber Schulen im Gangen boch gegen alles Frembartige unwillfürlich intolerant verfährt. So auch in Zeiten einer staatlichen und firchlichen Reaction, die, soweit fie in Widerspruch fieht mit dem Rublen und Biffen ber Gebilbeteren, Die Gefinnungslofen, an benen es noch niemals gefehlt hat, protegirt. Go endlich auch in Zeiten eines prattifch materiellen Drangens ber Lebengintereffen, bas gulegt auch bie Göttin ber Wiffenicaft um Brod betteln löft. In biesem, allerdings nur in biesem Sinne mochte bas Bizarre und Widrige in ber Polemit Schopenhauer's und b. Sartmann's, sowie die in der That alles Unstands baare, und in gehäffigster Form nicht an die fachlich geforderte, fondern an eine ihm aus kleinlichen Grunden personlich migliebige Ubreffe gerichtete Polemit Duhring's nur beweisen, daß die Wahrheit nicht immer die reinften Gefäße mahlt, um ihren Born auszugießen über bie, fo ba unmahr find. Selbst bie besondere Richtung gegen bie theologische und philosophische Wissenschaft, welche biefe Polemit wählt, ift nicht gang ohne fachlichen Untergrund, fo abgeschmadt und bitter ungerecht es auch ift, irgend einen speciellen Beruf als folden, geschweige benn irgend eine Wiffenschaft als folde jum Bielpunkt berfelben zu machen. Denn es läßt fich nicht leugnen, daß wiffenichaftliche Intolerang und Gefinnungelofigteit gerade in der Theologie und in der Philosophie, bort auf Grund der befonberen Bedeutung ber Pflege ber Religion für bas Staatsleben, hier in Folge ber allgemeineren Theilnahme bes großen Bublicums am leichteften Rahrung findet. - Reben diefen fachlichen Gründen für den auffallend langen Beftand jener polemischen Reigungen ift jedoch, wie andererfeits ebenjo anzuerfennen ift, auch ein persönliches Motiv von gewiß nicht geringerer, jedenfalls breiterer Birkfamteit vorhanden. Es fann feine Beit geben, in der nicht Biele fich guruchgeset glauben, obgleich fie keinen Unspruch haben, so wie fie forbern beachtet zu werden. Für biefe aber ift eine folche Bolemit ein noch unentbehrlicheres Mittel im Rampf um ihre wiffenschaft= liche Selbsterhaltung. Sie werben es beshalb fein, Die ftets am lauteften rufen, wie ichlecht es um bie Unberen beftellt fei; find fie boch als bie Unterbrudten ber ungerechten Sympathie ber Unorientirten ftets ficher.

Es würde zu weit führen, wollten wir diese Andeutungen über die geschichtlichen Bebingungen des Streits zu einer näheren Charafteristit der Polemit v. Hartmann's und Dühring's benuhen; sie werden überdies hinreichen, jedem Einzelnen im gegebenen Falle ein selbständiges Artheil über den Werth derselben möglich zu machen.

riftisch kundbar geworden ist. Offenbar ist es die mystisch-religiöse Seite seiner Lehre, die die Meisten zurücktößt. Unter den Natursorschern aber hat auch Lohe Anhänger wol nur wenige gewonnen, sicher keinen, der es sich angelegen sein ließe, sür die Berbreitung seiner Metaphhsit zu wirken. Hier liegt der Grund wol in der einigermaßen überraschenden Zurückhaltung, die Lohe bisher gegenüber den neueren biologischen und phhsikalischen Theorien zur Schau getragen hat, sowie auch in der schrossen Abweisung, die er Einigen derselben hat zu Theil werden lassen.

Jedoch auch die sehr viel lebendigere Theilnahme, die Fechner der Fortentwickelung der Naturwiffenschaften bewahrt hat, ift nicht im Stande, jenen neueren Ergebnissen die volle plastische Kraft für die Ausführung der Meta= physit zu leihen, die sie in sich tragen, sobald von ihnen aus der Ausbau unter= nommen wird. Nur eine metaphysische Neubildung, die aus dem gegenwärtigen Stand der physikalischen und biologischen Forschung in ähnlicher Weise ihr Ruftzeug nimmt, wie Loke es aus der Einführung des Mechanismus in das Reich der organischen Physis entnommen hatte, wird und eine hinreichende Befriedigung geben können. Auf eine folche aber weist mehr als ein Zeichen bin. Einerseits der Aufschwung, den neuerdings die Beschäftigung mit den allgemeinen kosmologischen Theoremen genommen hat, andererseits die erkenntnistheoretische Arbeit der Zeit, welche die Gesichtspunkte zu liefern hat, von denen aus die speculative Verwerthung jener geläuterten Theoreme erfolgen foll; endlich auch bas immer deutlicher fich erhebende Bewußtsein, daß es Zeit fei, aus der mora-Lischen und religiösen Bersumpfung der Zeit heraus zu gelangen. Roch allerbings find alle diese Ansakpunkte veränderlich; noch läßt sich wenig sehen, wohin die von ihnen ausgehenden Strahlen führen. Zweierlei jedoch ist schon jest deutlich. Die Weltauffaffung, an deren Grundlagen wir Alle arbeiten, wird uns nicht wieder nehmen, was wir durch mühevolle empirische Arbeit errungen haben: den festen Ausgangspunkt von den Theorien der Ginzelwiffenschaften, die das Correctiv bleiben müffen für alle metaphpfische Speculation. Sie wird uns überdies wiedergeben, was wir verloren haben; die lleberzeugung von dem unbedingten und ausschließlichen Werth der ethischen Ideale, die die Grundlage werden follen und in fortschreitender Unnäherung werden können unseres gefammten gesellschaftlichen, ökonomischen, rechtlichen und politischen Lebens.

Hand in Hand aber mit dieser Berstärkung und Bertiesung des metaphysischen Triebes wird die Hebung und Reinigung des religiösen Bedürsnisses gehen, das uns nicht weniger abhanden gekommen ist, als die ethijche Selbstbesinnung. Ist doch die Metaphysik nichts Anderes, als die Religion Derer, die Wissenschaft und Kunst besitzen, während die Religion in ihrer Wurzel nichts Anderes war, als die Metaphysik des erwachenden Volksbewußtseins, beide durchset von den ethischen Forderungen, die keine Zeit ungestraft überhören darf. Gegenwärtig zwar ist das Verhältniß der Metaphysik oder, wenn man so lieber will, der Philosophie zur Theologie nichts weniger als freundschaftlich. War die Philosophie das Mittelalter hindurch die Magd, die der Herrin Theologie die Schleppe nachtrug, war sie seit Kant die Dienerin, die ihr mit der Fackel voranleuchtete, so hat sie gegenwärtig das alte Diensthaftniß vollends gelöst und benutzt die Fackel, die ihr rechtmäßig verblieben ist, um unstreundlich genug das verblichene

Aleid ihrer ehemaligen Herrin hin und her zu beleuchten. Es läßt fich nicht leugnen: den speciellen kirchlichen Dogmen gegenüber verhält sich die Philosophie der Gegenwart im Ganzen, abgesehen von den einzigen nennenswerthen Beis fpielen Fechner's und etwa jener positiven Philosophen der Richtung Beife's, durch= aus ablehnend, von mehr als einer Richtung aus, die durch die Namen Feuerbach und Strauk, Comte, Dühring und v. Hartmann bezeichnet werden, sogar direct feindlich. Jedoch die Gründe, die diese Emancipation hervorgerufen haben, befunden zugleich, daß ein gerechteres Berhältniß wieder eintreten wird. Denn diese Gründe bietet uns einerseits jenes noch immer andauernde, in der nächsten Zukunft vielleicht noch anwachsende Beharren der Rirche auf ihrem alten, zer= fressenen dogmatischen Standpunkt, mit dem das wissenschaftliche Bewuftsein sich unbedingt nicht mehr verträgt; mehr aber noch jene durch den materialistischen Bug der Zeit genährte ethische Indiffereng und Salbheit der Bilbung, die mit der ebenso thörichten wie bedauerlichen Anmagung trotig thut, daß die Wiffen= schaft, womöglich die Naturwiffenschaft, alle religiösen Borstellungen unmöglich gemacht habe. Es ift deshalb kein Zweifel, daß jede diefer Uebertreibungen fich allmälig mindern wird. Die Theologie wird lernen, daß ihr heil nicht auf dem Begensat, sondern auf dem Anschluß an alle Forderungen eines freien wiffenschaftlichen Denkens beruht, daß das Correctiv für den Glauben, der uns für die Entscheidung der letten Fragen unveräußerlich und allein verbleibt, immer nur das Wiffen fein kann; die Wiffenschaft aber wird, je tiefer die philosophische Durchdringung ihrer Ausgangspunkte und ihrer allgemeinen Aufgaben geht, um so deutlicher zu der Neberzeugung kommen, daß sie nicht von der Religion und ber Metaphysik abführt, fondern nur die traditionellen unberechtigten Unsprüche derfelben beschränkt, ihnen also die Macht über die Geister nicht raubt, sondern diefelbe leitet und innerlich frei macht.

Alle diese verschiedenartigen Richtungen der philosophischen lleberzeugungen und Interessen der Gegenwart laufen demnach in die eine historische Aufgabe der Zeit zusammen, die selbst den an sich unersreulichsten Zeichen der Zeit, der eklektischen Zerrissenheit des Denkens, sowie der Berklachung des ethischen und religiösen Empfindens einen tieseren versöhnenden Sinn gibt. Sie sind ebenso wie die besondere Begünstigung der psychologischen, erkenntnistheveretischen und logischen Studien, und wie der Eiser, mit dem von allen Seiten das Material der empirischen Einzelsorschung, besonders der Naturwissenschaften, eingeheimst wird, die nothwendigen Merkmale der regen Arbeit an der Erundlegung einer neuen allgemeinen Weltauffassung, die berusen sein möchte, eine tiesere Klust zu inauguriren, als innerhalb der christlichen Entwickelung bisher vorhanden gewesen ist.

In dieser Arbeit, das bedarf kaum einer hindeutung, steht die deutsche Wissenschaft nicht isoliet. Der philosophische Charakter der anderen europäischen Culturländer zeigt im Ganzen dieselben Merkmale; nur tritt in England und Frankreich, in Folge des größeren Einflusses Comte's und seiner Vorgänger in England, die Metaphysik noch weiter zurück als bei uns, dort zu Gunsten der logischen, hier besonders zu Gunsten der psychologischen Probleme. Die historische Aufgabe ist eben für sie Alle ein und dieselbe

# Die Berliner Nationalgalexie.

Ron

### Ludwig Dietsch.

Die Nationalgalerie in ihrer gegenwärtigen Geftalt ist das jüngste unter den vom Staate begründeten öffentlichen Kunstmuseen der deutschen Reichshauptstadt. Am 23. März des Jahres 1876 wurde ihr jetziges Tempelhaus zum ersten Male allem Bolke aufgethan. Die Ansänge der Sammlung als solcher aber datiren aus einer viel weiter zurückliegenden Bergangenheit. Und die Idee des heute von ihr eingenommenen, mit ihrem Namen genannten, "der deutschen Kunst" (d. h. der modernen) laut Giebelinschrift gewidmeten Gebäudes ist wiederum in einer noch viel früheren Zeit concipirt, als jene, in welcher zuerst der Gedanke eines solchen Nationalmuseums, wie es dasselbe seit drei Jahren beherbergt, gesaßt, ausgesprochen und in ernstliche Erwägung genommen wurde.

Es waren schine, hoffnungsreiche, hochgeftimmte Jahre, jene ersten der Regierung König Friedrich Wilhelm's IV. Der geistreiche, funftliebende Monarch hatte kaum den Thron bestiegen, als er auch rüstig an's Werk ging, seine künstlerischen Pläne und mehr oder weniger romantischen Träume, mit denen er sich seit seiner Jugend getragen hatte, in seiner Hauptstadt zur Verwirklichung zu bringen. Stüler, der Baumeister, welchen das traurige Leiden, das seines Meisters Schinkel klaren Geist umnachtete, zu der ersten Stellung auf architektonischem Gebiete am Hose und im Lande gesührt hatte, erwies sich als der allezeit willige, bequeme, anschmiegende, künstlerische Diener und Ausführer des königlichen Willens.

Außer der Erbanung eines neuen, großartigen protestantischen Domes an der Stelle jenes unschönen Denkmals einer armen und nüchternen Periode Preußens, welches noch heute diesen Namen führt und seinen Plat behauptet, und einem damit zusammenhängenden "Campo Santo", der künstigen Begräbnißhalle für die preußischen Herrscher, war es ein Lieblingsgedanke des Königs, im Unschluß an das von Schinkel gebaute Museum am Lustgarten, auf dem nordwestlichen Theil der Insel, welche dasselbe trägt, eine ausgedehnte, großartige Forumanlage erstehen zu lassen, welche ausschließlich künstlerischen

3wecken gewibmet fein follte. Durch Säulengange und hallen unter einander verbunden, follten hier Mufeen für die, bisber in anderen Gebäuden Berlins untergebracht gewesenen, vereinzelten fünftlerischen Sammlungen, eine neue Kunft= akademie und die Gebäude für die Berwaltung des gesammten Runftdeparte= ments errichtet werden. Das Alles in einem, antiker Form sich nähernden Stil und Charakter. Für biefe ganze Anlage aber war als Kern= und Mittel= ftück ein korinthischer Tempel auf hohem Unterbau geplant, in welchem Hörfäle und eine mächtige Aula für fünftlerische und funftwiffenschaftliche Bortrage. Schaustellungen, Festsitzungen Platz finden follten. Wie fo viele Plane diefes phantafievollen Monarchen ist bekanntlich auch dieser nur zum kleineren Theile jur Berwirklichung gelangt. Bahrend feiner Regierung und feines lebens er= reichte nur der Bau des "Neuen Museums", deffen Berbindung mit dem alten, und der Säulengang längs der Strafe bis zur Spree die Vollendung. Der Dom- und Campo Santo-Bau hat zu keinem anderen Refultat geführt als zur Entstehung jener modernen Ruine, welche seit dreißig Jahren nun den sonft schönften und wichtigften Plat der Residenz an dem ehrwürdigen Schloß der preußischen Könige auf's schmählichste verunziert. Die projectirte Gruft der Monarchen des inzwischen zu nie geahnter Macht, Größe und Glorie gelangten deutschen Staates zeigt fich da in der Gestalt eines wüsten, höchst romantisch= malerisch von üppiger Ruinenvegetation durchwucherten, fragmentarischen, aufgegebenen Rohbaues - zum Berwechseln den Schöpfungen bankerott gewordener Baugesellschaften ähnlich — den erstaunten fremden Besuchern der Hauptstadt. Das Jahr 48 machte für immer einen Strich, wie durch die politisch-socialen, auch durch die fünstlerischen Plane Friedrich Wilhelm's IV. Die Luft war ihm verleidet; die Mittel zur Berwirklichung seiner hochfliegenden Projekte fah er sich beschränkt und verkurzt. Ein Blied aus der zusammenhängend geplanten Rette der Baulichkeiten jener Runftstätte auf der Museumsinsel ift später, wenn auch nicht unter dieses Königs Regierung, so boch unter der feines Nachfolgers, Kaifer Wilhelm's, zur Ausführung gelangt: der korinthische Tempel für die Borfale und die Aula. Aber zu einem wefentlich verschiedenen Zweck ift er errichtet worden und ein von dem Schöpfer seines ursprünglichen Planes schwerlich vorausgesehenes Motiv ift der Anlak zu seiner Erbauung in der gegen= wärtigen Geftalt geworden. Dieser Tempel ist das jezige Gebäude der Nationalgalerie.

I.

Ich entsinne mich sehr beutlich des Zeitpunktes, der Gelegenheit und der Stelle, wo dieses Wort: eine "Berliner Nationalgalerie", ein Museum der modernen deutschen Kunst, in der preußischen Hauptstadt zum ersten Male in's Publicum geworsen wurde. Es geschah im Jahre 1850 in der "Bossischen Zeitung" in einem Kunstausstellungsbericht des Herrn Nichard Fischer, eines später auf dem Gebiete der Kunstritik, Kunstgeschichte und Kennerschaft vielsach thätigen und verzbienten Mannes, welcher damals das seit 1864 bis diesen Tag von mir bekleidete Amt bei der genannten Zeitung verwaltete (er lebt seit länger als einem Jahrzehnt bereits dauernd in Paris, wo man ihn zu den geschätzesten Experten, besonders auf

manchen Gebicten der älteren Kleinkunft, zählt). Mit vieler Wärme der Neberzeugung von der Nothwendigkeit und Bortrefflichkeit einer solchen Einrichtung plaibirte er in seinem Artikel für die Pflicht des Staates der Intelligenz und der militärischen Größe, ein solches Museum zu errichten, welches die wichtigsten, bereits vorhandenen, sowie die noch zu schaffenden Werke der besten modernen deutschen Meister in sich zu vereinigen habe und zugleich durch die Aufnahme der dafür zu bestellenden künstlerischen Verherrlichungen der großen Männer und Thaten unseres Volkes zu einem Tempel der preußisch = deutschen Geschichte und des nationalen Ruhmes auszubilden sei. Man sieht: die Bestimmungen des Pariser Luxembourg = Museums und des Versailler waren hier als verschmolzen gedacht.

Die von Fischer ausgesprochene Ibee blieb zunächst unbeachtet. Die Zeitzumstände, die tiefe Verstimmung in allen Kreisen des Volkes und im Gemüthe des Königs waren gerade in jenen Jahren "der Umkehr" und "der Buße" wenig günstig für das Wurzelschlagen und die Ausbreitung solcher Gedanken. Aber in der Seele eines Mannes hat vielleicht damals schon dieses den Winden gegebene Samenkorn eine gute Statt gefunden. Vielleicht auch, daß es für ihn gar nicht einmal einer solchen Anregung durch das Wort eines Anderen bedurft hat, sondern daß gleiche Gedanken längst aus ihm selbst und seinem kunst= und vaterslandsbegeisterten Gemüth erwachsen waren. Dieser Mann war der schwedische Consul Wagener, der Ches hauses Anhalt & Wagener zu Verlin (Brüdersstraße 5).

Während der dreifiger, vierziger und fünfziger Jahre gehörten die meift kleinen, niedrigen Gemächer feiner Wohnung in jenem Saufe zu den beliebteften Sehenswürdigkeiten der Sauptstadt. Jeder fremde Besucher der letteren, der während eines Donnerstags in Berlin verweilte, wurde ficher von feinem Führer zum Gange nach dem Saufe in der Brüderstraße veranlaßt, welches während biefes Wochentages die Zimmer seines ersten Stockwerkes für jeden "anftändig Gekleideten" ohne alle weiteren Umftande, Schwierigkeiten und "Bermeffi" offen hielt. In diesen Gemächern, eng und niedlich wie die eines Buppenhäuschens, hatte Conful Wagener alle Bande mit außerlefenen Gemälden zeitgenöffischer Meister bedeckt, deren Zahl er auf jeder neuen Runftausstellung und Reise nach anderen Runftstädten durch neue Ankäufe vermehrte. Seit der treffliche Mann querft gur Selbständigkeit und gum Befit verwendbarer Mittel gelangt mar, seit 1815 schon, hatte er seinem schönen Sammeleifer und seiner reinen Liebe für die Schöpfungen besonders der Malerei durch Bilberankäufe Befriedigung zu schaffen gesucht. Bielleicht mehr aus innerer Reigung, als aus klar erkanntem Princip beschränkte er seine Ankäufe von Beginn an auf Werke moderner zeit= genössischer Maler. Der überraschend schnelle und glänzende Aufschwung der neuen, nach langer Bersunkenheit gleichsam wiedergeborenen, beutschen Malerei traf glücklich mit der Entfaltung der Regungen Wagener's zusammen. liebevoll theilnehmendem Blick folgte er dem Erblühen befonders der jungen Düffeldorfer Schule. Alle Talente berfelben, welche damals Deutschland mit ihrem Ruhme erfüllten, fanden in ihm einen Bewunderer von jener beften und erwünschtesten Art, welche die Werke, die fie erfreuen, auch tauft, ftatt fich an ihrem "falt ftaunenden Befuch" genügen zu laffen. Aber wenn die Duffeldorfer auch seine bevorzugtesten Lieblinge blieben, so verschloß sich Wagener's Sinn und Berständniß darum keineswegs den großen malerischen Vorzügen der belgischen und französischen Kunst. Während der vierziger und fünfziger Jahre bereicherten gerade mannigsache Ankäuse von Werken der Berühmtheiten die ser Schulen (auch Holländer, Italiener, Engländer blieben nicht ganz ausgeschlossen) die Wagener'sche Sammlung. Die Wandslächen jener Zimmerslucht in der Brüderstraße boten längst keinen genügenden Raum mehr, um diese immer vermehrten Bilderschäße darauf zu placiren. Ihr Besitzer hatte sich um das Jahr 50 in den östlichen Gegenden Berlins in einem der äußerlich armseligsten und engsten alten Gäßchen dieser Quartiere, der Schillingstraße, ein Grundstück gestauft: nach der Straße hin durch ein schößes, niederes, altes Häuschen maskirt und verborgen, erhob sich auf dem dahinter gelegenen weiten, baumreichen Gartensredier eine nach seinem Geschmack auf's Schönste ausgestattete Villa, welche den reichen künstlerischen Schmuck durch die auserlesensten und kostbarsten Erswerbungen des solgenden, seines letzen Lebensjahrzehntes, empfing.

Im Jahre 1861 ftarb Conful Wagener. Es fand fich, daß in seinem 1859 aufgesetten letten Willen faft fein gesammter Besit an Gemälden, den er mabrend diefer fünfundvierzig Jahre zusammengebracht und zur eigenen wie zu feiner Mitmenschen Freude gehegt und bewahrt hatte, im Ganzen 256 Bilder moderner, beutscher und fremdländischer Künstler, von ihm dem Staate vermacht tworden war. Er kleidete diesen letten Willen in die liebenswürdige, ich möchte sagen rührende, Form einer Bitte an den Bringregenten: das Legat huldvollft ent= gegenzunehmen. Nur den einen Wunsch, um nicht zu sagen Bedingung, knüpfte er daran: daß die Gemäldesammlung in eine Localität, welche dem Publicum freien Besuch und den Künstlern das Studium ermögliche, aufgenommen werde. Ohne daß das Wort dabei gebraucht worden wäre, war durch dieses großartige Bermächtniß der Grundstock einer kunftigen Berliner Rationalgalerie gegeben. In einem Sandichreiben vom 27. Februar 1861 an die Sinterbliebenen des hochherzigen Teftators sprach König Wilhelm warm empfundene Worte der Anerkennung und des Dankes gegen den Dahingeschiedenen aus und erklärte feine Einwilligung, diese koftbare Zuwendung anzunehmen und dafür zu forgen, "daß die Sammlung gang den Beftimmungen und Bunschen ihres Inhabers gemäß und zugleich in einer Weise erhalten bleibe, die ihm bei seinen Mitbürgern und dem gesammten Baterlande für die Gegenwart und Zukunft das chrenvolle Andenken fichere, auf das er einen gerechten Anspruch habe". In einer späteren Cabinetsordre an den damaligen Cultusminister, Herrn v. Bethmann = Hollweg genehmigte der König den Borschlag, diefes Wagener'sche Ber= mächtniß junächst in den Sälen des ersten Stockwerkes der Akademie der Runfte Unter den Linden unterzubringen. Zugleich aber, so lautete das Schreiben weiter, "will Ich, den von dem patriotischen Stifter in seinem letten Willen ausgesprochenen Gedanken zu dem Meinen machend, daß mit dieser Sammlung der Grund zu einer vaterländischen Galerie von Werken neuerer Rünftler gelegt werde, und indem Ich Ihren hierauf zu richtenden weiteren Anträgen entaggensehe und Mich freuen werde, wenn Kunftfreunde, in gleicher Gefinnung wie der verewigte Wagener, zur Berherrlichung der Kunft und zum

ehrenden Gedächtniß ihrer Beförderer durch Beisteuer vorzüglicher Meisterwerke für das Gedeihen dieser nationalen Anstalt mitwirken wollen, werde Ich selbst auch durch Hingabe hierzu sich eignender, in meinem Besitz besindlicher Gemälde dazu beizutragen Wir angelegen sein lassen". —

Das Unterkommen war für die Berliner "Nationalgalerie im Keime" gefunden. Die Zahl der fie bildenden Gemälde wuchs durch Schenfungen bes Königs und anderer Mitglieder des Herrscherhauses, wie aus verschiedenen Kreisen der Bürgerichaft junächft Berling: und feit einmal die bekannte Bewilligung des Kunftförderungsfonds von 75,000 Mark jährlich erfolgt war, burch regelmäßige Untäufe und Beftellungen von neueren Werten, beftändig an. Aber ftatt des von dem Erblaffer gewünschten und für seine Lieblinge gehofften, ruhigen, bor bofen Ginfluffen geficherten, dem Studium und Genuß der Bemälbe förderlichen Aufenthalts, hatten dieselben in jenen akademischen Sälen zunächst ein Quartier zugewiesen erhalten, welches einzunehmen ihnen immer nur für etwa anderthalb Jahre vergönnt war. Dieselben Räume blieben nach wie vor, in Ermangelung von anderen zu diesem Zweck verfügbaren, auch für die akademischen Kunftausstellungen vorbehalten, die darin während der Berbftmonate jedes zweiten Jahres ftattzufinden pflegten. Sobald die für den Berliner Salon angemelbeten Gemälde eintrafen, hatte die Nationalgalerie ihnen ben Plat ju räumen und mußte sich in die ganglich ungenügenden niedrigen Räume des oberften Geschoffes, wie es eben gehen mochte, einpferchen laffen.

Ein noch schlimmeres Loos aber war einem anderen, besonders hochgeschätzten Kunftbesitz des preußischen Staates durch den leidigen Raummangel bereitet. Die Cartons des Beter von Cornelius, welche derfelbe für die großen Wandgemälde = Chklen in der Münchener Gluptothek und der Ludwigs= firche in den Zeiten seiner frischesten Schöpferkraft gezeichnet hatte, waren auf Befehl Friedrich Wilhelm's IV. für Berlin angekauft worden. Aber eben durch jenen Mangel eines Locals zu ihrer Aufstellung blieben fie verurtheilt, aufgerollt und für jeden unsichtbar, in den Magazinen der Akademie oder des Museums zu lagern. Das lette und gewaltigfte chklische Hauptwerk beffelben Meifters, die coloffalen Cartons für jene Wandgemälde, welche die Halle des fünftigen Campo-Santo des preußischen Herrscherhauses schmücken follten, auch das hatte nur ein nothdürftiges Untertommen in den Erdgeschofraumen der eigenen Wohnung ihres Schöpfers am Rönigsplat gefunden. Der Nothstand erwies fich als ein fo dringender, daß endlich die gewohnte Scheu preußischer Staatsbehörden vor der Inangriffnahme monumentaler Schönbauten zu rein idealen Zwecken überwunden, und gründliche Abhilfe der unwürdigen Buftande durch einen, folder Beftimmung und folden Inhalts werthen, zweckentsprechenden Reubau gefucht werden mußte. Die Bietat Ronig Bilhelm's für feinen hochseligen Bruder mar wol das Hauptmotiv des Beschlusses, daß mit der Ausführung dieser Nationalgalerie zu= gleich auch jener fünftlerische Gedanke wenigstens in der allgemeinen Form ber= wirklicht werden follte, welchen Friedrich Wilhelm IV. für die Bebauung dieses Theiles der Museumsinfel gehegt hatte. Das von ihm als Mittelpunkt der ganzen Unlage geplant gewesene Tempelhaus für Aula und Hörfäle sollte nun endlich boch erbaut, zu dem ganglich anderen Zweck: der Aufnahme der National=

galerie, bestimmt und bemgemäß architektonisch umgewandelt werden. Seine äußere Geftalt war einft durch Friedrich Wilhelm IV. felbst in einer leichten Beichnung stiggirt worben. Unter Festhaltung berfelben entwarf nun Stüler im Auftrage des regierenden Königs die neuen Détail-Blane für die Bertheilung der Räume und die weitere Ausbildung dieser allgemeinen Form des Gebäudes. Gine ichwierige und undankbare Aufgabe, welche von vornherein in fich felbst schon eigentlich die Unmöglichkeit einer vollkommenen befriedigenden Lösung trug. Um die Bedingungen zu erfüllen, welche bei einer Galerie von Gemalben und plastischen Kunftwerken die wichtigsten und hauptsächlichsten find, ift für das dazu bestimmte Gebäude die Form des antiken Tempels jedenfalls die am wenigsten geeignete und gunftige. Selbstwerftandlich mußte, wenn dieselbe beibehalten werden follte, der Peripteros, d. h. der von Säulen umgebene Tempel, aufgegeben und ftatt feiner der Tempel als Pfeudoperipteros gebildet werden, bei tvelchem an die Stelle der freiftehenden Säulen die nur die Wände decorirenden Salbfäulen traten. In deren Zwischenräumen konnten wenigstens die nöthigen Fenfter für Seitenbeleuchtung eingeschnitten werden. Für die Borhalle der Front allein durften die freien Säulen gerettet werden. Als Aufgang zu dieser, welche, wie der ganze Tempel erst auf einem übergewaltigen Unterbau sich erheben würde, projectirte Stüler die breite davor gelegte Doppeltreppe mit einem oberen Absat, auf welchem ein Reiterftandbild des Begründers diefer Runft= bauten, König Friedrich Wilhelm's IV., aufgestellt werden follte. Stüler starb bekanntlich 1865. Oberhofbaurath Strack übernahm die Ausführung feines tunftlerischen Bermächtniffes, deffen Sauptstuck diefer Bau des Tempels für die Nationalgalerie bildete. Im Frühjahre 1866 begann der Bau. Strack war eine Specialcommission aus Baurath Erbkam, Geheimrath Anerk und Wirkl. Geheimrath v. Olfers beigegeben. Dem Erftgenannten fiel die technische. Strack die fünstlerische Leitung des Gangen zu. Noch einmal hatte bas Stüler'sche Project manche wesentliche Umwandlungen zu erfahren. In der heutigen Geftalt des Beftibuls, des Treppenhauses, in den architektonischen Details und in der Art der Decoration der Räume haben wir Strack's eigenstes; felbftandiges Werk zu sehen. Die Landesvertretung hatte bei der Bewilligung von Roften für den Bau, durch die Vorstellungen Cornelius = begeifterter Männer mehr als durch die wirkliche Einficht und künstlerische Neberzeugung der großen Majorität der Herren Abgeordneten dazu bestimmt, es zu einer ganz speciellen Bedingung gemacht, daß in dem zu errichtenden Gebäude die nöthigen Räume für Die Aufstellung fammtlicher im Staatsbesitz befindlicher Cartons des Meifters. sowol der für München als der für Berlin von ihm gezeichneten, hergeftellt würden. Bei den meift gang enormen Größenverhältniffen diefer Cartons mußte mit der Erfüllung diefer Bedingung der schon etwas knappe zur Unterbringung aller vorhandenen Kunftwerke verfügbare Innenraum des Gebäudes den übrigen in bedenklichster Weise beschränkt werden. Gine Abweichung von Stüler's Blan an dem Strad'ichen Bau führte benfelben wenigstens einige fehr brauchbare Räumlichkeiten in den drei Stockwerken hinzu: es schloß die nordliche Schmalseite des Tempels nicht mit einer geraden Wand ab. sondern ließ an ihr einen durch alle Geschoffe durchgeführten halbrunden Ausbau, eine Apfis.

hervortreten. Deren Innenraum aber theilte er wieder durch fächerförmig auf ihre Außenwand zu gerichtete Zwischenwände in ebenso viele kleine Cabinete, welche, eben Dank dieser Stellung der Wände, den darin aufzunehmenden Gemälden ein besonders vortreffliches Seitenlicht zu geben versprachen. Es war der 1872 verstorbene, berühmte Verliner Maler, Prof. Eduard Magnus, welchen seine eindringenden Studien und reiche Beodachtungen und Ersahrungen auf diesem Gebiet zu manchen ganz neuen Ansichten über die beste Anlage von Museums=räumen und ihre Beleuchtung geführt hatten, der in einer kleinen Schrift, einem Vortrage für die Akademie (sie führt den Titel "Neber die Anlage von Kunstmuseen") unter anderen vorzüglichen praktischen Kathschlägen auch zum ersten Male diesen außgesprochen und zur Nachachtung empsohlen hatte: den Seitenwänden von Gemäldecabineten mit Seitenlicht eine leicht schießtig gegen die Fensterwand gerichtete Stellung zu geben.

Während der Jahre 1866 und 67 wurden die Fundamente gelegt; im December des letzteren Jahres der Grundstein. 1868 war der Rohban vollendet. Der Krieg und wiederholte Strikes der Banarbeiter verzögerten den Abschlüß des ganzen Werkes dis zum 1. Januar 1876. Seit dem 23. März desselben Jahres ist es, nachdem der gesammte Besit von Kunstwerken seine Aufnahme darin gesunden hat, dem Publicum übergeben. Die seitdem dis diesen Tag noch fortgeseten Arbeiten im Umkreise des Gebändes galten der Aussührung der bedekten Säulengalerien, welche den Plat wie längst schon nach der Straße und dem Kenen Museum so nun auch nach dem Fluß im Osten und, in Halbekreise linien der Form der Apsis entsprechend, nach der Kordseite hin, umgeben, der Asphaltirung, den Gartene und Brunnenanlagen, die ihn künstig schmäcken sollen. Von der Kroseitertatue auf dem Absah der Vortreppe. Prof. Calandrelli, welcher mit deren Aussührung beauftragt ist, hat das Modell bereits vollendet.

### II.

Nach außen hin präsentirt sich nun die Berliner Nationalgalerie als ein hoch aufragender pompöser Tempelbau aus röthlichem Nebraer Sandstein. Die Länge mit Hinzurechnung der südlich davorgelegten Freitreppe beträgt 96 Meter, die Breite 31,40 Meter. Er steigt über einen Unterdau von 12 Meter Höhe auf, zeigt in seiner südlichen Vorhalle acht prächtige korinthische Säulen. Die Wand der Cella hinter denselben ist in der Höhe unmittelbar unter der Cassetendese durch einen in Salviatischer Glasmosaik nach Strak's Zeichnung ausgesührten Arabeskenfries decorirt; tieser unten aber zu beiden Seiten der Thüre durch einen Relieffries, welcher, von M. Schulz modellirt und von Böllert aus französischem Kalkstein gemeißelt, den Entwickelungsgang der deutschen Kunstschlichert. Das Giebelseld dieser Tempelsacade füllt und schmückt eine von M. Schulz modellirte, von Wittig in Sandstein ausgesührte, Statuengruppe: "Germania als Beschützerin der bildenden Künste". Das Akrotherion auf der Höhe des Giebels bildet die Gruppe von Schweinist: Baukunst, Bildhauerei und Malerei. Die Giebelinschlichzist lautet "Der deutschen Kunst". Um Fries der

Langseiten lieft man in golbenen Lettern die Namen der deutschen Meister des 18. und 19. Jahrhunderts.

Die vor dieser Hauptfagade aufgethurmte Freitreppe ift ein so ungeheuerliches Wefen, daß es die Wirkung des gangen Gebäudes mehr beeinträchtigt, als erhöht. In awei auseinander weichenden, nach Oft und nach West gerichteten Armen fteigt fie bis jum erften Abfat auf. Dort wenden fich die Arme wieder jurud, einander entgegen, bis zur Plattform, von welcher fie dann zu einer Stiege vereinigt zur Säulenhalle emporführen. Aber fie ift nur um ihrer felbst willen, als angefügtes Decorationsftuck, da. Sie wird ebenso wenig als Aufgang zum Hauptgeschof benutt, wie die große Freitreppe des Schinkel'ichen Schauspiel= hauses auf dem Schillerplat. Unten, zwischen den beiden erften seitlich ausein= ander weichenden Armen öffnet sich ein hohes, rundbogiges Portal in der fteinernen Maffe dieses Treppenkörpers auf eine Ruppelrotunde mit tiefen Nischen in den Seitenwänden. Aus ihr tritt man in die breite Unterfahrt. Die in drei Rappen getheilte leberwölbung berfelben ruht hüben und drüben auf je vier Säulen von polirtem rothem Granit. Zwischen den jenseitigen, bor der Gingangswand des Gebäudes, öffnen fich die drei Thuren ju dem Beftibul deffelben. Plaftischen Schmuck geben jenem Freitreppenbau zunächst am Beginn der beiden unterften Arme die Sandsteingruppen von Morit Schulg: "die Erziehung des Bildhauers und die des Malers"; oben, bor der Säulenhalle, die beiden Statuen von Calandrelli und Mofer: "Der Runftgebanke" und "Die Runfttechnit"; ferner die schönen Reliefornamente, welche in die Sandsteingeländer der Treppe gemeißelt find. -

Die Vertheilung der Innenräume des Gebäudes, die ganze Anlage und Ausführung der einzelnen macht den nicht zu überwindenden Widerspruch fühlbar, welcher zwischen der ursprünglichen Bestimmung dieses Hauses und derzenigen besteht, für die es später adoptirt worden ist. Wie Stüler's Neues Museum, so scheint auch dies Gebäude nicht sowol der darin aufzunehmenden Kunstwerke als seiner selbst willen und um von diesen decorirt zu werden, da zu sein.

Durch die Thüren im Erdgeschöß tritt man von der überwölbten Unterfahrt in den ersten unteren Flurraum, aus welchem eine dreiarmige weiße Marmorftiege zu dem höher gelegenen zweiten Bestidül hinanführt. Die Wände des ersten haben einen hohen Sockel von schönem rothem, polirtem Phrenäenmarmor und sind oberhalb desselben mit violetröthlichem Stuccolustro bekleidet. Die sechs dorischen Säulen aus carrarischem Marmor mit reliefornamentirten Capitälen mit den von ihnen getragenen Rundbogen, auf welchen die flache Decke ruht, im oberen Bestibül sehen sich an den Wänden des Vorslurs als Pilaster und Blendarkaden fort. In den Zwickeln der Bogen sind Medaillon-Reliefbildnisse berühmter deutscher Meister angebracht. Jene Cassettendecke ist — jedenfalls eine wunderliche, wenig empsehlenswerthe Laune des Architekten — aus Zink in seinem unleidlichen, jede ersreuende, farbige Wirkung zerstörenden, unverkleidet gezeigten, natürlichen Farbenton, während die Zapsen der einzelnen Felder aus roth gemaltem Grunde hervortreten. Zur Linken, an der Westseite diess Bestibüls, liegt das Treppenhaus. Die Stiege, deren Stusen aus weißem

carrarischem Marmor zweiter Classe gearbeitet find, führt dort in drei Absätzen zum oberen Stockwerk. Bur Rechten, an der Oftseite der Salle aber icheiden drei von jenen Marmorfäulen einen durch zwei hohe Fenfter beleuchteten Seiten= raum ab, welcher zur Aufftellung einiger Stulpturwerte, deffen Wandflächen zur Aufnahme von größeren Gemälden benutt werden. Die in der Frontwand bes Beftibuls befindliche große Sauptthur zu den Sälen des Erdgeschoffes, über welcher in halbrundem Bogenfelde eine leicht farbig gehaltene "tanagrirte" Reliefgruppe der "vereinigten Runfte" von Barger ausgeführt ift, öffnet fich nicht, wie man es hatte erwarten follen, unmittelbar auf eine weite Flucht von in der Längsage des Gebäudes gelegenen Museumsräumen, welche dem Blicke des Eintretenden gleich eine freie, imposante Perspective zeigten, sondern auf eine in der Querrichtung davor gelegte Salle, welche die ganze Breite des Gebäudes durchmißt. Bon dem Tenfter, an dem Oft= und dem Weftende ihrer Lange, em= pfängt sie ein zerstreutes Licht, das auch den in ihr aufgestellten Stulp= turen wenig gunftig wird. Die gange Halle ift eben nur eine decorative Zu= gabe zu den eigentlichen Museumsfälen und demgemäß fehr reich und prächtig behandelt und ausgestattet: die einzelnen Kappen ihrer Tonnengewölbe, welche durch breite Gurtbogen mit ftarken, reliefirten, vergoldeten Rippen von einander gesondert find, werden von zwölf Säulen aus schwarzem belgischem Marmor mit reichen forinthischen Capitalen und Bafen aus vergoldetem Zinkguß geftütt, welche bor die mit gelbem Stuccoluftro bekleideten, tiefroth umrandeten Wände gestellt find. Der Eingangsthur gegenüber befindet sich eine hohe rundbogige Nische in der Wand, in welcher die Marmorftatue der "Gaftfreundschaft" von dem verftorbenen Guftav Blafer ihre Aufstellung erhalten hat. Bu beiden Seiten dieser Wandnische öffnen sich die ihr gleich hohen Thuren: links zu den Stulpturfälen, rechts zu ben Gemälbefälen.

Die Gewölbselber dieser Querhalle haben eine ornamentale Bemalung erhalten, deren carmin= oder fruchtsaftrothe bis zum blässesten Weißrosa absichattirte Grundtöne recht schwach und süßlich wirken. Die Zeichnung der goldegelblichen Ornamente auf diesen rothen Streisen ist in der dortigen Höhe durch aur zu große Zierlichkeit und Feinheit um ihren rechten Effect gebracht.

In den Lünetten über den Wandfeldern, in den Gurtbogen zunächft den beiden Fenstern in den Gewölbkappen und ihren Mittelseldern hat Ern st Ewald dort farbig, hier en grisaille, Scenen und Gestalten des Nibelungenliedes gemalt, für deren Tonstimmung ihm die kirschsaftsarbene Ornamentik ihrer Umrahmungen schwer zu überwindende Schwierigkeiten bereitet haben mag.

Die große, hier anschließende, längs der Weftseite des Gebäudes gelegene Halle für die Werke der Plastik, ist in ernster Pracht gehalten. Zwei Reihen von Säulen und Pseilern aus braunrothem belgischem Marmor mit weiß marmornen Capitälen und Basen gliedern sie ihrer Länge nach in drei Schiffe. Jedes derselben ist mit Gewöldekappen bedeckt, die durch zierliches Stuckrelief decorirt sind. Zu beiden Seiten jedes Fensters treten kurze Wände, die mit einem derartigen Marmorpseiler abschließen, in den Saal und gegen die nächste Säulenreihe heran. Die Wandslächen sind mit dunkelgrünem Stuccolustro bekleidet. Die Fensterwölbungen werden durch Medaillons von Land

grebe, in Stuck ausgeführte Reliefdarstellungen antiker theils kunstlegendarischer, theils mythischer Gegenstände geschmückt. Der Boden der Säle ist mit Mett-lacher Thonsliesen von reicher und stilvoller Ornamentik belegt; der der Flure mit Marmormosaik. —

Die Gemälbefäle oder Cabinete an der Oftseite werden durch leicht schräg gestellte Zwischenwände gebildet, und sind mit flachbogigen Tonnengewölben gedeckt. Der Fensterwand gegenüber zieht sich der Berbindungsgang mit hohen rundbogigen Durchgangsthüren an der Grenze jedes Cabinets. Er mündet an dieser Seite, ebenso wie die Skulpturensäle auf der anderen, nördlich in die große, slach überwölbte Vorhalle zu den fünf flach gedeckten Hächercabineten der Apsis, auf welche hin sich auch deren rundbogige Zugänge zwischen den im Halbkreise aufgestellten starken stützenden Pseilern der Halbkupel öffnen. Diese Vorhalle, welche an der Oft= und Westseite von je einem Gemäldesaal mit Seitenlicht begrenzt wird, bildet einen für die Zwecke der Galerie völlig todten, nutzlosen Kaum, in dessen Halbkunkel die wenigen darin untergebrachten Kunstzwerke jeder Wirtung verlustig gehen müssen. Die Fächercabinete und die anderen Gemälderäume haben wol desto günstigeres Licht, aber ihre Wände stehen sich so nahe gegenüber, daß für nur einigermaßen große Vilder der Ubsstand ganz ungenügend ist.

Vom Bestibül des Erdgeschosses sührt, wie schon erwähnt, die große Treppe an der Westseit in zwei Absähen zum ersten Stockwerk. Drei große Fenster in dessen Hollse an der Westwand lassen das hellste Licht auf dieselbe hereinströmen. Wo der letzte Theil der Stiege in das Vestibül des Hauptgeschosses mündet, zieht sich an allen vier Seiten des Treppenhauses ein gut ersundener, vorzüglich gearbeiteter Reliesseiselweisel von Geher entworfen und in Stuck ausgesührt) hin, dessen Gruppen die Culturentwickelung, die Kunst- und Geistesgeschichte Deutschlands von den ältesten taciteischen Germanenzeiten bis zur Wiederausrichtung des Kaiserthums versinnlichen. Oberhalb des letzten, zur Linken der letzten Stusen angebrachten Theils desselben schließen weiße Marmorschranken, durch gar zu zierlich belicat gemeißeltes Keliesornament decorirt, zwischen den dort stehenden beiden jonischen Marmorsäulen und dem Marmorpseiler an der nördlichen (Thüren-) Wand das obere Bestibül gegen die Treppe hin ab. Auf diesen und den gegenüber an der Ostseite besindlichen Säulen liegt die flach cassetirte Decke direct ohne Vogen-

vermittelung auf.
Sie gleicht an Material, Conftruction und Farbentönen genau der des Erdgeschosses. In der Südseite des Bestibüls zur Rechten der Treppenmündung liegt die Hauptthür, welche, wenn sie je geöffnet würde, auf die Säulenvorhalle sührte. Ihr gegenüber steigt man auf einigen Marmorstusen zu dem um so viel erhöhten Rordtheil des Bestibüls, an dessen Nordseite die, durch das schönste Intarsia-Ornament (von Roschte, nach Strack's Zeichnung) decorirte, Thür aus dunkel polirtem Holz zu den Sälen diese Geschosses sührt. Auf den seitlichen Consolen ihres reichen Gebälkes sind ein paar leicht farbig gehaltene, höchst graciöse, meisterlich modellirte, gestügelte Victoriengestalten von Landgrebe als Karhatiden angebracht. Zwischen den Säulen und dem Wandpfeiler der Oftseite steigt in drei Absähen die Treppe zum oberen Stockwerke auf.

Bei den hinter jener Eingangsthur gelegenen Räumen ift die Verspective jum Glud nicht durch eine Querhalle abgeschnitten. Gin fehr origineller acht= seitiger Saal mit elliptischer Kuppel, durch das große Fenster in deren Scheitel erhellt, ift hier junachst durch die Sohe beider Geschoffe geführt. Er bildet die Borhalle zu den Corneliusfälen. In seiner entschiedenen Farbenpracht fteht der= felbe in einem noch ftarteren Gegenfate zu der kalten Farblofigkeit des Treppenhauses, als selbst jene Querhalle im Erdgeschoß. Noch drei andere Thüren durchbrechen die Wände des Achtecks: eine dem Eingange gerade gegenüber, je eine zur Rechten und zur Linken. In die übrigen vier Wandfelder find halbchlindrische, oben mit Halbkuppel abschließende, oberhalb des schwarzen Sockels mit rothem Stuckmarmor ausgekleidete Nischen hineinvertieft, jede sowie die vier Thüren von davortretenden Säulen aus grünem belgischem Marmor flankirt, deren Jug von goldbroncenen Blättern umkleidet ift, auf schwarzen Marmor= fockeln ruhend, mit reichen, vergoldeten Capitälen. Jede jener Nischenhalbkuppeln ift von einer gartfarbig getonten, großen Muschel ausgekleidet, der ein in gleichen Tönen gehaltener weiblicher Poealkopf vorgesett ift. Die acht Säulen tragen auf ihren Capitalen ebensoviele figende Musengestalten von Calandrelli und Brodwolf, in Stud modellirt und ebenfalls "tanagrirt", d. h. leicht farbig in lichten, matten Tonen bemalt, im guten Ginklange mit der energischen Farbengebung diefer ganzen Saalarchitektur, in welche weiße Statuen schlecht hineinstimmen würden. Den rein malerischen Schmuck geben diefer halle vier von A. von Senden entworfene und ausgeführte Superportenbilder in ben Lunetten über den vier Thuren; vier Scenen aus der Geschichte der deutschen Baukunft, Malerei, Dichtkunft und Bildhauerkunft schildernd, tief farbig auf fcmargem Grunde (Raifer Beinrich II. den Grund gum Bamberger Dom legend, Dürer das Bild des Raifer Max malend; der Sängerfrieg auf der Wartburg und Abam Rraft in feiner Werkstatt); - und besselben Berliner Runftlers großes Friesgemälde auf Goldgrund, die Bilder des Thierkreifes, in der Ruppel oberhalb des durch feines, goldenes Linienornament gezierten unteren Tambour= ringes. Er hat diese, der besonderen Art und Richtung seines Talentes so wohl entsprechende Aufgabe in gang origineller und fehr anmuthiger Beife gelöft. wandelt die Bilder des Thierfreifes zu Geftalten voll individuellen bewegten Lebens. Jenen alttraditionellen, mythologischen Fabelwesen und Thiergestalten deffelben und ebenfo den Monaten und Jahreszeiten, welchen fie entsprechen, gewann er manche fehr glückliche Darftellungsmotive ab, und verband diefe Gruppen, einzelne Figuren und Shmbole, zu einem glanzenden feftlichen Zuge von romantisch-phantastischem Charakter, durch welchen die prächtige Wirkung des gangen Ruppelfaales wefentlich gefteigert wird. — Roch eines plaftifchen Schmuckes dieses Raumes ist Erwähnung zu thun: des Stuckreliefs von Sarker an den Oberichwellen der beiden Thuren der Seitenwände, welche gu den Gemäldefälen führen: "Malerische Studien" und "plaftische Studien", durch Buttengruppen verfinnlicht.

Die dem Eingange gegenüber befindliche Thür öffnet sich auf die beiden durch ihre Massen und Decoration bedeutsamsten Sale des ganzen Gebäudes: die für die Cartons des Cornelius bestimmten, die speciell zu dem Zwecke, biese aufzunehmen, so wie fie find angelegt und dementsprechend geschmuckt wurden. Die Langachse des erfteren der beiden liegt in der Querachse des Gebäudes; die des zweiten fällt wieder mit der Längsachse des Hauses zusammen. Der erste gewährt durch die daraus resultirende Breite an der Oft= und Beft= feite des Tempels nur noch zu je einem schmalen, seitlich beleuchteten Berbindungscorridor Plat; ber zweite schmälere dagegen den genügenden für zwei Gemälbefäle (einen an jeder Seite), die an Geftalt und Große ziemlich benen entsprechen, welche fich zunächft seitlich an die Ruppelhalle anschließen. Norden bin stöft die Langsachse beider Corneliusfale auf eine colossale Nische in der dortigen Schluftwand des zweiten, schmäleren von beiden. Sie wird durch fünf grau in grau auf braunrothem Grunde ausgeführte Rundbilder, Götter der Urzeit barftellend, Arbeiten Rudolf Bendemann's, und darüber am unteren Rande der Auppelspangen durch die Bilber der olympischen Sauptgott= heiten von Röber decorirt. - Jene Seitenfale diefer Corneliusraume find burch flachbogige Tonnengewölbe gedeckt, welche in den beiden größeren, nord= licheren durch drei metallene Trägerbogen unterstützt, gegliedert und mit darauf gemalten, blätterumwundenen Gitterstäben eines Laubendaches geschmückt werden. Die beiben langen Zwischengalerien, welche die beiben Sale jeder Seite unter fich verbinden, zeigen abwechselnd Tonnen= und Kreuzgewölbe mit lebhaft farbiger Decoration. An der langen Wand der westlichen Galerie ist die phantaficvoll exfundene, schön bewegte Reliescomposition des 1867 verstorbenen Schievelbein, das kleinere Originalmodell zu jenem großen Friesrelief "die Berktörung Bompeii's und Gerkulanum's" angebracht, welches fich hoch oben an den Wänden eines der Innenhöfe des neuen Museums hinzieht. In der öftlichen Berbindungsgalerie sind Zeichnungen, Cartons und Aquarelle placirt. beiden letten dieser Sale stehen durch Thuren mit dem letten Corneliussaal in Berbindung. Schmale Durchgänge aber führen von ihnen zu den fünf Fächercabineten der Apsis, hinter der Nischenwand, Kür diese bevorzugten Apsis= cabinete ift eine besonders elegante Ausstattung beliebt worden. Die Tapeten zeigen ein reiches Ornamentmuster in feinem Goldton auf einem Fond von lichter Milchkaffeefarbe, über holzverkleidetem Wandsockel; fie haben goldene reliefirte Umrahmungen; die Simse und flachen Decken find mit delicat gestalteten figurlichen und ornamentalen Flachreliefdarstellungen von Sarter und Tendlau geziert. Die Berbindung der Cabinete unter fich wird durch niedrige Thuren nahe der Tenfterwand vermittelt.

Die großen Corneliussäle selbst reichen nach der Höhe hin durch das darüber befindliche dritte Stockwerk. Ihre Deckenbehandlung ist von überraschender Eigenthümlichkeit. Ueber den Langwänden jedes von ihnen steigen breite, hohe Bouten mit eingesetzten Stickappen auf. Aber statt daß nun auf diesen eine flache Decke, ein "Spiegelplasond", ruhte, setzt unmittelbar auf ihnen in jedem Saal ein sattelsörmiges Glasdach in der ganzen Ausdehnung des Deckenumfanges auf, welches das Licht in den Kaum einströmen läßt. Es ist etwas dem natürlichen und gewiß richtigen Gefühl Widerstrebendes in dieser Anlage. Die mächtigen Stickappen, welche statt einer reichen, flachen Decke nun Nichts als diese durchsichtigen leichten Glasdächer zu tragen haben, die mit

ihren beiben schräg gegeneinander ansteigenden Seitenflächen bem Wesen eines Plasonds so wenig entsprechen, wirken nun so zwecklos.

In der Höhe der beiden Schmalwände des ersten Saales ist je eine große Logenöffnung in der Form einer kleinen zweisäuligen Tempelfaçade angebracht, deren Giebellinie genau der des Glasdaches über ihr folgt. Hinter diesen Dessungen liegen die Berbindungscorridore zwischen den südlichen und nördelichen Räumen des oberen dritten Stockwerkes.

In beiben Corneliusfälen find die unteren Wandflächen einfach mit Tapeten von einem ruhigen, neutralen grangrunen Ton und wenig hervortretender Ornamentzeichnung über niederem Holzsockel bekleidet. Die fpharischen Dreiecke ber Stichkappenzwickel, die von ihren Bogen an der Wand gebildeten Lunetten, die Zwischenfelder zwischen den Bogen und den Langseiten des ersten und die großen Flächen an dem oberen Theile der Schmalwände des zweiten Saales zunächst unterhalb des Glasdaches und oberhalb der Thure in der Sudwand und der Nische in der Nordwand, — alle diese Partien aber boten vortrefflich geeignete Felder, um auf ihnen decorative Gemälde auszuführen. Mit Ausnahme der Stichkappenzwickel des zweiten Saales find diese Flächen denn auch damit geschmückt worden; die des letzteren durch Janffen in Duffeldorf; die bes ersteren durch Rudolf Bendemann (nach seines Baters Souard Ent-würsen) im Berein mit Röber und Beckmann. Zum Gegenstande seiner Compositionen war Janffen die Promotheusmythe gegeben; für jenen Saal, in welchem des Cornelius Cartons zur homerischen Götter- und Heldensage Auf-nahme finden sollten, jedenfalls sehr wohl am Plaze. Der damit betraute Düsseldorfer Meister versteht es vorzüglich, für vorhandene Flächen und Räume zu componiren, so das Ueberfüllung und Oebe gleich gut vermieden sind. Seine Formengebung ift bei aller Stillfirtheit und Größe nicht leer, abstract und manierirt. Auch bei Aufgaben wie diese, wo die Farblofigkeit der großen Cartons, welche alle Wande barunter bedecken follten, Mäßigkeit und Ge= bampftheit des Colorits gebot, wußte er bem feiner Lunetten= und Giebel= flächenbilder dennoch eine gewiffe feine, wohlthuende, lebendige Barme bei aller Einfachheit zu geben. Das große Giebelfeld über der Eingangsthur diefes zweiten Saales zu dem ersten wird durch eine schönheitvolle, gestaltenreiche Com-position geschmückt: Prometheus an den Felsen gekettet, vom Adler bedroht, beklagt von den Dkeaniden, die fich dem Meere entschwingen. Die zehn Lunettenbilber der beiden Langwände schilbern alle Einzelscenen der Prometheusmythe von der Weisfagung der Themis, die ihrem Sohne das Geheimniß vom Sturze bes Zeus anvertraut, und dem Titanenkampf, bis zur Befreiung des Gefeffelten burch Herakles und der Aufnahme des Entfühnten in den Olymp.

An der nördlichen Schmaswand im Giebelfelbe über der großen Nische, in welcher die vergoldete Colossal-Broncebüste des Cornelius von Wittig (gegossen von Gladenbeck) auf einem Postament von roth- und schwarzbuntem belgischem Marmor steht, malte Janssen zwei symbolische Ibealgruppen: links die Itias mit Thetis, welche die Wassen des Achill trägt, rechts die Odhsse mit Odhsseu und Benelope, beibe Gruppen von Genien auswärts gesührt, zu Eros, dem die

Clemente Bändigenden, der hier im Scheitelpunkt des Feldes über zwei gefesselten Dämonen, ihren Repräsentanten, schwebt.

Die Malereien Bendemann's im ersten Saal sind durchaus frei, ohne Anlehnung an eine Mythe ersundene symbolische Darstellungen. Colossale Einzelfiguren, in lichten Tönen in die Zwickelselber auf ganz hellem Fond gemalt, wersinnlichen die Kräfte und Tugenden des Geistes und Gemüthes, deren es zur Hervorbringung des großen Kunstwerkes bedarf: die Anmuth, den Frieden, die dichterische Schöpferkraft, die Forschung, die Demuth, die Begeisterung, die Stärke, die Freude. In die schmalen Eczwickel sind Genienpaare als Blumenspender, Träger und Bringer des himmlischen Lichtes gemalt; auf die Felder der Schmalwände zu den Seiten der beiden Logenöffnungen vier Sonnen von "des Genius Erdenwallen". Den als idealisch schönen, nackten, geslügelten Jüngling gebildeten schlägt, als er zur Erde hinabgestiegen ist, die Gemeinheit in Fesseln. Aber von hilfreich heranschwebenden Geistern wird er dieser Banden entledigt und schwingt sich, besreit, wieder zu seiner himmlischen Heimath empor.

In acht von den zehn Lunetten malte Bendemann grau in grau auf mattröthlichem Fond, Gruppen von kleinen Gestalten, in welchen das Berhältniß der Menschen zur Keligion versinnlicht werden soll. Sie wirken, aus der Tiese des Saales gesehen, etwas wirr und unklar. Kur die mittelste Lunette über der Cingangsthürzeigt eine farbig gehaltene und einsachere Gruppe: Katur und Genius, zwei sitzende, nackte Gestalten von hoher Schönheit, ihren Liebesbund schließend; darunter die Schiller'sche Inschrift: "Wit dem Genius steht die Katur im ewigen Bunde". In der Mittellunette der gegenüber besindlichen Langwand halten nackte Putten die Tasel mit dem Namen: "Peter von Cornelius" in Goldschrift.

In der zarten und matten, aquarellartig dünnen Farbengebung und Behandlung gingen die Maler besonders in den Bilbern zur Leidens= und Befreiungsgeschichte des "Genius" gar zu weit. In ihren verdustenden Tönen, ihrer zierlichen und eleganten Anmuth werden sie von den Gestalten auf den religiösen Cartons des Cornelius in diesem Saal mit deren gewaltiger Wucht, grimmigem Ernst, herber strenger Schönheit und Nebermenschlichkeit geradezu zermalmt. —

In drei Absähen führt an der Oftseite des Bestibüls in dem dorthin verlegten obersten Stiegenhause die Maxmortreppe zum letzten Stockwerk hinauf. Durch ein oblonges Oberlichtsenster in der flachen Decke über ihr empfängt sie ihr Licht. Die Wände sind mit dem gleichen graurothen Stuccolustro bekleidet, wie die der unteren Flure. Oben mündet sie auf die ebenfalls flach gedeckte und durch ein großes Oberlichtsenster beleuchtete Vorhalle der Säle dieses dritten Geschosses. Zwei korinthische Maxmorsäulen, und zwischen denselben eine Maxmorbalüstrade, schließen dieses fast quadratische Vestibül gegen das Treppenhaus hin ab. An den Wänden treten diesen Säulen entsprechend sechs korinthische Maxmorpilaster hervor. Auf ihren Capitälen und denen jener beiden Säulen stehen vor dem breiten Gebälk von Haxher in Stuck ausgeführte allegorische Gestalten, die Jahreszeiten darstellend. — Als ob es in den Plan des Gebäudes und seiner Decoration mit einbegriffen gewesen wäre, so vorzüglich

paßt an die oberste östliche Wand dieses Treppenhauses in Maßen und Wirkung das 1877 angekauste berühmte Bild von Hans Makart "die Huldigung der Catharina Cornaro" hinein, welches man dort besestigt hat.

Dieser vortrefsliche Effect ist die Beranlassung geworden, daß man seitbem in diesen wie in dem unteren Treppenhause Gemälde der Galerie an den Wänden placirt hat, womit es zugleich in bester Art erreicht wurde, den sahre erwordene volossetten Wandton theilweise zu decken. So ist das im vorigen Jahre erwordene colossale ältere Gemälde Feuerbach's "das Gastmahl des Plato" nun an der oberen Nordwand des ersten Treppenhauses, so ihm gegenüber an dessen von Calais"; so zur Seite des ersten Stiegenabsates des zweiten Treppenhauses an dessen Nordwand das neuerdings angekauste Bild von Schlösser Treppenhauses an dessen Nordwand das neuerdings angekauste Bild von Schlösser Treppenhauses, an dessen dit worden. Die Seitenwände des obersten Theiles dieses Treppenhauses, an dessen zur Langwand jenes Meisterwerk Hans Makart's prangt, werden nun durch zwei Cartons von Schnorr v. Carolsselb (zu seinem in dem Münchner Königsbau ausgesührten Nibelungen-Chklus gehörig) geschmückt. An den Wänden des obersten Bestibüls aber, zu welchem diese Treppe sührt, haben vier spmbolische Gemälde von Wislicen us "die Zahreszeiten" ihre Plätze erhalten.

Dieser Treppe gegenüber liegt die Thur zu dem dort an der Westseite befindlichen Oberlichtfaal. Der hell und rubig beleuchtete ichone Raum deffelben wurde neuerdings einer Bestimmung zugewiesen, für welche er in jeder Sinfict geeignet ift: als das neu eingerichtete Cabinet moderner deutscher Sandzeichnungen, Aquarellen und wol auch der vervielfältigenden Runfte Bu dienen. Un feinen in dunklem ftumpfgrunen Ton gehaltenen Wänden find mehrere für die Nationalgalerie erworbene Cartons Alfred Rethel's: "die Auferftehung Chrifti, Rarl's des Großen Saracenenschlacht bei Cordova, der Sturz ber Brminfaule, die Taufe Wittekind's, Karl's Eingang in Baris, Raifer Otto in Rarl's Gruft, großartige Schöpfungen biefes verewigten Meifters vertheilt. Auferdem die im letten Berbfte erworbenen Zeichnungen G. Bfannich midt'3 jur Geschichte des Propheten Daniel und mehrere intereffante Farbenftiggen bon Elfaffer und Detel. In ichon gearbeiteten dunkel gebeigten Mappen= ichränken ift der gegenwärtige Befitz des Cabinets an modernen Sandzeichnungen und Aquarellen aufbewahrt, welcher für diefelbe aus den Sammlungen des großen Cabincts der Rupferstiche und Handzeichnungen im Neuen Museum ausgeschieden worden ift. An den großen mit Tuch im Ton der Wände über= zogenen Tischen inmitten des Saales ift den Besuchern die begueme Besichtigung, bas Studium und das Copiren der von ihnen verlangten Originale in der beften Beleuchtung auf's liberalfte gewährt.

Kehren wir wieder zur Borhalle dieses obersten Stockwerkes zurück: Die Wand an seiner Nordseite maskirt nur die unmittelbar dahinter aufsteigende Kuppel des Oktogons in dem darunter liegenden. Rechts und links von dieser Wand öffnet sich je eine Thür auf je einen schräg gerichteten schmalen Corridor, die beide auseinander weichend, an den Seiten der Kuppel vorbeisühren und in die Seitensäle dieses Geschosses münden; — ein allerdings kaum künstlerisch zu rechtsertigender, trauriger, architektonischer Nothbehelf. Die Zwischengalerien,

jenen schmalen unteren an der Oft- und Westseite entsprechend, schließen sich hier an. Durch die Logenöffnungen an ihren Innenwänden blickt man in den ersten Corneliussaal hinad. Es solgt noch auf jeder Seite ein Oberlichtsaal. Aus jedem der beiden gelangt man dann in die sich hier anschließenden Fächer-cabinete des dritten Apsisgeschosses, deren jedes durch Deckensenster beleuchtet wird.

So ist das Gebäude der Berliner Nationalgalerie in seinem Aeufferen und Inneren gestaltet und ausgeführt. Es hat wegen der auch in dieser Schilderung nicht verschwiegenen, sondern scharf betonten Schwächen und Mängel seiner Un= lage feit dem Bestehen häufig fehr abfällige Kritiken zu erdulden gehabt. Un= verdient sind dieselben keineswegs. Aber doch liegt in ihnen, einem Werke wie dieses gegenüber, immer ein gut Theil Unbilligkeit. Auch der begünftigfte Architekt befindet fich nie in der glücklichen Lage des frei schaffenden Malers oder Bilbhauers. Er hat mit Mächten zu rechnen, die ihm ihren Wunsch als Befet vorschreiben, ihn in der Durchführung feiner fünftlerischen Blane und Absichten hindern, ihn zu Abweichungen, Anbequemungen, zum Aufgeben auch bes als besser Erkannten nöthigen, damit nur etwas Erträgliches zu Stande komme. So darf benn auch nicht jede Gunde in der Gesammtanlage wie in ben Details gerade diefes Gebäudes ausschlieflich auf die Rechnung seines Er= bauers gesetzt werden, wenn er auch an so manchen nicht ohne Schuld ober Mitichuld ift. Die äraften Mängel haben ihre lekte Burgel in dem Beichluß. einen Tempel, der für gang andere Zwecke bestimmt und brauchbar war, unter Beibehaltung seiner äußeren Form und Erscheinung zu einem Museum einzurichten.

## III.

Als die Nationalgalerie dieses für sie erbaute Haus bezog, war ihr ursprüng= licher Bestand, wie ihn die Wagener'sche Sammlung repräsentirte, während der fünfzehn Jahre seit der Schenkung derselben durch Bermächtniffe, freiwillige Gaben von Lebenden, Zuweisungen aus königlichem Befitz und durch Ankaufe um ein Bedeutendes gemehrt werden. Sie umfakte bereits einen Besitz von 391 Gemälden, 85 Cartons, farbigen Zeichnungen und 6 Bildhauerwerken. Zu den wichtigsten Bereicherungen der Galerie aus jener Zeit gehörte die kleine Sammlung von auserlefenen Werten moderner, beutscher Meifter, welche fo lange die ftandige Galerie des " Bereins der Runftfreunde im preußi= ichen Staat" gebildet hatte: neun Gemälde und zwei Skulpturen. Durch Bereinsbeschluß war im Jahre 1872 die Idee aufgegeben worden, eine folche Sammlung, die durch die Begrundung der Nationalgalerie zwecklos geworden war, noch länger in einem besonderen Locale zu unterhalten und ferner zu ver= mehren. Man hatte fie dem Ministerium jum Rauf für die Nationalgalerie angeboten und die Erwerbung für dieselbe wurde in dem nämlichen Jahre vollzogen. Bedeutendere Legate find das durch den Kammergerichtsaffeffor von Rohr, einem bekannten, leidenschaftlichen Runftfreunde zu Berlin, ihr vermachte, im Betrage von 15,000 Thirn., deren Zinsen alljährlich ju Ankäufen für bie Galerie benutt werden sollen. Ferner das der Rig'schen Chegatten, welches in einem noch bedeutenderen Fond, einigen Gemälben, fowie einer Marmor= gruppe und mehreren intereffanten Broncereliefs, der Friesdarstellung einer

Fuchsjagd von des genannten Berliner Meisters eigener Erfindung und Ausführung, bestand. Endlich wurde zum Zwecke der Bermehrung des Besitzes dieses Museums der deutschen Kunst unseres Jahrhunderts ein Theil jenes Fonds von jährlich 300,000 Mark bestimmt, welcher im preußischen Staatshaushalt zur Förderung von Kunstzwecken durch Ankauf und Bestellung von Werken ausgeworsen worden ist.

Im Herbst 1875, als das neue Gedäude bereits so weit vorgerückt war, daß die Sammlung aus den Sälen der Atademie der Kinste vorläusig in die Souterrainräume des Tempels übergeführt werden konnte, wurden derselben durch die Generaldirection der Museen die in deren Berwahrung besindlich gewesenen Cartons von Cornelius übergeben. Während ihres langen, provisorischen Ausenthalts in der Akademie war die Nationalgalerie der Obhut des interimistischen Directors jener Hochschule, Professor Däge, anvertraut gewesen. Bei ihrer Nebersührung in das neue Haus trat der genannte Künstler die Sorge sür diesen Schatz und die künstige Leitung der Galerie an den dazu berusenen Director, Prof. Dr. Max Nordan, ab.

Die Wahl des geeigneten Mannes für eine Stellung wie diese ift keine leichte. Die eigentlichen Runfthiftoriker und Kunftgelehrten haben nicht immer das volle Berftandniß und die rechte Liebe für die moderne Runft. Am feltenften bei ihnen aber pflegt das technische Wiffen zu fein, welches für den Borfteber einer Galerie, für deren Erhaltung und Bewahrung er verantwortlich ift, zu den nothwendigften Eigenschaften gehört. Professor Jordan, geboren zu Dresden 1840, schien, nach seinen früheren literarischen und kunftwissenschaftlichen Arbeiten au schließen, wenigstens benen, die nicht intimer mit seinen späteren Studien und seiner jüngsten Entwickelung vertraut waren, mehr als für seine neue Stellung erwünscht, zu der vielverbreiteten Gattung deutscher Runftgelehrten zu gehören, beren einseitige Begeifterung für die Runft unferer deutschen Idealiften und stilvollen Gedankenmaler (oder richtiger: Gedankenzeichner, da ihnen die holde Gabe der Farbe und die Fähigkeit des Malenkönnens meift nur zu fehr versagt ist) sie desto blinder macht für den Werth der Leistungen in anderer, mehr malerischer und dem Denken und Empfinden der modernen Menschheit homogenerer Richtung. Wir schähen uns glücklich, aus allen Erfahrungen während der bisherigen Dauer der Leitung unserer Nationalgalerie durch Professor Nordan die Ueberzeugung gewonnen zu haben, daß jene anfangs besonders in unserer Künftlerschaft fast allgemein verbreitete Meinung eine irrthümliche gewesen ift. Director Jordan hat im Gegentheil durch die von ihm dem Minister und der berathenden Commiffion vorgeschlagenen und schließlich durchgesetzten Antäufe für die Nationalgalerie seine völlige Freiheit von einseitigen Anschauungen und Geschmacksrichtungen in der modernen Runft bewiesen; hat sich jederzeit beftrebt gezeigt, allen bedeutenderen Erscheinungen in derselben gleich gerecht zu werden und die ihm anvertraute Sammlung zu einer wirklich und wahrhaft bas moderne fünftlerische Schaffen des deutschen Geiftes während unseres Jahr= hunderts in seiner ganzen Mannigfaltigkeit repräfentirenden und veranschaulichen= den zu machen. -

Auch den rein technischen Fragen, wie fie an einen Mann in seiner Stellung herantreten, hat sich der gelehrte Director unserer Nationalgalerie mit liebe= und

eiservoller, thätiger Sorgfalt zugetvendet. Mit nicht geringem Schrecken erkannte er bei der genaueren Untersuchung der zu dem neuen Galeriegebäude hinübergeführten Gemälde, welche Verwüstungen und kaum reparirbare Schäden, innerhalb der wenigen Jahrzehnte ihrer Existenz vielen deutschen Meisterwerken der neueren Malerei bereits aus dem modernen Mangel eines genauen theoretisch-praktischen Wissens, oder der soliden Tradition von der rechten Technik, den Pigmenten, den Bindemitteln und den Firnissen erwachsen sind. Wenn diesen auch nicht mehr radical abgeholsen werden kann, so hat ihr Anblick doch dazu angeregt, die Frage, wie solchen Gesahren künstig abzuhelsen sei, endlich wieder ernstlich auf die Tagesordnung zu sehen.

In noch schlimmerem Zustande, als die Bilder, welche die Spuren ihres unstäten Wanderlebens, außer jenen durch ihre technische Unzulänglichkeit herbeigesihrten Uebeln, nur zu deutlich auf ihrer Obersläche trugen, fand Director Jordan die Cartons des Cornelius. Das Papier, auf welchem sie besestigt waren, erwies sich nahezu zerstört. Sollten sie überhaupt noch erhalten und für eine sernere Zukunft gerettet werden, so blieb keine andere Wahl, als die Zeichnungen abzulösen, sie neu aufzuspannen und in Rahmen zu besestigen; eine sehr peinzliche und zeitraubende Arbeit! Unter der persönlichen Leitung und Aufsicht des Directors ist sie indessen durch zwei geschickte Buchbinder, die Gebrüder Rohr,

mit aller Sorgfalt und beftem Erfolge ausgeführt worden.

Für diese Cartons von Cornelius sind, wie schon erwähnt, im Grundplan bes Gebäudes und durch Beschluß unserer gesetzgebenden Gewalten für alle Zeit die beiden einzigen wirklich großräumigen Hauptfäle des ganzen Museums beftimmt. Un ihren Banden haben diese imposanten Schöpfungen eines gewaltigen Künstlergeistes in vorzüglicher Form und sinnentsprechender Anordnung und Gruppirung ihren Platz erhalten. Das ift nun zwar Alles schön und gut, aber - den Beschluß der Landesvertretung in Ehren, - man kommt über die zweifelnde Frage nicht hinweg: find Cartons denn wirklich dazu da, mit ihren coloffalen Papiermaffen die Wände großer Gale zu bedecken? Gin folcher Carton ift boch nur jum 3med und zur Borbereitung der wirklichen malerischen Ausführung an den Wänden der betreffenden Gebäude, Kirchen, Balaft- oder Mufeumshallen gezeichnet. Es will und kann mithin keine Geltung als Selbstzweck, als für fich bestehendes Runftwerk beanfpruchen. Bermann Grimm hat einmal in einem geistreichen Essah über diese Cartons des Cornelius, welchen er bekanntlich die rückhaltloseste Bewunderung als den unbedingt ersten und erhabensten Kunftschöpfungen des deutschen Geistes während unseres Jahrhunderts zollt, den frappirenden und zunächst blendenden Bergleich ausgesprochen: der Carton fei das in der bildenden Runft, was das (eben auch nur in Deutschland florirende!) nie aufgeführte "Literaturdrama" in der Poefie ift. Das trifft doch auch nur halb zu. Sämmtliche Cartons in dem zweiten Corneliussaal, jene Compositionen, welche die hellenischen Götter= und heldensagen verfinnlichen und ebenfo die alteren Darftellungen der driftlichen Erlöfungstragodie, und der gur Geschichte Joseph's find einmal zur wirklichen malerischen Ausführung in den Gebäuden der Gluptothet und der Ludwigstirche zu München, der letztere in der Cafa Bartholdy zu Rom gelangt. Es ift auch kein, in den Werken felbst liegender Grund, wie bei unseren "Literaturdramen", welcher bisher noch die wirkliche Ausführung der für das Berliner Campo Santo gezeichneten, großen religiösen Compositionen des Cornelius verhindert hätte. Mir scheint es kaum zweiselhaft, daß der Pietät und der Verehrung für den gewaltigen Meister damit vollkommen genug gethan wäre und die Erkenntniß seiner eigenthümlichen Kunft, Art und Größe dadurch Richts verlieren würde, wenn seine Schöpfungen hier, statt in diesen riesigen, doch vor der Vergänglichkeit kaum dauernd zu bewahrenden Original-Cartons, in vollendet ausgeführten Facsimile-Heliogravuren bescheideneren Maßstads in der Nationalgalerie aufgestellt würden. Der Gedanke, die Composition und die Zeichnung kämen ja in denselben ganz genau eben so zur Anschauung und Geltung, als in den Kohlenbildern dieser ungeheuren Papiersstächen.

Während Letztere fich über die Wände der beiden riefigen Oberlichtsäle des Sauptgeschoffes ausbreiten durfen, ift durch die Beengtheit des übrigen Raumes und die Bertheilung deffelben in dem viel zu knapp bemeffenen Galeriegebaude ben Gemälden, welche daffelbe aufzunehmen hat, der Blat in der empfind= lichsten Weise beschränkt. Schon als Director Jordan an das schwierige Werk ihrer Unterbringung ging, vor nun bald drei Jahren, ftellte fich diefer Raummangel als fehr besorgnigerregend heraus. Es zeigte fich, daß für Gemälde von einer etwas ungewöhnlichen Größe, wie z. B. Leffing's "Huß vor dem Scheiter-haufen", Steffect's "Albrecht Achilles", in keinem Geschoß für eine Wandsläche geforgt war, welche genügend gewesen ware, um dieselben bequem, mit gutem Abstand für den Beschauer und gut beleuchtet placiren zu können. Bon vorne herein ichon mußten die Beftibule zur Aufftellung folder Gemalbe mitbenutt werden. Deren Bande und die der Treppenhäuser der verschiedenen Stockwerke gewähren nun wol noch für eine gute Zeit lang den nöthigen Raum in folden Fällen. Die Gale und Cabinete der beiden erften Gefchoffe aber find bereits jett vollftändig gefüllt. Und in den Anfäufen eine Stockung eintreten zu laffen, ift doch kaum zu empfehlen und auch kaum zu bewerkstelligen. Die Räume des obersten Stockwerkes sind allerdings noch leer. Director Jordan hat sie bisher einer eigenthümlichen und fehr intereffanten Beftimmung borbehalten. Bon Beit zu Zeit veranftaltete er in benfelben Ausstellungen von Originalwerten hervorragender verftorbener deutscher Künftler des 19. Jahrhunderts, namentlich auch von ihren handzeichnungen und Entwürfen, welche neben den fertig abgeschloffenen Gemälden uns mit dem Studium und Entwickelungsgang der betreffenden Meifter näher vertraut zu machen außerordentlich geeignet find. Bon folden lehrreichen Ausstellungen zur modernen deutschen Runftgeschichte fand die erfte im Mai und Juni 1876 ftatt. Sie umfaßte Werte des in Norddeutsch= land zumal viel zu wenig gekannten und gewürdigten 1875 verstorbenen Landsichaftsmaler Franz Dreber. Im December und Januar 1876—77 folgte die Ausstellung von Werken Alfred Rethel's, Joseph von Führich's, Friedrich Overbeck's und Friedrich Gunkel's; im März, April und Mai 77 die von Werken Henneberg's, Wilhelm Schirmer's und Hugo Harrer's; im Januar und Februar vorigen Jahres die von Zeichnungen und Gemälden Julius Schnorr's von Carolsfeld; im Juni von Arbeiten

Ludwig Richter's und Mintrop's; im März d. J. von Fr. Preller's Werken. Je enger fich die Gemälde in ihren Cabineten und Galen ju brangen haben, defto bequemer konnten fich bisher die Bildhauerwerke in ber weiten, prächtigen Salle an der Weftseite des Erdgeschoffes und der quer gelegten Empfangshalle hinter dem Beftibul ausbreiten. Während der gefammte Beftand der Sammlung im Februar 1878 bereits 443 Delgemälde, 94 Cartons und farbige Zeichnungen aufwies, hat der damals ausgegebene Katalog Alles in Allem erft 25 Bildhauerwerte in Marmor und Bronce (Gppsabauffe icheinen ausgeschlossen) zu nennen. An Cartons sind zu benen des Cornelius in dem neuen Saufe als eine der wichtigften und berrlichften Errungenschaften der Galerie noch die schon erwähnten des großen rheinischen Meisters Alfred Rethel (1816-59) zu den im Rathhaussaale zu Aachen ausgeführten Fresken aus dem Leben Karl's bes Großen, zwei Cartons von Julius Schnorr von Carolsfeld (1794 bis 1872). Genellis (1798-1868) Raub der Guleoga und fechzehn Rohlenzeichnungen Friedrich Breller's (1804-1877), lanbichaftliche Compositionen zur Oduffee, Die ersten Entwürfe der vielfach umgestalteten, in der Halle des weimarischen Mufeums ausgeführten Darftellungen derfelben Gegenftande, hinzugekommen.

Bu einer ganz neuen Abtheilung der Nationalgalerie aber ift erst im vergangenen Jahre der Grund gelegt worden: eben jener Sammlung von Handzeichnungen der deutschen Meister des 19. Jahrhunderts.

Betrachten wir die feit dem Bestehen der Rationalgalerie und besonders seit der Uebernahme des Directorats der Galerie aus Staatsmitteln bewirften Grwerbungen für dieselbe, so stellen sich besonders drei Arten von Motiven, welche bei der Auswahl bestimmend gewesen sind, heraus und drei Wege, auf welchen man in den Besitz der betreffenden Werke gelangt ift. Das eine jener Motive ift das "patriotische", das zumeift im Gegenft ande des Runftwerkes liegt. Das zweite: einfach die kunftlerische Bortrefflichkeit der Leistung, welche die Blicke der Commission von Bertrauensmännern und des Directors auf dieselbe lenkte. Das dritte aber ift der Bunich, bestimmte Meister von bereits fest gegründetem Ruf und Verdienst oder einer hervorragenden Stellung in der Geschichte der neueren deutschen Runft, seien es lebende oder bereits verstorbene, durch eine oder mehrere für sie charakteristische Schöpfungen ihres Talents in der Nationalgalerie vertreten zu sehen. Dem ersteren diefer Beweggründe verdankt diefelbe borzugs= weise den Erwerb aller jener malerischen Berherrlichungen der großen vater= ländischen Kriegsthaten der älteren Bergangenheit wie der glorreichen fieben Jahre der neuesten Geschichte Breugens und Deutschlands und manche auch bon benen, welche andere bedeutende Ereigniffe oder benkwürdige Scenen aus der Geschichte des preußischen Herrscherhauses darftellen. So, um einige der bemerkenswerthesten Beispiele zu citiren: Steffect's "Albert Achilles im Rampfe mit den Nürnbergern", Schrader's "Guldigung der Städte Berlin und Colln im Jahre 1415", Julius Scholt' "bie Freiwilligen von 1813 vor Friedrich Wilhelm III. in Breglau", wie Bleibtreu's, des erften und begabteften unferer deutschen Kriegs- und Schlachtenmaler, "Uebergang nach Alsen" und "König Wilhelm bei Königgrät", Otto Senden's "König Wilhelm im Lazareth zu Berfailles". Camphaufen's "bie Duppeler Schangen nach bem Sturm", Sell's "Beginn

ber Verfolgung bei Königgräh", Hünten's "Düppeler Schanzensturm" und "Episode aus der Schlacht bei Wörth"; Abam's "Reiterangriff bei Floing in der Schlacht von Sedan", und wie jene Schilderung eines malerisch nicht minder interessanten, aber friedlichen Creignisses "der Einzug des Kronprinzen von Preußen in Jerusalem" bei seiner Reise zur Eröffnung des Suezkanals von Wilhelm Genh.

Das zweite jener drei Motive veranlaßte die Ankäuse von Kunstwerken aus der Zahl der zu den alljährlichen Ausstellungen gelangten, oder der der Rationalgalerie direct von den Urhebern angebotenen, z.B. im vorigen Herbst die Erwerbung der großen meisterlichen Landschaft von Ludwig "der Gotthardtpaß", des Bildes von A. Hertel "beginnender Sturm an der Riviera bei Genua"; des von v. Bochmann "Holländische Werst", der Hochgebirgslandschaft von Graf Kalckreuth; von F. Dücker's Strandparthie bei Rügen; von Rodde's "Lahnthallandschaft"; der Marmorgruppe voll frischem Liebreiz und schöner Bollendung: "die Geschwister" von Carl Begas; der Broncestatue von Herter "Alexander der Große"; ebenso in früheren Jahren bereits den Antauf von Henneberg's "Jagd nach dem Glück", von G. Spangenberg's "Jug des Todes", von Paul Meherheim's "Amsterdamer Antiquar", von Passinis' Aquarelle "Chorherren in der Kirche", von Reinhold Begas' Büste A. Menzel's; Schlüter's "römischer Hirtenknabe".

Durch Bestellung auf Antrag des Directors und der berathenden Commission bei hervorragenden Meiftern und durch Ankauf von bereits berühmten Werken aus anderem Befitz gelangten manche der ausgezeichnetsten und für die Geschichte ber neuen deutschen Runft bedeutsamften Gemälde und Stulpturen in die Nationalgalerie. Nur einige davon zu nennen muß ich mich begnügen. Zu den auf letterem Wege erworbenen, gehört U. Menzel'3 "Concert bei hofe", "Sanssouci 1750"; beffelben Meifters unvergleichliche Schöpfung "bie Dampf= fcmiede"; Rethel's und Schnorr's Cartons, Leffing's "huß vor dem Scheiterhaufen"; Makart's "Katharina Cornaro"; Feuerbach's "Gastmahl des Plato", Eduard Magnus' Bildniß Jenny Lind's; Henneberg's "wilder Jager" und "Berbrecher aus verlorener Chre"; Schirmer's "biblifche Landschaften"; die 1878 erworbene Marmorgruppe des 1862 verftorbenen Th. Kalide: "bie trunkene Bacchantin", welche fich auf des Banthers Rücken wälat, diefes Werk voll überschäumenden üppigen Lebens, Erzeugniß einer zügel-Tosen plaftischen Phantafie und Bildnerkraft. Durch Bestellung bei anerkannten lebenden Meistern aber gewann die Galerie z. B. C. Hoff's "Taufe im Trauerhause"; den "Kahentisch" von Ludwig Knaus; die "Tatarenschlacht" von J. Brandt, des großen Maler-Poeten Böcklin seltsames farbengewaltiges Bild "die Gefilde der Seligen"; ich meine auch: "die vier Jahreszeiten" von Wislicenus; die herrliche Marmorgruppe von Reinhold Begas "hermes und Binche"; Sähnel's Rafaelftatue; die Prometheusgruppe von G. Müller, an deren Bollendung derfelbe gegenwärtig noch thatig ift. Wittig's Marmor= werk "Hagar und Jemael" und die Bronce-Ausführung von Sugmann= Hellborns "Faun".

Man sieht es: Einseitigkeit und Parteilichkeit gibt sich in diesen Erwer-Leutsche Runbschau. V, 10. bungen nicht kund. Und weniger als die Directoren der einzelnen Abtheilungen der Königl. Museen scheint der der Nationalgalerie durch andere seine Absichten treuzenden Ginfluffe und anonyme Gegenbeftrebungen in der Berwirklichung und Durchführung des für gut und zweckentsprechend Erkannten gehemmt und gehindert zu fein. Es mag von Zeit zu Zeit ein Antauf bewertstelligt werden, welcher, außer von dem Autor des betreffenden Werkes, nur von einem fehr fleinen Rreise fünftlerischer Gefinnungsgenoffen gebilligt wird. Auch die Erwerbung der zweifellos und unansechtbar beften, durchaus an ihren Ehrenplat in der Nationalgalerie gehörenden und feiner würdigen Werke wird immer Diejenigen zu ftillschweigenden oder laut proteftirenden und tadelnden Gegnern haben, welchen die Erwartung vereitelt wurde, statt dessen ein Wert, sei es ihrer eigenen hand, fei es von der eines Freundes, eines zur Clique, oder Runftvartei und -Gemeinde Gehörigen, angekauft zu sehen. Man findet zuweilen gerechten Grund, das Unterlassen möglich und geboten gewesener Erwerbungen zu beklagen. Aber ich bin überzeugt, daß trot alledem im Großen und Ganzen ein berartiges Inftitut unter ben bei uns in Preugen und in Berlin nun ein= mal gegebenen und nicht von heute bis morgen umzuwandelnden Berhältniffen nicht im befferen Sinne und Beift, nicht vorurtheilslofer, unbefangener, verftanbiger und vor Allem nicht mit warmerer Liebe und Begeifterung für die Sache geleitet werden könnte, als es gegenwärtig durch Director Jordan geschieht.

Unvermeidlich wird es indeg immer mehr und mehr werden, daß die gegen= wärtigen Bestände von Kunstwerken in der Galerie von Zeit zu Zeit gesichtet. "gezählt und gewogen" und das ausgeschieden werde, was zu leicht befunden worden ift. Die beutsche Kunft der erften Sälfte unseres Jahrhunderts war nicht von besonders gesunder und dauerhafter Constitution. Sehr viele selbst ihrer bewundertsten Werke sind erschrecklich schnell veraltet. - Das also waren die, welche vor dreißig, vierzig und fünfzig Jahren unfere Bater begeifterten, die Stimmführer ber Kritik zu so überschwenglichen Symnen auf ihre Berrlichkeit und auf die Größe ihrer Meifter hinriffen? So fragt man fich heute felbst im Unblide mancher einst am meiften gepriefenen Zierden der Wagener'ichen Galerie; ber gahlreichen, fehr unbedeutenden Stucke in deren Bestande aar nicht einmal gu gebenken. Mit einer Flut von Mittelmäßigkeiten haben bann fpater mahrend diefer fechzehn Jahre besonders die leidigen "hochherzigen Geschenke" folcher Herren die Nationalgalerie überschwemmt, welche durch diefes "auf dem Altar bes Baterlandes dargebrachte Opfer", fei es ein anädiges Lächeln von hoher Stelle, fei es die Garantie der Unfterblichkeit ihres ehrenwerthen Ramens zu gewinnen meinten, der fortan an den Rahmen der betreffenden Bilder und im Katalog der Galerie für alle Zeiten prangen und fo die edlen Gefinnungen des Gebers noch den kommenden Geschlechtern verkunden wird.

Unter solchen Werken müßte, falls sich nur ein geeigneter Modus für das Berfahren sinden ließe, unnachsichtig aufgeräumt werden. Auch ein etwas mäßigeres Tempo und eine noch viel strengere Auswahl in Bezug auf die Erwerbungen könnten nicht schaden. Geht es so fort wie bisher, so dürste in nicht allzu langer Zeit im ganzen Hause klätzchen mehr zur Unterbringung von Gemälden zu finden sein. Es gibt noch andere Arten, die Kunst der Nation

zu fördern, als indem man jährlich eine gewiffe Anzahl Staffeleibilder und Statuen (und zuweilen doch auch recht mittelmäßige!) zum Aufspeichern in ben Prachtfälen einer Nationalgalerie antauft. Es wird damit bei vielen, besonders bei folden Künftlern, die fich unterftützungsbedurftig, und bei folden, die fich als verkannte Größen fuhlen, mehr als nothig der Trieb angeregt, Werke au malen und zu meißeln in der beftimmten Absicht und der Hoffnung, daß fie für die Nationalgalerie angefauft würden. Der Runft jeder Gpoche erwächst ein noch größerer und wichtigerer Bortheil und eine noch fräftigere Bflege, als folche Untaufe allein ihr ju geben vermögen, wenn fie aufgerufen wird, ber Architektur enge verbunden, die Bauten, die Staats- und Gemeindeinstitute, die Plätze, Märkte und Hallen entsprechend zu schmücken und durch ihre Gebilde zu weihen. Wo sich zeitgenössische Meisterwerke der Staffeleimalerei, ber Stulptur und ber Zeichnung von gang eminenter, bas anftanbige Mittelmaß weit überschreitender Bedeutung zur Erwerbung einmal darbieten, ba mögen Minifterium und Galeriedirection mit beiden Sanden gugreifen und feine Mittel icheuen, um fie diesem Museum der neuen deutschen Runft als Befit zu fichern. Wenn das confequent geschieht, jugleich das vorhandene Mittelmäßige und Nichtige mehr und mehr ausgeschieden, dem Gindringen bon neuen Werten gleichen Schlages Thur und Thor geschloffen wird, welche Einfluffe und perfonliche Ruckfichten auch zu beren Gunften geltend gemacht werden ober in Betracht fommen follten, - bann, aber auch nur bann, tann bie Berliner Rational= galerie wahrhaft ihren hohen 3med erfüllen, nicht nur den Zeitgenoffen eine Stätte des edlen Runftgenuffes, ber Bilbung und Reinigung des Geschmacks ju fein, sondern auch den Burgern der tommenden Jahrhunderte ein Gesammtbild von der deutschen Kunft des neunzehnten überliefern, welches dieser wahrhaft zur Ehre gereicht, als der treue Ausdruck und Spiegel des Lebens, des Em-pfindens und der Anschauungen einer großen Epoche des Baterlandes geschät und bewundert und nicht als antiquirtes Curiosum und abgelegte Mode von geftern belächelt wird.

# Römisches in Deutschland.

Von E. Hübner.

In einer früheren Mittheilung in diesen Blättern ift der Berfuch gemacht worden, dem weiten Lefertreis derfelben eine Borftellung davon zu geben, wie die Römer fich in den Besitz von England gesetzt haben 1). Nicht die schrift= ftellerischen Zeugnisse aus dem Alterthum, so werthvoll an fich auch manche berselben find, wie des Tacitus Lobschrift auf feinen Schwiegervater Agricola, den Eroberer Britanniens, geben darüber den deutlichsten und fichersten Bericht. Aus ihnen allein läßt fich gerade über die wichtigsten und erfolgreichsten Maßregeln, wie über die doppelte, die Broving nach Rorben gegen das Barbarenland hin abschließende Befestigungslinie, teine auch nur annähernd richtige Anschauung gewinnen. Bielmehr find es die im Lande felbst nach und nach zum Borschein gekommenen und theilweise noch erhaltenen Spuren der Straßen, Castelle, Mauern und Balle, welche, combinirt mit den dürftigen Zeugniffen in der Literatur und ben ziemlich zahlreichen inschriftlichen Aufzeichnungen der mannigfaltigften Art, diese Anschauung gewähren. Der combinatorische Proces, durch welchen dieselbe gewonnen wird, befigt für den Forscher den unvergleichlichen Reiz jedes Suchens und Kindens, den Reiz aus unzusammenhängenden Notizen und scheinbar unbebeutenden Einzelnheiten ein lebendiges Ganze neu zu erschaffen. empfindet voll nur der, welcher mitforschend zu prufen und Eigenes beizusteuern vermag. Aber bis zu einem gewissen Grade ift es, täusche ich mich nicht, möglich, auch den ferner stehenden Leser an jenen kleinen und großen Freuden des Schaffens theilnehmen zu laffen. Nur eines ift dazu erforderlich: der Lefer muß eine Anschauung haben wenigstens von irgend einer Art der wiffenschaftlichen Nactoren, aus welchen das Refultat gewonnen wird, für das er sich intereffiren Was anderes hat von jeher die edele Leidenschaft des Sammelns aller möglichen auf die Cultur vergangener Zeiten bezüglichen Gegenstände, wie der Müngen, Waffen, Geräthe, Autographien, Siegel u. f. w., angefacht und bis qu

<sup>1)</sup> Eine römische Annexion. Deutsche Rundschau, Mai 1878, S. 221 ff.

ihrer gegenwärtigen Sobe und Berbreitung gesteigert, als eben dieses berechtigte Bestreben, wenigstens einen Theil der greifbaren Zeugniffe in Sanden zu halten. welche unfer Dasein mit demjenigen vergangener Generationen verknüpfen, und durch ihre Erhaltung, Deutung und Berwerthung, wenn auch nur zu fleinftem Theile, felbstthätig mitzuwirken an dem großen Werke der hiftorifchen Wiedergewinnung der Borzeit? Kaum irgendwo ift diese Arbeit des Sammelns und Bewahrens aller Refte ber Bergangenheit in größerem Magftabe feit langer Zeit organisirt und, burch beispiellos gludliche Berhaltniffe unterstütt, durchgeführt worden, als in England. Gleich nach England kommt in diefer Beziehung, ebenfalls durch feinen Reichthum begunftigt, Frankreich; erft an dritter Stelle Deutschland. Nicht als ob nicht auch bei uns die liebevolle Singabe an die Beimath und das gerade in den engften Grenzen befonders mächtige Gefühl ber Baterlandsliebe fichtbar und fraftig gewirft hatte von dem Zeitpunkte an, wo die Nation sich zu erholen begann von den tiefen Wunden, die ihr der unselige Krieg der dreißig Jahre geschlagen. In England gibt es keine Grafschaft, kaum eine kleine Landftadt, welche nicht ihr meift aus privaten Mitteln gearundetes Localmufeum hatte. Daneben verwenden zahllofe Brivate, von den großen hiftorischen Abelsgeschlechtern an bis herab jum Landpfarrer und Gemeindebeamten, einen Theil ihres Neberfluffes auf die Anlage irgendwelcher Samm= lungen. In Frankreich hat der hoch gesteigerte nationale Sinn in höherem Mage als die privaten Liebhaber die verschiedensten Körperschaften, Gemeinden, Diocefen und andere Berbande größeren ober geringeren Umfangs, ju fast ebenfo ausgedehnter und an Opulenz nur wenig hinter England zurückstehender Ent= wickelung des Sammeleifers geführt. In Deutschland fehlt es zwar nicht, befonders in dem begüterten Weften und Suden unferer Beimath, an mehr ober weniger reichen und wohlgepflegten öffentlichen, jum Theil auch privaten Sammlungen, an großen und fleinen hiftorischen und Alterthums = Bereinen mit meift fcon bandereichen Bublicationen, an Jahres- und Wanderversammlungen mit gelehrten und populären Borträgen und temporären Ausstellungen, kurz an all ben Requifiten der geschichtlichen Maffenarbeit, welche das in England befonders entwickelte Bereinswesen und die in Frankreich weit verbreitete Kunft der Gruppirung und Aufstellung von Denkmälern und lleberreften ausgebildet hat. Aber was uns noch fehlt auf diesem Gebiete gegenüber unseren Rachbarn dies= und jenseits des Canals, das ift die allgemeine und nachhaltige, die verftandnifvolle und opferbereite Theilnahme aller Gebildeten der Nation an den Bestrebungen und Leiftungen der berhältnigmäßig doch nur Wenigen, welche zu jener Sammelarbeit in Bereinen und Gesellichaften gusammengetreten find oder auf eigene Sand an ihr theilnehmen. Gewiß wird man sagen muffen, daß unter der harten Arbeit des berufsmäßigen Wirkens nicht allzu Bielen Zeit, Kraft und Mittel bleiben, um mit frischem Geiste auch noch zu sammeln, zu lernen und zu hören, zu lefen und aufzuschreiben; ohne welche Thätigkeiten ja eine Theil= nahme an jener Art von hiftorischen Arbeiten nicht bestehen tann. Aber irre ich nicht, fo ift bas nur ein untergeordneter Grund für unfer Zurudbleiben auf Diefen Gebieten. Unter unferen Beamten, Runftlern, Raufleuten, Gutabefibern und Induftriellen gibt es genug folde, welche wol Luft, Zeit und Rrafte hatten,

um fich folder Arbeit in ben bei rechter Ausnutung ber Zeit nicht färglichen Nebenftunden, befonders auf dem Lande und in fleineren Stabten, ju widmen, wenn nur die rechte Anregung geboten, das rechte Berftandniß vermittelt, auch der rechte Dank und Lohn (nicht materieller fondern geiftiger Art) gesichert würden. Unfere Fachgelehrten, unfere Sammler und Forscher, unfere Bereine und Mufeen und ihre durchgehends tenntnifreichen und gefälligen Borftande find - natürlich mit glänzenden und bekannten Ausnahmen — nicht gang frei zu sprechen von dem Wehler einer gemiffen Schwerfälligkeit und Unbeholfenheit in der ichrift= lichen wie mundlichen Mittheilung, in der Aufstellung und Erklärung der von ihnen gesammelten oder ihrer Obhut anvertrauten Schate. Bei Beitem nicht alle öffentlichen Sammlungen erfreuen fich fo mufterhafter Aufstellung wie die des germanischen Museums zu Nürnberg, des römisch-germanischen Centralmuseums zu Mainz, der antiquarischen Gesellschaft zu Zürich; um nur einige der hervorragenoften ju nennen. Und wie viele nicht unbedeutende Stadte haben überhaupt noch keine Sammlungen, welche ihrer würdig wären! Dazu fehlt es vielfach an turger aber verftandlicher Bezeichnung der ausgestellten Gegenftande durch daran befindliche Zettel oder Tafelchen. Es ift gar nicht leicht und nur den völlig den Gegenstand beherrschenden Rennern möglich, folche Auffchriften zu verfaffen. Die praktischen Englander legen aber mit Recht ein Saupt= gewicht auf diese labels; ein größeres, als auf die gedruckten Rataloge. Denn Diefe fommen immer nur in die Sande eines verhaltnifmäßig tleinen Bruchtheils ber Besucher. Die große Menge derfelben verlangt an dem Gegenstande felbft über feine Bertunft und Bedeutung furz unterrichtet zu werden. Wo das nicht oder in ungenügender, gelehrt räthselhafter Beise geschieht, darf man fich nicht wundern, wenn die Maffen ftumpf und theilnahmlos umherstierend durch die Sale und Zimmer geben, um nie ober felten gurudtgutehren. Auch unfere größten Mufeen wie unsere öffentlichen Denkmäler fehlen in diefer Beziehung noch vielfach im Großen wie im Rleinen gegen den guten Geschmack: die Runft, turze und beutliche Aufschriften zu machen, die praktische Epigraphik, wie fie in Italien berufsmäßig in allen ihren 3weigen gepflegt wird, genießt bei uns noch taum eine berechtigte Existenz. Freilich ift, um Sammlungen gut aufzustellen, fo gut wie um fie zusammenzubringen, außer der Mühe und dem Berftandniß, bor Allem auch Geld, und zwar nicht wenig Geld nöthig. Die bildenden Rünfte haben jest in Deutschland in allen größeren Staaten feste jährliche Bewilligungen für monumentale Zwecke. In dem Budget des öffentlichen Unterrichts nehmen die Sammlungen einen jährlich steigenden Posten in Anspruch, welcher, wennschon im Bergleich mit den von England für die nämlichen Zwecke aufgewendeten Summen wingig, für unsere Berhaltniffe erheblich genannt werden muß. In Frankreich hat die Regierung einen bedeutenden Credit für die Mufeen und Sammlungen der Brovingen gefordert, um (ahnlich wie einft mit den Bicinal= wegen) auf einmal einen gewaltigen Schritt vorwärts zu thun. Bei uns fehlt es nicht an versprechenden Anfängen, an guten Beispielen, an dem beften Willen; aber erreicht ift noch nicht viel. Go ift es begreiflich, daß, während in jungfter Zeit das Intereffe für die fogenannten vorgeschichtlichen Funde, die Refte der Söhlenzeit und ber Pfahlbauten, einigermagen im Steigen begriffen ift, gerabe

für die wichtigsten und entscheidensten Spochen unserer älteren Geschichte und ihre Ueberreste nur Wenige das rechte Berständniß besitzen. Wenn es gelingt, dies Berständniß in weitere Kreise zu tragen und dabei dem verbreiteten Borurtheil zu steuern, daß Provinzialmuseen im Ganzen langweilig, ihr Inhalt unbedeutend sei und kaum lohnend sür einmaligen Besuch, so wäre damit schon Biel gewonnen. Die Sammlungen römischer Alterthümer aus heimischen Funden in Cöln, Bonn, Mainz, Mannheim, Darmstadt, Stuttgart, Augsburg, München — ich nenne nur die bedeutenderen — verdienen es durchaus, genauer gekannt und in ihrem Werthe richtig geschäft zu werden.

In diesem Sinne sei es gestattet, hier in zusammensassener Kürze hinzuweisen auf diesenigen Reste der Cultur und Geschichte besonders des westlichen und südlichen einst von den Kömern beherrschten Deutschlands, welche noch vorliegen, in Städten und Dörsern, in Wald und Feld sichtbar, wenn auch nicht gleich bei oberstächlicher Betrachtung in die Augen sallend, oder in allerlei Sammlungen mehr aufgespeichert, als für das bequeme Verständniß übersichtlich bezeichnet und geordnet. Daraus wird sich zugleich ergeben, in wie ausgedehntem Maße die selbstthätige Theilnahme aller Gebildeten, besonders der in jenen Gegenden Ansässigen, möglich, ja nothwendig ist, um das Vorhandene zu erhalten, Verstecktes aufzuspüren und den Werth des Ausbewahrten richtig zu schäßen.

Wie es die Römer angefangen haben, sich in den Befit von Deutschland zu feken, welches junächst ja nur als das natürliche Borland der durch den Rhein nicht hinlänglich geschützten gallischen Provinzen, als eine nothwendige Consequenz der früheren Eroberungen occupirt werden follte, dann aber freilich Jahrhunderte lang der Schauplat der größten friegerischen Machtentfaltung blieb, deren fich Rom, ja das ganze Alterthum überhaupt fähig gezeigt hat - tam diu Germania vincitur -, das foll hier nicht ergählt werden: sondern nur, wie fie es anfingen, das Eroberte zu erhalten (difficilius est provincias obtinere quam facere), und welche Spuren biefer erhaltenden Thätigkeit, welche nur eine Seite der allgemeinen Berwaltungspolitik bildet, noch vorhanden find oder waren, foll den Gegenftand dieser Mittheilung bilden 1). Sie wendet fich beshalb an alle Diejenigen, welche, dauernd oder vorübergebend (wie die gablreichen Sommer= frischler und Badereisenden) in der Lage find, jenen Spuren nachzugeben und wenigstens zu ihrer urfundlichen Feststellung, womöglich auch zu ihrer Erhaltung, beizutragen. Sie soll versuchen, das Interesse für diese Spuren der römischen Herrschaft in Deutschland, das im Wesentlichen auf den engen Kreis patriotischer Localforscher beschränkt ift, dadurch zu beleben, daß sie zeigt, wie verhältniß= mäßig leicht es ift, fie ju finden und ju ihrer Erhaltung beizutragen, und wie nothwendig andererseits die allgemeine Betheiligung des Staates, der Gemeinde, der Einzelnen an dem Werke der Erforschung und Erhaltung erscheint, ebe es au spät ift 2).

<sup>1)</sup> Zu Grunde liegt dem Folgenden ein Bortrag, gehalten am Bindelmannsfest ber archaologischen Gesellchaft zu Berlin den 9. December 1877.

<sup>2)</sup> Die im Folgenden genannten Dertlichfeiten sind zum Theil sehr bekannt, zum Theil auf jeber bessern Karte von Deutschland ohne Mühe zu finden, sodaß es einer kartographischen Beilage zum Berfkändnig nicht bedarf. Außerdem bringt heft LXIII ber Jahrbucher bes

I.

Südweftlich von Regensburg, den Regina Caftra oder dem römischen Standlager am Regen = und Donaufluß, am Einfluß der Altmuhl in die Donau bei Relheim, beginnt ein Spftem von Befeftigungen, das viel Aehnlichkeit mit und dabei boch nicht minder große Verschiedenheit von den beiden römischen Grenzwällen in Nordengland und in Schottland zeigt. Es erftrecht fich junächft in weftlicher Richtung über Kipfenberg (nördlich von Gichftädt), Weißenburg, Gunzenhausen, nördlich von Dettingen, Bopfingen und Aalen, bis ungefähr zu dem durch seine alte Abtei berühmten Lorch in Württemberg, dem römischen Lauriacum, in einer Bogenlinie von etwa dreiundzwanzig deutschen Meilen. Auf langen Streden ift hier noch der Wall erhalten, zuweilen drei, zuweilen fünf Tuk hoch, oft mit einem gemauerten Kern von Gugwert, der auch hier Jahrhunderte lang den Umwohnern als Steinbruch gedient hat, nicht felten den natürlichen Fels= boden benutend, und baher von ungleichem Brofil. Vor dem Wall, nach Norden hin, etwa fünfzehn Schritt entfernt, lag ein Graben, durchschnittlich gehn Fuß breit, von ungleicher Tiefe; auch dieser in den Wäldern und Schluchten, welche bisher der Bodencultur erfolgreich getrokt haben, noch an vielen Stellen deut= lich. Bor dem Graben zog fich einft, längft freilich fpurlos verschwunden, die Pallifadenreihe hin, welche dem gangen Werk feinen querft im vierten Jahrhundert vorkommenden deutschen Namen gegeben hat: Balae die Pfähle. Daher die abwechselnd für ihn vorkommenden Namen der Pfahlrain, Pfahlgraben, Pfahl= damm und ähnliche; daber ferner die Ramen gahllofer Ortschaften längs deffelben, wie Pfahlbach, Pfahlbronn, Pfahldorf, Pfahlholz, Pfahlwiesen und andere. Sinter diefer dreifachen Befeftigungelinie lagen in ungleichen Abständen, ähnlich wie in England, Wachtthurme, fleine Caftelle und große Standlager, deren auf diefer Strecke fechs gezählt werden. Dies Alles ift in den hauptsachen bekannt; die Refte find zu beträchtlich, als daß fie hatten übersehen werden können. Gin baierischer Patriot, Dr. Anton Mager, hat schon in den zwanziger Jahren die Richtung des Walles in unermüdlichen Fußwanderungen bis zur württem= bergischen Grenze im Ginzelnen mit ziemlicher Genauigkeit festgestellt. Als er am Ende seiner Wanderung angelangt ift, kniet er in tiefer Erregung im weichen Moos unter den raufchenden Baumwipfeln nieder, um Gott zu danken, daß es ihm vergönnt gewesen sei, noch in vorgerücktem Alter dies Ziel zu erreichen und eine genaue Beschreibung dieses schönen Denkmals römischer Baukunft zu geben. Seitdem hat der baierische Generalstab und neuerdings die Münchener Akademie dem Werke die gebührende Aufmerksamkeit gewidmet. Gine genaue topographische Aufnahme und Schilderung, mit Benutung aller erreichbaren handschriftlichen und gedruckten Informationen, ist von Herrn Friedrich Ohlenschlager in München seit Jahren vorbereitet worden und naht sich ihrer Vollendung. Damit wird erft die unumgänglich nothwendige Grundlage geschaffen sein, auf

Bereins von Atterthumsfreunden im Rheinlande (Bonn 1878, 8.) S. 17 ff. eine wiffenschaftliche Discuffion aller bisherigen auf den Limes Germanicus bezüglichen Arbeiten von dem Verfasser biefe Mittheilung, mit einer Neberfichtskarte von Professor Riepert, auf welche verwiesen werden kann.

welcher die wichtigen Fragen beantwortet werden können, welche folch ein Werk an uns richtet. In welche Zeit fällt sein Ursprung? Daß es ein römisches Werk sei, unterliegt keinem Zweifel, wenn auch der Name der Teufelsmauer, welchen es stellenweise führt, ebenso gut von germanischen Befeftigungen ober auch von natürlichen Felsen gebraucht wird. Aber ift es ein Werk derer, die querft die römischen Waffen durch die Thaler und Gauen der Rater und Bindeliker bis an die Donau trugen, die der Dichter Horatius befingt, des Drufus und Tiberius, der Stiefföhne des Augustus, und ihrer nächsten Rachfolger; oder gehört es in die Zeit des sinkenden Reiches, als die Barbarenstämme überallher vom Norden an des Reiches Thore klopften und des Cafar gewaltiger Bau querft in seinen Grundfeften zu wanten begann? Schriftstellerische Zeugniffe gibt es darüber nur fo wenige oder vielmehr noch weit geringere, als für die englischen Romerwälle; inschriftliche Refte find bisber in weit geringerer Zahl aus jenen Gegenden jum Vorschein gekommen, als dort. Es gibt nur einen Weg, hier zu ficheren Resultaten zu gelangen, benfelben, ben Schliemann in Troja und Mykenae eingeschlagen hat und beffen reichen Segen wir dem Boden von Olympia entsteigen sehen. Roch ift tein einziges der sechs Caftelle langs der Linie des Limes Raeticus (fo durfen wir jene Strecke des Walles mit dem späteren Alter= thum nennen) in regelrechter Ausgrabung ffreigelegt worden; die Mittel dazu fehlten bisher. Run werfe man nicht ein, was nahe zu liegen scheint, daß für Troja und Mytenae, auch wenn es feinen Agamemnon gibt, zwar wol ein Schliemann ein Bermögen opfern, für Olhmpia wol das Deutsche Reich seinen Seckel aufthun tann, daß aber ein Baar romischer Grenzcaftelle im Barbaren= lande, aus, wenn es hoch tommt, augustischer Zeit, uns nicht zu begeistern vermogen. Das Land, in dem fie liegen, ift unfere Beimath; von Munchen ober Augsburg find fie in wenigen Stunden Gifenbahnfahrt zu erreichen. Wenn fich die nächst Interessirten, Symnasiallehrer, Geiftliche, Beamte, Grundbesitzer der benachbarten Orte, zusammenthun und auf irgend eine Art einige hundert Mark aufbringen, so tann ichon, unter sachverftändiger Leitung, in ein Baar Sommerwochen der Grund und Boden eines folchen Caftells bis auf zwei oder drei Meter Tiefe bloggelegt und damit manchem armen Arbeitsmann ein lohnender Berdienst geboten werden. Freilich muß der Besitzer des Bodens es gestatten, daß auf folder Stätte einmal der Ertrag an Weizen und anderen Felbfrüchten ausfällt. Bielleicht macht er, wie in England vielfach geschehen ift, die Erfahrung, daß das tiefe Umrajolen des Bodens und die Berwendung des fo gewonnenen humus zur Aufschüttung von Niederungen fogar einen lohnenden Ertrag gewährt. Was man dabei zu finden hoffen darf, find freilich weder goldene Becher und Schmuck von urältester Kunstfertigkeit, noch Hermesstatuen des Braziteles, sondern höchstens Wertstücke und Inschriftsteine der römischen Garni= fonen, Ziegel der Legionen und allerlei unscheinbarer hausrath, wie ihn unsere großen und kleinen Provinzialsammlungen zur Bergleichung meift schon allerwärts darbieten. Aber aus der baulichen Anlage und aus jenen an sich unbedeutenden Reften ergibt fich in den meiften Fällen, zumal wenn die Ergebniffe verschiedener Ausgrabungen der Art nebeneinander vorliegen, die Zeit der Anlage und die Dauer der Benutung des betreffenden Caftells mit an-

nähernder Sicherheit. Gine Reihe von folden Daten hat in England bazu geführt, daß man, wie früher dargelegt werden konnte, über alle jene Fragen ju befriedigendem Aufschluß gelangt ift, daß eine Reihe von wohlgeordneten Samm= lungen die Refultate der Ausgrabungen in lehrreicher Uebersicht vereinigt, daß jede neue Beobachtung schnell verwerthet wird, jedes neugefundene Stud rafch seinen Blat findet und vor Berschleppung und Untergang bewahrt werden kann. Brabt man tief genug, fo ift die Möglichkeit wenigstens keineswegs ausgeschloffen, daß manch' koftbares Stud hausrath jum Borschein kommt; wie 3. B. der Silbesheimer Silberfund etwa, oder der gebiegene Chrenschmuck eines Officiers, wie die Lauersforter filbernen Phalerae, oder in den Heiligthumern Weihegaben von edlen Metallen, wie die goldene Schale aus Rennes, oder die filbernen Weihgeschenke aus Bernay bei Rouen, oder die filbernen Reisebecher aus den Schwefelquellen von Bicarello, oder die unscheinbareren irdenen Weihebecher von Procolitia am Hadrianswall in England. Aber auch wenn Richts der Art gefunden wird: das topographische Resultat allein, den Wall in allen seinen Theilen zu tennen, gewährt erft die Möglichkeit, an dem fo gewonnenen Magftab die übrigen weit ausgedehnten Strecken des Limes Transrhenanus auf ihren Ursprung und ihre Bedeutung hin zu prüfen.

### II.

Bei Weltheim im Remathal, oberhalb Lorch, nicht weit vom Sobenftaufen, bilbet die Linie des Walles beinahe einen rechten Winkel und wendet fich, un= gefähr von der alten Grenze der rätischen und der germanischen Broving des römischen Reiches an, auf einer Strecke von etwa vierzehn geographischen Meilen in fast schnurgerader Richtung (was oft als unmöglich bezweifelt worden ift) von Guden nach Norden (mit geringer Abweichung nach Nordweft), quer burch Bürttemberg über Murrhardt, Mainhardt, Dehringen nach Jagsthausen, tritt von ba auf babisches Gebiet und schneidet den Odenwald in der Richtung von Ofterburten und Walldurn, um dann wieder im baierischen Spekhardt bis zum Main zu geben, den fie bei Freudenberg, unweit Wertheim und Miltenberg, erreicht. Dies Stud bes Walles ift, Dank seiner Lage (er geht, mit echt römischer Rudfichtslofigkeit, bergauf, bergab, über Bache und Schluchten, durch Wiese und Wald) und Dank der forgfältigen Untersuchung durch einheimische Forscher, wie ber alte Joh. Andreas Buchner und ber jungft verftorbene Couard von Baulus, verhältnigmäßig genau bekannt. Faft alle größeren Caftelle (es find im Wefentlichen die obengenannten noch jett bestehenden Ortschaften), eine Reihe von fleineren Wachtthurmen, die Linie von Wall und Graben, hier und da fogar noch die breite Waldeslichtung vor dem Bfahlwerk, die einst überall vorhanden gewesen sein muß, find in ihrer Lage und Richtung erhalten und im Allgemeinen in einer Breite bis zu zwanzig Metern festgestellt. Die wurttem= bergische Regierung bereitet feit drei Jahren durch eine Commission von Topographen, Statistikern und Antiquaren (Professor E. Bergog in Tübingen leitet ben antiquarischen Theil der Arbeit) eine vollständige Aufnahme gunächst der LimeBlinie, im Unichlug an die Arbeiten Ohlenfclager's für bas bajerifche

Gebiet, vor. Regelrechte Ausgrabungen der Caftelle sind auch hier vor der Hand noch nicht in Aussicht genommen, werden aber hossentlich nicht ausbleiben. Rur für einzelne, wie für Oehringen (den römischen Vicus Aurelius) und für Ofterburken (Lopodunum), liegen Specialarbeiten vor. Die Arbeit ift für dies Gebiet in gute Wege geleitet, der größere und wichtigere Theil derselben aber ist auch hier erst noch zu machen. Die Theilnehmer an der Begehung der ganzen Strecke durch die württembergische Commission, welche Ansangs September des Jahres 1876 stattgefunden hat, schildern dieselbe als sür den rüftigen Fußewanderer äußerst lohnend, und als allein im Stande, ein Gesammtbild von der

großartigen Anlage zu geben.

Neben ber babischen Strecke des Walles, zwischen Jagsthausen in Württemberg und Freudenberg in Baiern, zeigt fich, auf heffen-darmftadtischem Gebiete, querst in großem Maßstabe eine Erscheinung, welche in kleinerem Maße auch ichon in dem baierischen Theil des Limes, bei Kelheim und Weißenburg, beobachtet worden ift. Der Grenzwall ift hier keine einfache Linie, sondern eine ameifache. Beträchtlich weiter weftlich als die Linie Ofterburken-Ballburn gieht fich im Obenwald durch die Grafschaft Erbach auf den Boben am Mümlings= bach eine Reihe von römischen Castellen bin, welche sicher durch eine Straße, vielleicht auch durch Wall und Graben mit einander verbunden waren. Diefe Linie follte, auf Unregung der im Berbft 1876 gu Wiesbaden verfammelt gewefenen deutschen Alterthumsvereine, mit Unterftugung der babifchen und ber heffischen Regierung zunächst genauer untersucht werden. Bon den Resultaten biefer Untersuchungen ift mir bisher Nichts bekannt geworden. Es ift zu wünschen, daß neben oder nach ihr auch die eigentliche Limeslinie im Anschluß an die württembergischen Arbeiten eingehend erforscht und topographisch aufgenommen werde: die alteren Arbeiten von 3. F. Anapp, Fr. Creuger und J. 28. Steiner find ganz unzulänglich.

Das lette Stück dieses Abschnittes der Wallanlage ift ebenfalls nur in feiner allgemeinen Richtung, keineswegs aber durchgehend, genau bekannt. geht von Freudenberg öftlich von Miltenberg am Main, in deffen Nabe jungft der Gifenbahnbau ein römisches Caftell aufgebeckt hat, auf der Wafferscheide des Speghardt, öftlich vom Laufe des Maines, ungefähr bis Wirtheim an der Ringig, öftlich von Gelnhaufen. Auch hier haben neuere Specialuntersuchungen mehrfache in von Westen nach Often fortschreitender Richtung neben- und hintereinander angelegte Wälle, jum Abschluß von Schluchten und Thälern, blosgelegt. Darüber aber, wie weit nach Weften folche Anlagen überhaupt vorgeschoben worden, und welchen Epochen der langen und wechfelvollen Rämpfe mit den Chatten die einzelnen angehören, läßt fich noch nichts Sicheres fagen. In diesem Abschnitte muß vor Allem eine umfassende und planmäßige Unterfuchung der hauptlinien des Balles erft den Boden für die Löfung folcher Fragen schaffen. Inzwischen fällt den Freunden der heimathlichen Geschichte in jenen Gegenden, welche zahlreich find, die Aufgabe zu, aufzuzeichnen und aufzusnehmen, ohne Rücksicht auf die spätere wissenschaftliche Verwerthung, was immer von Erdwerken und Mauerreften noch vorhanden ift, in den Flurbuchern verzeichnet fteht, in der Erinnerung der Anwohner, in Ortsnamen und Localüber=

lieferungen fortlebt. Die älteren Arbeiten von K. Arnd und E. Dieffenbach, die neueren von A. Duncker und R. Suchier sind schätzbare Anfänge.

## III.

Um füdlichen Abhange des Bogelsbergs, zwischen ihm und dem nördlichen Abhange des groken Feldbergs, beginnt ein neuer Abschnitt der Wallanlage. Sie verläft die bis dahin im Wefentlichen eingehaltene füdenördliche Richtung und wendet sich wiederum nach Westen, zum Theil sogar nach Süden einbiegend. Auf dem nördlichen Abhang des Taunus hinlaufend erreicht fie, von Langenschwalbach aus wieder mehr nach Norden gerichtet, die Lahn oberhalb Ems und damit, wie es scheint, die nördliche Grenze der oberen germanischen Proving, deren Hauptstadt bekanntlich Mainz war, der Sitz des Commandeurs des ftarkften aller römischen Armeecorps, das im Lager von Mainz sein Hauptstandquartier hatte. Dies ift der ftrategisch und hiftorisch wichtigfte Abschnitt der gangen Anlage. Bum Glud hat er, wenigstens für seine bedeutenofte mittlere Strecke, die Taunuslinie, einen vorzüglichen Bearbeiter gefunden, und feine Lage in unmittel= barer Rahe der vielbesuchten naffauischen Beilquellen macht ihn zugleich zu dem weitaus zugänglichsten und landschaftlich lohnendsten Theil des ganzen Limes Trangrhenanus, wie er von hier an besonders genannt wird. Einige besondere Unterabschnitte, welche sich aus der natürlichen Beschaffenheit des vom Limes durchschnittenen Bodens ergeben, werden die leberficht erleichtern.

Der erste dieser Unterabschnitte ist die etwa sechs Meilen lange Strecke von der Kinzig bis zur Wetterau. Sie ist noch so wenig genau ersorscht, wie der unmittelbar sich anschließende letzte Theil des vorhergehenden Abschnittes und sei daher auch an dieser Stelle der Ausmerksamkeit aller Anwohner und zu=

fälligen Befucher angelegentlichst empfohlen.

Erft im Thale der Usa, gegenüber von dem heffischen Dorfe Langenhain, an ber früher naffauischen, jest preußischen Grenze, beginnt die etwa sechs und eine Biertelmeile lange, bis zur Mündung des Munchens Mare in die Ems ausgedehnte Strecke des Limes, deren Erforschung und Darftellung, natürlich mit umfaffender Benutung aller Vorarbeiten, der vor drei Jahren verstorbene Ardivar Dr. Carl Roffel von Wiesbaden fich zu einer Lebensaufgabe gemacht hatte. Das Werk, ichon 1872 noch nicht gang vollendet der Universität Straßburg als Denkmal der Baterlandsliebe des Berfassers gewidmet, ist erft nach seinem Tode vollständig, mit allen kartographischen Beilagen, erschienen. Un ihm hat die Limesuntersuchung aller übrigen Abschnitte ein fast mustergültig zu nennendes Borbild; der Abschnitt, welchen es begreift, ift, so weit es ohne Ausgrabungen nur durch Begeben und Meffen in zwanzigiähriger Arbeit möglich war, endgültig festgestellt. Es fallen vier größere Caftelle und eine beträchtliche Angahl kleinerer Warten und Thurme auf diese Strecke. Die Profile von Wall und Graben (auch hier find zuweilen complicirte Anlagen mehrerer zum Theil in fpiken Winkeln zu einander laufender Balle und Graben zu beobachten), die Berbindungen der Caftelle durch Strafen und Brüden, Alles dies ift auf das Sprafältigite beobachtet und in gablreichen Blanen und Abbildungen bargestellt. Bon Caftel jenfeit Mainz, dem Caftellum Mattiacum, führte eine schnurgerade Strafe jum Wall. Un ihr liegt, unweit homburg, eines ber größten und am beften erhaltenen Caftelle, die Saalburg. Man halt fie nicht ohne eine gewiffe Wahrscheinlichkeit für das von Drufus im Gebiete der Chatten errichtete und vielleicht Artaunum genannte Caftell, beffen bei den alten Schriftstellern Erwähnung geschieht. Die Form der römischen Caftelle ift im Allgemeinen aus gahlreichen Beispielen bekannt genug; mit völliger Gleichmäßigkeit find dieselben in den fandigen Gbenen Nordafrika's, in Italien, Spanien und Frankreich, in England und Schottland, an der Donau und am Rhein angelegt worden. Neberall die gleiche quadratische oder oblonge Form mit abgerundeten Ecken, die zwei sich rechtwinklig schneidenden Hauptstraßen und die vier Thore an ihren Endpunkten; in ihrem Schneidepunkt das Quartier des Commandirenden und die Fahnencapelle; in dem übrigen Raum die verschiedenen Truppengattungen, je nach Größe des Lagers und Stärke der Garnison dislocirt, ursprünglich und bei vorübergehendem Aufenthalte in Zelten und Baracken, bei dauerndem in feften Solz=, Ziegel= ober Steinbauten. Zahlreiche Städte find aus folden Lagern der römischen Legionen entstanden und zeigen noch heutigen Tages in ihrem ältesten Mauerring, in dem Zug der Strafen, in Thurmen und Thoren dies welterobernde quadratische Schema. In Coln, in Bonn, in Andernach, in Boppard - um nur einige rheinische Lagerstädte zu nennen - wohnen und gehen einher Generationen auch gebildeter Menschen, welchen der Zusammenhang der Anlage ihrer Seimathstadt mit deren Ursprung nie zum Bewußtsein gekommen ift. Aber wie im Ginzelnen innerhalb des überall gleichmäßigen Gefammtschema's die Vertheilung der Cascrnements stattfand - denn es herrschte. nach echter Römerart, trok größter Strenge und Gleichmäßigkeit im Ganzen, volle Freiheit in der Anwendung der als nütlich anerkannten allgemeinen Vorschriften des Dienstes —, das lehren nur wenige gut erhaltene oder ziemlich voll= ftändig ausgegrabene Beispiele, wie das römische Lager von Lambaefis, die französische Strafcolonie Lambeffa in Algier, und das von Bremenium, high-Rochefter in Northumberland, unweit der schottischen Grenze. Diefen wird als drittes vielleicht lehrreichstes Beispiel binnen Kurzem, wenn die von der Regierung unterstütten und von der sachtundigen Sand des Oberften von Cohaufen in Wiesbaden geleiteten Ausgrabungen ben gangen inneren Raum blosgelegt haben werden, die Saalburg an die Seite treten. Schon jest ift fie, mit ihrer tleinen Sammlung von bafelbft gefundenen Alterthumern, ein oft besuchtes Ziel der Ausflüge von Wiesbaden, Homburg, Schwalbach und ben übrigen Taunusbädern. Nichts überhaupt fann lehrreicher und zugleich genufreicher fein, als an der hand von Roffel's Buch "die Bobe" des Taunus ju burchwandern und dabei ben leider nach dem allgemeinen und unvermeidlichen Laufe der Dinge von Jahr zu Jahr mehr verschwindenden Reften des Limes, feiner Thürme, Warten und Castelle nachzugehen. Noch wohl erkennbar find von diefen die "Alteburg", gegenüber dem lindenbepflangten Marttplat für den Biehhandel des Taunus, die "Schanze auf der Libbacher Haide" an der großen Land= ftraße von Wiesbaden nach Limburg, die "alte Schanze" bei Adolfseck im Thal der Aare, in deren Rabe ber Rame eines romischen Soldaten Januarius Jufti=

nus in die Felswand eingehauen ift, welcher dort wol die Steinbruchsarbeiten für den Bau des Limes und jener Caftelle geleitet hatte. Ganz ähnliche Zeugnisse der Arbeiten in den römischen Steinbrüchen sind in England in der Nähe
bes Hadrianswalles erhalten. Welcher andauernden Bemühung, wie sinnreicher
Mittel es bedurfte, um alle die verdeckten Reste der Anlage, um stellenweise nur
die Richtung des Walles zu ermitteln (der höhere Stand des Hasers vor der
Ernte, die dunklere Farbe der Halme vor der Reise mußten hier und da zu
Nath gezogen werden), wird man mit Interesse aus Rossel's Buche selbst ersahren, das in seiner gefälligen Gestalt, mit den klar und sauber ausgeführten
Karten und Plänen, mit der warmen Begeisterung des Verfassers sür seinen
Stoff, zu den Zierden unserer topographisch-antiquarischen Literatur gehört.

Leider hat der Berfasser sein Werk im Thal der Aare, bei dem schon genannten Adolfseck, abgeschlossen. Der letzte zu dem hessen-nassauichen Abschnitt des Limes gehörige Theil, das Stück von der Aare dis zur Lahn, steht zwar in seiner Hauptrichtung sest, hauptsächlich durch die Untersuchungen des um die Ersorschung der römischen Straßenanlagen in den Rheinlanden hochverdienten verstorbenen Oberktlieutenant F. W. Schmidt, aber eine genaue topographische

Aufnahme und Specialbeschreibung diefes Abschnittes fehlt noch.

Ueberhaupt schließt hier, wenig oberhalb der Mündung der Lahn in den Rhein, der die Donau mit dem Rhein verbindende römische Grenzwall als ein Ganzes für unsere jehige Kenntniß ab; die nördlichen Abschnitte sind, wie gleich näher begründet werden soll, von wesentlich anderer Art und erfordern eine gessonderte Betrachtung.

Die älteste bestimmte, wenn auch nur kurze und andeutende Nachricht über die Anlage dieses gewaltigen Werkes, welche wir besitzen, findet sich in den Schriften des Frontinus, eines hochgeftellten Officiers der Raifer Domitian und Trajan. Er berichtet von Domitian, daß dieser Raiser zuerst der schwierigen und unficheren Kriegführung gegen unsere germanischen Borfahren eine völlig neue Grundlage gegeben habe. Diefelben pflegten bekanntlich überall aus ihren Thälern und Wäldern zum Angriff plötlich vorzubrechen und zogen sich dann, ohne verfolgt werden zu können, ebenso schnell wieder in ihre Schlupfwinkel zurudt. Dem zu begegnen habe der Raifer auf eine Entfernung von hundert= undawangig römischen (oder etwa fünfundawangig bis breißig geographischen) Meilen (von wo bis wo fagt Frontinus leider nicht) Grenzwälle (limites) ge= zogen, die Schlupfwinkel der Reinde blosgelegt - durch Lichtung der Wälder vor dem Walle - und dadurch die Unterwerfung derfelben herbeigeführt. bies Unternehmen besselben Raisers bezieht fich unzweifelhaft die nur leider noch fürzere, aber wenigstens eine Ortsangabe enthaltende ungefähr gleichzeitige Nachricht in der Germania des Tacitus: des römischen Bolkes Größe (ben feit wenigen Nahren verstorbenen, verhaften Raiser nennt er absichtlich nicht nament= lich) habe bis jenseit des Rheins (von Gallien aus gerechnet) in das Gebiet der Mattiater (bas find die am Taunus anfässigen Stämme), über die alten Grenzen

hinaus (die eben der Rhein gebildet hatte). Chrfurcht vor feiner Herrichaft verbreitet. Was Domitian begann, haben seine Nachfolger Trajan und Habrian weiter geführt. Bon Trajan wiffen wir, daß er die rechtscheinischen römischen Niederlaffungen wieder hergeftellt hat. Bon Sadrian berichten feine Biographen ausdrücklich, daß er während seines Aufenthaltes bei dem germanischen Heer, wobei er sich, wie überall, genau um alles Detail des Dienstes gekümmert und alle Stravagen und Gefahren der Feldzüge mit den Truppen getheilt habe, die durch Grengwälle (limites), nicht durch Flüffe gebildeten Grenzen gegen das Barbarengebiet durch gewaltige Bfahlbauten nach Art einer Mauereinfriedigung habe schließen laffen. Der Holzbau war dort wohlfeiler und wahrscheinlich auch schneller herzustellen, als der fteinerne Mauerbau, welchen derselbe Kaiser zu demselben 3weck darauf in England errichten ließ. Erft von diesem Zeitpunkt an gab es eine räumlich bestimmte Broving Obergermanien (in Untergermanien lag die Sache anders. ba bort ichon weit früher rechtsrheinische Gebiete bauernd occupirt worden waren): das Land der zehentpflichtigen Germanen zwischen Bodensee und Neckar und Gebiete der Chatten und Mattiater, eben das vom Limes umschloffene Land jenseits des Rheins zwischen Donau und Lahn. Denn bis an den Rhein reichte ja die Proving Gallien; in Maing lag das obergermanische Grenzheer, ber Reim gleichsam und das Ruftzeug für die von Auguftus geplante, aber nie erlangte Proving, welche fich von der Donau und dem Rhein bis zur Elbe erftrecken follte. Erft fpater find bann auch entsprechende Gebiete auf bem linken Ufer des Flusses, ungefähr die nachmaligen burgundischen Lande, Theile von Elfaß und Lothringen, von Gallien getrennt und mit der germanischen Proving verbunden worden. An irgend einem Punkte zwischen Bingen und Bonn (genau ift er bisher nicht zu ermitteln gewesen) trafen die obere und die untere Proving Germanien zusammen. Die Länge des Walles von der Donau bis jum Main beträgt rund sechsunddreißig, vom Main bis jur Lahn rund vierundzwanzig deutsche Meilen, die Gesammtlange von der Donau bis zur Lahn also rund sechzig Meilen (einige größere Abschnitte find, wie wir saben, noch nicht genau gemeffen worden); bas Stück vom Main bis zur Lahn wird man hiernach mit einiger Wahrscheinlichkeit als ein Werk des Domitian ansehen können. Ergibt fich nun, wie es den Anschein hat, daß auch das andere Stück des Walles, das von der Donau bis zum Main, in wesentlich gleichen tektonischen Magen, Formen und Materialien und von denselben Truppencorps ausgeführt worden ift wie jenes, so ift der Schluß gerechtfertigt, daß die ganze Unlage, gerade fo wie die der englischen Befestigungen, nach einheitlichem Plan unter den aufeinanderfolgenden Regierungen der Raifer Domitian, Trajan und Hadrian jur Ausführung gelangt fei. Die Germania des Tacitus ift im erften Jahre der Regierung des Trajan (98 v. Chr.), zwei Jahre nach Domitian's Tod, veröffentlicht worden: sie conftatirt nur den Beginn des Werkes. Zu einer Schilderung des glucklichen Zeitalters des Trajan ift Tacitus nicht mehr gekommen; über Trajan liegt uns überhaupt keine zusammenhängende biographische Aufzeichnung vor. Bon Habrian berichtet die uns erhaltene unter Conftantin geschriebene Biographie, so dürftig fie ift, wie wir fahen, daß er einen Pfahlbau gegen die Barbaren aufgeführt habe. Aus diefen gegebenen Daten wird eine

fünftige historische Combination, für welche es noch zu früh ist, die Geschichte des germanischen Grenzwalles zu reconstruiren haben.

## IV.

Zwei Mal war, wie allbekannt, ichon Cafar über den Rhein gegangen, um das vor den Einfällen der Germanen ftets unsichere linke Ufer des Flusses, besonders an seinem unteren und mittleren Laufe zu pacificiren, wenn auch ohne bas rechte dauernd zu occupiren. Zuerst geschah dies wahrscheinlich in der Gegend von Kanten, den Caftra Betera oder dem alten Standorte des römischen Heeres in Germanien; nachher irgendwo zwischen Coblenz und Andernach. Sicherlich ist Cafar beide Male bis zum Rhein, wie überall auch in Gallien, auf den alten Berbindungstwegen vorgedrungen, welche er vorfand. Sie bildeten die natürliche Grundlage, deren fich seine Ingenieure bedienen konnten, um seine berühmten blitichnellen Märsche zu ermöglichen. Diese Strafenzuge, ficherlich meift die durch die Ratur felbst vorgezeichneten kürzesten Berbindungs= linien, wie wir sie im Kleinen in jedem Feldweg sich bilden sehen, sind aus fehr begreiflichen Gründen in der Regel immer in Gebrauch geblieben und bilbeten den Kern des späteren römischen Strafenneges. Hieraus erhellt die Wichtigkeit der Ermittelung dieses Strafennehes für die gesammte Geschichte der Proving, auch da, wo nicht, wie in Italien und anderswo, Meilenfteine mit Inschriften das Datum der Anlage der einzelnen Stragen ficher bezeugen. In den Rheinlanden haben sich vor die Regierung Trajan's fallende Meilensteine überhaupt bisher nicht gefunden. Es ift eine Aufgabe, ähnlich derjenigen der Erforschung der Limeslinie, und eine Anzahl von werthvollen Vorarbeiten für ihre Löfung, befonders von dem ichon genannten Oberftlieutenant K. W. Schmidt herrührend, liegen bor. Gegenwärtig ift der Berein von Alterthumsfreunden im Rheinlande zu Bonn bemüht, die vorhandenen Borarbeiten zu vervollständigen und so die Gesammtaufgabe ihrer Lösung entgegen zu führen. Im Einzelnen wird bis dahin Manches unficher bleiben. Die Hauptlinien aber stehen fest, und ihre Renntniß ift auch für die uns hier beschäftigende Frage von Wichtigkeit.

Auf der uralten Straße von Trier nach Andernach wird Cäsar vorgedrungen sein, als er aus dem Lande der Treverer im Jahre 53 v. Chr. über den Khein in das der Ubier ging, um von hier aus die Sueben anzugreisen. Dieses unterblied zwar, aus Gründen, die des Sängers Hösslichkeit verschweigt. Cäsar schiebt bekanntlich an dieser Stelle seines Berichtes den berühmten Excurs über die Sitten der Gallier und der Germanen ein, um den schnellen Kückzug etwas zu verhüllen. Allein schon ehe er über seine Brücke zurückzing und sie abbrach (nur einen Theil derselben ließ er stehen), hatte er drüben im Ubierland ein sesten Lasser schlagen lassen. Gewiß haben alle späteren Bersuche der Kömer, von diesen Gegenden aus über den Khein hinaus nach Osten vorzudringen, dieselben Wege eingeschlagen und die schon vorhandenen Anlagen benutzt. In dem Andernach gegenüber liegenden Thalkessel von Neuwied, und westlich von der Stadt, liegt das, dem Umfange nach, größte aller bisher am Khein gesundenen römischen Castelle, das Castell von Riederbiber. Leicht mag es auch eines der

mehr als fünfzig Caftelle gewesen sein, welche Drusus am Rheinufer angelegt haben foll; ficher ift es bis gegen das lette Drittel des dritten Sahrhunderts unserer Zeitrechnung, wie die daselbst gefundenen inschriftlichen Denkmäler beweisen, das Standquartier einer ftarten romischen Garnifon geblieben. Wenig später wurde die römische Occupation jener rechtsrheinischen Gebiete definitiv aufgegeben. Den alten Ramen des Caftells von Riederbiber fennen wir nicht (man hat ihm ganglich unbegrundeter Beise neuerdings den Ramen Victoria Novianorum geben wollen, den es sicher nie geführt hat); auch ist es noch niemals vollständig ausgegraben worden. Im Often und Norden dabon, gegen Rengs= borf, und in ziemlicher Ausbehnung an den füdlichen Abhängen des Wefterwaldes. hat neuerdings besonders Berr bon Cohaufen die vollständige Limesanlage nachgewiesen. Rur die unmittelbare Berbindung mit dem Stuck jenseit der Lahn, und ebenso die nördliche Fortsetzung deffelben, ift noch nicht durchweg aufgefunden worden. Aber da auch öftlich und füdöftlich von Ling und bei Unkel deutliche Refte des Limes bemerkt worden find, fo kann es kaum einem Zweifel unterliegen, daß wir hier ein Stud Fortsetzung, oder möglicher Weise einen älteren Anfang ber gleichen Grenzumwallung vor uns haben, welche wir in der oberen germanischen Provinz kennen lernten. Also auch die untere Provinz follte einmal, wahrscheinlich in unmittelbarem Anschluß an die obere, in qu= fammenhängender Beise gegen Often abgeschloffen werden. Da die Berbindung bieses Limes nach Suden hin als sicher betrachtet werden kann, so wird fie auch weiter nach Rorden hin, junächft bis jur Sieg, nicht gefehlt haben. Es fann unmöglich schwer fallen, sobald es ernstlich gewollt und nach der bewährten Methode Roffel's und Cohaufen's in Angriff genommen wird, durch eine forgfältige topographische Aufnahme für diesen Terrainabschnitt die Continuität der Limesanlage festzuftellen. Die Aufgabe muß nur erst gestellt werden, jo wird sich auch ihre Lösung finden.

### V.

Den Bahnen, welche Cäsar bei seinem ersten Rheinübergang, im Jahr 55 v. Chr., gegen die Sugambrer eingeschlagen hatte, sind unzweiselhaft die Feldberren der augustischen Zeit, Ugrippa, Drusus, Tiberius und ihre Nachfolger, so gut gesolgt, wie sie es an jener späteren llebergangsstelle thaten. In den Thälern der Ruhr und Lippe hat man ebenfalls längst die Spuren von Straßen und Verschanzungen versolgt, welche von ungezählten Feldzügen in jenen Gegenden noch übrig sind. Nach dem Vorgang des Generals von Müffling und des schon öfter genannten Oberstlieutenant Schmidt hat in jüngster Zeit besonders ein junger westfälischer Officier, L. Hölzermann, diese Untersuchungen mit vorurtheilssreiem Blick und umfassender Sachsentniß gesördert. Besonders die schwierige Unterscheidung der späteren sächsischen und fränkischen Unlagen von den älteren römischen ist durch ihn, ähnlich wie im vorigen Jahrhundert durch den General Roh sür England und Schottland, auf sestere Kriterien als bisher zurückgeführt worden. Er sand den Heldentod bei Wörth an der Spike seiner Compagnie; seine Arbeiten sind im Jahre 1878, auf Kosten des Staats gedruckt,

veröffentlicht worden. Wie weit die vielbesprochenen Fragen nach der Lage der Caftelle Arbalo und Aliso, nach dem Ort der Barusschlacht und der von Adifiavifo, durch folche Forschungen ihrer Beantwortung näher geführt worden find, will ich hier nicht untersuchen. Rach ber noch immer im Steigen begriffenen Klut der Specialliteratur über diese Gegenstände erscheint es fraglich, ob fie jemals eine endaultige Beantwortung finden werden. Soviel aber haben feine Forschungen ergeben, daß Spaten und Art auch hier zu jeder Zeit die wir= fungsvollsten Helfer des Eroberers der Proving gewesen find, welche, ohne daß damit des Arminius und des Marbod wolverdientem Ruhme Eintrag geschehen foll, doch, zu großem Theile wenigstens, die Unfähigkeit und die strafbare Sorg-Lofigkeit der Officiere vom Schlage des Barus dem Reiche verlor. Auch des Germanicus von Xanten und Köln, dem Hauptquartier des heeres von Untergermanien, aus umfichtig unternommener Berfuch, die verlorene Broving wieder zu gewinnen, schlug im Wesentlichen die schon von Casar gewiesenen Wege ein. In dem Caftell von Niederbiber find Refte eines filbernen Cobortenzeichens gefunden worden, auf deren einem höchst wahrscheinlich Germanicus (es ift eines der üblichen runden Schildchen, wie sie Truppentheilen als Auszeichnung verliehen und an die Fahnenstangen besestigt wurden) dargestellt ist als Triumphator über die Germanen. Die Borträtähnlichkeit ift, wie fo oft, nicht aweifellos, fo daß man auch an Augustus oder Tiberius gedacht hat; auf alle Fälle ift kein späterer Kaiser gemeint. Möglich, daß Germanicus zuerft es unternahm, zwischen der oberen und der unteren Proving eine feste Berbindung herzustellen, welche vielleicht nur in Folge des Zurückziehens aller römischen Garnisonen vom rechten Ufer des Niederrheins unter Claudius nicht zur Vollendung gekommen ift. Ob bann nach Domitian's und seiner beiden nächsten Rachfolger erfolgreichen Bemühungen, die obere Proving durch eine zusammenhängende Grengwehr gegen die Barbaren zu ichüten, eine Wiederaufnahme ähnlicher Arbeiten auch für die untere, etwa von der Sieg abwärts, stattgefunden habe, das werden uns vielleicht einmal genaue Untersuchungen des Bodens lehren.

Ingwischen haben lange Jahre hindurch mit der größten Ausdauer fortgesette Nachforschungen des Professor Jacob Schneider in Duffeldorf gezeigt, daß, abgesehen von den Strafenzügen und den mit ihnen in Berbindung ftehenden und zu vorübergehendem Zweck errichteten Befestigungen, mehr oder weniger parallel mit dem rechten Ufer des Rheines - oft mit dem feines alten, nicht des jetigen Bettes — und in wechselnden Abständen, bald nah, bald weit. öftlich bis nach Westfalen hinein (3. B. noch über die Gegend von Duisburg hinaus und im Bergischen bei Merkenich und Solingen), ein ausgedehntes Shiftem von Wällen und Graben beftand. Es zeigt baffelbe zwar nicht den gleichen einheitlichen Charakter, wie die Limesanlage der oberen Proving: auch läßt sich vor der Sand über das Alter und die Bestimmung der einzelnen Theile deffelben noch keineswegs mit Sicherheit urtheilen. Aber es ift wenigstens als nicht unwahrscheinlich zu bezeichnen, daß von den Feldzügen des Germanicus an die römischen Geerführer auch dort zu dem bewährten Mittel der dauernden und zusammenhangenden Offensivbefeftigung gegriffen, und auf diefe Beife die Elemente geschaffen haben zu einem fünftigen Limes, welcher fich fast pon ben

Mündungen des Kheins beginnend bis an das Ruhr= und Wupperthal erstreckte oder erstrecken sollte. Nur das vorletzte Schlußstück desselben zur Verbindung mit dem Limes der südlichen Prodinz sehlt bis jetzt. Das Gebiet ungefähr zwischen Sieg und Kuhr, hat, wie gesagt, dis jetzt noch keine Spuren solcher Anlagen erkennen lassen. Freilich sind solche Spuren auch in jenen dicht bevölkerten Gegenden mit ihrem in kleine Höse getheilten Grundbesitz und ihrer intensiven Cultur besonders schwierig aufzusinden und zu versolgen. Dazu kommt, daß der Genius Loci dis jetzt wenigstens dem Forschungseiser nach dieser Seite hin nicht günstig gewesen zu sein scheint. Hier sind es also die ortskundigen Angesessen, auf deren Wissen und Erinnern, auf deren Hingabe und Verständniß die Lösung der auf den Limes bezüglichen Fragen angewiesen ist; gelehrte Wanderer gelangen wol nur selten in diese Bezirke.

So find wir an ben Schlug unferer Wanderung langs ber römischen Grenzen Germaniens von der Donau bei Regensburg bis faft zu den Mündungen des Rheines gelangt. Was man von den jum Schutze diefer Grenzen einst von den Römern angelegten gewaltigen Werken genau kennt, ift, wie fich ergeben hat, fehr wenig im Bergleich zu bem nur im Allgemeinen ober gar nicht Gewußten. Daß es an sich der Mühe werth fei, auch für diese Dinge an die Stelle der falschen und unsicheren Vorstellungen richtige und sichere Erkenntniß zu setzen, bedarf keines Nachweises. Die Bedeutung der germanischen Provinzen, in welchen, wie schon gefagt wurde, die größte Militarmacht des gefammten Alterthums versammelt war, acht Legionen mit allem Zubehör, ein Beer von zu Zeiten gewiß weit über hunderttausend Kriegern (auch für die heutigen, unendlich gefteigerten Anforderungen eine respectable, für das Alterthum eine enorme Kopfgahl), ihr Ginfluß auf die Geschicke ber Weltmonarchie kann kaum überschät werden. Für die früheren Jahrhunderte der deutschen Geschichte gibt es nichts Folgenreicheres, als die tiefgreifenden, fogar den Boden des Landes felbst um= gestaltenden, Eroberungs= und Verwaltungsformen, beren die römischen Herrscher fich bedient haben. Bon einem Theile berselben dem geneigten Lefer eine Un= schauung zu geben, und auf diese Weife ihn in den Stand feten, an den begonnenen und in rüftigem Fortgange begriffenen antiquarischen Forschungen über ben Zuftand, in welchem sich die reichsten und schönften Gaue unserer Beimath im dämmernden Frühlicht ihrer Geschichte befunden haben, selbstthätig, fammelnd und beobachtend, prüfend und forschend, theilzunehmen, das war die anziehende Aufgabe der vorstehenden Mittheilung. Möge es ihr an dem gewünschten Er= folge nicht fehlen.

## Die Hawaiischen Inseln.

Blätter aus dem Reisetagebuch

Dr. Ernft Boehr, Marine=Stabsargt1).

I.

Wir hatten Japan am 7. April 1875 verlaffen, um unsere Heimreise um Rab Hoorn anzutreten, eine Strecke von 24-26,000 Seemeilen. Der Anfang der Reise war unangenehm, das Wetter ununterbrochen regnerisch und kalt, Oberdeck und Batteriedeck ftanden beständig voll Waffer und in den unteren Schiffs= räumen herrichte, der mangelnden Bentilation wegen, eine entsetliche Luft. 3ch fühlte mich befonders unbehaglich. Ich war schon seit 3 Wochen an Fieber trank und steckte nur stundenweise, einer Schnecke vergleichbar, die Fühler aus meiner Burg heraus, um fie dann bald, durch die umgebenden Außenverhältniffe ungemüthlich berührt, wieder einzuziehen. Gin Schiff ist nur für gefunde Menichen; für einen Kranten wird es zu einem fatalen Aufenthaltsort. Bum Glück liefen wir bei dem fraftigen Westwind schnell unsere Länge bis Honolulu ab, paffirten am 19. April den 180.0, also von dem Far Caft in den Far Weft, wobei wir, um mit der Zeitrechnung der übrigen civilifirten Welt in Ginklang - zu bleiben, einen Tag einschieben mußten; also den 19. April zweimal verlebten. Auf 170° W. fingen wir an, füdlich zu gehen; bald wurde es wärmer und am Mittag des 30. April bekamen wir einzelne Inseln der unter 19-220 N. und 155-160° W. gelegenen Hamaiischen Gruppen in Sicht.

Unser Ziel war die Insel Dahu mit dem an ihrer Südseite gelegenen Hasen Honolulu. Der Andlick dieser Insel enttäuschte mich einigermaßen. Ich wähnte, alle Südseeinseln so bewaldet, so grün wie die einzelnen Fidschi's und Samoa's, die wir im vorigen Jahre besucht hatten. Dahu zeigte sich ganz waldlos, mit schrossen vulkanischen Erhebungen, von denen eine geneigte, mit Wiesengrund bedeckte Ebene sanft gegen das Meer absiel. Bor uns lag ein kahler,

<sup>1)</sup> Herr Dr. Boehr besuchte die Hawaiischen Inseln als Marine: Stabsarzt an Bord Sr. Maj. Kriegscorvette "Arcona", über deren Weltsahrt wir aus derselben Feder bereits in stüheren Bänden der "Deutschen Rundschau" Mittheilungen brachten. Man vergl. Bb. I, S. 380 ff., und Bb. VI, S. 426 ff. Auch obiger Aufsah ist während der Reise der "Arcona" (1875) gesschrieben und uns zur Berössentlichung übergeben worden.

gegen uns zu etwas gesenkter Bulkankegel, in beffen eingefturzten Kraterrand wir ein wenig einblicken konnten. Er bildet ein vorspringendes Rap, hinter dem Honolulu liegt und wird Diamond = head genannt. Nach feiner Umfegelung lag die füdliche Seite Dahu's vor uns, die einen ähnlichen Anblick gewährt, wie die querst von uns wahrgenommene westliche. Nichts von den üppigen Tropen= wälbern Samoa's; am Strande nur ein paar verkummerte Cocuspalmen, als wollten fie uns leife an ihre üppigen Schwestern erinnern, die auf den südlichen Südfeeinseln rings ben Strand faumen. Mäßig hohe, zum Theil in Wolken verhüllte Bergkamme ichloffen auch hier bas Bild ab; zwei hübsch bewaldete Thäler zogen fich in diese Berge hinein, die wenigstens einige lohnende Spazier= gange versprachen. Bon den Bergen fentte fich auch hier das Land fehr allmälig in einer etwas fahl und gelb erscheinenden Gbene gegen das blaue Meer. Nah vor uns tauchten, gang in Grun versteckt, die kleinen Kirchen und weißen Säufer Honolulu's auf, das in dem fonst ziemlich eintonigen Landschaftsbilde einen ungemein freundlichen Eindruck machte. Ein Korallenriff umgibt hier rings den Strand, amischen fich und letterem ein kleines tiefes Beden freilaffend, in das man durch eine fehr enge Spalte des Riffes hineingelangt und das, allseitig geschützt, einen so vorzüglichen Safen bildet, daß eben hier die Stadt Sonolulu entstand. Bald maren wir in den kleinen Safen hineingedampft und befanden uns nicht bei, sondern eigentlich schon in Honolulu, da straßenartige Damme fich in den Hafen, bis in unsere nächste Nabe, erftreckten, während hinter uns, auf einzelnen inselartigen trockenen Stellen des Riffes, sich gleichfalls ein= gelne Häufer befanden. Dicht neben uns lag die amerikanische Fregatte "Bencatola", ein Schiff von gleicher Bauart und Größe wie die "Arcona", fo daß durch zwei fo große Kriegsschiffe der Hafen schon voll erschien, wenn auch noch ungählige andere Schiffe Plat gehabt hätten.

Um nächsten Morgen begab ich mich an Land und miethete mich, meiner Gefundheit wegen, in dem dortigen großen amerikanischen Sawaian-Botel ein, wo ich in einer Art Gartenvilla ein schönes Zimmer erhielt und mich in dem berrlichen Klima und dem Comfort einer den Troben angebakten bequemen Sauslichkeit, - Comfort namentlich was das wol 2 Meter breite, mit Muskitonet überwölbte Bett anbetraf - ichnell erholte. Den mahren Sinn, das richtige Berständniß für den Reiz derartiger Dinge hat, glaube ich, nur ein Marineofficier; der Landbewohner vermag fie nicht voll zu ichaten. Das Sotel felbft, gang in einem reizenden, tropischen Garten gelegen, hubsch gebaut und wie Dornröschen's Schloß an der Borderfront von Rankengewächsen gang verhüllt, gewährte einen wunderhübschen Aufenthaltsort, namentlich in den prachtvollen Abendstunden, in denen ich auch oft Besuch von Bordkameraden empfing. Weniger zu loben war die Berpflegung. Bu allen Mahlzeiten, felbst zum Morgenkaffee, versammelte man fich in dem großen Speisesaal, um dort, nach echt amerita= nischer Sitte, haftig und ohne viel Conversation das Effen abzuthun, als ob der Zeitverluft des Effens wer weiß wie kostspielig, als ob er gar nicht turz genug bemeffen fein könnte. Dabei waren all' die Tischgenoffen gar nicht einmal Geschäftsleute, es waren meift Damen; junge Madden und junge Frauen, die theils hier zur Erholung weilten, theils als Gattinnen ben Officieren ber "Bencatola"

gefolgt waren. Wein trinkt Niemand bei diesen eiligen Luncheons und Dinners, auch die Herren nicht, nur Thee, Kaffee oder Milch mit Eiswasser. Ich machte mit meiner Flasche Kothwein, an der ich zwei bis drei Tage zu trinken pflegte, den Eindruck eines deutschen Trunkenboldes. Die Speisestunde, in Deutschland die Stunde behaglicher Ruhe, die eines belebenden Gedankenaustausches, ist nach amerikanischem Brauch nur dem rein animalen Proces der Nahrungsaufnahme gewidmet.

Honolulu felbst muß auf Jeden, der auch nur einige Zeit hier verweilt, einen unendlich angenehmen Eindruck machen. Es ist ein kleines Paradies, ein glücklicher Fleck Erde, auf dem ich gern für immer verweilen möchte. Während rings umber das Land eigentlich öbe und kahl, ift Honolulu ein einziger, wunder= bar grüner, tropischer Garten. Man denke sich einen ganzen Ort gebaut (wie etwa die Thiergartenstraße in Berlin oder noch mehr die Straßen der Uhlenhorft in Hamburg) aus lauter einzelnen Villen, beren jede in einem Garten von Balmen, Bananen, Feigen und anderen malerischen Tropenbäumen steht, so hat man ein ungefähres Bild Honolulu's. Gin, awei kleine Strafen, in beren einftodigen Häusern fich die Läden des Ortes, die Schnittmaaren-, Manufactur-, Colonial-, Photographen- und Doctor-Shops befinden; fonft nur Gartenstraßen. Wie reigend die meisten Europäer hier wohnen, kann man fich ausmalen. Gin gierliches, dem Tropenklima angepaktes Haus, innen comfortabel eingerichtet; einige Wagen- ober Reitpferde; im Saufe Badeeinrichtungen; materiell das befte Leben, ba alle Lebensmittel hier aut und billig zu haben find; ein angenehmer gefell= ichaftlicher Ton unter der first-rate-Gesellschaft; das ganze Jahr hindurch ein herrliches, ganz gleichmäßiges Klima — was kann der Mensch mehr verlangen? Dazu ganz directe Dampferverbindung mit St. Francisco, die Postentfernung von Europa nur vier Wochen und politische Zustände so behaglich, ja - mit unseren Augen angesehen - so utopisch, wie fie eben nur noch in einem so fleinen entlegenen Infelreich existiren können.

Die Hawaisschen Inseln stehen bekanntlich unter der Regierung eines einsgeborenen Königthums und erfreuen sich, neben politischer Selbständigkeit, einer der liberalsten Bersassungen und der vorzüglichsten Einrichtungen. Da die Meisten wol von der Existenz dieses Königreichs Hawai wenig Ahnung haben,— ging es mir selber doch vor meiner Reise nicht viel besser — so will ich hier einen kurzen Ueberblick der Geschichte dieses interessanten Südseestammes geben, der die si überraschende Gegenwart einsühren wird 1).

#### II.

Die Hawaiischen Inseln, von Cook nach dem englischen Lordadmiral Sandwich Islands genannt, ein jetzt ganz veralteter Rame, sind wol eines der vulkanischsten Länder der Erde. Aus der Tiefe des Oceans hoben sich hier die gewaltigen Kegel in die Höhe, um in weiten Kratern ihren seurigen Inhalt

<sup>1)</sup> Bortrefslich ift Jarves' "History of the Hawaiian Islands"; nicht genug zu warnen aber vor den von den Missionären unter dem Titel "Hawaiian Histories" ausgehenden Geschichtsfällichungen. Ersterem Werke bin ich bei meiner Darstellung gesolgt.

auszuspeien. Auf der größten der Inseln, der am meisten öftlich gelegenen. Sawai, befinden fich jett noch die drei größten thätigen Bulfane der Erde, der Mauna Loa (15,000'), der Mauna Rea (14,000') und der Kilauea (4000'); letterer der weitaus großartigste Krater, den je die Welt gesehen. Die zweite Insel, Maui, hat zwei mächtige erloschene Bulkane. Die übrigen, Molokai. Dabu (unfere), Rauai, haben alle mehrere erloschene Kraterschlunde, zwei dabon bicht bei Honolulu. Der eine, gerade hinter der Stadt, einen prächtigen Ueberblick über das grüne Baradies, Safen und Meer gewährend, heifit die Bunchbowle, von feiner napfförmigen Kratervertiefung, der andere, schon erwähnte, Diamond head. Der Boden der Inseln besteht zumeift nur aus verwitterter Lava, einer röthlichen, fehr festen, absolut nicht ftanbenden Erbe, für Pflanzen= wuchs ungemein geeignet, wenn ihr nur die nöthige Menge Wassers zugeführt wird. Da hierzu die Arbeitskraft fehlt, so liegt eben der größte Theil des Landes brach, höchstens als Weideland für das üppig hier gedeihende Bieh aller Art verwandt, während es, urbar gemacht und gehörig bewäffert, wol als Culturland den gehnfachen Werth hatte. Samai felbft, die größte Infel, mit ihren drei mächtigen Bulkanen, soll noch üppige Bälder haben; die übrigen Infeln find kahler. Die Gruppe wird Jahr aus Jahr ein von dem träftig wehenden Nordostpaffat bestrichen und dadurch das Klima, das hier, an der Grenze der Tropen, an sich schon nicht zu heiß ift, das gange Jahr hindurch zu einem so gleichmäßigen, so milben, daß man es in der That als Normalklima, als das dem menschlichen Organismus zusagendste, erklären kann. Noch gleich= mäßiger, noch weniger heiß, als das ähnliche Madeira, ist denn auch Honolulu fein westlicher Concurrent, die Luftcur= und Erholungsstation für Nordamerika und verdient diesen Ruf mit allem Recht. Die mittlere Temperatur beträgt 24,5°—26,5° C., der größte Wechsel, der an einem Tage stattfinden kann, 6,5° C., die höchste überhaupt hier beobachtete Temperatur 30,5° C., die niedrigste 16° C. In den Monaten October bis März regnet es häufig, von April bis September foll es trocken sein. Wir hatten allerdings im Mai viel Regen, da an den Bergen eigentlich beständig Wolken hingen. Doch find die Spuren, felbst heftiger Guffe, bald getilgt, da der Boden außerft imbibitionsfähig ift. Die Morgen und Abende waren geradezu entzückend, namentlich die lekteren. All' die phan= taftischen Formen der Tropengewächse nahmen dann in der Dunkelheit noch fremdartigere, märchenhaftere Geftalten an, wunderbare Dufte erfüllten die reine klare Luft, die mich schmeichelnd weich und warm umfing. Stundenlang konnte ich in diesen Umgebungen sitzen und träumen, bis die Schar der Musfitos zu dreift wurde und ich unter mein ichükendes Relt froch.

Die Begetation Hawai's ift keine eigenklich tropische, obgleich alle Tropenspstanzen hier fortkommen. Bon der eingeborenen Flora konnte ich in und bei Honolulu wenig sehen, hier war Alles Kunstproduct; nur eine mit schwarzen Lavablöcken übersäete und mit großen grauen Cacteen bestandene Ebene machte mir noch einen urwüchsigen Eindruck. Im Allgemeinen sinden sich alle Bäume und Sträucher der übrigen Südseeinseln hier, die Cocuspalme und andere der direct heißen Zone angehörige vielleicht in etwas weniger kräftigem Zustand, als auf den tropischen Samoas. Hauptculturpslanze der Eingeborenen war von

Alters her und ist noch immer die Taro, auf deren Bau und Zubereitung ich noch zurücksomme.

Die Bewohner dieser intereffanten Inselgruppe gleichen äußerlich den Samoanern ungemein; große, mittelbraune, schöne, auffallend schlanke, elegant gewachsene Gestalten, fast noch graziöser und gefälliger als die ersteren, aber von Gesichtsbildung entschieden nicht fo hubsch. Offene Gesichter mit breiten Backenknochen, nicht sehr schöne Nasen, dicke, doch keineswegs etwa negerartige Lippen, langes, schlichtes, schwarzes Saar. Also das Bild des polynesischen Stammes. als zu dem gehörig fie auch ihre Sprache charakterifirt, die von denen der anberen Oceanier, der Maoris auf Reufeeland, der Tonga-, Samoa-, Tahiti-Bewohner zc. nur durch dialektische Berschiedenheiten abweicht. Die Sprache ift äußerst einfach, besteht nur aus den fünf Bocalen und sieben Consonanten S, R. L. M. N. T. W, wo jedoch für & T (ganz wie in Samoa), für & R oder D eintreten kann. Sie sprechen g. B. Honolulu oder Honoruru, dem Einen tont es mehr fo, dem Anderen mehr fo. Natürlich ist bei den wenigen Consonanten die Sprache sehr vocalreich; oft folgen vier einzeln ausgesprochene Bocale auf einander und das Ganze klingt, namentlich gefungen, ungemein wohltonend. Außer gleicher Körperbildung und Sprache, welche lettere eben nur durch viele Jahrhunderte lange Trennung auf jeder der Inselgruppen modificirt worden ift, weisen auch direct alte Bolksfagen und Gefange auf einen Berkehr, einen Ausgang von den südlicheren Gruppen, Tahiti oder Samoa, hin. Wie bei allen der Schriftkunft unkundigen Völkern, wurden folche alte Gefänge in bestimmten Familien oder Kasten durch mündliche Tradition bewahrt und find jedenfalls uralt. Diese alten Sagen gablen ferner siebenundfiebenzig Generationen einheimischer Könige mit Namen auf, was, wenn folden Ueberlieferungen nur gang annähernd zu trauen ift, immerhin eine Zeitdauer länger als unsere jetige Zeit= rechnung für das Hausen der jetigen Bewohner auf den Infeln ergeben würde. Es ist nicht undenkbar, daß Eingeborene in ihren kleinen Kanves so weite, 2000 Seemeilen und mehr betragende Reisen ausführten, wie eine folche von Tahiti nach Sawai gewesen sein muß; die hiftorische Zeit liefert dafür mannigfache Beweise, da verschlagene Kanoes mit Männern, Weibern, Kindern nach langen Frefahrten auf dem Ocean plötzlich auf der einen oder anderen weit entfernten Gruppe Poly= nefiens landeten. Sind doch selbst japanische Dschunken mehrmals schon bis nach Hawai verschlagen worden. Bon Europäern zuerst besucht find die Inseln wol im 16. Jahrhundert und zwar von den Spaniern auf ihren Fahrten zwischen Manila und Centralamerita. Vieles spricht für eine stattgefundene Entdeckung schon in der ersten Sälfte des 16. Jahrhunderts. Jedenfalls aber war diese Runde von den gewinnsuchtigen erften Entdeckern geheim gehalten worden und ift später ganz verloren gegangen. So war es denn Cook im Jahre 1778, der diefe Infeln gleichsam aus der Tiefe des blauen Oceans heraufzauberte und der hier im folgenden Jahre so kläglich sein glorreiches Leben beschließen sollte. Die Eingeborenen staunten verwundert die fremden großen Schiffe an, die fie für Infeln mit Balmen anfahen; Cook felbst hielten fie für ihren Gott Lono, feine Leute für götterähnliche Wesen und brachten ihnen als Spende Alles, was fie batten, Schweine, Früchte, Geräthschaften, Als Gegengeschenke empfingen fie

werthlose Spielsachen und einiges alte Eisen. Letteres war bald der Hauptgegenstand ihres lebhaftesten Berlangens, nachdem sie schnell seinen Werth erkannt hatten, und bildete in der erften Zeit nach der Entdeckung das wesentliche Taufchmittel beim Sandel. Cook und feine göttergleichen Leute ließen es fich auf Hawai wohl fein und pflegten sich hier nach den Entbehrungen der weiten Seetouren, fo lange, bis die Vorrathe des armen Boltes anfingen, auf die Reige au gehen, und auch hier der materielle Bunkt der wurde, der felbft einen Götter= besuch läftig macht. Aus der Mißstimmung entstanden Zeindseligkeiten; es kam zu einem Conflict; Cook ging, um denfelben beizulegen, an Land, wurde darin verwickelt; heftig, wie er war, feuerte er seine Piftolen ab und ward erschlagen. Biele Jahre barnach getraute fich Niemand mehr, die Inseln zu besuchen; die Hawaier waren durch Cook's Tod in den Ruf gräßlichster Wildheit gekommen. Wenn fie denfelben nun auch in solchem Mage nicht verdienten, so hatten doch andererseits ihre Zustände vor der Berührung mit der civilisirten Welt wenig von der damals in Rouffeau'schen Gemüthern erträumten Sitteneinfalt der Naturkinder der Südsee an sich. Jedem Bolke, wenn es sekhaft geworden und einfach patriarchalisch-nomadische Zustände abgestreift hat, scheint eine despotische Anechtschaft unter dem fraftigften Rrieger als herrscher, mit dem eine Briefter= claffe Sand in Sand geht, eigenthumlich zu fein; und diese Erscheinung wieder= holte sich auch hier auf den Sawaiischen Inseln. Die Gruppe war getheilt unter mehreren, in beständiger Fehde mit einander liegenden Königen, die abfolut über Leben und Gigenthum ihrer Untergebenen schalteten. Unter ihnen ftanden ihre Säuptlinge, unter diesen wiederum kleinere Säuptlinge, ein jeder der unumschränkte Gebieter in feiner Machtiphäre, während der gemeine Mann ein besitzloser Sklave seines nächft höheren Zwingheren war. Naturlich forgten die so Brivilegirten dafür, ihre Vorrechte sich erblich zu erhalten und immer nur aus der Rahl der ihnen Gleichstehenden ihre Weiber zu nehmen: und fo entstand naturgemäß eine Geburtsaristokratie von einer Schroffheit und Exclusivität, die kaum ihres Gleichen in dem übercivilifirten Europa des 18. Jahrhunderts gehabt haben dürfte. Der König konnte als erfte, rechtmäßige Gattin nur eine ihm gleich hoch stehende Häuptlingstochter heirathen; oft war das nur feine Schwefter, die er denn auch ehelichte. Aus diefem Berfahren, welches hier peinlich genau eingehalten wurde, ist denn nach Darwin'icher Lehre vielleicht zu erklären, weswegen der Thous des Geschlechts der Säuptlinge gang von dem des gemeinen Volkes abgeändert war, westwegen erstere durchschnittlich einen Ropf größer, viel schöner und kräftiger gestaltet waren, als das lettere, und fie felbst sich als besondere Raffe, die "Eries", von dem Bolf der Sawaier, den "Ranakas", trennten.

Was der einsache despotische Wille des Herrn dem Kanaka an freier, individueller Regung etwa noch übrig ließ, das benahm ihm das Priesterthum mit seinem äußerst complicirten Tabu-Shstem. Tausenderlei war "tabu", d. h. bei Todesftrase verboten: das Haus des Häuptlings zu betreten, mit seuchtem Kopf ihm zu begegnen, sein Essen Badewasser, wenn es vorbeigetragen wurde, zu erblicken und dergleichen Vorschriften mehr, welche dazu dienten, die grenzenslose Schauen vor seinem Herrn stets wach zu halten, Die Priester

bestimmten einzelne Tage als tabu, dann durste sich Niemand außerhalb seiner Hütte blicken lassen; einzelne Orte waren tabu, ihnen durste sich Niemand nähern. Einzelne Speisen waren tabu oder wurden es plöhlich auf Zeit, je nach der göttlichen Eingebung, die die Priester erhalten hatten. Den Frauen war es tadu, mit ihren Männern zusammen zu speisen; tadu war selbstversständlich jeder einem Gott angewiesene Tempelraum, die Person der Priester und Alles, was ihnen gehörte. Im Allgemeinen ein bequemes Mittel für die Häuptlinge, durch diese Priestergebote jedes ihnen im Wege stehende Individuum, bei der Minutiösität der Borschriften und der Unmöglichkeit, sie alle zu befolgen, mit einem Schein von Recht zu beseitigen, waren diese tadus doch selbst ihnen unbequem und die einzige Beschränkung ihres absoluten Willens, der auch sie sich unweigerlich fügen mußten.

Ihre Religion bestand in der Anbetung von vier großen Göttern und zahlstofen Halbgöttern. Ersteren errichteten sie Idole, roh aus Holz oder Stein gestormt, zum Theil mit Menschenhaaren und Menschenzähnen verziert, die sie nicht als sohe Fetische anbeteten — über diese Form menschlicher Religion waren sie schon hinaus — sondern, analog den Heiligenbildern der Kastholiken, als Bilder ihrer Götter verehrten. Ihre Tempel waren offen, von einer Steinmauer umschlossen, zum Theil sehr ausgedehnte Käume. Bon alle Dem ist Nichts mehr zu sehen. Die Missionare haben später in hergebrachtem

Zelotismus alle Spuren des früheren Cultus vertilgt.

Ihre Sittenzuftande muffen in der That zugellofe gewesen sein. Wie der Häuptling mit dem Untergebenen, schaltete der Mensch mit dem Menschen schrankenlos, soweit er es eben ungestraft thun konnte. Raub, Mord waren an der Tagesordnung, Diebstahl so allgemein, daß die ersten Fremden darüber gang außer sich geriethen. Jeder Mann hielt fo viel Frauen, als ihm beliebte, und jagte sie nach Belieben wieder fort. Im Fall der Untreue konnte er sie tödten, doch war die Braris darin wol nicht fo streng, da der Berkehr der Geschlechter im Ganzen ein grenzenloß freier war. Eltern konnten ihre Kinder tödten, Frauen thaten dies aus felbstfuchtigen Motiven ungemein häufig; fo häufig, daß man schon diesem Umstande die außerordentliche Abnahme der hawaiischen Race zu= schreibt. Lafter aller Art und Unterdrückung des Schwächeren wären vielleicht noch üblicher gewesen, wenn die Natur als Gegengewicht gegen so unerhörte Sittenanschauungen dem hawaiischen Volke nicht eine gewiffe Mitgift von Gut= herzigkeit gegeben hatte, die auch jett immer noch ein hervorstechender Zug ihres Charatters ift. Menschenopfer vor den Götterbildern fanden nach Anweisung der Briefter bei allerhand Gelegenheiten reichlich ftatt. Cannibalismus dagegen hat auf den Inseln nicht existirt, gegen ihn war in dem rohen und unwissenden Bolke doch schon ein sittliches Widerstreben erwacht. Ihre Kleidung, soweit fie überhaupt existirte, war die nämliche, wie die der Samoaner, ein Stück Reug. aus Baumfasern, durch Alopfen der Blätter gewonnen und unterrockartig um die Lenden geschlungen. Daneben Tätowirungen und mancherlei Muschel= oder Blumenschmuck, für welch' letteren die Kanakas jett noch eine ausgesprochene Neigung haben. Leider ift von all' diefen Curiofitäten jest fo gut wie Richts mehr zu erlangen. Ihre Kunstfertigkeit war gering: Flechten von Matten.

Erbauen ziemlich einfacher viereckiger Hütten mit einigen Thür= und Fenstersöffnungen, rohe Holzarbeiten, die sie allerdings nur mit Steininstrumenten außführten, jedenfalls durchauß nichts Besonderes. Ihre Nahrung bestand und besteht noch immer, auß "Poi" und Fisch. Poi ist ein Brei, den der Eingeborene auß der Tarowurzel (Arum esculentum), einer großen, mehlig-sleischigen, stärkehaltigen Knolle, durch Kösten, Zerstampsen und nachheriges Gährenlassen gewinnt. Ich habe selbst etwas von diesem Brei genossen und er schmeckte mir — ich sinde keinen anderen Bergleich dafür — wie sauergewordener Kleister.

Die Mahlzeiten der Hawaier werden, glaube ich, jetzt noch genau so gehalten, wie in alten Zeiten. In der Mitte steht in einem großen Naps aus harter Kürbisschale der Brei, Alles kauert umher und ißt ihn mit den Fingern aus der gemeinsamen Schüssel, ebenso die meist roh verzehrten Fische. Poi vertritt bei den Insulanern die Kartossel unserer armen Leute, er ist das A und O jeder Mahlzeit; Fleisch genießen sie wenig. Die Cultur der Taro verlangt, ganz wie die des Keis, unter Wasser stehende Felder, daher Bewässerungsanlagen schon den alten Kanakas bekannt waren. Ihre Wassen wol denen der anderen Sübservölker geglichen haben, waren vielleicht nur noch etwas roher; es war uns nicht möglich, irgend ein Stück noch zu Gesicht zu bekommen.

### III.

So beschaffen ungefähr war das Volk, als die erften europäischen Schiffe es betraten. Es gilt nun, turz die Umftande anzugeben, die in weniger als einem Jahrhundert dieses fo rohe, so tief stehende Bolk zu einem cultivirten gemacht haben. Zu Cook's Zeit trat zuerst ein junger Säuptling auf der Insel Sawai auf, Kamehameha, ein ebenso fräftiger wie höchft intelligenter Mensch, ber es verstand, durch eine Reihe glücklicher Ariege fich zum Alleinherrscher ber ganzen Gruppe aufzuschwingen und dadurch endlich all' den blutigen, Land und Leute verzehrenden Kriegen ein Ende zu machen. Er war gescheit genug, den Bortheil zu begreifen, den ihm der Sandelsverkehr mit den Weißen brachte, und er that daher Alles, was seine Allmacht nur vermochte, um den Weißen die Wege zu bahnen und Rechtsanschauungen, speciell über Mein und Dein bei seinen Unterthanen einzuführen, die überhaupt erft ein Berhältniß mit civilifirten Bolfern ermöglichten. Er felbft nahm Beife in feinen Dienft, und badurch, sowie durch einen immer wachsenden Sandel, da die Inseln als Taufchobject für europäische Waaren reichlich das koftbare Sandelholz lieferten, drangen mehr und mehr westländische Anschauungen in das Bolk ein, die dem alten Tabuspftem und den sonstigen wilden Sitten allmälig ein Ende machten. König Kameha= meha I. (von 1780 bis 1819), der Gründer der späteren Königsdynaftie, focial und politisch der bedeutenoste Reformator seines Bolfes, hielt freilich noch gah an der alten Religion fest und ichütte fie mit aller Macht. Unter feinem Sohn Liholiho (Kamehameha II.) aber wurde bald das alte Tabuinftem abgeschafft und die alten Götter entthront. Es ereignete fich hier die interessante Cultur= erscheinung, daß eine alte Religion absolut beseitigt wurde, ohne daß eine neue, icheinbar beffere dem Bolke bekannt war. So boten fich die Inseln als ein dankbares Feld den Missionaren, die jett in Massen von Amerika nach Hawai famen und bald ber Welt verkünden konnten, in kurzer Zeit, in kaum gehn Jahren, ein ganges Bolk von 130,000 Seiden bekehrt und zu Chriften gemacht Bu haben. Weit entfernt, den Missionaren ihre großen Berdienste, namentlich um Hebung des gesammten Volksunterrichtes und die dadurch veranlagte Erziehung der jetigen durchaus cultivirten Generation absprechen zu wollen, muß man boch jede weitergehende Behauptung, als ob fie allein es gewesen, denen Sawai seine jekige Cultur und Bilbung verdankt, entschieden gurudtweifen. Bielmehr hat der Weltverkehr, hier wie überall, seine mächtig civilisatorische Thätigkeit vor den Missionaren entfaltet und Sawai in einen civilisirten Staat umgewandelt. Missionare allein, ohne Weltverkehr, werden nie civilifiren. Man muß dies auch in Sawai um fo mehr betonen, als die amerikanischen Missionare es verftanden haben, eine vollkommene Priesterhierarchie dort einzuführen und jett noch Regierung und Volk so gänglich beherrschen, daß ihr Wille in dem kleinen Staat immer noch fast allmächtig ift und sie sich auf das Hartnäckigste allen wefentlichen Neuerungen widersetzen. Es ift das zu bedauern und hawai wird gut thun, sich der herrschsüchtigen Raste möglichst bald zu entledigen, die auf Berdienste um das Land pocht, die ihr nicht zukommen. Unsere dortigen Lands= leute klagten bitter über die bestehende geistliche Thrannei. Es emport einen Deutschen geradezu, wenn man eine ftatistische Zusammenstellung der in einem Jahr in Sawai begangenen Verbrechen ansieht und dort als gleichwerthige Rechtsberletungen nebeneinander aufgestellt findet: Mord, Raub, Chebruch, Brandstiftung und — Sabbathschändung! Letteres, wenn ein Arbeiter oder Matrofe, der die ganze Woche schwer gearbeitet hat, sich am Sabbath etwas au Gute thut und dann etwa auf der Strafe fingt, oder wenn er eine Bartie Billard fpielt und dal. Zu folchen Ungeheuerlichkeiten führt der immer noch ungebrochene Einfluß der bibelfesten, im lebrigen aber ganglich ungebildeten Beglücker des hawaiischen Volkes.

Ramehameha II. hatte das Tabu abgeschafft, die Missionare gastlich aufgenommen und entwickelte bald das lebhafteste Interesse, das ferne Bunderland, aus dem so viel Neues und Befferes nach seinen Inseln komme, einmal felbst personlich in Augenschein zu nehmen. So schiffte er fich denn mit seiner Gemahlin Ramamanu auf einem englischen Schiff ein und besuchte England im Jahre 1824, wo er mehrfach von Ministern und anderen Großwürdenträgern empfangen wurde, bald aber, mitsammt feiner Gemahlin an den Folgen bes ungewohnten rauhen Klimas ftarb. Die Leichen wurden einbalfamirt, nach Sawai zurudgefandt und find bort in koftbaren Sargen in dem Königs = Mau= foleum beigesett. Es folgte Kamehameha III. von 1825 bis 1853, ein äußerst fähiger Regent, den das Volk der Kanakas noch jekt den Bapa, den Vater des Bolkes nennt. Er führte erft eigentlich die fociale und politische Reformation feines Bolkes durch; er war es, der einen Stamm von nackten Wilden in ein Culturvolf verwandelt hat, das zwar nicht den Bergleich mit den Beftländern, doch sehr wohl den mit anderen halbeivilifirten Bölkern g. B. Siamesen, Abeffyniern u. a. aushält. Kamehameha III. schuf das unabhängige Königreich Sawai, das, von den Sauptmächten anerkannt, unter seiner weisen Serrschaft Regierungsformen annahm, die jedem Staat jum Mufter dienen konnen. Gine

äußerft freifinnige Verfaffung, vorzügliche Verwaltung, eine gute Rechtspflege, eine Berwendung der mäßigen Steuern des Landes für wefentliche Berbefferungen, all' das zeichnet den kleinen Staat noch immer aus und schafft dem Ranata wie bem hier angesiedelten Weißen ein angenehmes Dafein. Schwere Rampfe um seine Existenz hatte ber junge Staat zu bestehen. Franzosen und Engländer blickten lüstern nach den blühenden Eilanden und wiederholt erschienen ihre Kriegsschiffe bor Honolulu, um unter allerhand nichtigen Borwänden das friedliche Reich zu brandschatzen und zu bedrohen. Die Franzosen kamen, angeblich um der katholischen Intereffen willen und versuchten den Jesuiten Gingang in Hawai zu verschaffen. Noch beutlicher trat einmal die englische Regierung mit Annexionsgelüften im Jahre 1841 auf. Kamehameha, auf's Aeußerste bedrängt, hatte bereits fein Reich der Krone Britanniens cedirt. Da rettete ihn die Giferfucht der Mächte unter einander, von denen keine die so gunftig gelegene Gruppe der anderen gönnen wollte. Amerika intervenirte, schickte eine Fregatte bin und die britischen Schiffe zogen kleinlaut ab. Seitdem hat sich der hawaiische Staat mehr und mehr an Amerika angelehnt, das jest eine Art von Protectorat über die Inseln ausübt und sorgfältig darüber wacht, daß namentlich England fich hier nicht festsett und von hier aus die Westkufte Amerika's bedroht. Rameha= meha führte das Chriftenthum als Staatsreligion ein und schütte die puri= tanische Kirche gegen das Eindringen aller anderen Secten. Den Missionaren verdankte er seine Erziehung; sie blieben fortan seine vertrautesten Rathgeber. Ms diefer König 1853 zu Grabe geleitet wurde, hatten fich 30,000 Ranakas. die halbe Bevölkerung der Inseln, zu der Feier versammelt. Es spricht sich barin noch eine Reminiscenz an alte Sitten aus. Starb früher ber Rönig, fo war die Landestrauer eine allgemeine, wenn auch barbarische. Gine borgeschriebene Angahl von Menschen wurde den Göttern geopfert, laute Wehklagen schallten durch das Land, alle treuen Unterthanen des Berftorbenen ichlugen sich die Borderzähne ein und alles Gesetz war wochenlang aufgehoben, jo daß ein wahres Chaos von Laftern herrschte; Mord, Raub, Unzucht, kurzum ungehindertste Entfaltung aller Leidenschaften. Wie hatte doch der Herrscher fein Bolt veredelt, das jest nur zu Taufenden zusammenftrömte, um ftill feiner Leiche au folgen!

Nach ihm bestieg den Thron Kamehameha IV. (bis 1865), Gemahl der jeht noch lebenden Königin-Wittwe Emma. Wir lernten diese Dame bei einer Visite kennen, die Commandant und Officiere der "Arcona" ihr machten. Sie ist eine "Half-cast", Tochter eines englischen Arztes Dr. Kook, und einer hohen Häupttingsfrau, daher ihr hoher Kang, da nach Hawaisschen Begriffen immer nur die Mutter, nicht der Vater, den Kang und die Stellung der Kachkommen bestimmt. Früher muß sie sehr schön gewesen sein, denn selbst jeht, weit in den Dreißigen, hat sie noch ein stattliches Aussehen. Sie hat längere Zeit in Europa zugebracht, spricht natürlich sertig englisch und ist überhaupt eine höchst seingebildete und liebenswürdige Dame. Mit der gegenwärtig regierenden Ohnastie zersallen, lebt sie sehr zurückgezogen in ihrer Villa in Honolulu, in Gessellschaft einer Anzahl junger Damen, theils Europäerinnen, theils Half-cast, die, wol mehr durch Freundschaft an sie gesesselfelt, doch eine Art Hosstaat bilden;

jo auch bei Gelegenheit unserer Visite, wo sie beim Empfang in malerischer Gruppe um die Königin rangirt waren. Auch sie sprechen Alle sertig englisch und lassen in Richts den Ton seiner Geselligkeit vermissen. Ich hatte Gelegensheit, zwei dieser Hosbamen auf der Villa eines mir befreundeten Deutschen keinen zu lernen. Beide waren Half-cast, die jüngere von ihnen ein reizend hübsches Mädchen, das die Schönheit beider Kacen, der kaukasischen mit der oceanischen, in sich zu vereinigen schien; und ich muß gestehen, daß ich in Gessellschaft der Damen, die so munter und dabei so natürlich und liebenswürdig waren, einen sehr angenehmen Nachmittag verlebte. Uns, einem Kameraden und mir, Kränze aus Hawaiblumen um die Hite nähen, uns im Essen des Poi unterrichten, kurz, sich uns ganz wie alten Bekannten zu geben, stand ihnen durchaus natürlich und sessen. Wir versäumten nicht, unseren Damen am nächsten Tage Besuch zu machen und in ihrer Gesellschaft noch mehrere allerliebste Abende zuzubringen. — Aloha nui, lebe wohl, du hübsche Erinnezung! —

Auf Kamehameha IV. folgte 1865 sein Bruder Kamehameha V., der bis 1872 regierte. Ich muß hier hinzusügen, daß alle diese Könige wie ihre Hospshaltung, wie überhaupt alle Kanakas von hoher Geburt, eine Erziehung genossen haben, die sie selbstverständlich zu Mitgliedern der höheren Gesellschaft nach westländischen Begriffen macht. Sie sprechen perfect englisch, waren meist auch einige Zeit in Amerika und sind eben nur durch ihre braune Farbe von dem weißen Gentleman zu unterscheiden. Dasselbe gilt von ihren Damen, die sich mit aller Tournüre hoher Stände bewegen, dabei mit der den Hawaiern so

eigenthümlichen Grazie.

Kamehameha V. starb kinderlos und ohne einen Nachfolger zu ernennen, wie es die Verfaffung vorschreibt. Das Bolk wählte darauf Lunalilo, den Prinzen von höchster Geburt zum König. Nach hamaischen Erbschaftsbegriffen foll er der weitaus höchste Häuptling gewesen sein, der die ganze Dynastie der Kamehamehas an hoher Geburt überragte. Er regierte nur kurze Zeit, von 1872 bis 1874, wo auch er kinderlos ftarb. Seine feierliche Bestattung aab zu einer Scene Anlaß, die noch jur Zeit unserer Anwesenheit in Honolulu besprochen ward. Der Sitte gemäß lag die Leiche feierlich ausgeftellt auf dem gelben Königsmantel. Es ist dies ein Federmantel von unschätkbarem Werth. feit uralter Zeit der Königsschmuck bei dem hawgisschen Bolk. Die Redern des langen, bis auf die Fuße reichenden Mantels ftammen von einem kleinen Bogel der Berge Hawai's her, der zwei gelbe 11/2 " lange Nedern besitzt. Mur diese werden zu dem Mantel genommen. Wie viele, viele Tausende diefer Bogel müffen daher gefangen werden, um die Federn zu einem Mantel zu liefern! Welch' unendliche Arbeit ftectt allein in dem Befestigen der Federn auf dem feinen Baftflechtwert, aus dem der Untergrund des Mantels besteht! Seut zu Tage könnte etwas Dergleichen gar nicht mehr gefertigt werden. Die Gleich= mäßigkeit der Arbeit, die Schönheit der Federn foll diesen Mänteln ein wunder= fames Aussehen, einen goldigen Glanz verleihen. Die Anzahl der noch vorhandenen Mäntel ift gering, der Lunalilo's war weitaus der schönfte. Als der Sarg geschloffen wurde, besprengte sein alter Bater Leiche und Mantel zugleich

mit einer stark desinsicirenden Masse und vernichtete so das kostbare Kunstwerk in wenigen Augenblicken. Zu stolz auf seine und seines Sohnes hohe Geburt vernichtete er sein Werthvollstes, den königlichen Schmuck seiner Vorsahren lieber, als ihn von einem Anderen, niedriger Geborenen tragen zu lassen.

Auch Lunalilo starb kinderlos, im Mai 1874, auch er hatte keinen Nachfolger bestimmt. Die Thronsolge war zweiselhaft. Eine nicht unsbedeutende Partei wünschte die Königin Emma als Herrscherin, und diese selbst betheiligte sich wol ziemlich lebhaft an den darauf gerichteten politischen Intriguen; die Mehrzahl der Deputirten aber gab ihre Stimme dem Prinzen Kalakaua, der seitdem das Scepter des Reiches führt. Auch er ist kinderlos, und da sein, zu seinem Nachsolger bestimmt gewesener Bruder, der Prinz Leleiohoku, inzwischen (1877) verstorben ist, so beruht jest die ganze Hossnug des einsheimischen Königsgeschlechtes auf den beiden Schwestern des Königs, deren eine an den Gouverneur von Dahu, die andere gleichfalls an einen Engländer versheirathet ist.

Unfere Beziehungen zu dem toniglichen Saufe waren folgende. Se. Maj. der Rönig Ralakana war bei unserer Unkunft gerade auf einem Besuch nach hawai begriffen und wurde erft in einigen Wochen zurückerwartet. Go gab denn Pring Leleiohotu dem Commandanten und den Officieren Audienz und ließ fich dieselben porftellen. Hernach erfolgte fein Besuch an Bord und einzelne Manoeubres unferer Leute an Land vor ihm. Um 9. Mai kam König Kalakaua, der von dem Besuch ber "Arcona" auf Hatvai hörte, von feiner Reise zuruck und lieft fich am folgenden Tage das Officiercorps vorstellen. Die Audienz fand in dem Empfangspavillon, einer einfachen, zu dem Zweck hergerichteten Villa ftatt. Der König war in großer Uniform mit dem breiten Bande und Stern des Ramehameha = Ordens und ftand unter dem Thronhimmel, umgeben von feinen Miniftern, Flügel= adjutanten und höchsten Beamten, den Gouverneuren von Dahu und Hawai. Den Stuhl hinter ihm bedeckte als köngliche Infignie ein großer Federmantel. Der Commandant hielt eine Ansprache, die der König erwiderte. Rach der Vorstellung folgte ein Frühftück, bei dem c3 fehr opulent herging. Um folgenden Tage kam der König an Bord und nahm die Parade der Leute ab. Dann folgte ein Frühftuck in der Cajute des Capitans und darnach ein Exerciren der Mann= icaft am Geschütz, wobei erft Lauffeuer aus fämmtlichen Batteriegeschützen und dann zwei Breitseiten mit Salutkartuschen abgegeben wurden. Als der König das Schiff verließ, wurde ihm der, Majeftäten zustehende Salut zu Theil. Parabiren der Mannichaften auf den Ragen, 21 Schuf, Spielen der hamaiischen Nationalhymne u. f. w. Nachmittags exercirte unfer Landungscorps vor dem König. Dank dem neuen Princip der Maxine, wonach unsere Leute gang im Infanteriedienst ausgebildet werden, machte ein foldes Exerciren natürlich einen ganz anderen Eindruck als das der Seeleute anderer Rationen. Salb Honolulu, von dem Berlangen ergriffen den berühmten preußischen Infanteriedrill einmal anzusehen, hatte fich auf dem Blat eingefunden. Es war ein wirkliches Volks= fest. Sogar die Schulen schienen frei zu haben. Da ich mich in Civil unter die Scharen der Zuschauer unerkannt mischen konnte, hatte ich volle Muße zu bergleichen Betrachtungen und amufirte mich über manche Scene königlich; über die Berzweiflung mancher Reiter, als die Landungsgeschütze zuerft losdonnerten und die Pferde in wilden Sätzen bei dem ungewohnten Schall über die Ebene sprengten, über die Panik der Kanakas, namentlich der Weiber, als eine Seitendecharge der Fußtruppen erfolgte und ein Schnellseuer aus preußischen Zündnadeln mit Platpatronen eröffnet wurde. Einer größeren Hoffeierlichkeit, einem Galadiner oder Ball, den Se. Majektät uns geben wollte, gingen wir leider aus dem Wege, da der Commandant, der Anwesenheit des Königs wegen, schon ein paar Tage seinem vorgeschriebenen Aufenthalt in Honolulu zugelegt hatte und nun, nach dem Austausch der allgemeinen internationalen Hösslichkeitsbezeugungen, nicht länger mit der Abreise warten konnte.

König Kalakana ist persönlich höchst liebenswürdig. Einen unserer Officiere, ber als Seecadet auf der "Vineta" im Jahre 1866 Honolulu besucht und den damaligen jungen Prinzen, der mit Borliebe mit deutschen jungen Leuten verfehrte, oft gesehen hatte, erkannte er bei der Vorstellung sofort wieder und bezrüßte ihn freundschaftlichst. Für Deutschland interessirt er sich sehr lebhaft; ein Beweis dafür war der sofortige Abbruch seiner auf Wochen projectirten Keise, nur um das deutsche Schiff zu begrüßen und seine Exercitien mit anzusehen.

### IV.

Wenn ich nun noch einmal kurz recapitulire, welches die Bedingungen waren, die diese Inseln in weniger als 60 Jahren nach ihrer Entdeckung in einen geordneten Staat verwandelt haben, so find es vor allen Dingen zwei. Erftens die gunftige Lage der Gruppe mitten zwischen Oftafien, Auftralien und Amerika, die ein maffenhaftes Anlaufen feitens der Schiffe der verschiedenften Nationen herbeiführte. Mit dem Sandel und Fremdenverkehr drang aber natur= gemäß Civilisation in das vorher gang rohe Volk, das, bei dem geringen Umfang der Inseln, natürlich an allen Bunkten in den directeften Berkehr mit den Fremden tam. Der Sandel bestand, wie gesagt, querft in dem maffenhaften Erport des kostbaren Sandelholzes, in dem Import europäischer Waaren, nament= lich Waffen und Kriegsgeräth. Die Menge des Sandelholzes ging in den awangiger Jahren dieses Jahrhunderts zu Ende. Seitdem aber produciren die Infeln allerlei andere für den Welthandel nicht minder nützliche Dinge, nament= Lich Plantagenproducte, Zucker, Reis (von vorzüglicher Güte), Kaffee; ferner Producte der Biehaucht, die hier auf den unbebauten wiesenreichen halden ebenfo aut wie in Auftralien gedeiht, Wolle, Felle, Horn, Fette. Auch die vielen Walfischfänger, die Sonolulu zur Basis ihrer Kreuzfahrten in den nördlichen ftillen Ocean machen, bringen allerhand feltene Gegenftande, Thierfelle, dann auch Thran und Gischbein, hier in den Welthandel. Der Import der westländischen Waaren aller Art ist natürlich für die 5000 hier lebenden Fremden und die 49.000 Ranaken unentbehrlich geworden.

Die zweite günstige Bebingung für die schnelle Civilisation der Gruppe ist barin zu suchen, daß eine thatkräftige und begabte Dynastie von Herrschern hier waltete, die das Bolk erst aus der Zersplitterung eines kleinen Häuptlingskhumes erlöste und dann mit richtigem Blick den immensen Vortheil des Verkehrs mit den Fremden erkannte, die rohe Masse bes Volkes sür einen solchen vorbereitete,

und endlich in der Person Kamehameha's III. ein modernes Staatsleben schuf, welches das Bolk alsbald auf die Höhe civilisiter Nationen erhob.

Freilich steht der Kanaka nicht auf der Höhe des Weißen, wird vermöge feines Naturells dieselbe vielleicht auch nie erreichen. Bei seiner Bedürfniglofigkeit und dem Reichthum der ihn umgebenden Natur ift von Arbeit nicht sonderlich die Rede. Kein Südseeinsulaner übrigens macht es anders. Das Klima, wenn auch hier nicht übermäßig beiß, läd't doch schon mehr zur Rube wie zu angestrengter Thatiqkeit ein. Außerdem befteht bei den Kanaken die gewiß fehr liebenswürdige, vom volkswirthschaftlichen Standpunkt aber keineswegs zu billigende Sitte, daß jeder arme Berwandte fich einfach bei einem wohlhabenden Better in Logis und Koft gibt, fo lange dieser noch Etwas zu beißen hat. Ift Letteres nicht mehr der Fall, dann ziehen Beide gemeinsam zu einem anderen Berwandten und wiederholen dort dieselbe Methode. Dabei ift der Berdienst des Kanaka, wenn er arbeiten will, bei den hoben amerikanischen Arbeitslöhnen Honolulu's gar nicht gering, mindestens ein Dollar (4,12 Mark) täglich; für Weiber und Mädchen nicht weniger. Diese jedoch halten als Dienstboten nur fo lange aus, bis fie eine bestimmte Summe erspart haben, für die fie fich einen ersehnten But verschaffen. Darnach laufen fie ihrer Herrschaft weg und faulenzen weiter. Bei diesem Erbübel kommt das Land nicht recht vorwärts. Der größte Theil des Areals liegt brach, da Niemand sich an die Arbeit macht, es fünstlich zu beftellen und zu bewäffern. Denn wo fein Bedürfniß, da ift auch fein Fleiß, feine Industrie; das ift das Loos aller Tropenbewohner, daher die Plantagenbesitzer auf den Inseln sich Rulis als Arbeiter kommen laffen muffen.

Uebrigens können die heutigen Kanaken fast ausnahmlos lesen und schreiben; gehen vollständig bekleidet, die Männer mit leinenen Beinkleidern, wollenen oder leinenen Hemden und Hut; die Weiber mit einem langen, taillenlosen, weiten Kleid, vollständiger Unterwäsche, Hut und (in den meisten Fällen) Schuhwerk. Nacht sieht man nicht einmal die Kinder mehr. Sehr viele, wenn nicht die meisten Kanaken besitzen Pserde, die hier auf den weiten Wiesen vorzüglich gebeihen, Reitpserde, die von Mann und Frau benutzt werden. Und trefsliche Reiter sind sie beide; man sieht es ihnen an, daß sie auf den Pserden groß geworden sind. Der bloße Fuß steckt meist in dem breiten, mexikanischen, schuhartigen Lederbügel. Sich mit Blumen und Kränzen von gelber, orange oder grüner Farbe zu schmücken, lieben sie noch immer ungemein, und man muß gestehen, daß dieser Schmuck in den rabenschwarzen Haaren und auf dem dunkelsbraunen Haupt sich sehr gut ausnimmt.

Die Race ist leider ihrem sicheren Untergange geweiht. Es ist der Kamps um's Dasein nach Darwin'scher Theorie, der sich hier mächtig und unaushaltsam vollzieht, wo zwei Racen, die stärkere und arbeitssähigere weiße oder gelbe und die schwächere braune durchaus sriedlich auf einander stoßen. Seuchen aller Art, die die Weißen eingeschleppt, haben das weniger widerstandssähige Kanaken=Bolk verschiedene Male decimirt, haben seine Lebenskraft so ganz insticirt, daß seine Fortpslanzungssähigkeit beständig abnimmt. Wie auffallend ist z. B. die Thatsache, daß die meisten der Könige ohne Nachkommen geblieben sind. Sinige Zahlen mögen dies Verhältniß hier klar legen.

1779 schätzte Cook die Einwohnerzahl, vielleicht etwas zu hoch,

|      |             |           |       |     |     | 6  | ingeborene: | Fremde | fremde: Abnahme: |    |        | e:      |
|------|-------------|-----------|-------|-----|-----|----|-------------|--------|------------------|----|--------|---------|
|      |             |           |       |     | au  | :  | 400,000     |        |                  |    |        |         |
| 1823 | (geschätzt  | bon ben ? | Miffi | onc | rei | t) | 142,050     |        | In               | 44 | Jahren | 257,950 |
| 1832 | (1. officie | Me Zählun | ng)   |     |     | ٠  | 130,315     |        | 27               | 9  | "      | 11,735  |
| 1836 | (officielle | Zählung)  |       |     |     |    | 108,579     |        | u                | 4  | "      | 24,414  |
| 1850 | W           | и         |       |     |     |    | 82,203      | 1,962  | 27               | 14 | "      | 26,376  |
| 1853 | ,,          | 11        |       |     |     |    | 71,019      | 2,119  | "                | 3  | . ,    | 11,027  |
| 1860 | 11          | "         | ٠     |     |     |    | 67,089      | 2,716  | "                | 7  | 81     | 3,338   |
| 1866 | H           | 17        |       |     |     |    | 58,765      | 4,194  | "                | 6  | er .   | 6,841   |
| 1873 | "           | 1/        |       |     |     |    | 49,044      | 5,366  | **               | 7  | 27     | 9,721   |

Die Abnahme von 1779 bis 1823 kommt wol zum Theil noch auf die barbarischen Sitten der Borzeit, Kindesmord, die blutigen Kriege Kamehameha's I. und eine furchtbare Blattern-Epidemie, die ein Drittel der Bebölkerung hinraffte. Bom Jahre 1823 beginnt dann das allmälige Schwinden, das, stetig fortschreitend, mit Sicherheit die Ausrottung des ganzen Stammes zur Folge haben wird. Wie fehr dagegen nimmt die fremde Bevölkerung zu und zwar nicht blos durch Einwanderung. Man hat ausgerechnet, daß, wenn die Vermehrung ber 59 eingewanderten Miffionarfamilien in demfelben Mage fortschreitet, wie bis jest, nach 50 Jahren 3000 Nachkommen berfelben die Inseln bevölkern werden. Bon den 5366 Fremden der letten Zählung (1873) 1) find übrigens 1938 Chinesen; die Einwanderung dieser Sohne des himmlischen Reiches in den letten Jahren hat noch bedeutend zugenommen und es bewährt auch hier die mongolische Race eine der kaukasischen gleiche Lebenskraft, da sie sich durch Beirathen mit Kanatinnen bedeutend vermehrt. Diese half-cafts von Chinesen und Kanaten find durchaus nicht häßlich, fie erben Schönheit entschieden von den Müttern, bellere Farbe von den Bätern. Im Ganzen exiftirten 2487 Salf-cafts bei der letten Zählung auf den Infeln.

### V.

Bier Minister des Innern, des Aeußern und des Arieges, der Justiz und der Finanzen stehen an der Spize der Verwaltung; der Erstere ein Kanaka, die Anderen Weiße. Alljährlich versammelt sich die, aus etwas 20 Deputirten bestehende, auf sehr freier Basis gewählte gesetzebende Versammlung, welche unter ihren Mitgliedern ebensoviel Kanakas wie Weiße gibt, Erstere natürlich im Vollbesitz parlamentarischer Kenntnisse und Sitten. Im Jahre 1874 betrug die Staatseinnahme 809,350 Doll. für 2 Jahre. Die Ausgaben betrugen 1,045,961 Doll. für 2 Jahre. Davon beträgt die Civilliste des Königs 50,000 Doll. eine nicht sehr hohe Summe, wenn man bedenkt, daß jeder Minister 10,000 Doll. in 2 Jahren erhält und daß Honoluln amerikanische Preise hat. Die Ausgaben des Inneren machen 493,138 Doll., davon allein 80,000 Doll. für öffentliche Gestundheitspssege. Stehendes Militär existirt nicht; König Kalakaua hält sich nur eine Leibwache und eine Kapelle von je 25 Mann, für die eine 2jährige Aus-

<sup>1)</sup> Gesammtfrembe: 5366; Chinesen 1938, Amerikaner 889 Briten 619, Portugiesen 395, Deutsche 224, Franzosen 88, andere Frembe 364.

gabe von 45,000 Doll. angesetzt ift. Was die öffentliche Sanitätspslege betrifft, so ist die Hauptsumme 50,000 Doll., für das Usyl der Lepra-Kranken auf der kleinen Insel Molokai bestimmt. Besagte Krankeit, ein bösartiger Aussatz, hat sich nämlich hier unter der von einer anderen Seuche ganz durchdrungenen Bevölkerung in einer solchen Fülle und Gesährlichkeit entwickelt, daß es durchsaus nothwendig wurde, alle ausgebildeten Fälle von den Gesunden zu isoliren. Dies geschieht nach jener Insel hin, wo ein Activbestand von 700 Unglücklichen dieser Art bis zu dem unausdleiblichen Tode gepstegt wird. Denn Rettung von dieser Krankheit gibt es nicht; alle dagegen angewandten Mittel haben sich bisher als vergeblich erwiesen. Ferner existirt in Honolulu ein Irrenhaus, das der Staat mit 10,000 Doll. unterstützt, eine kleine Musteranstalt für etwa 25 Kranke. Dann das Regierungshospital sür etwa 100 Kranke, mit einem Staatszuschuß von 16,000 Doll. Die Zimmer desselben sind äußerst sauber und luftig. Ieder Kranke hat ein Bett imit Muskitonetz; Arzt des Hospitales ist ein Engländer, Dr. Mac Kibben.

Für Anlage und Verbefferung von Wegen und Chauffeen geschieht sehr viel; der Etat wirft dafür bedeutende Summen aus. Honolulu ift mit einer vorzüglichen Leitung versehen, die ein schönes, klares Waffer von den Bergen in die Straffen der Stadt und die einzelnen Säufer führt. Der Staat gahlt 25,000 Doll. für Anlage und Inftandhaltung berfelben. Centralfit der Regierung ift das schöne, palastartige Couvernements-Gebäude in Honolulu, ein Bau in neuitalienischem Renaiffance = Stil. Alle Bureaus der einzelnen Ministerien und Berwaltungsbranchen befinden fich darin, mahrend in feinen oberen Etagen eine nicht unbedeutende Bibliothek und ein nationales Museum aufgestellt sind. Die Bibliothek enthält ca. 5000 Bande, hauptsächlich Reise- und naturwiffenschaftliche Werke. Das Museum ift erft in der Anlage begriffen und enthält vor der Sand wenig mehr als eine fehr umfangreiche Sammlung der verschiedenften Lava= und vulkanischen Gebilde, die sich am Krater des Kilauea finden. paar alte Muschelhelme, ein paar alte Holzschwerter und Ruder find bis jest Alles, was von hawaiischen Alterthümern vorhanden ift. Bon anderen öffent= lichen Gebäuden ift zu erwähnen das Staatsgefängniß, eine nach vennsplvanischem Shiftem angelegte Mufteranftalt, die fich gleichfalls durch fehr große Sauberkeit auszeichnet. Die Todesstrafe ift noch nicht abgeschafft, wird aber nicht oft vollzogen; der Tod erfolgt durch Sängen. Borzüglich ift auch die Polizei Sonolulu's und des Landes; Berbrechen find fehr felten. Die Stadt ift mit einer guten Feuerwehr versehen. Die numerirten, durch die Stadt vertheilten Wachthäuser Dieses Inftituts machten einen sehr gunftigen Eindruck. So ift dieser kleine Staat von knapp 60,000 Einwohnern, wovon 14,000 auf Honolulu kommen, nach allen Seiten vorzüglich verwaltet, ein kleines politisches Utopien.

#### VI.

Wenn ich es nun unternehme, die gesellschaftlichen Zustände Honolulu's, so viel ich davon gesehen habe, zu schilbern, so muß ich vorab das Geständniß der günstigsten Voreingenommenheit machen. Wir haben kaum einen Ort auf unsferer Reise berührt, an welchem wir allgemein einen so feinen Ton wie hier

gefunden und uns in Folge bavon, Alle ohne Ausnahme, fo außerordentlich wohl gefühlt haben. In der dortigen Gesellschaft nehmen die Deutschen eine fo hervorragende, fo geachtete Stellung ein, daß es eben auch nur die erften Kreise ber amerikanischen und englischen Gesellschaft waren, mit der wir in Berührung kamen. Unsere Landsleute stehen zu dem Hofe in den directesten Beziehungen. find Alle mit dem Könige von früheren Zeiten ber befreundet; ihr ganges Wefen hat mich, aufrichtig gesagt, mehr angeheimelt, als dies fonft bei den deutschen Raufleuten, namentlich Oftafiens, der Fall war. Das Leben der Letteren ift und bleibt eine Art von Nomaden-, von Lagerleben, bei dem fich ein gemüthliches Beim und Saus nicht entwickelt. Sier ift es anders. Die meiften der fremden Anfiedler fühlen fich hier zu Saufe, haben gar nicht die Absicht überbaupt wieder nach Europa guruckzufehren und wurzeln fich deshalb in den hiefigen Boden, das hiefige Leben viel fester ein. Es ift nicht der außere Brunk der Häuser, es ist ein unnennbares Etwas, für das gerade der Deutsche ein fehr feines Gefühl hat, die häusliche Gemüthlichkeit, für die er auch als Gaft im Hause eines Anderen ein sehr scharfes Auge besitzt. Und hier waren mehrere beutsche Familien, in benen wir gerade Das in angenehmster Beise fanden. So por Allem in der unseres Consuls, der mit einer Ruffin, einer der liebens= würdigften Damen, die ich auf der Reise kennen gelernt habe, verheirathet, ein höchst angenehmes haus macht, so daß allabendlich mehrere von uns in seiner ichonen Villa zu treffen waren. Sehr behaglich fühlten wir uns auch in dem Haufe eines dortigen deutschen Arztes, Dr. Hoffmann, eines alten fechzigiährigen Berrn, der ichon beinahe dreifig Jahre hier ift. Er ift fehr musikalisch und versammelt alle Dienstage die besten musikalischen Rräfte Sonolulu's in seinen Salons, hauptfächlich junge amerikanische Damen, von denen einige vorzüglich Clavier spielen. Auch Gesang, Cello, Bioline waren vertreten, für Musikteker aber im Nebenzimmer ein gutes Buffet mit allerhand Weinen und Cigarren. Seine Praxis hat Dr. Hoffmann jetzt wol ziemlich aufgegeben. Dagegen befleidet er mehrere Chrenamter, die seinem Ansehn und feiner Stellung entsprechen. So ift er Flügeladjutant des Königs mit Oberften-Rang und erschien mehrmals in seiner sehr kleidsamen Uniform bei officiellen Gelegenheiten, ferner ift er öfterreichischer Conful. Es ist das ein Bunkt, der übrigens auch sehr für das Unsehn unserer dortigen Landsleute spricht; die Confulate befinden fich meift in ihren Sanden, außer dem deutschen und öfterreichischen das italienische, ruffische und peruanische. Frankreich, England, Amerika haben diplomatische Vertreter in Honolulu. Unfer Conful gab uns ju Ehren einen großen Ball. Es waren die erften Honoratioren Honolulu's aller Nationalitäten hier vereinigt, der Bring, der Gouverneur, die Schwefter des Königs, die Diplomaten und Confuln. der Admiral und sämmtliche Officiere der amerikanischen Fregatte "Bencakola". von uns etwa fünfundzwanzig Officiere und Cadetten, im Gangen gegen zweihundert Bersonen. Die Damen waren meist Amerikanerinnen, die einzige Deutsche unsere Frau Consulin, weitaus die anmuthigste Erscheinung des gangen Weftes.

Die zweite größere Gesellschaft, der ich Erwähnung thun will, war auch ein Tanz; diesmal aber ein Tanz von Kanakinnen, der alte, nationale

hawaiische Tanz "Hulla-Bulla", den der ruffische Conful auf seinem Landfige in Waikiti, einem kleinen Dorfe am Fuße des Diamond-Head arrangirt hatte. Bor dem Hause befand sich ein mit Flechtwerk bachartig überbeckter geräumiger. wol 60 Auf langer Borraum, in beffen Schatten wir auf Matten fagen ober lagen. Nun erschienen die Tänzerinnen, hübsche Kanakamädchen, benen die Missionare für diese Tange nur zu entstellende Costume aufgezwungen haben. Sie muffen ihre langen, weiten Rleider anbehalten, die fie nur badurch in ein Tangcoftum verwandeln, daß fie den weiten Rock etwas aufrollen, ein buntes Stud Zeug unterrodartig barüber binden und nun fo ungracios aussehen, wie pommeriche Biehmägde. Gin etwas leichteres, knapperes Coftum, bas bie Schönheit der Figuren und die Grazie der Bewegungen zeigen wurde, mare gu weltlich. In den Haaren und um den Sals hatten die Mädchen gelbe oder rothe Kranze, um die Anöchel eine Urt Belgringe. Die Capelle bildeten einige an der Erde kauernde Männer ihres Stammes, die die einformigen, fich immer wiederholenden Melodien sangen und aus Calebassen gefertigte Trommeln bazu schlugen. Bisweilen fangen die Tänzerinnen auch mit, je nachdem dies die Handlung der Tange mit fich brachte. Erft traten drei, dann fünf Tangerinnen auf, bann eine Frau mit zwei allerliebsten Kindern, bann wieber brei andere Tänzerinnen mit bunten, gleichfalls aus Kurbisschalen gefertigten Schellen, jum Schluffe Alle jugleich. Das Bilb war ein ebenfo buntes wie farbenreiches. In der Mitte die braunen Geftalten mit ihren bunten Gewändern und Blumen, an der Außenseite des Hofes ein ganges Lager von hawaiischen Männern und Weibern, in alle Farben gefleidet und dem Schauspiele ihrer alten, von den Missionaren ihnen geraubten Nationaltänze entzuckt zuschauend. Die Tänze felbft waren allerdings nach unferen Anftandsbegriffen etwas fehr gewagt, ba die Hauptbewegungen der Tangenden, außer mit den Armen und Beinen, hauptfächlich mit den Suften ausgeführt wurden; doch glaube ich nicht einmal, daß die Kanaken sich dabei etwas benken. Bielleicht ift der Tanz auch anders ge= worden, feitdem er nicht mehr allgemein, fondern Eigenthum dafür bezahlter Tänzerinnen geworben. Jedenfalls ichien mir folgende Tour eine entichieben auf die gute und freigebige Laune der Zuschauer speculirende Neuerung zu fein. Eine der Sylphen tangt mehr in die Rabe eines der Zuschauer, auf ein Mal hat man einen Ruß weg, man weiß nicht wie, und das Mädchen schwebt mit graciosem Armwiegen wieder babin. Giner unserer alteren Officiere, bem bies Blud zuerst zu Theil wurde, machte ein nicht wenig verduttes Gesicht; hernach aber wurden die fußen Gaben allgemeiner und beinahe Reiner vergeffen, wie wir auch alle von den Mädchen befränzt wurden. Die wunderlichste Figur war ber Mastre de danse, ein langer Kanata, mit thurmhohem Chlinder, hohen Batermordern, bellgrunem Shlips, weißer Wefte und gang engen, fcmargen Inexpressibles, mit einem golbenen Monokel beständig feine Tangerinnenschar Loranettirend.

#### VII.

Ich hatte den letten Vormittag in Honolulu, den 12. Mai, noch zu einer Bartie in die Berge benutt, nach der sogenannten Bali (jäher Felsabhang).

Der Weg dorthin geht in einem der vorher erwähnten Thäler auf einer breiten, chauffeeartigen Strafe gang allmälig in die Höhe, anfangs in einer Strecke von 1 - 2 Meilen beiderseits von Villen umgeben, in denen wohlhabende Ginwohner Honolulu's residiren, da die Luft mit jedem Schritt aufwarts reiner und bewegter wird. Dann folgen die Kirchhöfe, der eine von ihnen ein fast leerer Plat, in feiner Mitte das konigliche Maufoleum in fich schliegend. Die Grabes= halle ift ein einfaches, arokes, quadratisches Gemach, in dem in munderbar koftbaren Särgen die Gebeine der Könige, ihrer Gemahlinnen und nächsten Angehörigen beigefett find. Jeder der Särge ift mit einem ichweren ichwarzseidenen Heberqua bedeckt. Auf den Särgen der Rönige befindet fich, aus massivem Silber gearbeitet, eine Krone, unter der ein filbernes Schild mit Ramen, Geburts- und Sterbetag des Berblichenen angebracht ift, Alles mit ebenfo seltenem Geschmack wie edelfter Einfachheit. Im Ganzen mögen etwa fünfundzwanzig Sarge hier ftehen, unter ihnen auch der des Dr. Root, des Baters von Königin Emma. Die altesten Sarge find die Ramehameha's II. und der Konigin Ramamanu's. in rothem Sammet mit allerhand altmodischen Goldverzierungen, etwas rococoartig. Die übrigen, von Kamehameha III. an, sind außerordentlich schön aus Solg gearbeitet. In diesen äußeren Särgen befinden fich noch zwei innere, ber lekte aus Zinn. Ramehameha I. ruht hier nicht: er ift noch nach alter Weise irgendwo in einer Berghöhle versteckt worden, wo ihn nie ein Keind finden fann.

Bald verengt sich nun das Thal. Die Berglehnen beiderseits find bicht bewaldet, von ihnen gegen die Mitte der Thalsohle zieht fich ein ichoner, frischer, gruner Mattenteppich, auf dem das gange Jahr Bieh weidet. Nun gewinnt man schöne Blicke guruck auf das unter und liegende grune Sonolulu und auf das tiefblaue Meer dahinter; in 1000' Höhe ist man auf der Pakhöhe und plöklich fteht man por einem wunderbaren Anblick. Unmittelbar por unseren Rufen fällt das Gebirge in fentrechter Sohe abwarts, man fteht an einem tiefen Welsabgrund, den couliffenartig vortretende fentrechte Welsmauern begrenzen. Und durch dies Relstheater hindurch schaut man auf ein reizendes Bild in der Tiefe, die grune Gbene der anderen Seite der Infel, an die fich ber blaue Ocean anschließt, deffen Wellen mit weißem Schaum fich auf einem vorliegenden Korallenriff brechen. Der überraschende Anblick, die Tiefe aller Farben von hier oben gesehen, die Schwärze der Felsen, das Grun der Chene, das Blau des Meeres macht einen überwältigenden Eindruck, und ich war recht froh, diesen schönen Bunkt nicht übersehen zu haben. Am felben nachmittag gingen wir in See. Unfer Zweck war erreicht. Zum ersten Male hat die beutsche Kriegsflagge in Hawai geweht und ihr Entrollen das Unsehen unserer bort anfässigen Landsleute nicht wenig gehoben. Wir aber schieden mit dantbarfter Erinnerung von einem Ort, von dem wir wiffen, daß jedem Einzelnen von uns ein freundliches Erinnern bewahrt und des Gangen, des Schiffes dauernd ehrenvoll gedacht werden wird.

## Literarische Rundschau.

### Bur Technif der modernen Erzählung.

Bier Novellen und Erzählungen von Rudolf Lindau. Berlin, Gebrüder Paetel. 1878.

Das Skelet im Hause. Novelle von Friedrich Spielhagen. Leipzig, L. Staackmann. 1878.

Platt Land. Koman von Friedrich Spielihagen. Drei Bände. Leipzig, L. Staadmann. 1879.

Zwei Novellisten der Gegenwart sasse ich hier zusammen, um auf Anlaß ihrer neuesten Publicationen ihnen nur stizzenhaft einige Worte zu widmen, welche vielleicht als Programm fünstiger Erörterungen dienen mögen. Beide haben sich über die Lechnit ihrer Kunst auch theoretisch ausgesprochen und mit beiden war ich in der Lage, viele entscheidende Probleme persönlich zu discutiren. Stetz sand ich mich versucht, für die Freiheiten einer früheren Zeit einzutreten; nie aber glaube ich blind gewesen zu sein sür gewisse Bortheile der neuen. Die Cardinalfrage, um es von vornherein zu sagen, ist die: wie weit der erzählende Dichter mit seinem persönlichen Wissen don den Dingen und Personen, die er darstellt, hervortreten darf oder wie weit er diese Dinge und Personen sich selbst darstellen lassen muß. Ich habe wiederbott in der "Deutschen Kundschau" meinen Standpunkt kurz bezeichnet, auch kurz motivirt; ich will jest darin sortsahren, ihn zu schüßen und zu begründen.

Rudolf Lindau fteht prattisch auf demfelben Standpunkte wie Spielhagen, nur ift er weniger ftreng als diefer. Beide begunftigen die Objectivität im Roman, das Burudtreten des Autors. Der Puntt, über den fich Rudolf Lindau theoretisch ausgesprochen hat, liegt aber auf einem ganz anderen Gebiet. Er betrifft nicht die Technit des Vortrages, sondern die richtige Art der Erfindung, speciell des Schluffes. Und was Lindau barüber fagt, ift wol eine fleine Gelbftvertheidigung gegen bie Rlage über allgu traurigen Schluß feiner Geschichten, die auch mir oft gu Ohren fam. Da er aber nach der objectiven Methode fich in einer Novelle nicht felbst theoretisch über Novellen im Allgemeinen äußern darf, so gibt er sich den Anschein, das Manuscript eines Freundes zu veröffentlichen, welcher seinerseits die nöthigen Bemerkungen macht. Zu folchen Umgehungen wird die objective Methode fehr oft gezwungen und fie find ein Beweis, daß auch objective Dichter das Bedürfnig empfinden, ihre Objectibität zuweilen abzulegen. Sie begegnen bann einem intereffanten Fremden, der ihnen seine Geschichte erzählt und sich dabei des Rechtes bedient, unbefangen über feinen eigenen Charafter im Bangen Austunft zu ertheilen. Dber es wird ihnen ein Tagebuch anvertraut; oder eine Sammlung von Briefen fommt in ihre Bande, wie schon Goethe beim Werther fingirte. Rurg, fie giehen sich fur ihre Berfon auf der Affaire und geben anderen Menschen das Wort, welche unbefangen, durch teine Theorie gehindert, alle die Freiheiten genießen, welche der Dichter sich verfagen muß.

Rudolf Lindau's Freund und Schulkamerad also verficht die Meinung: "Romane, Novellen, Ergählungen und Schauspiele follten, um vollständig zu fein, mit dem Tode der darin ausgeführten hauptfächlichen Berfönlichkeiten - d. h. derjenigen, über beren Schickfale ber Leser unterrichtet sein will - enden". Er führt den Sat in der bescheidenen Form einer ganz individuellen Ansicht durch. Er verläßt eine Tragödie beruhigter, moralisch gefättigter als ein sogenanntes Schauspiel. Er will nicht zwei Liebende, die sich finden, allen Unsicherheiten der Zukunft ausgesetzt wiffen. Er findet, daß bas Leben ber meiften Menschen erft ba anfängt interessant zu werden, daß es erft da wahre und tiefe Conflicte bekommt, wo es in ben Romanen und Novellen gewöhnlich schließt. "Wirkliche Naivetät" — fagt er — "ift bei jungen Leuten viel feltener, als schlichte mahre Ginjachheit bei gereiften Männern. Den ernften Rampf bes Lebens tampft nicht ber Jungling, fondern ber

gewappnete, ftarte Mann".

3ch tann nicht umbin, meinerfeits die warmste Sympathie mit diesen Saten tundzugeben. Auch mir ift es lieb, wenn ich meine Freunde, die ich fünf Acte ober brei Bande lang leidend, liebend, ftrebend bor mir fah, nun geborgen weiß, daß nichts mehr fie schmerzen kann und das Schickfal alle Gewalt über fie verloren hat. Much ich empfinde eine höhere fittliche Wirkung in der Tragodie als im Schauspiel. Und ich glaube, daß biefe Empfindung auch an fich berechtigt ift. Die Runft foll uns nicht den Ernst des Lebens verhüllen; denn sie ist verpflichtet, uns ein treues Bilb bes Lebens zu entwerfen. Die höchften Wirfungen werben nicht erzielt, wenn man den Leidenschaften der Menschen, welche zur Bernichtung der eigenen oder fremden Existeng führen mußten, eine meift fehr unwahrscheinliche verföhnende Wendung gibt. Ein Lefer oder Zuschauer könnte fich mit Recht beklagen, daß man die Gefühle ber Furcht und bes Mitleids in ihm für nichts und wieder nichts aufgeregt habe. In der Runft will man nicht Ueberraschungen, sondern Folgerichtigkeit.

Dennoch möchte ich keine allgemeine Regel für die Production aus folchen Betrachtungen abstrabiren. Es läßt sich leicht zeigen, daß Kunftwerke zweiten und dritten Ranges durch tragischen Ausgang zu höherer und reinerer Wirkung gebracht waren. Aber es gibt auch Runftwerte erften Ranges, benen man einen tragifchen Ausgang nicht beilegen durfte, ohne ihre innere Folgerichtigkeit zu zerftoren; Runft= werte, bei benen die foliefliche Beruhigung vollkommen erreicht ift, auch wenn uns vom Leben der Hauptherfonen nur ein Fragment, von ihrem Sterben nichts bekannt ift.

Ich meine, die Frage kann nur von Fall zu Fall entschieden werden. Aber bie Vorliebe für den fogenannten verfohnenden Schluß ift ficherlich vom Nebel und ein Zeichen gesunkenen oder sinkenden Kunstgeschmackes. Die Selbständigkeit eines Novellisten, wie Rudols Lindau, welcher diese Borliebe verachtet und den Neigungen des Bublicums entgegen tragische Abschlüsse bevorzugt, muß daber sehr

boch angeschlagen werden.

In Lindau's Erzählungen wird fich mancher reife Mann befriedigt finden, der fonft nicht leicht zu einem Romane greift. Lindau hat ein großes Stud Welt gefehen, er hat bor vielen Romanschriftstellern den Bortheil boraus, daß er den Schauplat seiner Geschichten nicht blos nach Frankreich und England, sondern auch nach Nordamerika und Oftafien verlegen kann, ohne gegen bas unverbrüchliche Gefek aller Poefie ju verftogen: daß uns der Dichter Nichts vorführen durfe, was er nicht angeschaut. Der Reiz eines Einblides in fremde Länder und Zustände ift aber ein so altes und bewährtes Mittel des Romanes, daß frühere und heutige Erzähler es nur allgu oft verwenden, ohne durch eigene Anschauung dazu berechtigt zu sein.

In der fteten Rudficht auf die Natur und die Wahrheit des Lebens erblicke ich überhaupt den großen Vorzug von Rudolf Lindau's Novellen. Immer habe ich bei ihm bas Gefühl, daß ich mich auf bem Boben bes Erfahrenen, Erlebten, Beobachteten befinde; daß er keine Menschen schilbert, zu benen er nicht Modelle befitt, daß er feine Borgange ichilbert, die ihm nicht bas Leben bargeboten hat, daß er, mit einem Worte, nirgends anders als inductiv verfahrt. Wie weit er dann über bas eingelne

erlebte oder beobachtete Factum sich erhebt, wie weit es ihm gelingt, Figuren und Borgänge von symbolischem Gehalte zu finden und herauszuarbeiten, dies zu unter-

fuchen muß ich mir hier berfagen.

Die kleine theoretische Auseinandersetzung, die ich berührte, steht in dem "rothen Tuch", der ersten seiner neuesten "Vier Rovellen und Erzählungen", deren Schauplatz den Besuchern von Helgoland ein besonderes anheimelndes Interesse einslößen wird. Die dritte Geschichte "Nach der Niederlage" ist den Lesern der Aundschau bekannt. Die zweite "Tödtliche Fehde" und die vierte "Vodert E. Cooper jun." zeichnen sich dadurch besonders aus, daß sie Geschichten ohne Liebe sind und daß es der Versassen deh vollkommen verstanden hat, uns von Ansang dis zu Ende zu sessen und den vollen Antheil an tragischen Schicksalen einsacher Menschen in uns hervorzurusen. Wieder verschmäht er es, Concessionen an den Geschmad des ganz großen Publicums zu machen, das vor Allem nach Liebesgeschichten begehrt; aber wenn er die unterste Schicht seiner Leser daburch vielleicht vermindert, so wird die oberste entschieden vermehrt. —

Spielhagen's neueste Werke haben auf den ersten Blick wenig mit einander gemein. "Das Stelet im Hause" ist ein kleiner virtuos hingeworsener Scherz, ein Familien-abenteuer, worin kaum vier oder fünf Personen flüchtig stizzirt vor uns erscheinen. "Platt Land" ist ein dreibändiger Roman, eine breite culturhistorische Schilderung mit einer großen Masse von Figuren, welche der Autor mit vollkommener Leichtigkeit

und Sicherheit gegen einander agiren läßt.

Aber beide Bücher, jene Novelle und dieser Koman, sind nach demselben Schema gearbeitet. In beiden ist die Erzählung analytisch gesührt. Ein Dunkles, Berborgenes, das als schrecklich angeschen wird oder in der That schrecklich ist, kommt allmälig zu Tage. Ein Geheimes wird ausgeklärt. Es tritt entweder lustig überraschend hervor oder wird uns allmälig näher gebracht, so daß unsere Ahnungen ben wirklichen Enthüllungen voraus eilen. Zedermann begreist, daß auf diesem Wege eine große Spannung erzielt werden kann; daß aber auch, je mehr neben der räthselvollen Bergangenheit die Gegenwart ihre Rechte geltend macht, je mehr zwei Handlungen, eine einstige und eine jehige, daß Interesse des Lesers in Unspruch nehmen, sich sür diesen eine gewisse Schwierigkeit ergibt, alle Fäden in der Hand zu behalten und in dem Ausmerken auf so verschiedene Dinge nicht zu erlahmen.

Das "Stelet im Hause" wirkt wie ein lustiger Einacter. Auch solche Possen muß man nicht erzählen; man nuß sie sehen. Bedenklich ist mir die Gestalt des Doctors, der so lange abspringende Reden hält, daß alle Leute der Geschichte und wir mit ihnen ungeduldig werden. Der Mann mag nach dem Leben gezeichnet sein, es gibt solche Menschen, und eine gewisse Ungeduld vermehrt die Spannung. Aber es stagt sich, ob der Realismus so weit gehen soll, daß uns Versonen im Romane

laftig werden muffen, die es im Leben waren.

"Platt Land" ift Pommern, das berglose Land, das Plattbeutsch sprechende Land. Pommersche Zustände der vierziger Jahre werden uns in dem Romane vorgesührt. Das Bild ift kein ersreuliches; wie weit es richtig ist, müssen die Hernen Pommern unter sich ausmachen. Alle einzelnen Thatsachen machen den Gindruck der Wahrheit; es iragt sich nur, ob uns ein treues Culturbild auch in dem Sinne geboten wird, daß wir den Durchschnitt damaliger pommerscher Zustände vor uns haben. Für den Werth des Komanes als Kunstwert ist die Frage ziemlich gleichgültig. Jedensalls wird dem Dichter so Gelegenseit geboten, mit breitem Pinsel sittliche Wüstheit und Verwahrlosung auszumalen; und wer in seinem ästhetischen Urtheil am Stosse hastet, der hat es sehr leicht, sich das Vergnügen absälliger Vemerkungen zu machen. Sins scheint mir in der That wesentlich zur Charatteristik des Wertes, und auch ich beklage diese Eigenschaft: alle Versichen, welche uns der Dichter vorsührt, sind besangen in einem verhältnismäsig engen Kreise des Wollens und Strebens, sie begnügen sich mit nahen und nicht hochgestetten Zielen. Versaleichen wir die Lusschnitte menschlicher Eristenz, welche der Koman uns dietet, mit

ber Totalität unserer Natur, so werben wir an das unerschütterlich Große, zu dem wir verehrungsvoll und demüthig emporschauen, nur sehr selten erinnert. Die Welt der hohen Ideen ragt wenig herein. Wir versolgen lauter kleine Bäche und Flüsse, sei es klare, sei es schmußige; aber wir wären so dankbar sür einen Blick auf das weite Meer, den uns gleichwol der Dichter nicht gönnt. Die bloße Güte im Contraste zu vielem Bösen thut es nicht, daran hat er es nicht sehlen lassen wir verwissen ein besteienbes geistiges Clement, wie es z. B. tiessinnige Reslegionen darbieten können, mag sie nun der Erzähler im eigenen Kamen vortragen, oder, da Spielhagen dies nicht thun würde, einer seiner Figuren, die hinlänglich geistig bebeutend ausgestattet sein müßte, in den Mund legen.

In einer gewissen Gegend Pommerns war ein gewisser Gutsbesitzer nach der Franzosenzeit plötzlich zu einem unermestlichen Bermögen gekommen; man wußte durchaus nicht, wie es zugegangen, und man slüsserte sich zu, es sei nicht mit rechten Dingen zugegangen, man munkelte von Mord und Todtschlag und einer geraubten französischen Kriegscasse. Spielhagen hat das Gerede ausgegriffen und zu dem bestimmenden Motive des Komanes gemacht. Er nimmt an, daß die Sache sich wirklich so zugetragen und daß der Franzose einen deutschen Begleiter gehabt habe, der mit ihm das Leben lassen mußte. Der Enkel dieses ermordeten deutschen Edelmannes kommt in dieselbe Gegend und ist der Held der Geschichte; er sindet zwei Theilnehmer des Berbrechens noch am Leben; der betheligte Gutsbesiger ist todt, seine beiden Söhne ereilt vor unseren Augen ihr Schickal, seine Enkelin aber wird die Frau des Helden: das alte Berbrechen dar ihrem Elücke nicht entgegen stehen, der Held und seine Brilder sind damit einverstanden, sich darüber hinauszusehen und dem Bösen keine fortwirkende Kraft einzuräumen.

Spielhagen versolgt, wie man sieht, eine ganz entschiedene sittliche Tendenz. Er will Nichts wissen von der Erblichkeit der Schuld. Und da er die Lösung ganz in die Herzen der Betheiligten legt, da serner eine so milde Aufsalfung durchauß nichts Unwahrscheinliches hat: so ist dagegen nichts Stichhaltiges einzuwenden, als daß vielleicht mancher Leser strenger, weniger vorurtheilsstrei darüber denken und daher

die Tendens migbilligen mag.

Einigermaßen aber verwundert mich, daß der Helb und die Betheiligten eine, wie mir scheint, sehr wohl auszuwersende Frage nicht auswersen. Schuld erblich zu denken, ist sreilich eine surchtbare Grausamkeit, ja Ungerechtigkeit. Aber Charaktereigenschaften sind erblich; die Naturanlagen, aus denen jene Schuld entsprang, Begehrlichkeit, Gewaltthätigkeit, Egoismus können sich vererbt haben, sie können sich auf die Geliebte des Helben vererbt haben; und da wir von ihr Nichts wissen, als was er selbst aus sehr kurzer Bekanntschaft weiß und erfährt, da sich der Charakter der Frauen oft erst in der Ehe ganz herausbildet: so verlassen wir das glückliche junge Ehepaar Gerhard und Edith von Bacha doch nicht völlig beruhigt am Schluß, und jene oben mitgetheilten Resservionen Rudolf Lindau's wären hier vollkommen am Plate.

Der Koman beginnt ähnlich wie die "Problematischen Naturen". Wir sehen den helden auf dem Wege nach einem Orte, den er noch nicht betreten und an welchem sein Schicksal eine bedeutende Wendung nehmen soll. Ein Meisterzug der Composition ist hier, das der erste Mensch, dem er begegnet, kein anderer als der Handtverbrecher der Geschickse ist, so das Spieler und Gegenspieler, gutes und böses Princip, sich von vornherein und sehr entschieden berühren. So geht denn diese pommersche Welt nach und nach vor uns auf. Da ist vor Allem der eben erwähnte Bösewicht, Badder Deep mit dem dicken, verschwommenen, mehligen Gesicht und den verschwommenen grauen Augen, der verschwommenen kargen Rede, der Unergründliche, der seit Jahren aller Welt zu dienen scheint und alle Welt betrügt, im Stillen aus der Sorglosigseit der Anderen Augen zieht und ein ungeheures Vermögen sammelt: etwas seltsam, das kein Mensch seiner Umgebung ihn durchschaute, während Gerhard sehr bald Verbacht gegen ihn schöpft. Da sind serner die Brüder Zempin, beibe

tadellos herausgearbeitet: der eine ein großer Schwäher von Freiheit und Revolution, mit einer Donnerstimme begabt, riefenhaft gewachsen, ein Lowe von einem Menschen, dabei - mit einer nicht ungewöhnlichen Combination - ein Wüstling durch und durch, Berschwender, Berjührer, der echte Thous eines Lumpen, welcher durch einen Schein von Offenheit, Ritterlichkeit, Sochfinn, Gutmuthigkeit den Arglosen besticht, bis die hereinbrechende Roth den baaren gemeinen Egoismus enthüllt; der andere Bruder ein ftiller, im Ropfe verwirrter Mann, ein Ginfiedler, ein Sonderling, mit einer merkwürdigen Paffion für Bögel, übrigens Bater zweier Töchter, von denen Maggie tolett, Ebith bas Gegentheil ift: jene zieht ben helben zuerft an fich, spielt jeboch nur mit ihm; diefe widmet ihm eine tiefe Liebe und gewinnt fein ganges Berg; jene finden wir vortrefflich, diese wenig individualifirt. Da ift ferner Julie, die Tante der jungen Damen, die wurdige Gattin bes Freiheitsschwäßers, die Philine des Romanes, die auch bem helben nachstellt. Da ift die Baronin Basselig mit ihrem dummen Sohne, das ehemalige Ganfemädchen, eine gute Seele, die nur am Dativ leidet, wie man zu fagen pflegt, b. h. "mir" und "mich" verwechselt. Da ist ein grafliches Baar, bem ich wenig Geschmad abgewinnen tann: fie reben eine fo gewundene, affectirt zierliche Sprache. Da ift, außer vielen Nebenfiguren, auf die ich nicht eingehe, der Förfter mit feiner armen von Zempin verführten Tochter; er erinnert ein wenig an Otto Ludwig's Erbförster: als ein sonst wortkarger Mann gibt er, wie ich glaube, dem helben am Schluffe gar zu gründliche Auskunft über ben alten Mord in zu wohlgesetzter, geläufiger Rebe: wie denn überhaupt eine fo vollständige Enthullung, die gar Nichts duntel läßt und Manches ausdrucklich aufklärt, was fich der Lefer ohnedies schon ungefähr so gedacht hat, nicht sehr gunftig wirkt und auch dem Leben nicht völlig entspricht, das uns felten einen fo rein befriedigenden und durchdringenden Blid in Die Vergangenheit gonnt. Wenn es für Berwickelung und Lösung wefentlich wird, daß der Forfter einmal zufällig das Ahnenfchloß der Bacha's in Thuringen betrat, fo macht der Autor von einem Privilegium Bebrauch, welches man den griechischen Romanschriftstellern fehr willig und auch noch manchen neueren eingeräumt hat, welches aber jest von wählerischen Lesern als eine Unwahrscheinlichkeit und unerlaubt bequeme Maschinerie verurtheilt wird.

Ich fann und will "Platt Land" nicht erschöpsend charakteristren. Ich weise baher nur noch hin auf sehr gelungene Ensemblescenen, wie das Fest im Walde und die Zempin'sche Gläubigerversammlung und auf die unerschöpstlich im Eintönigen abwechselnden Schilderungen der Landschaft und des Wetters. Macht einmal Jemand den Versuch, die Kolle des Wassers in der Poesse vergleichend zu betrachten, so wird man nicht blos für das Meer, sondern auch für die Wasserwirtungen auf dem sesten Lande, sür Regen, Schmuz, Sumpf den Beschreibungen von Spielhagen einen der ersten Preise zutheilen müssen. Regen, Schmuz und Wind sind die rechte Decoration sür die Vilder des Wüssen und Verkommenen, welche Spielhagen diesmal vor

uns entrollt.

In der Technit des vorliegenden Romanes nun hat Spielhagen sein Princip der Objectivität strenge durchgesührt und gibt hiermit Gelegenheit zu den interessantesten Betrachtungen. Er hat dem Principe noch dozu eine eigenthümliche Wendung gegeben, welche in der Forderung der Objectivität als solcher nicht zu liegen scheint.

Nach der objectiven Methode sollen Dinge und Personen sich selbst darstellen, der Dichter gänzlich verschwinden. Dabei ist nun zweierlei denkbar: entweder wird der Leser seicht direct den Erscheinungen des Romanes gegenübergestellt, oder sie werden ihm indirect vorgesührt, so daß der Held zwischen ihn und die Sachen tritt, daß er durch das Medium des Helden hin erst zur Wahrnehmung gelangt.

Spielhagen hat den zweiten Weg gemählt. Wir erseben durchaus mit Gerhard. Wir finden uns in Pommern zurecht mit Gerhard. Wir dringen in die Verhältniffe und Menschen ein mit Gerhard. Wir erseben daher manche Ueberraschungen. Wie sich eine alte Schuld enthüllt, auf die wir ansangs gar nicht gesaßt waren, so warten unfer auch in Bezug auf die Schätzung der Charaftere manche Enthüllungen und

Ueberraschungen. Wir überschätzen mit dem Helben ansangs den großen Zempin, wir unterschätzen die gute Basselitz, wir lassen uns mit Gerhard von Maggie's Koketterie bezaubern, wenden uns dann von ihr ab, behalten aber doch eine gewisse Unsicherheit in unserem Urtheil über sie, die nie völlig gehoben wird. Ebenso hält uns Frau Julie lange in Athem und die entscheidende Erleuchtung über sie kommt uns erst ganz am Ende. Demgemäß besindet sich auch der Held sortwährend auf der Seene: wenn er das nicht wäre, so könnten ja auch wir von den Borgängen Nichts wissen. Aur das letze Capitel macht in dieser Beziehung eine Ausnahme; es gehört daher

nicht eigentlich dazu, fondern bildet eine Art Unhang.

Es läßt fich nicht leugnen, daß durch diese Methode eine ftraffe Einheit der Composition erzielt wird, wie fie taum ihres Gleichen hat. Nicht einmal die Obyffee heftet sich so auf die Fersen ihres Helben. Ich kann mir auch nicht denken, daß Spielhagen das hier durchgeführte Princip zu einem allgemeinen Geseh erheben mochte. Eine ganze Reihe schoner, edler Effecte wurde verloren gehen, wenn der Berfaffer nicht den Lefer auf einen höheren Standpunkt führen durfte, von wo er den Helden überfieht. Das beffere Wiffen bes Lefers oder Zuschauers, das eigenthumlich gemischte Gefühl, bag es uns schmeichelt, gescheiter zu fein als bie Bersonen bes Romans oder Dramas, daß wir fie aber zugleich bemitleiden in ihrer kurzsichtigen Beichränktheit, daß wir fie warnen mochten vor herannahenden Gefahren, daß wir fie zur Bescheidenheit, Mäßigung ermahnen möchten, damit nicht durch Uebermuth und Leidenschaft das Verhängniß herbeigezogen werde, — dies Alles foll verloren geben, verboten fein? Beruht nicht vielleicht ber duftere, enge Gefammteindruck, bas Lichtlofe bes neuen Spielhagen'schen Werkes gerade barauf, bag uns der Verfaffer niemals in eine höhere Region mit hinauf nimmt, daß wir ftets unten bei dem Belden bleiben muffen? Diefer Beld ift gang wie ihn Spielhagen theoretisch für den Roman verlangt, nicht gerade persönlich bedeutend, ein Wilhelm Meister, der in vielerlei Begiehungen kommt, ein bequemer Nagel, um daran eine Menge Dinge gu hängen, die ein Totalbild ergeben. Aber bann muffen wir diefes Totalbild durch die Augen eines wenig bedeutenden Menschen sehen! Gewiß nicht zum Bortheile des Bilbes.

Wie aber der Berjasser aus dem angenommenen Grundsat alle Consequenzen zieht, das ist wirklich bewundernswerth. Und gewisse Bortheile ergeben sich dabei: vor Allem eine verschiedene Methode der Charakteristik sür verschiedene Bersonen. Ju das Seelenseben des Helden dürsen wir Einblick bekommen; wir ersahren wiederholt, vielleicht zu oft, welche Anschaungen sich in seinem Kopf und Herzen regen. Die anderen Bersonen dagegen dürsen nur symptomatisch geschildert werden, ihre Aeußerungen und Handlungen beobachten wir, soweit der Held sie beobachtet, und Aeußerungen ihrer Bekannten über sie vernehmen wir, so weit der Held sie vernimmt. Es ergibt sich zugleich, was schon hervorgehoben wurde, daß die Kersonen nicht alse zu gleicher Klarheit gebracht werden dürsen, weil ja nie ein Mensch seine Umgebung mit gleichs

mäßiger Sicherheit durchschauen wird.

Selbstverständlich, daß, abgesehen von der eigenthümlichen Beschränkung auf den Standpunkt des Helden, alle Forderungen der objectiven Methode ersüllt werden. Stets ist die Lessing'sche Regel vom Nacheinander besolgt, stets werden wir vorwärts geführt, nirgends ist eine Beschreibung stationär, sondern sie wird uns wie dem gegenwärtigen Beodachter nach und nach deutlich. Niemals werden uns bei neu hervortretenden Gegenständen Gigenschaften genannt, die man blos wissen, aber nicht beodachten kann: während selbst Homer bei den Gärten des Alkinous eine allegemeine Auskunst gibt und uns ihren Justand zu verschiedenen Jahreszeiten beschreibt, wie ihn Odhsseus unmöglich in dem bestimmten Jeitunkt erkennen kann. Niemals tauchen Restevionen auf, außer in den Gesprächen der handelnden Personen. Niemals wird eine allgemeine Charatteristit gegeben, außer indem einzelne Personen des Romans ihre Urtheile über andere Personen dessendans wird eine Austrische über andere Personen dessendans wieder dürsen nur die Komanssiguren selbst aus ihren Erinnerungen Bergangenes mittheilen.

Spielhagen ift in allen biesen Dingen strenger als irgend ein Erzähler, den ich kenne. Rudolf Lindau 3. B. wird sich durchaus nicht gestatten, einen Menschen direct mittelst moralischer Kategorien zu charafterisiren, er wird uns nicht sagen, ob er gut oder böse, anständig oder unanständig war; er wird durchaus symptomatisch charafterisiren, aber er wird die charafterisirenden Symptome selbst, im eigenen Kamen, als Antor zusammentragen aus verschiedenen Lebensmomenten des Charafterisirten, er wird uns einen Gesammtüberblick seiner Gewohnheiten geben u. s. w. Er wird sich serner nicht schenen, selbständige Kückblick vorzunehmen und Früheres nachzuholen, wo es passend schen. Dies Alles verschmäht Spielhagen; er verschmäht damit eine Anzahl bequemer Aunstmittel, er macht sich seine Ausgabe außervordentlich schwer; und er seiert darum einen um so glänzenderen Triumph, wenn es in dem sertigen Werte scheint, als ob alle Schwierigkeiten bielend überwunden wären.

Aber es ist ein Triumph der Technik; und ich weiß nicht, ob immer auch ein Triumph der Poesie. Wenn mich ein Dichter mit weniger strenger Technik mehr packt, wenn er mir tieser, dauerndere Eindrücke verschafft, wenn er mir mehr geistige Erhebung zusährt: was kümmere ich mich dann um die Technik? Oder, salls man ein solches argumentum ad hominem nicht gelten lassen will: word, nachweisen lät, wie ich an einzelnen Punkten nachzuweisen versuchte, daß die gesorderte Technik empfindliche Nachtheile mit sich sührt, dürsen wir dann nicht Zweisel an der Be-

rechtigung bes Beforderten begen?

3ch will meine Ansicht gang turg faffen.

Un dem einen Ende der Poesie erblicke ich die Lyrik, an dem anderen bas Drama. Dazwischen unendliche Abflufungen. Es gibt einsame Lyrit und einsame Betrachtung. Dann gibt es eine Lyrit für Andere und eine Betrachtung für Andere; die Anderen, das Bublicum, follen herbeigezogen, in die Gefühle und Gedanken des Dichters ober Redners hineingezogen, dafür gewonnen werden. Das Drama ift ftets für Andere, für das Publicum bestimmt. Auch die Ergablung ift es: daß der Er= jähler zu einem Publicum spreche, ift Grundvoraussehung. Da der Erzähler Redner ift, so muß es ihm überlassen bleiben, wie weit er sich selbst einmischen will oder nicht. Er tann Ergählungen überhaupt nur jum Beweise allgemeiner Gage anführen, fo daß Reflexion die hauptfache, das Epische nur ein Clement der Wirkung ift. Er tann umgekehrt die Reflexion zu einem Clemente der Wirkung herabsetzen und die Geschichte zur hauptsache machen. Er fann Dinge erzählen, Die er felbft erlebt; er fann Dinge ergahlen, die Undere erlebt und ihm mitgetheilt haben: das Gine oder Undere muß immer fingirt werben. Es bleibt ihm freigestellt, die Art und Weife der erhaltenen Mittheilung genau anzugeben ober im Dunkel zu lassen; er mag nach Belieben die fremden Mittheilungen oder Quellen selbst vortragen oder das pragmatische Resultat daraus ziehen. Die ihm zu Gebote stehenden Quellen konnen jo vollständig und so eingehend gewesen sein, daß er nicht nur die Charattere der handelnden Versonen genau überfieht und aus diesen erkannten Charakteren die bestimmten handlungen und Reden zu motiviren im Stande ift, sondern daß er auch für einzelne Momente den Seelenzustand aller Perfonen, die er vorführt, zu beschreiben bermag.

Je nachdem nun ein Erzähler von den Rechten, die ihm der Natur der Sache nach zustehen, umfassenden oder mäßigen Gebrauch macht, je nachdem wird sich die Kunstsorm, die er handhabt, mehr in der Nähe der Lyrik oder mehr in der Nähe des

Dramas halten.

Die Objectivität, welche Spielhagen sordert, rückt den Roman möglichst in die Nähe des Dramas. Der objective Koman operirt eigentlich nur noch mit Monologen und Dialogen. Alle anderen Formen, die er bei Spielhagen noch zu haben scheint, sind nur Verkleidungen der genannten. Alle Beschreibungen der Gegend, des Wetters, der äußeren Erscheinung der Menschen können als Vemerkungen des Helden angesehen werden, die er in Monologen oder "Beiseites" macht. Kur daß seine Monologe in der Stille gehalten werden und daß wir uns daher östers mit bloßen Auszügen baraus begnügen können. Auch hat der Erzähler für Raum und Zeit und Führung ber Handlung doch größere Freiheit als der Dramatiker. Allein im Wesentlichen arbeitet er mit der Technik des Dramatikers.

Rann aber dies das echte Epos sein, das sich dem Drama so viel als möglich

nähert?

Ich meinerseits glaube aus den angesührten Gründen nicht, daß es ein echtes oder alleinseligmachendes Epos überhaupt gibt. Ich erblicke eine durch Lyrit und Drama begrenzte, in sich aber unendlicher Abstusungen sähige Keihe von möglichen epischen Formen. Zwischen ihnen hat der Epiker die Wahl. Hat er Verstand und Einsicht, so wird er nicht nach Willkür und Laune wählen, sondern er wird seinem Stoffe anzusühlen suchen, in welcher Form er am meisten zu seinem Rechte käme. Vielleicht aber kommt er gar nicht in den Fall zu wählen, sondern die Natur seines Talentes, seiner Bildung, seines Geschmackes drängt ihn bestimmt nach Einer Richtung. Dann ist ihm zu wünschen, daß kein Stoff unter seiner Behandlung verliere. Ohne Zweisel gibt es Stoffe, die nicht eine bestimmte Behandlungsweise mit Nothwendigkeit sordern, sondern denen sed Methode ein Besonderes, Trefsliches abgewinnt. Es ist damit wie mit den Formen des Dramas: ob die Technit der Frieden oder ob die Technit Shakespeare's, das kann niemals absolut entschieden werden; man bewertt aber z. B. an Grillparzer, daß gewisse Stoffe auch eine gewisse Vortragsweise, gleichsam durch Wahlverwandtschaft, anziehen.

Wie dem aber auch sei: jeder Dichter hat das Recht, daß seine praktischen Leisftungen an dem Maßstade seiner eigenen theoretischen Ueberzeugungen geprüst werden. Und es gewährt ein besonderes Vergnügen, wenn beide so völlig mit einander überzeinstimmen, wie es in Spielhagen's neuestem Romane der Fall ist. Die Objectivität ist deich und bem Borbilde Homer's; sie entspricht. Die Objectivität ist die ihm abstrahirt aus dem Vorbilde Homer's; sie entspricht einem sehr gegenständlichen, in Anschauung der umgebenden Welt schwelgenden Sinne und dem Streben nach möglichst starken Wirkungen. Der Unmittelbarkeit des Oramas sommt Richts gleich, aber wenigstens kann man sich ihr nähern und dadurch den Leser uns

widerstehlich packen.

Gang aber verschwindet auch Spielhagen nicht vor seinen Lesern. Es verräth ihn ichon der gleichmäßige Charafter ber Sprache. Richt, daß er die Reben feiner Bersonen nicht zu individualisiren suchte; er bedient sich dabei sogar ziemlich starker Mittel. Wenn wir die Reden des bummeligen Thuringers Stude lefen, fo verfallen wir unwillfürlich in das befannte thuringische Singen. Die Baffelit mit ihrem "mir" ftatt "mich" und "mich" ftatt "mir" wurde fchon erwähnt. Aber über diefen Gigen= thumlichkeiten breitet fich doch gleichmäßig jene geläufige Glätte aus, welche ben Borzug wie die Schwäche von Spielhagen's Ausdrucksweise bildet. Für die Renner altdeutscher Poefie wurde ich eine Parallele mit Konrad von Burgburg durchführen. Wie roh und ungeschlacht, wie nachlässig und bequem schrieb oft Gugtow. Spielhagen ift Alles correct, geputt, burchgeseilt, höchst sanber und zierlich. Aber boch stedt in Guttom's Stil ein Element ber Ursprünglichkeit, ein naives, wild leidenschaftliches Greifen nach ben Sachen, bas man bei Spielhagen manchmal bergeblich herbeiwunicht. Er hat immer Sandicune an. Seine Sprache überrascht nicht. Sie fahrt uns angenehm babin, aber wie auf Gummirabern : wir febnen uns manchmal nach dem Raffeln oder felbst nach einem kleinen Stoge. Ich muniche gu fühlen, daß der Schriftsteller Gewalt über mich hat. Er muß mich bezwingen. Ich will fein Gefangener fein, nicht fein Wiegentind, das er ichautelt. Es ift mir febr lieb, elegant zu wohnen; aber aus der Eleganz heraus flüchte ich an die See oder in die Berge. Ebenso an's unendliche Meer oder auf weitschauende Bobe will ich von der Runft geführt sein. Da foll die große, unverfälichte ewige Natur zu mir reden, wie fpricht ein Geift jum anderen Geift. Mag ihre Sprache rauh oder fürchterlich flingen: mir wird wohler babei fein, als wenn alle Tone nur gedampft zu mir Wilhelm Scherer. dringen.

### Friederite bon Sefenheim.

Mit Bezug auf ben in unserem Novemberheft (1878) erichienenen Auffat "Ballfahrt nach Sefenheim" bon Beinrich Rrufe geben uns folgenbe Bemerfungen, refp. Beftätigungen gu:

Fräulein Chffen in Niederrödern, Kreis Weißenburg, Canton Selz, befitt bez. besaß ein Stammbuch (livre d'amitié), in welchem fich u. A. Nachstehendes eingetragen findet:

A Salome Pfitzinger, Valdersbach 1) le 4 nivose 24 déc. 1804 XIII.

Daß paradieß ist nicht verlohren, so lange es | noch Menschen giebt, die so natürlich Munter, Edel und gut wie Sie theure Freundin! | Glüdlich murbe ich mich ichaken, man imer um || und bei Ihnen leben könnte. Dies hof ich glauben Sie aufs Wort Ihrer wahrheits Liebenden Freundin

Frid. Brion.

Beburfte es noch einer Beftätigung, bag bas Frieberife vorgeworfene fpatere Berhaltnig zu einem benachbarten Geiftlichen auf reiner Erdichtung beruht, fo könnte ich nach biefer Rich= tung auch mit einem fleinen Beitrag bienen. Bahrend Friederite in ber Revolutionszeit im Schirmecker Thal (Rothau) meist bei Frau v. Dietrich lebte, brachte dort als gang junger Mensch ber 1876 im höchften Alter ju Strafburg verftorbene Rentner Chrmann ebenfalls einige Jahre gu. Mein alter Schachgegner, ber ein wunderbares Gebachtnig befag, verficherte mich oft, bag Friederitens Ruf burchaus tadellos, von der erwähnten Anklage nie etwas bekannt war, und bag, falls irgend ein Bormurf biefer Art auf ihrer Bergangenheit gelaftet, Die ftreng puritanifch gefinnte Frau v. Dietrich fie gewiß nicht gur Intimität ihres Saufes gugelaffen hatte.

Ich habe mir feiner Reit bie Muhe gegeben, in ben Taufbuchern bes Breuichthales nachzusehen, ob fich irgend eine Spur jenes vorgeblichen Berhaltniffes finden laffe. Diefe Nachforschungen ergaben tein Resultat, indem die vor 1793 fallenden Taufregister meist gerftort find.

N. X. R.

<sup>1)</sup> Balbersbach, Walbersbach bei Rothau.

(Bublication bes "Allgemeinen Bereins für Deutsche Literatur.") 1878.

Mit feiner bekannten Frische, Gegenständlich- feit und Feinheit unterhalt uns Dingelstedt bier burch eine Reihe allerliebster Plaudereien über bie verschiedensten literarischen Gegenstände und Berfonen. Ein "Besuch in Shatespeare's Globe" führt zu einer Bergleichung von Alt- und Jung-England, die nicht in eine Schmeichelei für bas lettere ausläuft. Ger glaubt Dingestiebt bie Büge bes Elijabethischen Zeitalters in unserem neuen Deutschland wieder zu finden. Gott fegne feinen Optimismus und laffe ihn Wahrheit werben! - Die beiden Stude "Molière=Tartuffe" und "Das frangösische Theater unter ber Schredens: herrschaft", der Aufsat über "Bictor Hugo und die Miserables", der über die beiden "Bilberftilrmer" Ruemelin und Benedix, find reich an feinen Bemerkungen; die Artikel über Mosenthal, Friedrich Hebbel, Auerbach's Waldfried vereinigen mit diplomatischer Keinheit, ober fagen wir lieber einer aus dem Herzen kommenden Urbanität vollfommene Freiheit des Urtheils; der Auffat "Drei Jungfrauen und feine" gieht geiftvolle Parallelen zwischen ber Shakespeare'schen, ber Schiller'schen und der Voltaire'schen Behandlung der Jungfrau von Orleans; den Schluß bildet eine treffliche Studie über den "Zerbrochenen Krug", zum Kleist-Jubiläum 1877. Wir halten dies "Bilderbuch" filr eine ber Berlen ber Sammlung. z. Rrahenfelder Geschichten von Bilhelm

Raabe. 3 Bbe. Braunfdweig, G. Bestermann.

1879.

Auch in diefen brei Banben zeigen fich bie bekannten Eigenthumlichkeiten ber Raabe'ichen Dichtung in voller Entfaltung: echtester, von einer tief-sittlichen Lebensanschauung getragener Humor, frische, realistische Farbe bicht neben Reigung zu feltsamen, verschwommenen Phantafiespielen und ein bufterer, an Bessimismus streifenber Zug. Raabe's Stärke ruht in ber Ausmalung bes Einzelnen, die oft von classischer Wahrheit, Kraft und Formenreinheit ist, sowol in ber Charatteristit, als in der Schilberung ber Außenwelt und Führung ber Handlung, mahrend bie Gesammtanlage ber Dichtungen sich häufig verworren zeigt und dieselben mit schrillen Diffo= nanzen und ungelösten Problemen plötlich abbrechen läßt. Den feltfamen Titel ber vorliegen= ben Bande erklärt ein kurzes Borwort in echt Raabe'icher Beife: "Bor einem ber Thore ber Stadt Braunschweig liegt eine recht ichone Gegend, feit undenklichen Zeiten das Rrabenfelb genannt." Dort hat ber Berfaffer feit bem Jahre 1870 gehauft und bie nachfolgenden Stude all= gemach zu Papier gebracht. Daß er bafelbst auch ben "Daumling", ben "Christoph Becklin", ben "Meister Autor", ben "Horader", ben "Bunnigel" und ben "Deutschen Abel" nach und nach bom Gewissen los geworben ift, braucht hier nicht weiter in Befrachtung gezogen zu werben." Und noch feltsamer als ber Titel ist die Gesellschaft, bie unter ihm sich versammelt. Die Erzählungen

Literarifches Bilberbuch von Frang Nachtflide aus ber langen, langen Geschichte Dingelftebt. Berlin, A. hofmann & Co. beutschen Clends, bie zwischen bem Westphälischen und bem Hubertsburger Frieden unfere Jahr-bücher füllt. "Zum wilden Mann" (Bb. I) und "Frau Salome" (Bb. II), aus der unmittelbaren, frischeften Gegenwart nordbeutschen Lebens genommen, laffen mit warmem, innigem Berftandnig die unverwüstlichen, guten Grundguge germanischer Art bichterisch wirtsam werben in einem burch teine optimistischen Augeständnisse verhüllten Kampfe mit den furchtbaren Realitäten bes Lebens. Da wartet &. B. ein bieberer, betriebsamer Apotheter breißig Jahre lang fehn= füchtig auf die Rudtehr eines unbefannten Bohlthaters, ber ihn einst burch ein großmüthiges Geschent in dem Stand setzte, sein Geschäft zu begründen. Der "Wohlthäter" erscheint endlich, entpuppt sich als ein Sonderling, der einst in einem Ansalle von phantastischem Trübsinn sein Gelb bem erften beften Unglücklichen an ben Ropf warf, und nun, flug geworben in ber Schule bes amerikanischen Lebens, in aller Gemilthlichfeit und Herzlichkeit bas "Geschent" als Darlehn mit Zinseszins reclamirt. Rein plötzlicher Großmuthsact, keine Gludsgunft löft am Schluffe in herkömmlicher Beise Die Dissonanz optimistisch auf. Der brave Apotheker bleibt tahl gerupft, von allen "Freunden" verlaffen und verkannt, mit seiner alten Schwester und seinem guten Gewiffen zwischen seinen Büchsen und Gläfern zurud. Wir haben unfere Freude an ber Entwidelung seiner tuchtigen, golbechten Natur gehabt und haben sie bis julegt an feinem un-verbitterten herzen und feinem ungebrochenen Muthe. Ein Mehreres ist ber Dichter, ber nicht mit Lederbiffen handelt, zu gewähren nicht in ber Lage. Nicht milber und lieblicher geht es in "Frau Salome" zu. Die brei nieber= fächfischen Jugendfreunde, die, im innersten Bergen an einander gekettet, doch im Leben sich schroff isoliren, die Mischung tiesster Gemüthsweiche und härtester, unschönster Formlosigkeit in ber han-belnben Hauptgestalt, bem munderlichen Justig-rath Scholten, die disteren, unheimlich harten Bolksscenen, aus denen die eigentliche Handlung sich abhebt, stimmen nur zu gut zu dem Rahmen bald ernst = nüchterner, bald wild = phantaftischer Naturscenerie, ber bas Ganze umgibt. sonnenhelle Gestalt ber "Frau Salome" ift zu sehr Nebenfigur und ihrerseits zu tühl-realistisch angelegt, um ben falten Schauer, ber in biefen Scenen uns faßt, gang gu bannen. — Die Novelle "Eulenpfingfen", in zweiten Banbe, eine sonst wahrhaft reigende Dumoreste, muß boch auch mit einem bennruhigenden Fragezeichen schließen. Wir verlassen die brave, stattliche Tante, die das junge Pärchen glücklich gemacht hat, zwischen dem wackeren Commerzien-rath, der ihr eben seine Hulbigungen, nicht zu ihrem Migfallen, bargebracht hat, und bem vor Jahren verlorenen, jetzt als Wittmer plötzlich auftauchenben Jugendgeliebten. Das Ende wird wol auch wieder tapfere Resignation sein. Raabe thut es nicht anders. Ganz verwun-berlich endlich spielt der Dichter uns in der "Högter und Corvey" (Bb. I) und "Die letten Erzählung mit "vom alten Proteus". Innerste" (Bb. III) zeichnen mit unbarmherziger "Eine Hoch of ommergeschichte" nemt er selbst Wahrhaftigkeit und wildem Humor ein paar bieses hyperromantische Gemisch toller Phantastik

und berbster, überrealistischer Satire, ohne An- | \*\* Peffimiften. Roman von F. von Stengel. fang und Ende. Es stimmert wirklich eine | (Berfasserin von "Der Pflicht geopsert", "Aristo-Sundstagsatmosphäre über diesem wild ver-wachsenen Irrgarten; aber freilich blithen auch auf jedem Schritte töftliche, duftige nur bie und ba ein Bischen narkotische Blumen: poetischen Spaziergängern mit guten Nerven zu einer gelegentlichen Excursion am missigen Lage wol zu empsehlen, aber bebenklich als Lieblings-promenabe. Wir begegnen bem Dichter lieber auf bem sesten Boben bes Lebens und möchten ihm rathen, Maß und Klarbeit nicht zu gering zu achten. Schlingpflanzen können fehr malerisch wirken, aber fie bedürfen bagu ber Gaule ober bes feften Gefteins.

o. Schlitwang. Ein Roman aus bem achten Jahrhundert von Abolf Glafer. Berlin, 5. 28. Miller. 1878.

Eine Magdalene ohne Glorienschein. Roman in 2 Banben von Abolf Glafer. Berlin, H. W. Müller. 1878.

"Schlitmang" ift ein culturhiftorischer Roman, in welchem bie Phantafie bes Dichters mit bem Fleiß bes Forschers einen Pact schließt; vereint tragen sie ben Lefer um mehr als ein Jahrtaufend gurud, verfeten ihn in bas Land ber Sachsen, eine Welt, die ihn neu und fremd anblidt, aber an ber hand bes Verfassers balb bekannt wird. Bortrefflich besonbers gelingt es Glaser, ben Gegensat zwischen bem driftlichen und heibnischen Element zu zeichnen. Die Beschichte "Schlitzwang's", bem als Knaben burch ben Schlag eines Ritters bie Wange gefchlitt worben und ber, jum Christenthum bekehrt, an ben hof Karl's bes Großen tommt, mancherlei Abenteuer besteht, aber mit Ehren gelobnt aus ihnen hervorgeht und ber Dichter bes "Belianb" wird, bilbet bie Fabel bes an buntem Scenen= wechsel reichen Romans.

Der zweite ber angezeigten Romane spielt in ber unmittelbaren Bergangenheit und interessirt namentlich burch die psychologische Ent-midelung der Titelhelbin. Ein Dienstmädchen Therese, die Magdalene ohne Glorienschein, ist von einem gewissenlosen Menschen betrogen wor-ben und legt in ber Berzweislung ihr neugeborenes Kind vor die Thure eines Kaufmanns, bessen Sattin ebensalls gerabe Mutter geworden ift. Die Umstände silgen es, daß Therese in bieses Haus tommt, beide Kinder wartet und so ihren mutterlichen Gefühlen gerecht werben fann. Später anderer Obhut übergeben, fieht bas Dabden wie ihr Kind sich von ihr abwendet und erfährt baburch bie tieffte feelische Berftimmung. Erst ber Tob bes Rinbes befreit sie von ber entsehlichen Empfindung. Ihr Jugendgeliebter, ber ihr Sahre und Jahre tren geblieben, erfährt, baß fie gefallen sei, verzeiht aber ber in ihrem Ge-muthe bennoch Unschuldigen und heirathet fie. Neben biefer fpielt noch eine zweite Beschichte in ben fog. befferen Ständen, vielfach verwebt mit jener. Gefunder Realismus, fcarfe Beobachtung und eine gute Summe von Meuschenntniß zeichnen diesen Roman aus, der in fesselnder Weise unterhält. (Berfasserin von "Der Pflicht geopsert", "Aristo-fraten", "Novellenbuch".) 2 Bbe. Stuttgart, Richter & Kappler.

Die "Beffimiften", beren Geschichte bier er-gablt wirb, ein junger Architelt und eine reiche, hocharistofratische russische Weltbame, habern mit bem Leben; ber eine in schwerblittiger, burch ben Oruc von Entbehrungen, Misslingen, Mangel an Amerkennung gereigter Undeholfenheit; bie anbere, ein verwähntes Glückkind, in übermithiger Blasirtheit. Bon pessimistischen Uebergeu= gungen, einer auf Nachbenten und reiche Erfahrung gegrundeten aufrichtigen Geringschätzung bes Lebens und ber Erscheinungswelt, ift hier wie da nicht die Rebe; wir haben es mit Ber= stimmten und Difbergnligten ju thun, nicht mit Bestimisten im eigentlichen Ginne und wer bier einen bichterischen Beitrag zur Physiologie ber modernen Gesellschaft suchte, wiltbe seine Mühe versieren. Die Ergählung ift nicht übel ersur-ben, hie und ba spannend; boch erhebt bas Talent der Bersasserin sich keineswegs über ben gewöhnlichen Durchschnittsgrab, ber zur Aufnahme in unfere anständigen Leihbibliotheten berechtigt. Eine ausführliche Analyse scheint barum an biefer Stelle nicht angezeigt.

φ. Unterirdisch Feuer. Ein Novellenbuch von S. Rofenthal=Bonin. Leipzig, Bern-

bard Schlide. 1879.

Gleichzeitig mit ber Rovellensammlung "Der Beirathsbamm", die bei hallberger in Stuttgart soeben in zweiter Auflage erschien, erhalten wir Diefes neue Novellenbuch, in welchem fich, nicht minder wie in jenem, des Berfaffers zwiefaches Talent eines trefflichen Schilberers ber verschiebenen Länder und Sitten und eines Renners ber Leibenschaft in ihren verschiedensten Ausartungen offenbart. Während äußerlich jede Rovelle in einer anderen, immer hochft eigenartigen Um-gebung abspielt und die verschiedensten Dinge zu Boranssetzungen hat, geht innerlich doch durch alle ein gemeinsamer Zug: der Ausbruch der leidenschaftlichen Erregung, des "unterivbischen Feuers", das in der Brus des Menschen lodert und von teinem Gefet, feinem Borurtheil gebämpft werden fann.

φ. Deutsche Träumer. Roman von Ludo = bita Befetiel. 3 Bbe. Berlin, Otto Jante.

1879.

Die schon burch mehrere Romane aus ber brandenburg = preußischen Geschichte befannte Berfafferin verlegt ihr neuestes Wert in Die Zeit bes 30jährigen Rrieges und wählt fich jum Belben ben "lutherifden Rapuziner" Sans Georg bon Arnim. Dft wechselnd in ber Scenerie, gibt ihr die für Deutschland jo schredliche Beit, volle Gelegenheit, eine große Anzahl burch verschiebene Reize anziehender Bilber vorzuführen und auf bem historischen hintergrund bie seltsamft verschlungenen Menschenschickfale zu zeichnen, die zur Charafteriftit ber Beit beitragen und ben Lefer nach jeber Richtung bin fesseln. Die Charaftere, namentlich die weiblichen, sind vertieft und verrathen eine feine Renntniß bes Bergens und zugleich ein poetisches Empfindungs= und Bestaltungsvermögen, bas fich an verschiebenen Stellen in liebenswürdigfter Weife befundet.

al. Deutsche Boltschriften. Jebes heft bewußte Loslösung von bem sugirten, strengeren von ungefähr 8 Bogen gu 50 Bf. Breslau, Sat begleitet, jenen Beg, welcher bas XVII. wilhelm Koedner. Erftes Heft: "Der Socialis-mus", von A. Lammers"; zweites Heft: "Die Gesundheitspsiege", von Bezirtsphysicus Dr. Jacobi; drittes Heft: "Natur und Mensch", von Dr. Kurt Lagwitz, viertes Heft: "Die Pflanze und der Mensch in ihrer Verklesteinung" Wechselbeziehung", von Prof. Hallier in Jena; fünstes Heft: "Die Gewerbefreiheit und ber Arbeitsvertrag", von H. B. Oppenheim. Der Berleger bieser Sammlung volksthümlich

gehaltener Schriften hat ichon in verschiebenen Formen versucht, dem allgemeinen Bilbungsbebürfniß ber Zeit gesunde und schmachafte Rahrung zu liefern. Gin früheres Sammelwert wandte fich an die Bildungsvereine, benen es ben gelegentlichen Mangel an Bortragenben erfeten follte; biefes neue wird zu einem außer= orbentlich geringen Preise unmittelbar bem Lefer bargeboten, ber Ernft genug besitt, 100-150 Seiten fleinsten Formats und geräumigen Drucks im Zusammenhange aufnehmen zu wollen. Er hat sich bann ein tüchtiges Stud bes Wissenswerthesten aus irgend einem Alle angehenden Fache erworben. Dem Berleger barf man bescheinigen, bag er sich für sein gemeinnütziges Borbaben an geeignete Leute zu wenden gewußt bat. und mithin allen ben Erfolg wilnschen, ber jum Fortwandeln auf der betretenen Bahn ermuthigt und beffen taum ein anderer literarischer Plan

an und filr sich würdiger sein kann.

e. Geschichte der Instrumentalmusik im XVI. Jahrhundert. Mit Abbildungen von Inftrumenten und Mufitbeilagen. Bon 23. 3. v. Wafielewsti. Berlin, 3. Guttentag

(D. Collin). 1878.

Der Verfasser hat sich durch eine Biographie Rob. Schumann's und eine Monographie ber Beige ("Die Bioline und ihre Meister") vortheil= haft bekannt gemacht. Die vorliegende Arbeit, welche sich mit einem von der Musiksorschung noch wenig aufgehellten Jahrhundert, einer Be-schreibung ber in ihm ilblichen Instrumente und feiner ersten instrumentalen Compositionsversuche befaßt, ift mit Sachtenntniß, Fleiß und bantenswerther Kurze (ber Text zählt nur 166 Seiten) Unter ben Instrumenten ift ber Laute, als dem zu Anfang des XVI. Jahrhun= berts wichtigsten berselben, sowie ihren verschiebenen Tabulaturen, eine ausführliche Besprechung zu Theil geworden. Die Entwickelung der Instrumentalcomposition wird bis zum Ansang bes XVII. Säculums verfolgt. Junachst von ber so viel reiferen Vocalcomposition ausgehend, sind ihre erften Schritte mubfelig und vom Blud nicht gerabe begilnstigt. Erft furz vor Mitte bes Jahrhunderts erscheinen in den "Ricercaren" von Willaert und Buus Tonstude von bestimmterer Bebeutung. An fie schließen sich bie etwas steifen ersten Bersuche in fugirter Schreibart, bei benen man freilich nicht an die Musterwerke Bach'icher Feber benken barf. Bährend ber zweiten hälfte bes Jahrhunderts förbern Andrea Gabrieli und Claudio Merulo in erheblicher Steigerung ben Instrumentalfat, und ber Benetianer Giovanni Gabrieli gewinnt burch freiere Gestaltung ber lichen und immer f "Canzone" und "Conate", welche zugleich eine wieber zu begegnen.

Säculum, fast nur unter italienischer Führung, zu fo hober Blüthe führen follte. Der Berfaffer hat ben löblichen 3wed, biefer Arbeit eine gleiche über bie Inftrumentalmufit bes XVII. Jahr-

hunderts folgen zu laffen.

S. 125 finden wir in bem fonft wohl über-legten Buch folgenden sonderbaren Sat. "Die Sprödigfeit biefer mehr verftandesmäßig gezeugten als empfundenen Beiftesproducte läßt eine Entäußerung bes mufikalischen Bobllauts, wie überhaupt bes Schönheitsgefühls noch fast ganglich vermiffen." Es ift hier offenbar bas Gegentheil bon dem gefagt, mas gefagt werden follte. Wir führen bie Stelle nur an, bamit fie bei einer etwaigen zweiten Auflage bes verbienten Buches geändert werbe.

Das Interesse an ber Tontunft scheint im fortwährenben Wachsen begriffen gu fein, und fo wird es vermuthlich einem Buche nicht an Lefern fehlen, welches ben erften Spuren inftrumentaler Runft und ihrer Darftellungsmittel an ber Sand eines objectiven und fachtundigen Forfchers nachgeht. e. Die Mufitgeschichte in zwölf Borlefungen

von 2B. Langhans. Leipzig, F. E. C.

Leudart. Zweite Auflage. 1879.

Einen großen Stoff in fleinem Rahmen behandeln, nichts Wefentliches unberührt laffen, nichts Unwesentliches berühren, ift ein lexifographisches Talent von erheblicher Bebeutung. Es erforbert eine eigene Gabe ber Reduction, eine gebrungene Darflestungsart, welche um so werthvoller ist, als die Enthaltsamkeit, welche dazu gebort, bei einem Schriftseller von ledhaftem Temperament felten gut finden ift. Der Berfaffer ber vorliegenden Borlefungen hat fich ben löblichen Zweck geftellt, einem Kreise von angehenden Künstlern und höheren Dilettanten bie Geschichte ber Musit in ihren weltberührenben Momenten vorzutragen. Er hat dies mit solchem hiftorischen und lehrenden Geschid gethan, baß felbft bie buntelften und schwierigsten Partien, wie das griechische Musikfustem und die sogenannten Rirchentone für jeben einigermaßen musitalischen Lefer volltommen verständlich find. Wer biefe Materie bei anderen Schriftstellern ftubirt hat, wird wissen, wieviel bazu gehört, sie furz und flar vorzutragen. Der zwölfte Abschnitt ift Richard Wagner allein gewidmet. Man fieht aus biefer Bertheilung von Seft und Brot, bag ber Berfasser Farbe bekennt, benn Wagner ben 3wölften Theil ber ganzen Kunstgeschichte eineräumen, kommt ungefahr ber Repartition in ber Falstaff'schen Rechnung gleich. Das Capitel ift übrigens ganz sachgemäß und ohne jene widerliche Polemit geschrieben, womit die Wagnerpresse sich reizvoll zu machen und ihre Lefer zu garottiren sucht. Die zweite Auflage des Buches ift ber ersten so rasch gesolgt, bag uns zur Anzeige bieser nicht die Zeit blieb. Die Stimme bes Bolls ift nicht immer maßgebend, und es gabe eine fehr falfche Rechnung, wenn man ben Werth eines Buches nach seinen Auflagen bemeffen wollte. Bei einer Arbeit solcher Art hat fie jedoch ihre Be-beutung. Wir wünschen bem angenehm beweglichen und immer fortichreitenben Berfaffer balb

E. Gin Madonnen-Maler unferer Zeit. E. Geschichte ber Malerei. herausgegeben (Eduard Steinle) Biographische Studie von Alfred Boltmann. Exster Band: Kunsteilagen. Bien, Many. 1879.

Dr. Karl Woermann, Prosessor ber Kinigk.

Eine fehr verbienstvolle Arbeit, wenn auch teine "biographische Studie", ift es, welche ber Berfasser ben Fachmännern liefert — es ift so Ju sagen ein puntitrer Seinblod, bessen Ans-führung Burzbad, wie er sich in der Borrebe ausdrück, einem "häteren Passanant" iberessen hat. Jedensalls wird dieser einem Borgänger sir das mit sehr großem Fleiße gesammelte Material außerorbentlich bantbar fein muffen. Ebuard Steinle (geboren ju Bien 2. Juli 1819) gebort zu ben wenigen religiöfen Malern ber Gegenwart, welche ihre Gestalten aus innerem Bergensbedürfniß icaffen; diefe tunftlerifche Ehr= lichkeit muß auch ber anerkennen, welcher nicht gang mit ben Berten und ber Art Steinle's einverstanden ift. Das Berzeichniß seiner Berke, welches herr von Burzbach gibt, weist an 570 Nummern auf, Fresten, Gemälbe, Aquarelle, Zeichnungen und Rabirungen. Die britte Abtheilung bes Buches zählt bie Nachbildungen auf; bie vierte Abtheilung beschreibt bie Sauptwerte; bie fülnfte stellt tritische Stimmen über Steinle zusammen. Wir milfen gestehen, daß uns diese Partie liberstüffig erscheint, besonders da sie nicht mit der gehörigen Unterscheidung der "Stimmen" ausgeführt ist. Die Kunstbeilagen bilden ein photographisches Bildniß des Malers und die facsimilirte Reproduction einer wirklich entzudenden, leicht getuschen Zeichnung. Befondere Erwähnung verdient bie Ausstattung.

5. Deutsche Künftler des neunzehnten Jahrhunderts. Studien und Erinnerungen von Friedrich Becht. Zweite Reihe. Kördlungen, Verlag der C. H. Bed'schen Buchhandlung. 1879.

Im Jahre 1877 ist die erste Serie biefer Künstercharatteristifen erschienen, welchen sich ber neue Band in Form und Anschauung an-schließt. Er umfaßt Rottmann, Defregger, Wilh. v. Kaulbach, Lenbach, Rethel, Böcklin, Passini, Genelli, Menzel und Mafart. Jedenfalls eine febr "bunte Reihe". Becht befitt ben großen Borjug, die meisten ber Künftler, welche er vorführt, auch als Menfchen gefannt zu haben. Das gibt feiner Schilberung einen frischen Zug und be-reichert oft auch bas Berständniß ber einzelnen Individualitäten und bes Spiegelbildes berfelben in ihren Werfen. Andererseits bemilt fich der Berfassen, die Sigenart liebevoll zu erfassen, die Einfälse der Jugend und der Zeitverstänisse darzulegen — turz den Einzelnen als lebendigen Menschen und nicht nur als ästhetisches Problem zu betrachten. Gein Urtheil ift im Ganzen ein parteiloses, besonders rechnen wir es ihm als Berbienft an, bag er nicht, wie bie meiften Bertreter der jüngeren kunsigeschichtlichen Schule, Kaulbach's Schöpfungen in den Schmutz zerrt. Benn die Anschauungen Pecht's auch mitunter zum Widerspruch reizen; wenn seine Bersuche, Alles begründen zu wollen, mitunter fehlschlagen: fo tonnen wir boch fein Buch unferen Lefern empfehlen - fie werben baraus manche Anregung schöpfen.

Geschichte der Malerei. Herausgegeben von Alfred Boltmann. Erster Band: "Die Malerei des Alterthums" von Dr. Karl Woermann, Prosessor Königl. Kunstaddemie zu Düsseldorf. "Die Malerei des Mittelalters" von Dr. Alfred Woltmann, Prosessor an der Kaiserl. Universität zu Straßburg. Mit 140 Jünstr. Leipzig, E. A. Seemann. 1879.

Es macht uns ein besonderes Bergnugen, bas neue Unternehmen anzuzeigen, von welchem das Borwort mit Recht betont, daß eine Geschichte ber Malerei auf Grundlage ber neuesten For= schungen nöthig geworden fei und daß diese bis auf bie Antife gurudgreifen muffe. Rarl Boermann, welcher auf bem Gebiete burch feine Studien über bie Lanbichaftsmalerei bes Alterthums eine vorhandene Lide ausgefillt hat, ift ber Berfaffer ber zwei erften Biicher, welche die Malerei bei ben Aegyptern und ben westasiatischen Boltern, ben Griechen und Römern behandeln. Es war nothwendig, sich auf die verschiedensten Ge-biete zu begeben, um aus den vorhandenen Reften ein möglich lebendiges Bild zu gestalten. Besonders verdienstvoll ift es, daß ber Berfaffer für die Beurtheilung ber griechischen Malerei richtigere Standpuntte festhält, als es bis jest fo oft ber Fall gewesen ift, tropbem Brunn's Forfchungen in diefer Richtung reformirend hatten wirten muffen. In gedrangter, überfictlider Beife ftellt Boermann Alles zusammen, was die alten Quellen und die neuesten Untersuchungen über bie alte Malerei enthalten und geht dann jur Schilberung ber erhaltenen Werke ilber.

An seine Arbeit reiht sich organisch die von Woltmann, indem sie im ersten Abschnitte, "Die Katasomben", den Nachweis liesert, daß die altdristliche Kunst sich eng an die Resultate der antiken schloß, wenn sie auch gar schnell die Fähigteit verlor, sie zu sörbern und zuletz erstarte. Sehr verdienstvoll sind die Untersuchungen des Herausgebers über die Miniaturmalexei; durch sie kunsswissen die den wirkliche Bereicherung ersahren, wie sie dem Werte einen besonderen Werth verleiben. Daß die gewählten Bilder vorziglich ausgesilbrt sind, dassir dirtz der Name des Berlegers. Trog der wissenschaftlichen Grundlage ist die Art der Darstellung in silfsig und seiseln, das das Bilch mit Rugen von allen Damen gelesen werden kann, die sich überhaupt silt die Kunst interessien.

80. Die Farbenharmonie mit besonderer Midsicht auf den gleichzeitigen Contrast in ihrer Anwendung in der Maserei, in der Georativen Kunst, bei der Aussichmildung der Bohnräume, sowie in Kostilm und Toilette. Bugleich als zweite gänzlich umgearbeitete Aussiage der Farbenharmonie von E. Chevreul, herausgegeben von K. Fån i de. Mit 9 Farbentasselle. Stuttgart, P. Reff. 1878.
Wer den oben vollständig wiedergegebenen

Wer den oben volltiandig wiedergegedenen Titel bieses Auches ausmertsam gelesen hat, wird mit feinen übertriedenen Erwartungen von des Berfassers Kunst der Darstellung an die Lectüre gehen, aber doch schwerlich eine Borstellung von dem haben, was ihm bevorsteht. Die ersten Säbe des für angebende Künsser, Kunsthand-

11

werfer und Aunstfreunde bestimmten Lebrbuches | gerlegt, bas hullfleib bes Anochels und bes Rußlauten: "Jeber Begenstand wirft nicht sowol burch seine Form, als auch zugleich burch feine Farbe auf unser Auge, und ift es gerabe biefe lettere, welche uns einen vielleicht fonft wenig intereffanten Gegenstand in vielen Fällen erft anziehend macht. Dine Rudficht auf ben Schmud vermag die Farbe außerbem bas Relief zu vermehren, die Theile eines Ganzen beutlicher Bu gestalten, gefällige Wirkungen ber Berbaltniffe gu erhöhen, fowie in verfchiedenster Weife bagu beigutragen, bie Begenftanbe gu beben, fo bag bas Gefallen an ber Farbe icon in ben alteften Zeiten babin geleitet hat, Zeichnungen, Werte ber Plafit und Architettur, sowie Stoffe und die verschiedenartigsten Geräthe farbig zu verzieren, wobei nach und nach größere Mannigfaltigfeit angestrebt wurde." Wenn ein Gewerbeschüler einen Auffat über Farbenharmonie so einleitete, würde bas Urtheil seines Lehrers schwerlich sehr schmeichelhaft ausfallen. Der Berfaffer aber rühmt sich, das Werk von Chevreul "La loi du contraste simultané des couleurs" (ober vielmehr bie beutsche Ausgabe besselben von 1847), welches allerdings bem heutigen Standpunkt ber Wiffenschaft nicht mehr entspricht, aber gang verständig und fastich ift, "durch klarere und präcifere Ab-faffung verbessert" zu haben! Hören wir auch die Schlußsätze: "Im Allgemeinen merke man, bag bie hauptmaffe ber im Garten zu verwenbenden Blumen sich burch bestimmte und lebhafte Farben auszeichnen muß, ba ein Ueberwiegen von neutralen, matten, unbestimmten Farben, bei aller Reichhaltigfeit feine glanzvolle Wirfung auffommen läßt und bei Blumen fast ganglich wir= fungelos bleibt. Bo aber an gut gewählten Buntten Roth in seinen mannigfaltigen Muan= cen, Blau, Weiß, und hier und ba auch Golb= gelb, Drange und Biolett erscheinen, ba ift bie gute Wirtung gefichert 2c." Die zwischen biefen beiben Stellen 17 Drudbogen füllenben Auseinandersetzungen gelesen zu haben, können wir nicht behaupten, boch begegneten wir bei gabireichen Stichproben burchweg bemfelben oberflächlichen und confusen Bortrage, bemfelben mit gespreizter Lehrhaftigfeit auftretenden Dilettantismus. Zum Glud liegen bie Schwächen fo beutlich zu Tage, daß man nicht nöthig hat, vor dem Buche zu warnen. Aber Zeit ware es, grundlich mit ber Einbildung aufzuräumen, baß Salbwiffen genilge, um bie Elemente einer Biffenschaft zu lehren!

Emanuel herrmann. Naturgeschichte ber Aleidung. Bon Mit zahlreichen Bintographien. Wien, R. v. Waldheim.

Dem Borwort zufolge foll biefes Buch "ein Andachtsbuch für Modebamen, ein Toiletten-brevier ber fich fcmudenben Schönen" fein; wir bekennen aber, nicht barüber in's Rlare getommen zu sein, ob bie angeführten Worte — und bas ganze Buch — ernst ober satirisch ge-Der Berfaffer verlangt, bag man meint feien. "sich benfend kleiben" solle, und verlangt bies in einem Tone, als ob die Forberung eine ganz neue sei. Er will dazu anleiten, indem er ein wissenschaftliches System ausstellt: Schutkleiber, Dedfleiber, Silllfleiber, Zierfleiber, und hiernach Dedfleiber, Hillfleiber, Bierkleiber, und hiernach Citaten aus schriftlichen Aeußerungen "boch-bie gebrauchlichen Kleibungsstude classificiert, gestellter" Berfonlichkeiten, bie sehr an bie Attefte Benn er ba 3. B. ben Souh in brei Theile ber Soff'iden und Daubig'iden Reclame er-

rildens, das Dedfleid ber Ferse und ber Beben, und bas Schutfleib ber Sohle und ber Ferfe, fo klingt bas boch wie ein nicht febr witiger Spott auf gewiffe Runfttheoretiter; ebenfo wenn er den Damenrod und Unterrod als "ein-ärmelige Hose" harafterisit u. dgl. m. Dazu würde auch der stellenweise zum Vorschein kommenbe Humor stimmen, welcher gang eigener Art ift und am Ersten noch an die Weise peban-tischer Prosessoren, welche gelegentlich die Leichtfertigen spielen, erinnert. Go lesen mir bei-spielsweise, bag bie Frauenwelt nicht baran bente ben Mannern burch Sofen mit Gitbbben ju imponiren" und "glücklicherweise noch feine Ahnung von einer ungefunden Raht im Schnitte" habe. Und es ließen fich noch ftartere Stellen berausheben. Andererseits fann man fich boch wieber bes Eindrucks nicht erwehren, daß der Berfasser keineswegs Scherz treiben wolle. Er schließt mit einer Frage. "Die Kleidung ift die unbewußte Sprache der Geister und brückt sich um fo beutlicher aus, je mehr ber Mund jum Schweigen verurtheilt ift. Das vorliegende Buch strebte bas Ziel an, diese Sprache zu lehren. Hat es sein Ziel erreicht —?" Es mag an uns liegen, aber mir verfteben "bie unbewußte Sprache ber Geifter" fo wenig nach wie vor bem Durchlesen der Naturgeschichte der Kleidung. Bielleicht ginge uns ein Licht auf, wenn wir, ber Mahnung des Berfaffers folgend, das Buch "nicht allein von vorne, sondern auch von rückwärts" lesen

Die Folterfammern ber Wiffenschaft. Eine Sammlung von Thatfachen für bas Laienpublicum von Ernft bon Beber 2c. Berlin und Leipzig, Berlag von Hugo Boigt.

Schon vor einiger Zeit bat uns eine Meine Schrift vorgelegen, die wir ignorirten, weil fie fich, was man aus ihrer mehr wiffenschaftlichen Saltung und ihrer guten Arbeit erseben konnte, an ein Bublicum mandte, bei bem Bestrebungen, wie fie in ihr hervortraten, nicht auf einen Erfolg rechnen fonnten — beren Ungefährlichkeit alfo unfer Schweigen veranlaßte. Es war bies einer ber Hauptversuche, uns aus England eine Agi= tation zuzuführen, welche bort zu geradezu un= beilvollen Resultaten geführt hat, aber in ber Form wie sie in:

Die Bivisection, ihr wiffenschaftlicher Werth

und ihre ethische Berechtigung von IATPOS. Leipzig, 1877. J. A. Barth. auftrat, ift sie, wie wir voraussahen, zwei Jahre lang unschädlich gewesen.

Nun ift aber ein Berfuch gemacht worben, biefelbe Agitation in weiteren Rreifen in's Wert ju fegen, und wir glauben, biefem gegenüber nicht gang paffiv bleiben zu burfen, zumal er ficher nicht ber lette auf biefem Felde fein wirb.

Mit einer Anzahl zum Theil haarsträubender Holzschnitte ausgestattet, liegt bas neue Werf mit bem haarstraubenben Titel bor uns: eine Sammlung von Uebertreibungen, Entstellungen, Anetboten und jum größten Theil einfach lächerlichen Raisonnements, sowie Empfehlungen und

bas Werk bestimmt ift, die große Menge in ber Weise zu fanatifiren, wie es in England gelungen ift, wo allerdings die Aufgabe eine leichtere war. Dort ift es gelungen, burch Erzielung einer fast unbegreiflichen Befangenbeit eine verwerfliche Ginwirkung auf die Gesetzgebung auszuüben, so baß bort jest das wissenschaftliche Profetariat, welches mit Unterstülgung der Geistlichkeit die Antivi-visectionspropaganda in Scene setzte, triumphirt und seine siegreichen Fahnen nach Deutschland und Frankreich zu tragen versucht. Daß ber Schwarm biefer Solbaten ber Civilifation auch manden Braven in fich schliefit, ber ebenso wenig Proletarier wie miffenschaftlich gebilbet ift, folieft nicht aus, bag bie Führung und Geele biefer Organifation mit biefem Paraboron charatterifirt ift.

Wir halten es für nutios, eine fachliche Entgegnung auf biefe Brodilre ju geben, weil bie Berechtigung ber Bivifectionsmethoben ein Thema ift, welches nur unter Fachgelehrten biscutirt werben tann, ba nur biese ben Maßfür bie Beurtbeilung besiten. ihnen bat fich bis jett in Deutschland burchaus feine Reigung filr bie neueste Propaganda gewisser Thierschutzgesellschaften fund gegeben, und sie wird es auch nie, weil ber beutsche Gelehrte sich seiner hohen Ausgabe bewußt ift. Durch die trüben Erfahrungen in England gewarnt, wird andrerseits von Seite ber beutschen Aerzte bas nicht zugelassen werden, was in England bas bie moberne Civilifation beschämenbe Resultat möglich machte: bie Nachsicht und bas bornehme Gebenlaffen, mit bem bie Spiten und bas Gros bes Stanbes bem anziehenden Un= wetter begegneten.

Da wir ben Ginfluß ber gebilbeten Minberheit auf die große Masse nicht unterschäpen, halten wir es für ein Gebot der Einsicht, rechtzeitig an biefer Stelle vor ben angebeuteten Tenbenzen zu warnen und wir wollen zur Charafterifirung berfelben nur noch auf einige bemertenswerthe Blige ber Bestrebungen gegen bie Bivifection binmeisen, wie fie an biefem neuesten fdriftstellerischen Producte bervortreten.

Ber "bie Foltertammern ber Biffenschaft" verfaßt hat, erfahren wir auf bem Titelblatt; nicht aber auch nur eine Andentung bessen, was ben Berfasser bazu berechtigen könnte — mahr= fceinlich liegt auch nichts Derartiges vor. Denn ber in dem langen Titel prangende "Ritter hober Orden" und die Medaille einer Thierschutzgefellschaft konnen wol Motive, aber nicht Entschuldigung für eine solche Thätigkeit sein, zumal wenn diefe lettere in ber Beise betrieben wird, wie fie uns in ber vorliegenben Brochure entgegentritt. Wir wollen nicht auf die hochft bebenklichen Entflellungen eingeben, von benen biefe "Sammlung von Thatsachen" vielleicht un-absichtlich froht, nut wir wollen die Motive ihres Berfassers nicht verdächtigen, denn es ist eine Angahl von Bertretern ber Antivivifectionsbestrebungen sicher frei von verfönlichen Motiven. Im Allgemeinen wollen wir aber barauf binweisen, bag leider zu oft der Thierschutz, wie

Man fieht aus ber gangen Mache, bag | Ausfüllung für ein leeres und harmloferen Anregungen unjugängliches Dafein ju bieten: in ber That find icon oft Milgigganger gefährliche Leute geworben! Ferner gibt es noch Men-schen, bie jeben Standpuntt mit scheelem Auge betrachten, ben sie selbst nicht erreicht haben; Leute, bei benen bas Bewußtsein ber eigenen Unfähigfeit jugleich ben Reiz abgibt für bie Ber-Meinerung höherer Leiftungen und die jum offenen Angriff ibergeben, sobald derfelbe geeignet if, sie in Beziebung zu den Besser zu seizen: diesen diesen der Abwehr ihrer Angrisse gerade gur Reclame und hierin liegt für uns ein Grund mehr, auf eine fachliche Erwiderung ju verzichten, obwol die eben gefennzeichnete Rategorie zumeift bie wenigen Aerzte bilben, welche fich bem Beerzuge gegen bie Bivifection angeschloffen.

Trot unferer Absicht, die Berfon des herrn von Beber ju iconen, weil uns nicht gelungen ift, bie birecte Beranlassung feiner Thätigteit binreichenb sicher ju analhstren, tonnen wir nicht umbin einen bon ihm gegen bie arztlichen Belehrten erhobenen Borwurf auf's Energischste jurudguweisen; und wenn biefer carafteriftifch ift filr Denjenigen, welcher ibn erhebt, fo tonnen wir hier das große Publicum, in welches er geschleubert wurde, nicht verhindern, die Burde und ben Standpuntt bes populären Agitators selbst zu beurtheilen. Bir meinen bas in bem Bortrage bes herrn von Weber wiederholt erörterte Thema, "daß nur perfönliche Citelfeit, bie unwiderstehliche Sehnsucht, ben Ruhm eines Entbeders zu erwerben" bas Motiv für bie Thatigteit ber beutigen Bivifection fei. - Giner fo niedrigen Gefinnung ift unferer Ansicht nach nur fabig, wer felbft nie bas erhebenbe Streben nach der Wahrheit gefannt hat, und ebenso wenig tann, wer felbft fein Berg für feine Mitmenfchen befitt, bei Anderen edlere Motive für eine Lebens= aufgabe voraussetzen, als die der riidfichtslosen Gelbftsucht.

Das beutsche Bolt hat mit Recht bie bobe Meinung von feinen Gelehrten, über welche Berr bon Weber fich beflagt. Die eigene Achtung por ber Wiffenschaft bat bem beutschen Beifte bie Achtung im Auslande verschafft, welche ibm überall gezollt wird. Das Ausland sendet seine Mergte, um die beutsche Wiffenschaft bem Erbfreise nutbar ju machen und ein Deutscher versucht es, dieselbe in den Augen seiner Landsleute herabzuwürdigen!

Bisher hat ber beutsche Medicinet gur Er= reichung seiner Ziele biejenigen Mittel angewandt, welche ihm bazu geeignet erschienen und er hat es jum Bortheile seiner Kunft gethan, welche ber Unwendung ber Bivifectionsmethoden ben rafchen Aufschwung ber letten Decennien verbankt; er hat es jum Bortheile ber Gefellschaft gethan, welche jest Ginhalt gebieten und bie "Umkehr ber Biffenschaft" verlangen foll! Die Berhiltung etwaiger Ausschreitungen

barf auch filrber getroft ben Gelehrten felbft überlaffen bleiben; fie bedurfen nicht ber Enratel ber großen Menge und ber bebauerlichste aller Buftanbe, in die ein Gemeinwesen gerathen tann - bie Tyrannei einer unter ber Fahne bes gelegentlich andere Bereinsthätigkeit nur ein Rudschritts fanatisirten Masse möge nicht Mittel ift, sich eine öffentliche Rolle zu ver- burch die Gleichgültigkeit der Guten und Ginsichaffen; daß er oft nur den Zweck hat, eine sichtigen angebahnt werben! Don Reuigleiten, welche ber Rebaction bis jum Ellers. — Strand- und Landbilder von der Ostsee. Neun Jumi augegangen, bergeichnen bir, näheres Ein-geben nach Raum und Betegenheit uns borbehaltenb: 1879. Mmmer. - Gin Wintermarchen. Robelle bon Theobor bon ber Ammer. Stuttgart, Richter & Rappler. 1879.

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. Neue Folge. 26. Jahrg. 1879. No. 4. 5. Nürnberg, Verlag der literarisch-artistischen Anstalt des germanischen Museums.

Abollodora. — Belletriftifcher Almanach herausgegeben bon Abolhh Herz und Julius Bachftug. Wien, im Gelbstberlage der Herausgeber. 1879.

L'Athenaeum Belge. Journal universel de la Littérature-des Sciences et des Arts, 1879. No. 9. 10, 11. Bruxelles-

Berichte, Literarische aus Ungarn. Herausgegeben von Paul Hunfalvy. III. Band, 2. Heft. Budapest, C. Knoll, Akad. Buchhdlg. 1879.

Arkat. Beining bei der auf Deutschlands Cegenwart und Jufunft , vornehmlich in wirthschaftlicher Bezie-hung. Don Karl Friedrich Beber, aus den Bereinigten Staaten Rord-Amerika's. Rörblingen, C. H. Bed'iche Buchholg. 1879.

Bigandet. — Vie ou légende de Gaudama le Boudha des Birmans et notice sur les Phongyies ou moines Birmans par Monseigneur O. Bigandet. Traduit en Français par Victor Gauvain, Paris, E. Leroux. 1878.

Bilharz. - Der Heliocentrische Standpunkt der Weltbetrachtung. Grundlegungen zu einer wirklichen Natur-philosophie von Dr. Alfons Bilharz. Mit 18 Holzschnitten. Stuttgart, Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1879

Brandes. — Bord Beaconsfielb (Benjamin Disraeli). Ein Charafterbilb von Georg Brandes. Mit dem Standes. – voto deaconspield (Serigimin Piszaelt). Ein Charafterbild den Georg Brandes. Mit dem Jugendportrait Lord Beaconsfield's. Berlin, Berlag bon Gebrüder Bactel. 1879. Buonarentura-Schmidt. – Italienische Unterrichtsbriefe

für das Selbststudium, Bearbeitet von Prof. Giamb.

Buonaventura-Schmidt. — Italienische Unterrichtsbriefe für das Selbststudium. Bearbeitet von Prof. Glamb. Buonaventura und Dr. phil. Alb. Schmidt. Brief 6. 7. Lection II—13. Leipzig, Verlag d. Hausfreudes. 1879. 30 Miffe. — 2013 uniferer Zeit. Boetifdes Gemälde bon Kriebrid Zuife. I. Zuid. Qannober, Qahn'der Zuidhölg. 1879. Collection of British Authors. — Tauchnitz Edition. Vol. 1814. Biding Recollections by G. J. Whyte-Melville. In one volume, Vol. 1815. 16. Blue Roses by the author of "Vers". In two volumes, Vol. 1817. 18. The world she Awoke. In by Lizzie Aldridge. In two volumes. — Vol. 1819. Daisy Miller etc. by Henry James, jr. In one volume. — Vol. 1820. 21. That Artfal Vicar by E. C. Grenville: Murray. In two volumes. Leipzig, B. Tauchnitz. 1879. Corretponberns, Milgemeine Literaridge, für das gebildete Deutiglianb. IV, 28b. 70. 39—42. Reipzig, Berlag don Q. Toll. 1879. Correspondenz, Politische, Friedrich's des Grossen. II. Sand. Berlin, Verlag von A. Duncker, Kgl. Hofbuchandlung. 1879.

buchbandlung. 1879. Dahn. - Baufteine. Gesammelte fleine Schriften bon Felig Dahn. 1. Reihe. Berlin, Berlag bon D. Jante.

1879.

\*\*Migterhalle\*\*, \*\*Mcue Deutide\*\*, \*\*Banb III. \*\*Ro. 8. 9.

10. 11. Derijau. 1879.

\*\*Dickens. L'Italia. Impressioni e descrizioni di Carlo Dickens. Traduzione con note del Prof. Edoardo Bolchesi. Milano, U. Hoepli. 1879.

\*\*Doronkaat-Koolman. — Wörterbuch der ostfriesischen Sprache. Von J. tan Doornkaat-Koolman. Heft S. Norden, H. Braams. 1879.

\*\*Pozon. — Manuel de la langue chippe ou albansise. Grammaire. — Chrestomathie. — Vocabulaire par Auguste Doorn. Consul de Evenson. Por consulaire par Auguste.

Grammaire, — Chrestomathie. — vocabulaire par Aquaste Dozon, Consul de France. Paris, E. Leroux. 1878. Ebers. — Aegypten in Bild und Wort. Dargestellt von unseren ersten Künstlern. Beschrieben von Georg Ebers. Lig. 24/29. Stuttgart, Verlag von Ed. Hallberger. 1879. Ecffein. — Leighe Maare. Stizzenblätter von Ernst Ecffein. – Vritte, völlig umgearbeitete Auslage. Leip-zig, R. Ecffein. 1879.

1879.

Encyklopaedie der Naturwissenschaften. — Herausgegeben von Prof. Dr. G. Jäger, Prof. Dr. A. Kenngott, Prof. Dr. Ladenburg, Prof. Dr. von Oppolzer, Prof. Dr. Schenk, Geh. Rath Prof. Dr. Schlömlich, Prof. Dr. G. C. von Wittstein, Prof. Dr. von Zech. I. Abthlig. 3.Lfg. Enthält: Handwörterbuch der Zoologie und Anthropologie. 1. Lfg. Breelau, Ed. Trawendt. 1879.

Farina. — Mie Figlio Studia. Novella. Salvatore Farina Torino, Roux e Favale. 1879.

Farina. — Le tre nutrici. Novella. Salvatore Farina. Torino, Roux e Favale. 1879.

Fethil. — Seighte religiöfe Gefänge für Kirchendöre in Stabt unb Sanb auf bie Sefägetten, jobie für bejondere Bechältniffe in der ebangeliigen Kirche bon Johannes Fethil. Seft 2. Gödpingen, im Selbfebetlag.

verlag. Fletschmannt. — Die selbstftänbige beutsche Hausinbuftrie und ihr Großbanbel. Eine vollswirtschaftliche Rahnung von M. Fleischmannt. (Sonneberg.) Hilbstragen, Peligiöle. Wissenschilde Hofbuchblg. 1879. Fragen, Peligiöle, Wissenschulde Hotte Gamminng. Frankfurt a. M., M. Diefterveg. 1879. Friedmann. — Zehn Jahre Desterreichischer Wolferburg. 1889. Tagebuch jur Zeitgeschische vollkieb von Lenschaft Hohmann. 1. Band. Wien, M. Kosner. 1879. Friesen. — Vom künstlerischen Schaffen in der vildenden Kunst. Eine ästhetische Studie von Richard Freiden Kunst. Eine ästhetische Studie von Richard Freiden Kunst.

Friesen. — vom kunstierisonen Schauen in der olleenden Kunst. Eine ästhetische Studie von Richard Freiherrn von Friesen. Dresden, W. Baensch. 1879.
Gefchichte, Alligemeine, in Einzelbarftellungen. Unter Mitwirtung von A. Brüdner, Zeltz Dahn, Joh. Dümigen, Bernh. Erdmannsbörffer, Theod. Flathe, Luddig Geiger z. Derausgegeben von Mithelm Onden. Dierte Mötheilung. Berlin, G. Grote'sche

Onden Niette Absheilung. Berlin, G. Grotezge Werlagsbuchanblung. 1879. Gewerbehalle. — Kedigirt von Abolf Schill in Stuttgart. 17. Jahrgang. Afg. 5.6. Stuttgart, Verlag von K. Engelhorn. 1879. Glafenaph. — Ergänzung zum Generalstaßwert 1866 und 1870-71. Biogradhien, Bortratis und Facsimiles der Hührer der Deutschen Abertratis und Facsimiles der Hührer einer Division in den Felbzigen von 1843, 1849, 1864, 1866 und 1870-71. (Kleinere revibirte Ausgade des Werfes "Die Generale der deutschen Armee".) Herangsgegeben und revibirt dom G. das der Mittaris". 1879.

Hneckel. — Gesammelte populäre Vorträge aus dem Ge-biete der Entwickelungslehre von Ernst Haeckel. Heft 2. Mit 30 Abbildungen im Texte und einer Farbendruck-tafel. Bonn, E. Strauss. 1879. Dahnt. — Deutige Boetit. Bon Werner Hahn. Werlin,

Sahn. — Deutige Poeitt. Bon Werner Hahn. Bertin, B. Herg, 1879. Handl. — Ein Wonnejahr. Bon Richard Hamel. Roffod, Wilh. Merther's Berlag. 1879. Hellprin. — The historical poetry of the Ancient Hebrews, translated and critically examined by Michael Heilprin. Vol. I. New-York, D. Appleton and 1879. Company:

Company. 1879.

Setingarten. — Gine Monatsidvist. Herausgegeben bon B. R. Kofegger. III. Jabry. Heft 8. 9. Wai—Juni. Gray, Bertag bon Letham-Lofessthal. 1879.

Hellenbach. — Die Vorurtheile der Menschheit. Von Lazar B. Hellenbach. I. Rand. Wien, L. Rosner. 1879.

Senne-Am Rhyn. — Die beutsge Boltslage im Berbätung in der Hellenbach geiten und Bolter mit über tausen eingeschafteten Original Segen. Bon Dr. Otto henne Am Khyn. Zweite, vollg umgearbeitete Auflage. Wien, A. Herteben's Berlag. 1879.

1879.
Sillebrand. — Zeiten, Böller und Menicen von Karl Sillebrand. 1. Band. Frankreich und die Franzofen. Dritte, gänzlich umgearbeitete Auflage. Berlin, K. Oppenheim. 1879.
Sillern. — Und sie fommt doch! Erzählung aus einem Alpenfloster des dreizehnten Jahrhunderis don Withelmine don Hillern. S. Aust. 3 Bde. Berlin, Gebrüder Baetel. 1879.
Hirsche. — Das projektirte Lessing-Denkmal auf dem Hamdurger Gänsemarkt. — soll es ein genredaftes Sitzbild des Hamdurger Dramatureen oder ein monumentid.

bild des Hamburger Dramaturgen oder ein mont tales Standbild des Deutschen Geisteshelden sein? ein monumenkunstkritische Zeitstudie über Professor Schaper's Denk-mals-Entwurf. Von Karl Hirsche. Hamburg, Hoffmann mals-Entwurf. Von Karl Hirsche, Hamburg, Hoffmann & Campe, 1879. Jodfer. – Kaifer Wilhelm und Fürst Bismard. Eine Geschichte ihres Lebens und ihrer Politik. Bon Dr.

Soder.

A. Hoder, 2. umgearb, und erw. Auff. Bracht-Außg.
I. B. Lig. 1-7. Berlin, H. Grieben. 1879.
Holtzendorff. — Die Principien der Politik. Einleitung in die staatswissenschaftliche Betrachtung der Gegenwart. Von Dr. Franz von Holtzendorff. Zweite, durchgehends verbesserte und ergänzte Auflage. Berlin, 1879.
Weiter der Liebel 1870. Habel. 1879.

Serwits. — Sandbuch der Mimit. Ein Beitrag zur förberlichen Beredtfamkeit von Wilhelm Jerwig. Mit einem Anhang erlänternder Abbildungen. Erfurt, Fr. Bartholomäus.

Jókai. — Aus der Heimath des Nordens. Von Maurus Jókai. Pressburg, C. Stampfel, 1879.

Jókai. -

 Die Freiheit unter dem Schnee, oder das grüne Historischer Roman von Maurus Jokai. 2 Bde. Pressburg, C. Stampfel. 1879.

Reller. — Der grüne Heinrich. Roman von Gottfried Keller. Reue Ausgabe in 4 Bänden. Bb. I, II. Stuttgart, G. J. Gofchen'sche Berlagshbig. 1879.

Rirchbach. — Rärchen bon Wolfgang Kirchbach mit Zeichnungen bon Frank Kirchbach. Dresben, Friedr. Uzt. 1879.

Studentenlieder des Mittelalters,

Ars dem Lateinischen Von Ludwig Laistner. Stutt-gart, W. Spemann, 1879.

Langhans. — Die Musikgeschichte in zwölf Vorträgen von Wilhelm Langhans. 2. wesentlich vermehrte Auf-lage mit Notenbelspielen und Ilustrationen. Leipzig,

C. Leuckart.

F. E. C. Louckart. 1879. Etheert. Die Oberftäge ber Erbe. Einer vollsber-ftändlichen Geograbsie obpissor abei erfter Theil. Bon Jalius Sidpert. Mit vielen Abbildungen, her-ausgegeben vom beutschen Bereine zur Verbreitung gemeinmüsjer Kenntnisse in Vrag. Brag. Verlog bes beutschen Bereines zur Berbreitung gemeinnützt-

ger Renniniffe. 1879. iteraturblatt. — Unter Mitwirtung herborragenber Literaturblatt.

Sieraturblatt. — Inter Mittortung herborragender Schriffleller und Kadmänner berußegeben bon Anton Chlinger. III. 28b. 28c. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 28 iein. Nerlag bon J. Klinflayth. 1879. Loeffler. — Quelques réferions sur les études géo-graphiques leur but et leur situation actuelle par Professeur Dr. E. Loeffler. Copenhague, Librairie Gyl-1879.

Professeur Dr. E. Loeffer, Copenhague, Librairie GylCongellow. — Gdangeline. Ein ameritantiğes Gebiği bon Şenth Waddshorth Longfellow, ins Deutifge
iderlekt bon Şenth Eller. Miltvantee, Dörftinger &
Go. — Lethzig, E. Keil. 1879.
Lucius. — Kailer Wilhelm ber Siegreiche ober Ems,
Sedan und Paris. Heftheim ber Siegreiche ober Ems,
Sedan und Paris. Heftheim ber Siegreiche ober Ems,
Deinrich Jucus. Lethzig, E. Reit.s. 1879.
Magazine, Illustrated, founded by Ferdinand Freiligrath
in the year 1875. Conducted by Blanche Howard.
No. 10. 11. 12. 13. Stutigart, Ed. Hallberger. 1879.
Mangazine, Illustrated, founded by Ferdinand Freiligrath
in the year 1875. Conducted by Blanche Howard.
No. 10. 11. 12. 13. Stutigart, Ed. Hallberger. 1879.
Manuertheir-Willow. — Die Erdgeinungen ber Zeit
und die Aufgaden der Erziehlung. Rachnunf zur Beithätigung an der Köhing der erziehlichen Hufgaden
der Gegenwart. Bon B. D. Marenholf-Billow. Dresben, D. Burbach, Konigl. Opfonishblg. 1879.
Manuert. — Rheinelle. Ein Khein- und FreihlingsMächer in zehn Gefängen bon Ferdinand Mäurer.
Miesbaden, Heller & Geds. 1879.
Mather. — Der Kampf um das Oafein der Seele.
Allgemein derfläublich dargeitellt. Bon Dr. med.
A. Maher. Racing. 3. Diemer. 1879.
Meerheimb. — Monodramen neuer Form. Material für
den rehebrisch-declamatorischen Vortrag. Von Richard
von Meerheimb. Dresden, H. Jaenicke. 1879.
Meerheimb. — Monodramen neuer Form. Material für
den rehebrisch-declamatorischen Vortrag. Von Richard
von Meerheimb. Dresden, H. Jaenicke. 1879.
Metrinst. 3m. Selbstberlage des Derausgebers
Silvefter Freb. 1. Jahrg. Ro. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Beetlin. 1870.
Meerheimb. — Deutsche Gumor alter Zeit. Ein Beitrag zur Eulfüre nub Eitlengefügigte bon Unfang des
16. bis gegen die Milte des 18. Aubruhunderts dom

Vertens. 10/3: Lertens. — Deutscher Humor alter Zeit. Ein Bei-trag zur Eultur- und Siltengeschichte von Ansang des 16. bis gegen die Witte des 18. Jahrhunderts bon Geinrich Merkens. Würzburg, A. Studer's Buch- und

Runfihbig. 1879.
Shakspere-Lesebuch. Als erste Stufe Shakspere-Lecture für höhere Lehranstalten ausgewählt, mit erklarenden Anmerkungen und einem Abriss der

mit erklarendon Anmerkungen und einem Abriss der Shakspere-Grammatik versehen von Dr. Karl Meurer. Köln, C. Boemke & Cie. 1879. Meurer. – Wörterbuch zu dem Shakspere-Lesebuch für höhere Lehranstalten. Von Dr. Karl Meurer. Köln, C. Roemke & Cie. 1879. Moliffe. — Wanderbuch. Hondighriftliche Aufzeich nungen aus bem Reiteingebuch bon H. Graf Wolffe, General - Feldmarichall. Berlin, Gebrüber Baetel. 1879.

Adermann, 1879.
Bluff, - Muit und Modern. Ein Bortrag bon Brafeste, Muit und Modern. Ein Bortrag bon Brafesten Dr. Christian Musf. Halle, R. Mühlmann. 1879.
Balleste. – Schiller's Leben und Werte. Bon Emil Palleste. Zehnte, neu berbesterte Austage. 2 Bbe. Stuttgart, C. Bradbe. 1879.
Fenn Monthly, The, devoted to Literature, Science, Art and Politics. April Mai 1879. Philadelphia.
Bertig. — Etinnerungen and bem Eben eines Naturund Geelenforigers bes neunzehnten Jahrhunderis. Don Professor. Aufgründlich Verth. Mit bem Mildnisse des Verlassers. Der Deutschlieben Sterlasser. lagsholg. 1879.

Petermann's geographische Mittheilungen. 1879. Heft 5. Gotha, Justus Perthes.

Petersen. — Om den nationaloekonomiske og statistiske Universitets-Undervisning. Af Aleksis Petersen, Kjoeben-Oniversitete-Chalervishing. At Alexsis Februar. 1879.

hilastre. — Premier essai sur la Genèse du Langage et le mystère antique par P.-L.-F. Philastre. Paris, E. Leroux. 1879. Philastre. -

E. Leroux. 1879.
Plola. — Forza e Materia. Discorsi indirizzati ai nostri studenti di filosofia da Giuseppe Piola, senatore del regno. Milano, U. Hospil. 1879.

Brechrogeft, Ein politifider, gegen Georg Bartitin. (Buis ber Berthanblump bes hermannfabter Schungerindishofes am 30. April 1879.) Dermannfabt, 201.
Drotteff. 1879.
Preuss. — Die psychische Bedeutung des Lebens im Universum. Resultate einer philosophischen Naturforschung über den Kosmischen Ursprung des Lebens, die Entstehung des Menschen und der Arten im Thier- und Pflanzenreiche von Wilh. H. Preuss. Oldenburg, Schulze'sche Hofbuchhälg.

Pflanzenreiche von Wiln. h. researche Sche Hofbuchhald;
Proelss. - Vom Ursprung der menschlichen Erkenntniss.
Eine psychologische Untersuchung von Robert Proelss. Leipzig, B. Schlicke. 1879.
Proelss. - Beiträge zur Geschichte des Hoftheaters zu Dresden in actenmäsiger Darstellung. Von Robert Proelss. Erfur, Fr. Bartholomäus,
Revne Historique. Tome X, 1. Mai — Juin. 1879.

Process. Erfurt, Fr. Bartholomäus,
Revue Historique. Tome X, 1. Mai — Juin. 1879.
Paris, Baillière et Cie.
Revue Générale. Journal Historique et Littéraire. Tome
XXIX. Mai—Juin 1879. Bruxelles.
Rivista Internazionale, La Nuova. Periodico di lettere
ed arti. Compilato da C. V. Gusti, Prof. G. Rigutini,
Dr. G. A. Scartazzini. No. 1. 2. Aprile—Maggio 1879.

Firenze, Robert. — Zur Auswanderungsfrage. Von Fritz Robert. Wien, Commissionsverlag von Faesy & Frick, k. k. Hofbuchbdg. 1879.

buchdig, loss, kuntiche, für Geographie und Statistit. Unter Mitwirtung bervorragender Frachmänner berausgegeben von Brof. Dr. Carl Arendis in München. 1. Jahrg. Heft der Michen. 1. Jahrg. Heft der Michen. 1. Jahrg. Geft 8. 9. Wien, U. Hartleben. 1879. Salomon. — Gefgigiet eet eeutgien Nationalliteratur des neungehnten Jahrhunderts von Audvig Salomon. Lieferung I. Suttgart, Ledy Kniffer.
Sammlung gemeinmüßiger Vorträge. — Herausgegaben den putificher Reseine zur Kerkreitung esmein.

bes neunzehnten Jahrhunberts bon Aubrig Salomon. Rieferung 1. Stuttgart, Ledy & Miller.

Sammlung gemeinnüßiger Vorträge. — Gerausgegeben vom beutigen Vereine zur Verbreitung gemeinnüßiger Rechteitung gemeinnüßiger Nerbreitung gemeinnüßiger Rechtlich von Verläge der Vorträge. Der beträgen Verlägen von Verlägen Verlägen Verlägen Verlägen Verlägen Verlägen Verlägen von Verlägen Verlägen von Verlägen Verlägen von Verlägen von Verlägen von Verlägen Verlägen von Gastar Verlägen von Gastar Verlägen von Gastar Verlägen von Verlägen Verlägen Verlägen Verlägen Verlägen Verlägen von Verlägen Verlägen

Schmid-Schwarzenberg. — Ueber Vollserziehung bon Fr. Schmid-Schwarzenberg. Stuttgart, J. G. Cotta'-ice Buchholg. 1879

Serail und Sohe Porte. Enthulungen über die jüngften Ereignisse in Stambul. Nach Original-Aufzeichnungen und Documenten bearbeitet und ber-ausgegeben von ". Wien, A. hartleben's Werlag.

1879.
Stieda. — Die Eheschliessungen in Elsass-Lothringen in den Jahren 1872 — 1876. Ein Beitrag zur vergleichenden Statistik der Eheschliessungen in Europa von Wilhelm Stieda. Strassburg, B. Schultz & Cie. 1879.
Stiefer. — Hogiand-Lieder von Karl Stiefer. Strutgart, Weper & Zeller's Berlag. 1879.
Streckfult. — 500 Kahre Berliner Geschiche. Bom Fliderdorf zur Weltstadt. Geschichte und Sage von Wolg Strecheit und Berlingt. S. Auft. Lee Ertlin, B. Brigl. Volleichter in Der Archeitsbertag. Bon D. S. Ophense heim. Brestan, B. Koedner, 1879.
Baunddorff. — Leber Druckfehler. Gin Appell an das lesende und schichte der Zeitungen. Bon D. don Marnsborff. Berlin, Berlag von Baarthol & Go. 1879.
Wegele. — Dante Alighieri's Leben und Werke. Im Zussummehnung dargestelle von Professor Dr. Franz L.

sammenhange dargeetellt von Professor Dr. Franz X. Wegele. Dritte theilweise verladerte und vermehrte Auflage. Mit einer Abbildung des Dante-Denkmals zu Frenz. Jena, Gust. Fischer. 1879. Bethie. – Das Sund. Zednitt ber Edriffftellerei. Ber-

luch eines Handbuches für Autoren von 3. S. Wehte. Wien, A. Hartleben's Verlag. 1879. Geligeschichte, Junftrirte, für bas Bolf. Bracht-

**Weltgeschichte**, Flustrirte, für das Bolk. Brac Ausgabe. Band I. Lieferung 12—14. Leipzig, Spamer. 1879.

**Wochenblatt, Deutsches, für bramatilche Kunst und** Literatur. Herausgegeben bon Siegfrieb Fleischer. I. Bb. Nr. 23. 24. 25. Wien, Wallishausser'iche Buch-

Miteraliu. Aperalisgegeben den Siegfried zileicher.

I. Bd. Ar. 23. 24. 25. Wien, Mallishauffrich Euchhandlung. 1879.

Wundt. — Der Spiritismus. Eine sogenannte wissenschaftliche Frage. Offener Brief an Herrn Professor Dr. Hernann Ulrici in Halle von W. Wundt, Professor in Leipzig, Leipzig, Verlag von W. Engelmann. 1879.

Zeitfarift, diffortiche, betrausgegeben den heinrich den Gubel. Keine Folge. V. Bd. 3. heft. 1879.

Ründen, R. Olbendourg.

Zeitz und Streitsfragen, Dentsche Klugschiften zur Kenntnis der Esgenwart. In Zerbindung mit Prof. Dr. Kludschoff, Diehendorff, Jahry. VIII. heft 116. Wehrpflicht und Erziehung. Bon Obertehrer den hom Franz den freiender Jahry. VIII. heft 116. Wehrpflicht und Erziehung. Bon Obertehrer Dr. Heinrich Stirenburg. Det 117. Der Zeugnstähung im Strafberfaren in geschlösten Leonora Christina vermählten Größn Ufeldt. Aus ihrer Gefangsnechaft im blanen Thurm des Königschlosses zu Copenhagen 1663—1685. Nach der Sänischen Original-Handschrift im Beeitze St. Excell. des Herrn Johan Grasen Waldstein. Horausgegeben von Irbannez Zierder 2 auf Wien C. Gendler Schre

Herrn Johan Grafen Waldstein. Herausgegeben von Johannes Ziegler. 2. Aufl. Wien, C. Gerold's Sohn. 1879.

Rimmern. — Leffing's Leben und Werfe. Bon H. Himmern. Deutfic autorifitte Ausgabe bon M. Claudi. Lfg. 7. 8. Celle, Literat. Anftalt. 1879. Zunarates-Schmidt. — Spanische Unterrichta-Briefe für das Selbst-Studium bearbeitet von Prof. Gil. Zunarates und Dr. phil. Alb. Schmidt, Brief 6/8. I. Kursus, Leipzig, Verlag des Hausfreundes. 1879.

# Wildauer.

Erzählung von

### hermann Küchling.

Es war im Jahre der Wiener Weltausstellung, als ich eine längere Reise anzutreten mich gezwungen fah. Der Schienenweg, den ich benuten mußte, führte meilenweit durch fo obe und gleichformige Gegenden, daß ich mich entschloß, den Nachtzug zu benuten, obgleich derfelbe kein durchgehender war, fon= bern den Reisenden nöthigte, nach Mitternacht zwei Stunden lang auf Unschluß zu warten. Ich hatte mich etwas verspätet; ber Zug ftand ichon zur Abfahrt bereit, als ich den Perron betrat. Die meiften Coupe's waren schon geschloffen, fo daß ich, ohne lange ju fragen, in eines der geöffneten ftieg, bor dem eine furze und, wie es schien, bewegte Abschiedsscene fich abspielte. Das Coupe war, bis auf einiges Handgepäck, leer, und während ich das meinige ablegte, vernahm ich, daß draußen eine tiefe, fraftige Mannesftimme wiederholt die von Weinen begleiteten Bitten eines weiblichen Mundes durch die Versicherung unterbrach, von Wien aus oft und ausführlich schreiben zu wollen. Der Schaffner machte ber Scene rauh ein Ende, indem er zum Ginfteigen aufforderte und die Billete verlangte. Kaum aber hatte er mit geubter Sand die Zange zweimal in Bewegung gesetzt und die Thure geschlossen, als mein Coupégenosse das Fenfter herabließ und nochmalige Abschiedsgrüße hinausrief. Seine Stimme flang dabei fo bewegt und er blickte auch, nachdem der Zug fich in Bewegung gesetzt, noch fo lange durch die Nacht nach dem spärlich beleuchteten Perron zurud, daß ich mit einem halblauten Seufzer an Schiller's Worte über die schöne Zeit der jungen Liebe dachte und mich bereits darauf gefaßt machte, demnächft eine rührende Geschichte über einen hartherzigen Bater, ein heimliches Berlöbniß unter Begunftigung der nachfichtigen Mutter und große, mit der Weltausstellung in Zusammenhang stehende Zutunftsplane anhören zu muffen. Sochst erftaunt, aber auch wahrhaft angenehm überrascht war ich daher, als endlich mein Reisegefährte das Tenfter schloß, mir gegenüber Blat nahm und das wohlbekannte

Deutiche Runbichau. V. 11.

Gesicht eines allerdings noch jugendlichen, aber meines Wissens schon mehrere Jahre verheiratheten Mannes zeigte, den ich als geschickten, sleißigen und strebsiamen Kunstlichlosser kennen gelernt hatte.

Er begrüßte mich, als er auch mich erkannte, artig, aber mit einer gewiffen verschämten Verwirrung, gang so, wie ein Bräutigam von zwei Tagen einen Bekannten begrüft, der ihn zum erften Male und ohne von dem großen Ereigniß Etwas zu wissen, in zärtlicher Unterhaltung mit der Auserwählten seines Bergens überrascht hat. Dann, als wollte er biefer Berschämtheit Berr werden und ihren Eindruck auf mich verwischen, erzählte er mir eifrig von dem Zwecke feiner Reise, den kunftvollen Schlöffern, die er in Wien ausgestellt, und lenkte hierauf, als dieses Thema erschöpft war, das Gespräch rasch auf meine Reise= ziele, die Unannehmlichkeit des längeren Aufenthalts, der uns erwartete, und tausend andere gleichgültige Dinge. Endlich konnte ich es doch nicht unterlaffen, ihm scherzend die Vermuthung mitzutheilen, die ich gehegt, bevor ich ihn erkannt hatte. Obgleich er seiner Berwirrung längst Herr geworden war, ging er doch mit einer kurzen, fast schroffen Wendung auf einen anderen Gegenstand über. Es befremdete mich das um fo mehr, als ich wußte, daß Wildauer, - fo hieß mein Gegenüber — mich als unverheirathet kannte und als meiner Erfahrung zufolge glücklich verheirathete Männer selten die Gelegenheit vorübergeben laffen, einem vermeintlichen Berächter des weiblichen Geschlechts und der Che das Glück der letteren und die Borzüge des ersteren zu schildern. Neberdies hatte meiner Unficht nach gerade Wildauer am wenigsten Ursache, sich einer Bärtlichkeit zu icamen, die um so begreiflicher war, als seine Frau in Bezug auf Augend und Meußeres ihm keineswegs nachstand. Dem Anscheine nach noch in der erften Balfte der Zwanzig, zierlich, frisch und lebhaft, hatte fie ftets den vortheilhalfteften Eindruck auf mich gemacht, wenn ich sie bei Gelegenheit einer Bestellung in dem tleinen aber sauberen, in mufterhafter Ordnung gehaltenen Laden traf oder, mas allerdings felten geschah, ihr in Begleitung ihres Mannes begegnete, der mit feiner hohen, träftigen Geftalt, dem blonden Saar und Bart und den treubergigen, aber ernsten blauen Augen wie geschaffen erschien, die kaum mittelgroße, garte aber boch volle Geftalt an feiner Seite mit den dunklen glangenden Augen durch das Leben zu leiten und mit ihr ein Dasein zu führen, in welchem die Gegenfätze der Charaktere sich harmonisch ausgleichen.

Indem ich diesen Gedanken nachhing, mochte ich wol Wildauer's Fragen etwas zerstreut beantwortet haben; denn er schwieg plöglich und lehnte sich, die Augen schließend, in die Ecke zurück. Bon mancherlei Besorgungen, wie sie sich auf die letzten Tage vor einer längeren Keise zusammenzudrängen pslegen, ermüdet, solgte ich seinem Beispiele und war bald in jenen Halbschlaf versunken, in welchem man die Borgänge, die sich in nächster Nähe ereignen, wol vernimmt, ohne jedoch zum vollen Bewußtsein erweckt zu werden. So war es mir denn, als ob der Zug mehrmals anhalte, der Schaffner den Kamen einer kleinen Station ruse und mein Reisegenosse ause und wieder einsteige; aber erst, als ich einen kalten Luststrom mich anwehen sühlte, erwachte ich vollständig, sah die Coupéthür weit geöffnet und draußen den Bahnhof der letzten Station vor jener größeren, auf welcher ich zwei Stunden auf Anschluß harren sollte. Wildauer

fah ich nicht, aber indem ich froftelnd die Thur folog, bachte ich, daß er für die Rücksichtslofigkeit, mit der er mich der kalten Nachtluft ausgesetzt, wol die fleine Strafe verdiene, einige Zeit nach bem rechten Coupe suchen zu muffen. In der That schien ihn diese Strafe ereilt zu haben; denn er war noch nicht wieder erschienen, als das Signal zur Abfahrt gegeben wurde. Schon war ich im Begriff, nach ihm auszublicken, als der Schaffner ihn in's Coupe schob und dabei halblaut einige Worte ausstieß, die mich im erften Augenblicke mit Born gegen ben Beamten erfüllten, nach einem icharferen Blicke auf Wildauer mir aber leider als nur zu gerechtfertigt erschienen. Seine unsicheren Bewegungen und feine brennenden Augen verriethen, daß er keine der gablreichen kleinen Stationen, an denen der Zug gehalten, hatte vorübergeben laffen, ohne dem Glase Bol bemühte er fich, seinen Zuftand zu verbergen, jog ben Schirm über die Deckenlampe und lehnte sich in die dunkelste Ecke; aber seine schweren, unregelmäßigen Athemzüge und das häufige Wechseln feiner Lage bewiesen, daß er sich in einer Erregung befand, vielleicht zum Theil Ursache, jedenfalls aber auch Folge eines Zustandes, über beffen Beschaffenheit kein Zweifel möglich war.

Auch wenn die Halteftation nicht so nahe gewesen wäre, hätte ich nicht wieder einschlasen können. Was hatte den als so strebsam und solid bekannten Mann veranlassen können, sich in einen solchen Zustand zu versetzen? Hatte ihn der Abschied, von dem ich Zeuge geworden, so schwerzlich ergriffen, daß er Betäubung suchte? Waren seine Verhältnisse vielleicht weniger geordnet, als man allgemein annahm, oder waren seine Hoffnungen auf Anexsennung seiner Arbeit weniger sest, als er vorhin behauptet hatte? Diese Fragen beschäftigten mich, während ich vernahm, daß mein Gegenüber Leise Worte vor sich hinsmurmelte, die er durch heftiges, leidenschaftliches Ausathmen unterbrach. Es lag in diesen unterdrückten Lauten, die sich seiner Brust entrangen, so viel, was Schmerz und Mitseid erweckte, daß ich den Unmuth schwinden fühlte, der sich ansangs meiner bemächtigt hatte, und daß ich gern ein theilnehmendes Wort zu ihm gesprochen haben würde, wenn ich nur hätte sinden können, wie ich es bezainnen sollte.

Endlich hielt der Zug. Che ich ausstieg, frug ich Wildauer, ob wir nicht die zwei langen Stunden mit einander verbringen wollten; ich hoffte ihn auf diese Weise zu beschäftigen und von seinen trüben Gedanken abzulenken. Seine Untwort hielt ich für eine bejahende; doch hatte ich in dem einzigen erleuchteten Wartesaale längst meinen Platz eingenommen und meine Tasse bereitz zur Hälfte geleert, als er endlich erschien, aber, anstatt sich an meinem Tische niederzulassen, die dunkelste Ecke aufsuchte und dort sein Handgepäck so auf die Stühle vertheilte, daß ich erkennen mußte, er wolle nicht gestört sein. Dann sorderte er zu trinken, ließ das Glas lange unbeachtet stehen, während er den Kopf auf den Arm stühte, leerte es hierauf aber rasch, um ein neues zu verlangen. Wieder versank er in dumpses Brüten, aus dem er plöhlich mit einer Bewegung aufsuhr, als wollte er sich mit der geballten Faust vor die Stirn schlagen. Roch rechtzeitig schien er sich aber zu besinnen, daß er bevbachtet verden könne; denn er hielt inne, strich mit der Hand über Stirn und Augen

und trank dann, wie um die Flamme zu löschen, die in ihm glühte, sein Glas mit einem Zuge leer.

Rach langem Sinnen, während deffen ich den Blick nicht von ihm wenden konnte, schien ein Entschluß in ihm gereift zu sein; er sah nach der Uhr, erhob sich, bezahlte und verließ den Saal. Er sah dabei troz der immer deut-licher hervortretenden Wirkung seiner Unbesonnenheit so bleich und furchtbar ernst auß, daß ich mich erschrocken fragte, ob es nicht meine Pflicht sei, ihm zu solgen. Alles, was ich heute an ihm gesehen, stand in so schrossem Gegensatz zu dem, was ich bisher an ihm und über ihn ersahren, daß ich wol auf noch Unerwarteteres, Unwahrscheinlicheres gesaßt sein durste. Kasch entschlossen ging ich ihm nach.

Er schritt vor dem Schalter auf und nieder, augenscheinlich in der Erwartung, daß bald geöffnet werden würde. Obgleich ich gesehen hatte, daß er gleich mir ein für eine weitere Strecke gültiges Billet besaß, sah ich doch soson fosort ein, daß die Befürchtung, die ich mir selbst kaum hatte gestehen mögen, grundlos war und ich die Berpstlichtung hatte, mein Kommen zu rechtsertigen. Möglichst unbesangen trat ich an ihn heran und fragte, ob er seinen Keiseplan gesändert habe.

Ein finsteres "Ja" war die Antwort. "Aber," fuhr ich unbeirrt fort, "der einzige Zug, der jetzt eintrifft, fährt dahin zurück, woher wir kommen, und bleibt auch daselbst."

Kurz und abweisend wie vorher, entgegnete er mir, daß er es wisse; gleichzeitig aber machte er eine unwillfürliche Bewegung, die mich veranlaßte, seinen Arm zu ergreisen und ihn zu ftützen. Ruhig ließ er es geschehen, lehnte Kopf und Schulter an die Wand und sprach dann, indem er sich aufrichtete: "Ich bin krank und will nach Haus zurückkehren."

"Richt jetzt und nicht so," entgegnete ich ihm; "es könnte Ihnen unterwegs. Etwas zustoßen. Bedenken Sie, wie die Ihrigen erschrecken würden, wenn sie eine solche Nachricht erhielten. Nehmen Sie meinen Beistand an und lassen Sie uns zunächst auf einige Minuten das Freie suchen; die dumpse Schwüle des Saales hat nicht wohlthuend auf Sie wirken können."

Sein Arm zuckte in dem meinigen, als ich von dem Schrecken seiner Ansgehörigen sprach; aber er entgegnete Nichts und folgte mir schweigend nach dem Berron.

Der kalte Wind, der uns hier umwehte, schien beruhigend auf meinen Begleiter zu wirken; denn er ging mit sestem Schritte neben mir und mahnte mich, den Kragen des Ueberziehers aufzuschlagen, um mich nicht zu erkälten. Obgleich ich seinen Rath befolgte, fröstelte mich dis in's Mark, und da eben von der nächsten Station der Abgang des Zuges gemeldet wurde, den Wildauer zur Kücksahrt benuhen wollte, schlug ich ihm vor, rasch eine Karte an seine Frau zu schreiben, dieser seine Kücksehr unter irgend einem Borwande anzukünzbigen, diese Rotiz mit dem Zuge zu befördern, selbst aber dis zum Morgen hier zu bleiben und zu versuchen, ob der Schlaf seinen Zustand nicht bessern werde.

"Schlafen," entgegnete er bitter, indem er seinen Arm unter dem meinigen wegzog und stehen blieb; "ja, wenn ich schlasen könnte! Hab ich's nicht unter=

wegs versucht auf jede mögliche Weise? Bin ich nicht so weit gegangen aus diesem Grunde, daß selbst der Schaffner mich wie einen Trunkenbold behandelte? Und," suhr er nach einer Pause fort, "was denken Sie von mir? Haben Sie mich nicht deswegen in die frische Luft gebracht...?"

"Sie sind mehr aufgeregt, als sonst irgend etwas, Meister," entgegnete ich beruhigend, "und gewiß nur deshalb etwas unwohl, weil Sie aufgeregt waren. Glauben Sie mir, ich denke nicht übel von Ihnen. Man wird unter den verschiebensten Lebensverhältnissen nicht so alt, wie ich geworden bin, und wird nicht theilnehmend gegen fremdes Leid, wenn man nicht selbst zuweilen von Sorgen, Schmerz und Kummer sich zu Schritten hat verleiten lassen, die man bei klarem Bewußtsein nicht gethan haben würde. Wenn Sie nicht schlasen können, so lassen sie uns sprechen, wovon Sie mögen, bis die Glocke mich ruft. Ich werde mich nicht in Ihr Bertrauen drängen; aber das erlauben Sie mir, Sie selbst vor lebereilung und die Ihrigen vor Schreck und Kummer zu bewahren."

"Sie haben doch selbst keine Familic?" fragte er mit einem gewissen Staunen, das sich in seiner Stimme ausdrückte. "Leider nicht," war meine Antwort; "aber ich kann mich gut genug in die Lage eines Gatten und Baters versehen, der einmal vor den Seinigen in einer Weise erscheint, wie sie ihn nie sehen sollten." "Ich bin nicht Bater," entgegnete Wildauer leise und gepreßt.

"Dann entbehren Sie viel. Doch find kinderlose Ehen oft die innigsten; die Frau nimmt dann in dem Herzen des Mannes allein die Stelle ein, die sie sonst mit den Kindern theilen müßte. Wurde Ihnen der Abschied deshalb so schwer? Oder" — setzte ich, von einem plötzlichen Gedanken ergriffen und ohne seine Antwort abzuwarten, hinzu — "steht Ihnen das bisher entbehrte Glück bevor, dem der größte Schmerz oft so nahe ist?"

Hätte ich die Wirkung dieser Frage ahnen können, so würde ich sie nicht gestellt haben. Wildauer zuckte zusammen und ries, die Hand wie zur Abwehr ausstreckend, als ob ihm das größte Unglück vorausgesagt worden wäre: "Davor bewahre mich der Himmel!"

Unfähig, einen Wunsch zu verstehen, der mir geradezu widernatürlich vortam, erschüttert in dem Bertrauen, welches ich dem Manne entgegengetragen, bereute ich sast, mich überhaupt um ihn gekümmert zu haben, und vorwurfsvoll genug mochte meine Mahnung an ihn klingen, sich nicht zu versündigen. Aber anstatt durch diese Aeußerung und den Ton, in dem sie gesprochen wurde, sich zurücksoßen zu lassen, legte Wildauer die Hand auf meine Schulter und sprach mit einer Stimme, die mir in das Innerste drang: "Richt wahr, das verstehen Sie nicht, trotz aller Ersahrung? Hätt' ich's doch selbst nie für möglich gehalten, daß ein Mensch so denken könnte, oder gar ich selbst! Sin Kind, das Schenbild der Frau, die man über alles liebt, schien mir einst das höchste Glück. Es gab eine Zeit, wo ich nicht einmal so viel zu wünschen wagte. Und noch wünsche ich es zuweilen und meine, dann müßte Alles gut werden, — dann aber verwünsch' ich es wieder und mich und die ganze Welt dazu. — Sie meinen, suhr er mit dumpfer Stimme fort, "das sei unnatürlich, und vielleicht ist es auch so. Ich sühle es und kämpse dagegen an — aber ich kann nicht

anders; die Vergangenheit ist schuld und die Furcht, daß ich bugen muß für Vergangenes und den Verstand verlieren und auch sie bußen laffen könnte — und ich habe sie doch so lieb, so unfäglich lieb!"

Und der starke Mann schlug die Hände vor das Gesicht und wendete sich ab. damit ich seine Thränen nicht sehen sollte.

Einen Mann weinen zu wissen, erschüttert auch ben, der Frauenthränen gegenüber kalt zu bleiben gelernt hat; am meisten aber erschüttert es, wenn zu den Thränen die Selbstanklage sich gesellt über eine Vergangenheit, die durch alles Ringen sich nicht austilgen läßt. Roch saste ich nicht, welcher Schuld der Unglückliche sich zieh und welche Folgen so schwer sein Herz belasteten; aber mein Mitgesühl stieg auf das Höchste und ich wußte mich frei von aller kalten Neugier, als ich seine Hand ergriff und ihn bat, sein Herz zu erleichtern und mit einem Freunde zu sinnen, ob nicht jener Fluch gelöst werden könne, der über seinem Leben schwebte.

Lange vermochte er nicht zu antworten; als aber der Zug heranbraufte, den er zur Rückfahrt hatte benutzen wollen; als streisende Lichter ihren Schein über uns warsen und Menschengruppen den Perron belebten, zog er mich mit sich hinweg in die Dunkelheit und bat mich, wie um sein Leben, um die Gunkt, in einem einsamen Zimmer seine Beichte anzuhören: er müsse sich offenbaren, wenn ihm das Herz nicht brechen solle.

Der Zug fuhr ab; einige Wagen rollten in der Ferne; in dem großen Wartesaale war außer dem Kellner, der hinter dem Buffet in einer Ecke sich zum Schlaf zurücklehnte, kein Mensch; nur an dem Kronleuchter in der Mitte brannten zwei kleine trübe Flammen; der Tisch, an welchem Wildauer gesessen, lag in tiesem Dunkel; — dort setzten wir uns einander gegenüber. Lange schwiegen wir beide. Dann rief Wildauer den Kellner und bestellte Wein. "Ich kann nicht sprechen," erklärte er mit einem Lächeln, das ich mit einem Sonnenblick auf eine vom Hagel verwüstete Flur vergleichen möchte. "Manche Dinge kann man nur sagen, wenn man den Verstand oder das Bewußtsein verloren hat."

Ich wagte nicht zu widersprechen. Der Wein kam; ber Kellner kehrte, schon im Gehen schlafend, auf seinen Sitz zurück und Wilbauer begann:

"Fünf Jahre find es jüngst gewesen, als ich zum ersten Male in das Häusechen am Graben trat, welches jeht mein Eigenthum ist. Ich kam aus Böhmen, war lange gewandert, ohne Arbeit zu finden, war müde und halb krank, sonst hätte ich wol nicht nach Arbeit gestragt bei dem mürrischen akten Meister, den ich in der Werkstatt traf und dem das Laster des Trunkes auf dem Gesichte geschrieben stand. Er hatte einen größeren und schwierigeren Auftrag, den er nicht allein hätte aussühren können, auch wenn er sleißiger und geschickter gewesen wäre. Ich hörte es gleich aus seinen Fragen heraus, daß er seit langen Jahren mit der Zeit nicht vorwärts gegangen sei, und merkte, wie froh er war, daß sich ihm Hilse anbot, wenn er auch kurz genug angebunden war. Als es sich aber um den Lohn handelte, sein Geiz zum Borschein kam und ich schon den Rücken wenden wollte, da trat ein junges Wesen in die Werkstatt ein. Sie mußte wol unser Gespräch mit angehört haben; denn sie dat den Alten, daß er mich be-

halten und sich schonen möge, und sah mich mit den großen dunklen Augen in dem bleichen, verhärmten Gesicht so bittend an, daß mir ganz eigen um's Herz wurde. Ich dachte in meinem Sinn, sie müßte die Tochter sein; denn wenn sie dem Alten auch in keinem Zuge glich und bei ihrem vergrämten Ansehen auch nicht wie ein junges Mädchen erschien, so würde ich doch nicht auf den Gedanken gekommen sein, daß sie seine Frau sein könnte. Er behandelte sie auch nicht danach und ich meinte, sie müsse ein schweres Dasein mit ihm haben. Sie sah ohnehin schon nach Hunger und Kummer aus und da dachte ich, daß es Christenpslicht wäre, die Arbeit sertig zu stellen, damit das arme Ding am Ende nicht gar verkomme. So schlug ich denn ein; aber ich meinte, ich solle in den Boden sinken; als der Meister mir sagte, das sei die Meisterin."

Der Erzähler schwieg eine Weile, und obgleich mir eine Ahnung des Kommenden auftauchte, enthielt ich mich doch jeder Frage, die mir ja ohnehin bald von selbst beantwortet werden mußte. Endlich suhr Wildauer, nachdem

er sein Glas geleert, fort:

"Es war mir, als warne mich eine Stimme davor, zu bleiben; und als ich am Abend fort und fort an die junge Frau denken mußte und mich immerwährend mit der Frage quälte, wie fie wol zu dem alten widerwärtigen Manne gekommen sei, da nahm ich mir sest vor, diesen Ort wieder zu verlassen, sobald die Bestellung ausgeführt sein würde. Ich hatte ja schon kennen gelernt, was das Mitleid thut! In Böhmen hatte ich lange mit einem Thüringer zusammengearbeitet, einem Menschen, der die Gutmüthigkeit und das Bertrauen selbst war. Was er hatte, gehärte Anderen; und wenn er selbst nichts hatte, so trauerte er wenigstens mit den Traurigen.

"Der lernte ein Mädchen kennen, das in der Welt herumfang und bertoren war, wie die meiften ihrer Art, aber fich zuweilen darüber grämte, daß fie durch schlechte Gesellschaft heruntergekommen sei. Mein Thuringer wollte querft nicht glauben, daß sie nicht viel beffer sei als die Anderen; und als er's endlich von ihr felbst erfuhr und sie ihm ihr Schicksal klagte, erfaßte ihn das Mitleid dermaßen, daß er fie zu retten befchloß. Er kummerte fich nicht um Spotterei und Sohn, sondern schloß sich ganglich von feinen Bekannten ab und gab sein ganzes Herz bem Madchen. Sie mochte sich wol auch ernstlich nach einem befferen Leben fehnen und den Willen haben, fich zu andern und des guten Menschen werth zu werden; - aber die Macht der Gewohnheit war ftarker und fie wurde ihm wieder und wieder untreu. Beil fie fich dann aber, wenn er es erfuhr, felbst anschuldigte und über ihre Schwäche und ihre Bergangenheit weinte, konnte er nicht von ihr loskommen und beschloß endlich fogar, mit ihr zu gehen, selbst Musikant zu werden und sie auf ihren Reisen vor Berführung zu ichüten. Ich versuchte alles Mögliche, um ihm feinen Plan auszureben; aber er führte ihn boch aus. Später fah ich ihn wieder mit seiner Gefellschaft, verkommen wie feine Liebste, die er noch liebte, um die er fich jeden Abend betrank, wenn sie mit aller Welt schön that, und um die er sich vor Mitleid abgrämte, obgleich er selbst das meifte Mitleid verdiente. Er war ein guter Mensch und hatte fo Etwas, wie ich's auch habe und was mich immer

zu ihm hinzog; an ihn mußte ich beshalb benken, an jenem erften Abend im Saufe meines Meisters.

"Zwar schalt ich mich felbst deshalb, daß ich in meinen Gedanken die Meisterin mit einer so schlechten Person in Bergleich brächte; aber gerade weil der Bergleich in Bezug auf sie ganz falsch und weil sie taufendmal besser war. als jenes Mädchen, so hatte ich auch noch tausendmal mehr Grund zum Mit= leid mit ihr und ich konnte mich zu wer weiß was hinreißen laffen. In der Nacht träumte mir auch, der Alte habe fie geschlagen und ich fasse ihn deshalb in äußerster Buth am Halfe und schüttle ihn fo lange, bis er todt zu meinen Küßen falle. In Schweiß gebadet wachte ich auf und ging beim Morgengrauen an die Arbeit und schaffte den ganzen Vormittag, um nur recht bald fertig zu werden, und schlug mit dem Hammer auf das Metall, um es nicht zu hören. wenn der Alte auf seine Frau schalt. Sie selbst blickte ich kaum an, obgleich ich ihr bleiches Geficht mit den großen dunklen Augen im Geifte immer vor mir fah. Aber nach Tifch, als der Alte schlief, geschah Etwas, was meinen gangen Borfat über den Haufen warf. Auf eine Krücke gestützt, trat ein Greis in die Werkstätte. Er fah mich forschend an und fragte nach seiner Tochter. 3th ahnte, daß es die Meifterin sei, und gleich darauf trat auch fie herein und nöthigte den alten Bater jum Siten und entschuldigte fich, daß fie noch nicht habe nach ihm feben können; fie habe fo viel zu schaffen und ihr Mann wieder einmal feinen bofen Tag gehabt, und das Medicament habe fie auch nicht besorgen können, denn das Geschäft sei so schlecht gegangen, daß sie nichts habe ersparen können. Jest aber werde es wol beffer werden, wenn der gute und geschickte Gefell aushalte und nicht fortgehe, wie früher die anderen alle. Und dabei sah sie mich wieder an und die Thränen traten ihr in die Augen und ihr alter Bater stand auf und hinkte zu mir und legte mir die zitternde Sand auf die Schulter und bat mich gleichfalls, auszuhalten; es fei ein gutes Werk und Gott werde es lohnen. Da schnitt es mir durch's Berg und ich mußte an mich halten, daß mich die Rührung nicht übermannte; ich reichte beiden die Sande und als ich die ihrige ergriff, riefelte es mir heiß und kalt durch die Glieder und mein ganzer Vorsak war vergessen.

"Da hörten wir in der Stube ein Geräusch und nun bat die Meisterin ihren Bater, hinaufzugehen in sein Stüdchen, damit er ihrem Manne nicht begegne. Wenn er in der Werkstatt sei, werde sie hinaufkommen; ich möge so gut sein, den Meister durch Keden aufzuhalten, daß er sie nicht suche und schelte! Das versprach ich und hielt es und so war das erste Geheimniß zwischen uns beiden.

"Am Abend suchte ich den armen Alten selbst auf in seiner Kammer unter dem Dache. Es war ein jammervolles Bild. Reinlich zwar und sauber wie Alles, was die Meisterin unter den Händen hatte, aber so ärmlich und erbärmlich. Und nun gar der Alte selbst mit seinem schnerzhaften Leiden! Er war Schreiber gewesen bei einem Advocaten und hatte mit seiner Frau, die geschickt war im Nähen, sein Auskommen gehabt, selbst als seine Tochter herantwuchs; denn sie war nach der Mutter geschlagen, sleißig und sparsam. Dann war über ihn die Krankheit gekommen, der Berdienst hörte gänzlich auf, aber —

zu allem Anderen — mußten nun auch noch der Arzt und der Apotheker bezahlt werden. Es war der alte, verzweiselte Kampf gegen unverschuldetes Elend, und er endete, wie so mancher ähnliche vor ihm schon geendet hat. Die Mutter starb — und wenn sie den Bater retten wollte, so bot sich der Tochter jetzt ein Weg.

"Um diese Zeit war nämlich auch die Frau des Meisters gestorben, bei welchem die Armen bisher zu Miethe gewohnt hatten. Diese Frau war noch älter gewesen, als er selbst und er hatte sie nur ihres Geldes wegen geheirathet, aber keinen Segen damit erworben. Sie hatte ihn geplagt sein Lebelang; und da sie beständig das gethan, was ihm am meisten zuwider war, so hatte die böse Sieben den Schreibersleuten die Stange gehalten, aus keinem anderen Grunde, als weil ihr Mann dieselben nicht ausstehen konnte, und sie nicht ausstreiben lassen, wenn sie die Miethe nicht ganz zu bezahlen vermochten. Run, da sie todt war, kehrte der Alte die rauhe Seite heraus; aber eine Absicht schimmerte bald durch. Was soll ich Ihnen von all' den niedrigen und kleinen Mitteln sagen, mit welcher der Meister, die Noth der beiden Armen benutzend, sie zugleich in seine Gewalt zu bringen trachtete? Genug, es gelang ihm und da kam er auch mit seinem Plane zum Borschein. Erst sollte das Mädchen ihm die Wirthschaft besorgen, und als sie das um ihres Baters willen eine Weile gethan, machte er ihr den Antrag, seine Frau zu werden."

Der Erzähler hielt abermals inne und seine Hand zitterte, als er sein Glas füllte und abermals austrank. Mit bebender Stimme suhr er dann fort:

"Dem alten Schreiber versagten damals die Augen den Dienst. Der Arzt sprach von einer Operation; aber du lieber Himmel, woher das Geld nehmen? Der Halberblindete ersuhr nicht, um welchen Preis er das Augenlicht noch einmal erhalten werde. Ihm wurde gesagt, daß eine milde Stiftung für die Kosten stehe, und als er dann sein Jawort geben sollte, war der Preis gezahlt und das Opfer wurde am Altar gebracht.

"Anfangs schien es, als ob die junge Frau ihren Mann auf bessere Wege bringen könne; er hielt sie nach seiner Weise nicht übel und ließ auch ihrem Vater nichts abgehen. Aber weil er das Geschäft von jeher vernachlässigigt hatte und nichts Rechtes verstand, kam er mehr und mehr zurück, so sehr die Frau auch alles zusammenhielt, und je mehr er zurückfam, um so mehr siel er in seine alte Gewohnheit zurück, trank, schalt auf den alten Schwiegervater, der mit von dem sauren Verdienst zehre, und schalt seine Frau, die sich des Vaters annahm. So war es im Hause bald wieder beim Alten, nur daß der Mann die Frau quälte, statt umgekehrt, und zu all dem Unfrieden kam die bittere Noth. Kein Gesell hielt es aus, kaum kam noch ab und zu eine Vestellung, das Ladenzgeschäft verfiel und doch betete jeht der alte Schreiber tagtäglich zum Himmel, daß er ihn noch nicht abberusen möge, weil bei ihm allein sein Kind sich auseweinen konnte nach Schelten und Schlägen.

"Als ich das Wort Schläge hörte," fuhr Wilbauer fort, indem sich seine Faust ballte, "überkam mich ein solcher Grimm, wie ich ihn nie gefühlt, und wenn ich schon vorher meinen Vorsatz aufgegeben hatte, so gelobte ich mir jetzt förmlich, zu bleiben und das arme Weib zu beschützen. Ein Anlaß dazu sollte

nicht ausbleiben, als eines Tages der Meister sein Weib wieder um ihres Baters willen, aber diesmal in meiner Gegenwart mighandelte. Da ward mir's roth vor den Augen; ich schlug einen Stab gegen den Ambos, daß er in Stücke fprang, und riß den Alten zuruck, daß er taumelte. Indem aber fiel mir mein Traum ein und ich ftand eine Weile wie gelähmt. Erst als der Alte auch mir drohte, kam ich zu mir und fagte ihm ruhig, daß ich folche Dinge nicht ansehen könne. Ich sei aus einer Familie, in der die Eltern in Eintracht gelebt hatten und die Kinder in Furcht und Liebe vor den Eltern aufgewachsen wären, und wenn ich noch einmal etwas Aehnliches hier erleben müßte, so würde ich ihm die Arbeit vor die Füße werfen und er möge dann sehen, wie er zurecht komme. Da warf er mir einen zornigen Blick zu, schwieg aber doch, weil er wußte, daß ich ihn wegen der Arbeit in der Hand hatte, und entfernte fich. Ich aber trat wieder zum Ambos und sah mich nicht um. Der alte Schreiber wollte mir zwar die Hand drücken, aber ich wies ihn fort und die Meisterin zog ihn ftill hinweg und redete mich nicht an und wochenlang sahen wir einander nicht in die Augen.

"Da merkte ich wol, was zwischen uns beiden im Stillen emporwuchs. und wieder kam mir der Gedanke, zu gehen, so lange es noch Zeit sei. Aber auch jett trat etwas dazwischen, was mich abhielt und mein Schicksal entschied. Ich hatte gesorgt, daß wieder Etwas in den Laden kam, und sie wußte Alles so hübsch zu ordnen, daß die Leute gern stehen blieben und hereinkamen. Da hatte sie ein so freundliches, zuvorkommendes Wefen, daß ich's oft nicht sehen konnte und mich von dem Fenster wegwendete, das von der Werkstätte nach dem Laden ging. Ich wußte ja wol, daß artiges Benehmen gegen Jedermann im Geschäft nöthig ift; aber von ihr that mir's weh, um so mehr, als sie mich kaum ansah. So beschloß ich benn, daß eine Partie Cirkel, wie sie die Tischler brauchen, meine lette Arbeit sein sollte, und als der eine fertig war und die Meisterin gerade durch die Werkstatt ging, gab ich ihn ihr und stellte mich wieder an meinen Schraubstock und sagte, der Laden sei nun so weit in Ordnung, um das Nöthige abzuwerfen, und während dieser meiner letzten Arbeit wolle ich ihr noch fagen, woher fie kunftig die Sachen in guter und billiger Waare beziehen tonne, um das Geschäft im Gange zu halten. Da horte ich, wie hinter mir der Cirkel zur Erde fiel, und wie ich mich umwendete, stand die Meisterin todtenbleich hinter mir, als ob fie einen Geift gesehen hatte, und die Sande hingen ihr schlaff am Körper herunter. Indem war aber auch schon der Meister ba mit Mütze und Stock, zum Ausgehen bereit, und fah den Cirkel, an dem die eine Spike abgebrochen war, und fluchte und wetterte, und als seine Frau so gar nichts sagte und ich auch wie vom Blige getroffen daftand und nicht zum Frieden redete, schlug er plöglich mit dem Cirkel zu und rannte dann, als ob er fich fürchte, bavon. Das arme Weib war mit einem Schrei zu Boden gesunken, und als ich hinzuspringe, sehe ich das dunkle Blut über ihre Stirn rinnen. Da war ich nicht mehr Herr meiner selbst; ich hob sie auf und trug fie in die Stube und kufte fie in Liebe und Berzweiflung auf die bleiche Stirn, über die das Blut noch immer floß, und auf die kalten Lippen und rief ihren Namen und wollte vergehen, als fie mich nicht hörte. Da aber schlug fie die

Augen auf, und als sie sah, daß ich in Jammer und Wonne ihre Hände mit Thränen und Küssen bebeckte, schlang sie den Arm um mich und küste mich wieder und bat mich, daß ich nicht von ihr gehen möchte. Da versprach ich's ihr und wusch ihr das Blut von Gesicht und Händen und verband ihr die Wunde und dann umfaßten wir uns wieder und fagten einander, wie lieb wir uns hätten, und dachten gar nicht daran, daß es Sünde sei. Erst als ich, ohne recht zu wissen, was ich sagte, hervorstieß, wir wollten nach Amerika stiehen, kam die Meisterin zu sich selbst und zum Bewußtsein dessen, was wir gethan. Sie hieß mich wieder in meine Wertstatt gehen und arbeiten und jeden Gedanken an Flucht und dergleichen aufgeben. Sie wolle auch ihre Pflicht wie bisher ohne Murren thun und es dem lieben Gott anheimstellen, ob er es sügen wolle, daß wir einander mit Ehren angehören könnten. Nur zuweilen wollten wir durch einen Händedruck einander im Ausharren stärken und uns sagen, daß wir zusammen auf die Zukunst hossten.

"So," fuhr der Erzähler nach einer Paufe fort, "ward es unter uns beichlossen, und es war uns heiliger Ernft damit. Aber wenn der erste Schritt einmal geschehen ift und die Leidenschaft ihr Unrecht beschönigt, geht es mit reifenden Schritten vorwärts auf der betretenen Bahn. Wir faben einander an und drückten uns gegenseitig die Hände, so oft es ging, und meinten noch Wunder, wie schuldlos wir waren. Und da ich wie um's Leben schaffte, seit ich wußte, daß sie mich liebte, und da auch ihr Alles rascher von der hand ging und die frühere Blaffe ihres Gefichtes ichwand, bachten wir gar, daß der Simmel felbft mit uns zufrieden fei und uns fegne. Und boch mar's ein bofer Engel, der uns gunftig war, daß Niemand uns fah, wenn wir einander mit den Blicken verschlangen. Er war es auch, der uns mit der Furcht vor Entbeckung Lift und Berftellung in's Berg pflanzte und uns eingab, von einer Braut zu reden, die ich hatte, damit die beiden Alten nicht mißtrauisch werden sollten. Er war es endlich, der dem Meister, welcher seit jenem unseligen Schlage wie verwandelt war und fleißig in der Werkstatt schaffte, ein schweres beifes Gifenftück auf den Fuß warf. Run lag er lange und glaubte, weil wir ihn abwechselnd pflegten, wir meinten es wirklich gut und ehrlich mit ihm. Wir thaten auch unsere Pflicht, wie fie nur Kinder thun können; aber nicht mit kindlichen Bergen; sondern in dem ftillen Bewußtfein, daß wir Etwas an ihm gut zu machen hätten. Wol konnte er endlich aufftehen, aber die Wunde wollte nicht heilen und er fiel sichtlich ab und bekam es mit der Todes= furcht, und war dem Arzte folgsam wie ein Lamm. Und als diefer von einem Bade sprach, mochte er kaum die Zeit erwarten, bis er fortkonnte, - und wir waren zufrieden damit, wenn wir's einander und uns felbst auch nicht ein= gestehen wollten."

Wieder leerte Wildauer sein Glas und seine Stimme klang hohl und er stieß die Sähe unzusammenhängend hervor, als er weiter sprach: "Gerade heute sind es vier Jahre, daß er abreiste. Er ging allein; für Zwei war die Sache zu kostspielig, und wenn es nicht so gewesen wäre, so hätten wir's ihm wohl eingeredet. Die Meisterin begleitete ihn nur dis zum Bahnhof, und als sie zurückfam, gingen wir aneinander vorüber wie betroffene Sünder und wagten

bie Augen nicht aufzuschlagen. Ich wollte arbeiten und konnte es nicht. Am Mittag aß der alte Bater mit in der unteren Stube und begriff nicht, daß uns, wie er meinte, der Abschied so nahe gehe. Der Nachmittag verging wie der Bormittag. Ich stand am Schraubstock und ließ die Hände ruhen, denn sie zitterten und vor den Augen klimmerte mir's. Die Meisterin zerbrach in der Küche, was sie anfaßte. Ich fürchtete, der Abend könnte uns verrathen, und holte Wein, damit wir nicht wieder so stumm wie am Mittag säßen. Bei dem Alten wirkte das seltene Getränk auch bald. Er pries die guten Zeiten, die ich in's Haus gebracht, und ließ meine Braut leben. Da stießen wir beide mit einander an, daß fast die Gläser zersprangen; aber die Fröhlichkeit wollte bei uns nicht kommen, nur der Alte wurde immer munterer und ich mußte ihn zulest nach seiner Kammer führen. Und wie wir allein die dunkte Treppe herabstiegen, da wich der gute Engel, der uns disher noch gewarnt, ganz von uns und überließ uns dem bösen, der an diesem Abend unsere ganze Zukunst vergistete!"

Wildauer schwieg, das Gesicht in beide Hände begraben; nur schwere, keuchende Athemzüge entrangen sich seiner Brust. Auch ich schwieg. Noch konnte ich nur ahnen, in welcher Weise seine Bergehen störend in sein Leben eingreise, und wußte also nicht, was ich ihm anrathen könnte und ob es überhaupt einen Kath für ihn gebe.

Die lastende Stille rings um uns wurde endlich unterbrochen durch das Signal des erwarteten Zuges. Wilbauer suhr empor und erzählte mit fliegender Haft weiter:

"Wie im Rausch vergingen uns die Wochen, in denen der Meister abwesend war, und in diesem Rausch ging in uns alles Gefühl für Recht und Unrecht unter in dem Strome der Leidenschaft. Ich erkannte mich nicht mehr und erkannte sie nicht, - oder vielmehr ich erkenne uns jekt nicht mehr, wenn ich an jene Wochen zurückbenke. Denn damals ftellten wir keinen Bergleich an, dachten nichts, überlegten nichts, das Eine ausgenommen, wie wir unentdeckt bleiben könnten. Den alten Bater zu täuschen, war nicht schwer; er war ja felbst zu sehr berauscht von dem neuen Leben. Und als der Meister zurückkam, waren wir's schon gewohnt, und zu verstellen, kalt und fremd zu thun, wenn ein fremdes Auge uns sehen konnte, und den Argwohn einzuschläfern, der uns hatte stören können. Nur zuweilen schoß es mir durch den Sinn, daß die Meisterin an Lift mich noch übertraf und daß sie Scenen aufführte, wie sie auf dem Theater wol vorkommen, wie ich sie aber immer nur für Erfindung gehalten hatte. Wenn der Alte, dem das Bad wenig genutt hatte und der den Tod immer näher vor Augen fah, fie rauh behandelte, konnte fie weinen, als ob's ihr wirklich aus dem innersten Herzen käme, und doch waren die Thränen wie weggewischt, wenn fie heraus zu mir kam, und flossen auf's neue, wenn der Meister es hören konnte. Das ging mir dann die ganze Nacht durch den Ropf, öffnete mir die Augen über mich felbst und machte mich ganz irr an ihr und mir. Endlich follte es auch zum Verräther werden. Das Ladengeschäft war jett fehr einträglich, aber auch immer mein Aerger und meine Qual. Ich konnte es immer weniger ertragen, daß die Meisterin, die jest so schmuck und

verlockend ausfah, gegen alle Welt freundlich war; und wenn ich gar bachte, daß folch' ein junger Fant vielleicht nur ihretwegen in den Laden kommen und kaufen möge, so verlangte ich, daß fie ihn kurz und kalt behandeln solle. That fie's nicht, so wurde mir zu Muthe wie damals, als ich hörte, daß der Alte sie geschlagen habe. So war sie eines Abends auch im Laden und zwei Herren kamen und wählten und fuchten eine halbe Stunde lang und kauften endlich gu dem geforderten Preise Sachen, die fie wahrscheinlich gar nicht gebrauchen konnten. Ich hatte mir in der Wertstatt beim Fenfter nach dem Laden Etwas zu thun gemacht und ftand wie auf Rohlen, und als die Meifterin endlich tam, vergaß ich alle Borficht und machte ihr Borwürfe. Als fie fich vertheidigte und mich einen Thoren nannte, gerieth ich vollends außer mir und fragte, warum fie fich denn diesen Stutern gegenüber keinen Zwang auferlege, während fie es doch sonft so gut verstehe? Und wie sie mich nun mit den Armen um= schlang und mir sagte, daß doch wol ein Unterschied zwischen diesen Menschen, die ihr vollkommen gleichgültig und mir sei, der ich ihr Eins und Alles: da fiel mit einem Male ein heller Schein auf uns und wie wir erschrocken herum fuhren, ftand der Alte mit der Lampe in der offenen Thure und ftarrte uns an, als ob er das Entsetliche nicht faffen könne. Plötlich aber ftieß er einen Laut aus, als ob ihm der Athem ausginge, die Augen traten ihm aus den Höhlen, er fuhr mit den Armen durch die Luft, die Lampe fiel zu Boden und verlosch, und in dem Dunkel vernahmen wir einen schweren Fall, ein kurzes Röcheln, — dann war Alles todtenftill." —

Todtenstill war es auch um uns. Wilbauer hatte die Arme über den Tisch gebreitet und den Kopf darauf gelegt. Der Athem schien ihm zu stocken. Plöglich suhr er empor und blickte wirr und entsetzt um sich. Der schlasende Kellner hatte sich auf seinem Stuhle bewegt und aufgeseufzt, und mich selbst hatte der unerwartete Laut erschreckt. Rasch jedoch hatte ich die Ursache erkannt und beruhigte den Entsetzen, den es wie Fiedersrost schiltelte. Zugleich erinnerte ich ihn daran, daß der Zug schon in wenigen Minuten eintressen müsse und wir dann wahrscheinlich nicht allein bleiben würden. Rasch ordnete er seine Sachen, trank den Rest der Flasche aus und bat mich, doch ja zu versuchen, ob wir wieder allein sahren könnten. Gern versprach ich's, denn ich fürchtete, daß der furchtbar erregte Mann die Ausmerksamkeit der Mitreisenden auf sich lenken und durch eine unbedachte und misverstandene Aeußerung üble Folgen sür sich und seine Frau herauf beschwören könnte. Neben mir stehend und meinen Arm krampshaft pressend, vollendete er dann seinen Bericht:

"Der Meister war todt. Ein Hirnschlag hatte ihn getroffen. Der Arzt, ben ich rief und dem ich erzählte, daß der Meister mit seiner Frau in der Stube gesessen habe, auf ein Geräusch in der Werkstatt mit der Lampe nach berselben gegangen und plöhlich mit einem Schrei niedergesunken sei, fand gar nichts Unwahrscheinliches in unseren Aussagen und nichts Aufsallendes in unserer Verwirrung. Er hatte einen solchen plöhlichen Tod längst vorausgesehen und fand ihn durchaus erklärlich. So siel es Niemandem ein, uns zur Nechenschaft zu ziehen, und wenn ich anfangs meinte, alle Welt müßte den wahren Erund des plöhlichen Vorsalles ahnen und mit Fingern auf uns weisen, so erkannte

ich doch bald, daß ich mich getäuscht hatte. In der erften Zeit wagte ich's freilich kaum, mich unter den Leuten zu zeigen; als ich's aber mit Zittern und Zagen versuchte, da hörte ich nur Gutes von der Meifterin sprechen, von ber man gar nicht begreifen konnte, daß sie so außer sich war. Und gegen mich war man erft recht freundlich und ohne Miftrauen, fand es ganz lobens= werth, daß ich seit dem Tode des Meisters nicht mehr im hause wohnte, gab mir aber zu verstehen, daß ich die Gelegenheit benuten möchte, mich selbständig zu machen. Trokdem aber konnten wir beide nicht froh werden; wir sprachen kaum jusammen und reichten einander nur felten die Band. Und oft, wenn wir es thaten, zuckten wir zusammen und saben hin nach der Thurschwelle, wo der Meister gelegen hatte mit den stieren Todtenaugen und dem verzerrten Gesichte. Es war wie ein killschweigendes Uebereinkommen zwischen uns, daß wir uns fern von einander hielten und keinen Berkehr hatten; als ob wir uns fo von der Schuld reinigen könnten, die auf uns laftete. Zum Glück zwang uns auch nichts, unsere Verbindung zu beschleunigen, und so standen wir schuldlos vor der Welt, wenn auch nicht in unserem Gewiffen.

"Zwei Jahre lebten wir so hin wie Büßende, bis endlich der alte Bater immer schwächer wurde. Es war längst sein Lieblingswunsch gewesen, daß wir beide ein Paar werden möchten, und er frug mich endlich immer häusiger, wie es denn mit meiner Braut stände. Da mußte ich ihn noch mehr belügen, als wir ihn schon belogen hatten, und ihm sagen, daß meine Braut nicht auf mich gewartet, sondern einen Andern genommen habe. Er eiserte gegen daß ungetreue Weibervolk und redete mir zu, mich nicht zu grämen; die Treulose sei dessen nicht anhören und ging fort, und einige Zeit ließ er nichts mehr von seinem Wunsche hören. Als er dann aber wieder darauf zurücksam und auch seiner Tochter heimlich zuredete, verlobten wir uns vor ihm; aber es war ein Abend wie jener, als der Meister in's Bad gereist war. Nach einem Viertelzjahre war die Hochzeit; sie war die letzte Freude des alten Mannes auf dieser Erde, — am andern Morgen fanden wir ihn todt in seinem Bette und wir standen vor ihm wie gerichtet."

Draußen brauste der Zug auf einer Seitenlinie heran, Signale ertönten, der Kellner suhr empor und starrte uns schlaftrunken an, Reisende traten herein und durch ihre Gruppen hindurch führte ich Wildauer, der kaum sich zu besinnen schien, wo er war und wohin er wollte. Wenige Worte mit dem Schaffner genügten, uns ein leeres Coupé zu schaffner, dessen Thür sogleich hinter uns geschlossen wurde. Wildauer saß mir wie geistesabwesend gegenüber und starrte vor sich nieder. Als das Absalbstssignal gegeben ward und der Zug sich in Bewegung setze, suhr er empor und fragte nach der Richtung. Ich sagte ihm, daß wir unsere Keise sortsetzen, und er beruhigte sich. "Ich dar nicht nach Hause, sprach er nach einer Weile, "und es war eine Thorheit, daß ich es vorhin wollte. Das ist ja der Fluch, daß es mich sorttreibt und wieder zurück und daß ich doch nicht wage, sie zu überraschen!"

Auf diese Wendung nicht gefaßt, rief ich aus: "lleberraschen? Wen? Ihre Frau? Sind Sie bei Sinnen, Meister?"

Er schüttelte mit bitterem Lächeln ben Ropf. "Ich glaube felbst kaum, baß ich es immer fei. Oft, wenn ich zu Saufe bin und fie um mich febe, wie fie jest so zufrieden und glücklich ift und mir Alles an den Augen ablauscht, da ist mir's, als könnte gar nichts zwischen uns treten, und es kommt etwas von ihrer Gemuthsart über mich, die nur der Gegenwart lebt und an das Bergangene nicht denkt. Aber bin ich einmal des Abends hinweg ober auch felbst am Tage, so überfällt es mich wie Todesangft, daß hinter meinem Rücken geschehen könnte, was hinter dem Rücken des Meisters geschah. Es ware das Schändlichste, Herr, was ich ihr zutrauen konnte; benn was sie gethan, hat fie ja ehedem doch nur aus Liebe zu mir gethan; aber ich kann den furchtbaren Gedanken nicht los werden und meine, fie mußte, felbst wider ihren Willen, schlecht gegen mich handeln, nur aus Strafe und Bergeltung für unsere gemeinfame Sunde. Und dann ftell' ich mir vor, wie wir ihn betrogen fo lange Zeit und am meiften, als er frank lag und nichts Arges bachte, weil wir ibn fo forgsam pflegten — und dann ift alles Bertrauen und aller Glaube fort. Alle Liebe kommt mir por wie Seuchelei, alle Zärtlichkeit wie Betrug, alle Sorgsamkeit wie Berftellung. Es glückte ihr ja so gut, sich zu verstellen!

"Anfangs, als wir nach langem Harren Mann und Frau waren und der Priefter uns gesegnet hatte, war mir's, als ob die Bergangenheit ausgelöscht und Nichts unserem Glücke im Wege ware. Selbst das Bild des todten Meisters war verblagt, und ftieg es zuweilen vor mir auf, so redete ich mir ein, burch all' die Qual, die ich erduldet, sei unsere Schuld gefühnt. Rein Verdacht kam in meine Seele und die wiedererwachte Lebensluft meiner Frau übte ihren Ginfluß auch auf mich. Nur wenn sie jo zuvorkommend und artig gegen die Runden war und den Männern fichtlich gefiel, überkam mich das alte veinigende Gefühl und ich meinte, wie ich, mußten fich alle Anderen in fie verlieben. Schon das regte mich auf, wenn ich auch ihr felbst nichts Unrechtes gutraute. Und fo ware es vielleicht geblieben, wenn wir Kinder bekommen hatten. Dann hätte ich mehr zu forgen gehabt und hätte ferner geglaubt, daß uns das Bergangene vergeben sei. Aber es follte nicht sein. Wir blieben zu Zweien und bas kam mir vor wie eine Strafe. Von da an begann auch das Mißtrauen. Querft war es nur ganz unbestimmt und wie eine verzehrende Unruhe, aber ich war doch vorsichtig in der Wahl der Gesellen und vermied es, am Abend auszugeben. Mit solchen Gesellen aber, wie ich sie nahm, konnte ich es auf die Dauer nicht durchführen; beständig mußte ich wechseln, und es war ordentlich, als follte es fein, daß ich mir die Qual felbst in's haus brächte. Ich brauchte nothwendig einen tüchtigen Menschen zu einer schwierigen Arbeit und fand ihn auch zufällig, nur daß er jung war und ansehnlich von Gestalt und Angesicht. Aber es war etwas Trübes und Trauriges an ihm, was mich auf den Gedanken brachte, er möge wol eine unglückliche Liebe und ich ihn darum nicht zu fürchten haben. Und so war es in der That. Er war arm und lutherisch, das Mädchen, bas er lieb hatte, reich und tatholisch, und ihr Bater wollte nicht einwilligen. Das erzählte er mir auf meine Fragen, noch ehe ich ihn in's haus brachte. Meiner Frau aber theilte ich Nichts davon mit; warum nicht? — darüber vermochte ich mir felbst keine Rechenschaft zu geben. Zwei Tage darauf aber wußte sie es und wollte es mir voll Mitleid erzählen. Bon dieser Stunde an wurde meine Unruhe zur Eisersucht und mit meinem Glücke war es für immer vorbei.

"Ich hatte damals außer dem Hause Vieles zu thun, was ich selbst beforgen mußte, und nun folterten mich die schrecklichsten Bilber. Ich war setzt der Meister und er der Gesell, und nur zwischen ihm und meiner Frau waren die Kollen gewechselt. Er war der Unglückliche und sie hatte Mitleid mit ihm. O Herr, dieses Mitleid! Ich hatte seine Macht kennen gelernt an dem Thüzringer und mich doch von ihm zur Schuld hinreißen lassen. Wozu konnte sie sich verseiten lassen, so lange sie arglos blieb, und wie konnte sie sich verstellen, sobald ihr die Augen über ihr Gefühl aufgingen! Oft warf ich die Arbeit bei Seite und machte mich auf, um plöhlich und unerwartet in die Werkstatt zu treten; und dann wieder, wenn ich eine Strecke gegangen war, übersiel mich eine Angst, daß ich sehen müßte, was der Meister einst gesehen; oder daß ich meine Frau in den Tod kränken könnte, wenn sie unschuldig wäre.

"Meine Qual wuchs täglich, so daß ich mich sogar einmal vergaß. Stillen hatte ich schon beschloffen, den Conrad bei der erften Gelegenheit gehen zu laffen; und als ich eines Tags nach Haufe kam und meine Frau den armen Menschen wieder bedauerte, der eine betrübende Nachricht er= halten haben muffe, da schoß mir das Blut in den Ropf, so daß ich auf den Tisch schlug und heraussuhr, morgen solle mir der Mensch mit seinem Jammergeficht aus dem Haufe. Aber als ich meine Frau ansah, wie sie mich blag und bleich anftarrte und die Sande in den Schof finken ließ, und wie ihr die Thränen in die Augen schoffen und fie endlich ausrief: "Du, Friedrich, Du bift eifersüchtig auf ihn?" und die Bande auf's Berg prefite und weinte, als ob es brechen follte: — da war mein ganzer Zorn verraucht, ich glaubte wirklich, daß ich geheilt sei, und dachte mit keiner Silbe daran, daß fie ehebem auch geweint hatte, wenn es ihr nur darum zu thun war, den Alten zu täuschen. Aber es kam, daß ich daran dachte; es kam nur zu bald und es wurde schlimmer mit mir als je. Wenn ich in Gesellschaft war und die Qual über mich kam, trank ich rascher, und in meiner Aufregung stieg es mir zu Kopfe, so wie Sie mich heute gesehen haben. Dann treibt es mich nach Saufe, um zu feben, mas geschieht. Und tomme ich auf die Strake, bann klage ich mich an, daß ich auf dem Wege sei, der den Meister zu Grunde ge= richtet, daß meine Frau mich verabscheuen muffe, wie ihn, und daß ich fie selbst von meinem Herzen reiße. Dann seh' ich ihn wieder vor mir, wie er sie in der Trunkenheit schlug, und sehe den Conrad an meiner Stelle, wie er sie aufhebt, und ich eile durch die Straffen, bis ich das Kenster erblicke, und das Licht, bei dem meine Frau fitt, und höre ihre Stimme "Friedrich, Friedrich, wenn Du so etwas von mir denken könntest!" und kehre um und wieder in's Freie, bis das Schlimmfte fich ausgetobt hat und ich erschöpft bin. So verberg' ich meiner Frau wenigstens, wie es mit mir steht; — aber wie lange werd' ich's verbergen können? Und follte sich gar der Wunsch erfüllen, von dem ich sprach: Herr, was follte dann aus mir werden? Ich weiß, welche Gebanken mich bann foltern würden, daß sie mich gang rasend machen müßten,

bis ich alle Besinnung und Herrschaft über mich verloren. Und es wird so kommen, ich fühl' es zu deutlich. Es wäre schon heute so gekommen, wenn ich daheim geblieben wäre. Die Erinnerung an den schrecklichen Abend hätte mich um den Verstand gebracht. Gerade deshalb reist' ich heute ab. Aber ich wäre umgekehrt und es wäre zu Ende gekommen, wenn Sie nicht gewesen wären. Vielleicht läge ich seht, wie vor vier Jahren der Meister lag, oder es wäre ein anderes Unglück geschehen und ein Anderer läge dort. Aber wie lange ist es ausgeschoben? Es kommt doch einmal, denn es muß, es muß!"

Rascher und rascher hatte der Unglückliche die letzten Säte herausgestoßen, und nachdem er sie beendet, sank er wie gebrochen auf seinem Site zurück, krampshaft hob und senkte sich seine Brust, dis endlich seine Schmerz in exteichternden Thränen Ausbruch sand. Ich störte mit keinem Worte diesen Linzberungsproceß der gütigen Natur, sondern drückte dem still Weinenden nur sanst die Hand, breitete meine Reisedese über seine Kniee, schloß die Blenden der Deckenlampe und lehnte auch mich in die Ecke zurück. Die surchtbare Gemüthsbewegung, der genossene Wein, das gedämpste Licht, das gleichsörmige Geräusch der arbeitenden Maschine und die wiegende Bewegung übten endlich ihren Sinzsluß auf meinen Gefährten; ruhiger wurden seine Athemzüge und als ich mich nach einer Weile über ihn beugte, erkannte ich, daß er das beste Mittel gegen seid gefunden hatte, — daß er schlief.

Mich hielten die widerstreitendsten Gedanken und Empfindungen wach. Die Qual, unter der ich einen starken, allgemein für glücklich gehaltenen Mann sast erliegen gesehen, erweckte mein tiesstes Mitgesühl, um so mehr, als der Unglückliche in reuiger Erkenntniß seiner Schuld weder gegen die Welt noch gegen das Schicksal murrte, sondern sein erduldetes wie sein erwartetes Leid als ein verdientes, selbstherausbeschworenes, unabwendbares hinstellte. So und nicht anders hatte es sich gestalten müssen, nachdem er einmal die mahnende Stimme seines Gewissens überhört; ja, so, wie er es schaudernd voraussah, mußte es sich mit ihm vollenden, wenn nicht wie durch ein Wunder Etwas geschah, was

den Fluch löste, unter dem er so lange und furchtbar gelitten.

Es lag wol nahe, daß ich bei dem Gedanken an dieses Wunder, das meine Phantasie vergebens sich auszumalen versuchte, an unste Nachdarn jenseits der Vogesen und an ihre deutschen Nachahmer dachte, die es so geschickt verstehen, die Helden und Heldinnen des Shebruchs in den Hafen eines Glückes zu führen, den Helden und Heldinnen der ehelichen Treue so selten erreichen; daß ich an meine Stelle einen jener Autoren wünschte, die so geistreich über die ersten Absgründe, welche Verächter und Verächterinnen des sechsten Gebotes überspringen, hinwegwiseln und dann im letzten Acte, je nach Velieben den Priester oder eine neue Todesart hervorrusen, um den keck geschürzten Knoten zu lösen; als ob nicht gerade im tiesen Gemüthe, im starten sittlichen Gesühl, das nur auf kurze Zeit im Rausche der Leidenschaft einschlummert, die ganze Fabel einer wahren Chebruchstragödie mit Unfang, Mitte und Ende klar vorgezeichnet wäre! Vor meiner Phantasie, vor meinem Ohre hatte sich ja eben eine solche Tragödie, eine deutsche Seberuchstragödie abgespielt; der Vorhang war nach dem vierten

Aufzuge gefallen, der Held noch einmal davor bewahrt worden, fein Schickfal

felbst zu erfüllen — wie bald mußte die Katastrophe folgen!

Aber ich war selbst Mitspieler geworden; mir war die wichtige Rolle des Bertrauten zugefallen, der helfen foll und helfen möchte, das Lebensbild nicht zur erschütternden Tragödie, fondern zum mild versöhnenden Schauspiel zu machen. Dazu rief mich das Bertrauen des Selden, fein menschlicher Werth, fein erdul= detes Leid und mein eigenes Herz auf. Mir war es, als ob ich mitverantwort= lich mare, wenn eines Tages die Runde zu mir kame, daß der Mann, der gewiß por pielen Anderen verdiente, als nütliches Glied der menschlichen Gesellschaft felbst ruhig und glücklich zu werden, entweder das entsetliche, aber gewiß felbst beraufbeichmorene Schickfal feines ehemaligen Meifters getheilt babe, oder zu einer übereilten That fich habe hinreißen lassen. Wie aber dieses Loos abwenden, das fich mit solcher Folgerichtigkeit vollzog? Wie meine Rolle spielen, die mir ninklich to nake dem Ende halb aufgedrängt war, halb als eine freiwillig über= nommene und deshalb um fo pflichtenreichere erscheinen mußte? Wie jenes Wunder herbeiführen, das allein retten konnte? Sollte ich es übernehmen, der Frau klar zu legen, in welchem Seelenzustand ihr Mann sich befand, und sie ermahnen, jeden, auch den leifesten Schein zu meiden, um feinem unseligen und doch fo natürlichen Berdachte jeden Grund zu nehmen? Aber lag denn diefer Grund nur in dem Schein und nicht vielmehr in der Bergangenheit, in dem Schuldbewuftsein des Mannes felbst? Und konnte ich diese Bergangenheit und dieses Bewuftsein austilgen? Konnte ich die Rolle übernehmen, die das tact= mäßige Schnauben der Maschine, der Umlauf der Räder und die Bewegung des Wagens foeben gespielt? - D, es schlief fich fo gut nach einer halbdurchwachten. aufregenden Nacht in dem dunklen Coupé, in den weichen Kiffen.

Ich hatte Wildauer veranlaßt, einen Theil des anderen Tages mit mir in der freundlichen kleinen Residenz zu verbringen, welche das Ziel meiner Reise war. Es widerstrebte mir, den armen Mann in der Berfassung weiter fahren zu laffen, in der ich ihn zuletzt gesehen. Doch war er ein Anderer, als die Morgensonne schien und Schlaf ihn gekräftigt hatte: ruhiger, mannlicher. Das Thema der Racht zu berühren, vermied er sichtlich. Der Zug hielt; wir begaben uns nach dem Gafthof, in dem ich für's Erfte mein Absteigequartier zu nehmen bachte, erfrischten und und fuchten alsbann den Park auf, den ein die Natur und die Runft liebender Fürst angelegt und Ginheimischen und Fremden zu freier Benutung überlassen hat. Mein Begleiter schritt so fest und aufrecht neben mir und fprach so angelegentlich über ben 3weck seiner Reise, daß ich unwillfürlich öfter zu ihm aufsehen mußte, um mich zu überzeugen, daß die Borgange der Nacht nicht ein wirrer Traum gewesen waren, und daß ich zögerte, das Gespräch wieder auf diefe Borgange zu bringen. Als wir endlich auf einer Bank Blat genommen hatten und Wildauer mit einer Auseinandersetzung über die Eigenthümlichkeiten der von ihm ausgestellten Arbeiten zu Ende gekommen war, lenkte ich das Ge= fpräch auf die Zeit nach seiner Rudtehr, hob die Wahrscheinlichkeit hervor, daß er größere Aufträge erhalten würde, und knüpfte hieran die Frage, ob er nicht

glaube, durch die Ausbehnung feines Geschäftes, durch die Beschäftigung gahl= reicher Arbeiter seine Berhältniffe angenehmer ju gestalten. Er verftand natur= lich sofort, was ich meinte, und antwortete ruhig: "Ich habe felbst daran gedacht, daß es aut sein konnte. Die Arbeit vermag viel über den Menschen und er foll Nichts unversucht laffen. Ich werde auch Alles thun, was in meinen Rräften fteht, größere Aufträge zu erhalten, mich felbst dadurch anzuspornen und auf andere Gedanken zu bringen. Glauben Sie überhaupt nicht, daß ich den Muth völlig finken ließe. Wer fich felbst aufgibt, ift schon verloren. So weit ift's aber mit mir doch noch nicht. Feuer und Gifen find beffere Dinge, als Sie meinen. So lange ich damit hantiere, halte ich mir schon die bosen Gedanken fern. Die Arbeitsstunden find ja immer meine besten gewesen. Nur die Feierstunden thun es mir an, wie sie auch am meisten verschuldet haben. So will ich's denn versuchen, fie womöglich gang abzuschaffen. Deshalb gerade habe ich in Wien ausgestellt und mir die größte Mühe gegeben. Lieber durch Arbeit zu Grunde gehen, als auf andere Weise. Wenn nur die Reise ichon poriiber ware. - aber fie wird ja auch ein Ende nehmen."

Er sprach das so ruhig, daß auch ich vielleicht beruhigt worden wäre, wenn nicht ein Blick auf sein Gesicht mir gesagt hätte, daß seine Ruhe nur eine erkünstelte sei. Ich saßte daher seine Hand und bat, er möge mir sein Wort geben, seine Reise nicht zu unterdrechen und abzukürzen. "Der Wille," sagte ich ihm, "thut viel, aber ein verpfändetes Wort oft noch mehr. Ich weiß das aus Ersahrung und verdanke dem Freunde, der mir einst ein Ehrenwort abnahm, viel. Geben auch Sie mir ein solches und erinnern Sie sich, so ost Sie an dasselbe zu denken gezwungen sind, daran, daß Sie für sich und Ihre Frau eine Schuld abbüßen, die Sühne verlangt und Sühne sindet durch Ihre Qual. Sagen Sie sich stets, daß Sie sür sich beide dulden, daß Sie sich beide durch dieses Dulden entsühnen, und es wird Ihnen leichter werden."

Warm drückte er mir die Hand und sprach sich erhebend: "Ich danke Ihnen für dieses Wort und Gott gebe, daß es Frucht trage. Hier mein Versprechen, daß ich nicht umkehre, und an Ihre Mahnung will ich denken, so oft ich über-haupt nach Haupe denke. Und nun," fügte er, seine bebende Stimme zur Festigkeit zwingend, hinzu, "sprechen wir nicht mehr von dieser Nacht. Bessers, als Sie mir gesagt, können Sie mir doch nicht sagen, und hilft das nicht, so ist nicht zu helsen. Gegen Sie aber bin ich in schwerer Schuld und will dieselbe nicht vergrößern dadurch, daß ich Sie in Gottes freier Natur länger an menscheliches Elend denken lasse. Hier ist es, wenn auch das Laubholz schon entblättert steht, doch so schol zussen. Iassen Sie uns noch eine Stunde umherwandern; hierauf möchte ich noch an meine Frau schreiben, daß es mir gut geht, und dann ist es Zeit zur Weitersahrt." —

Zwei Stunden später reichte ich Wilbauer auf dem Bahnhof die Hand zum Abschied, nachdem ich ihm versprochen, ihn nach meiner Rücktehr aufzusuchen. Uns beiden ging das Scheiden nahe; ich hatte in ihm auf unserem Spaziergange immer mehr einen Mann von tiefem Gemüth, regem Interesse an Allem, was in seinem Gesichtskreise lag, und achtungswerther Gesinnung kennen und schätzen

gekernt, — und für ihn war ich eine handelnde Person im Drama seines Lebens geworden, an die sich Borsätze und Hoffnungen für seine Zukunft knüpften.

Nahmen mich auch in der Folge meine Geschäfte stark in Anspruch, so bachte ich doch viel an ihn; am Tage und inmitten der Arbeit mit Zuversicht, am Abend aber, wenn ich allein saß oder der Schlaf sich nicht einstellen wollte, mit bangem Vorgefühl und oft träumte ich den ängstlichen Traum, Wilbauer habe seinen Gesellen Conrad erschlagen.

Fast ein Bierteliahr war vergangen, als mich der Nachtzug der Heimath wieber entgegenführte. Angenehm erregt von einer Festlichkeit, die freundliche Collegen mir beim Abschied bereitet hatten, ließ ich mich bald in Schlummer wiegen, den keine Träume störten und aus dem ich erst erwachte, als ich gegen Morgen au mehrftundigem Aufenthalt auf jener Station anlangte, die mich jum Mitwiffer eines fo verhängnisvollen Geheimniffes gemacht hatte. Der Wartefaal war diesmal zwar nicht leer, aber wieder brannten an dem Aronleuchter in der Mitte nur zwei kleine trübe Flammen und störten die Müden nicht, die in den dunkeln Eden fich zur Fortsetzung des unterbrochenen Schlafes anschickten. 3ch gehörte nicht zu ihnen. Schon beim Aussteigen trat mir aus dem Dunkel mit flammender Deutlichkeit jene Scene vor die Seele, die sich zwischen mir und Wildauer auf dem Perron abgespielt, und als ich den Wartesaal betreten hatte. wählte ich unwillkürlich jenen dunkeln Tisch, an dem ich mit ihm geseffen. Eine feltsame Bangigkeit überfiel mich, als es allmälig rings um mich ftill wurde, und diesmal war ich es, der bei dem schlaftrunkenen Kellner Wein beftellte, um meine Erregung zu bannen. Immer und immer mußte ich an jenen Abend denten, an dem der alte Meister ein fo jähes Ende gefunden, und an die Furcht seines Nachfolgers, daß ein ähnliches Ende seiner warte, oder ein anderes Unheil durch ihn herbeigeführt werden könne. In meiner Stimmung schien mir das Eine wie das Andere nicht unmöglich, ja nicht einmal unwahrscheinlich. Die eisige Luft und dann die Fahrt durch die in ihrem Schneegewande doppelt gleichförmige, öbe Landschaft beruhigten aller= bings meine aufgeregte Phantasie; zu Hause angekommen, konnte ich es jedoch trot aller Müdigkeit und Abspannung nicht unterlassen, nach allen seit meiner Abwesenheit vorgekommenen Unfällen und Berbrechen mich zu erkundigen und endlich ziemlich direct zu fragen, ob über Wildauer nichts bekannt geworden fei. Erft als ich erfuhr, daß man über ihn jett eben so wenig als früher spreche, legte ich mich zu einem oft unterbrochenen, unruhigen Schlummer nieder.

Gegen Abend trat ich in Wildauer's Werkftätte. Drei Gesellen und zwei Lehrlinge waren eifrig an der Arbeit. Auf Aller Wangen glänzte unter einem schwärzlichen Anfluge eine gesunde Köthe; keiner glich dem Bilbe, welches ich mir von Conrad gemacht. Der Meister war nicht in der Berkstätte und, wie einer der Gesellen sagte, nicht zu Hause. Als ich nach der Meisterin fragte, wurde ich in die Stube gewiesen. Es dunkelte schon in dem etwas engen Kaume; trohdem aber glaubte ich zu erkennen, daß von den Wangen der mich Begrüßenden, die ich noch kurz vor meiner Abreise gesehen, die frischen Farben gewichen seien. Auch an dem Klange ihrer Stimme glaubte ich eine Veränderung wahr-

zunehmen, als fie mich nach meinem Begehren fragte. Ich fagte ihr, daß ich heute nicht einer Beftellung wegen komme, sondern nur nach dem Erfolg der Reise ihres Mannes mich erkundigen wolle, mit dem ich unterwegs genauer betannt geworden fei. Als fie mich hierauf lebhaft und herzlich zum Siken aufforderte und, mahrend fie die Lampe anbrannte, mit freudigem Stolz von der Unerkennung erzählte, die ihr Mann in Wien gefunden, und von den Vortheilen, die seine Reise ihm schon jeht gebracht, vernahm ich wieder den alten Ton, der mich ftets so angenehm berührt hatte, wenn ich ihn im Laden gehört. Als aber die Lampe zwischen uns auf dem Tische brannte, erkannte ich auch, daß ich mich vorhin doch nicht getäuscht hatte. Die Frau fah blaß aus und gealtert und der Schatten einer Sorge schien auf ihrer Stirn zu liegen. Aus ihren Mittheilungen jedoch ging nichts hervor, was einen gedrückten Gemuthezustand hatte erklärlich machen können. Erst als ich an ihren Bericht über die Bestellungen, welche ihr Mann mitgebracht, die Frage knüpfte, ob er fich nicht zu viel zu= muthe, entgegnete fie mit einem Seufzer: "Ja leider! Er arbeitet bon fruh bis in die Nacht und trägt fich auch dann noch mit Planen und Entwürfen. Ich möchte fast, er ware nicht nach Wien gegangen. Es wurde ja auch sonst immer beffer gegangen fein. Aber dort hat er gar zu viel gesehen, ift gang unzufrieden mit fich und gönnt fich weder Raft noch Rube. Sie werden's ihm wol ansehen, wenn er fommt."

Wieder hob ein Seufzer ihre Bruft und sie griff so rasch nach der neben ihr liegenden Arbeit, daß ich überzeugt war, sie sage mir nicht Alles, und mich auf eine schwerzliche Ueberraschung gesaßt machte.

Trokdem erschraf ich, als Wildauer nach kurzer Zeit eintrat. Eine fahle Bläffe lag auf seinem Geficht und die tiefe Falte zwischen den Augenbrauen, die ich zum ersten Male gesehen, als er mir seine Geschichte erzählt, schien feit jener Stunde nicht mehr gewichen zu fein, sondern sich noch tiefer eingegraben zu haben. Als er mich erkannte, flog ein jähes Roth über feine Stirn und Wangen und er schien im Zweifel, wie er mich begrußen follte. Ich fuchte ihm über die leicht begreifliche Berlegenheit hinwegzuhelfen, indem ich ihm fagte, daß mich der Bunfch hergeführt habe, von feinen Erfolgen in Wien zu hören; aber es gelang mir nicht, ihn in ein unbefangenes Gefprach zu verwickeln. scheinlich suchte er jedes Wort zu erfahren, das ich in seiner Abwesenheit mit seiner Frau gewechselt, als fürchte er, ich könnte die Ursache und den Grad unferes Bekanntseins verrathen haben. Auch feiner Frau schien fein Wefen aufzufallen; fie stand auf und machte sich dies und das zu schaffen und ich kounte bemerken, daß fie uns verftohlen beobachtete. Es schien mir jogar, als ob fie mich mit Mistrauen betrachte, und ich merkte bald, daß ich mich nicht irrte, als Wildauer noch einen Geschäftsgang machen zu muffen vorgab und mich ziemlich verftandlich aufforderte, ihn zu begleiten. Seine Frau fuchte ihn zuruckzuhalten und fah mich, als ihr das nicht gelang, beim Abschied fast feindselig an, als halte fie mich für die Urfache, daß ihr Mann fich noch einmal entferne. Ja, fie legte ihm mit foldem Nachdruck an's Herz, daß er nicht zu fpat zuruckkommen moge, als traute sie mir zu, ich würde ihn davon zurückhalten. Zum Wiederkommen forderte fie mich nicht auf.

Wildauer schien das Alles nicht zu bemerken, und nicht zu fühlen, wie unangenehm es mich berühren mußte. Schweigend ging er eine Beile neben mir her und sagte mir dann, sein Geschäft führe ihn nach einem vor der Stadt gelegenen Gasthose; aber er forderte mich nicht auf, ihn bis dahin zu begleiten. Unmuthig, gekränkt entgegnete ich, mein Ziel liege in entgegengeseter Richtung, zog den Hut und wendete mich ab, ohne ihm die Hand zu reichen. Da fühlte ich die seine schwer auf meiner Schulter und als ich mich umkehrte, wurde mein Groll durch einen Blick in sein Gesicht verscheucht. Er sah auf mich mit jener Art von Mitleid, die denjenigen, der so blickt, als den Bemitleidense werthesten erscheinen läßt.

"Ich sollte Sie gehen lassen," sprach er, ohne seine Hand hinwegzuziehen, "denn es wäre das Beste für Sie. Gutes ersahren Sie nicht, wenn Sie mit mir kommen; aber kränken möcht' ich Sie auch nicht. Wenn Sie durchaus wollen, so begleiten Sie mich."

Und ehe ich antworten konnte, faßte er mich am Arme und führte mich hinaus auf verwehte, unwegfame Pfade und kühlte sich von Zeit zu Zeit die Schläfe mit Schnee, indem er mir den Eindruck einer Entdeckung schilderte, welche seine Frau mit der höchsten Wonne erfüllt hatte.

Ich hätte seinem Beispiele folgen mögen, benn auch mir pochte bas Blut fiebernd in den Schläfen, wenn der Unglückliche an meiner Seite bald dem fcwärzesten Berdachte den ftärksten Ausdruck gab, bald fich selbst deshalb verwünschte und sein Ringen schilderte, die der Schonung jest doppelt Bedürftige nicht in fein Berg feben zu laffen und ben Eindruck zu verwischen, den fein Entsetzen über ihre Botschaft auf sie hatte ausüben muffen. Sie fühlte sich Mutter! Ich glaubte ihm nur zu wohl, daß es ihm nicht möglich sei, über ihre Hoffnung fich in trautem Gespräch mit ihr zu unterhalten; ich sah nur zu wohl ein, daß die Arme sich hierdurch verlett, zurückgestoßen, verschücktert fühlen und ihm hierdurch abermals neue Ursache zu dem Berdachte geben mußte, sie wisse sich schuldig. Immer weniger sah ich einen Rettungsweg aus diesem Jrefal und alaubte felbst nicht an die Wirkung der tröftenden Worte, zu denen ich mich zwang. Sie verhallten denn auch eindruckslos, ja ungehört. Es war, als ob Wildauer die ganzen Tiefen seines Innern aufwühlen, die ganze Fülle der erduldeten Seelenqualen austoben und fich zugleich körperlich vollständig ermatten wollte, fo ftromte er die Worte hervor und fo bahnte er fich den Pfad über die ichwerften Sinderniffe.

Wer weiß, wohin wir uns endlich verirrt hätten, — benn auch ich achtete nicht auf die Richtung — wenn nicht endlich ein immer dichteres Schneegeftöber uns gezwungen hätte, an den Rückweg zu denken. Es war schwer genug, ihn zu finden, und als wir endlich die Stadt erreicht hatten, gelang es mir bald, Wilbauer zu überreden, nach Haufe zu gehen. Er selbst fühlte sich erschöpft und der Ruhe bedürftig. Vor seiner Hausthür trennte ich mich von ihm mit dem Versprechen, ihn morgen wieder zu besuchen. Er drückte mir schweigend die Hand und trat in das Haus.

Ich felbst konnte mich nicht entschließen, sogleich den Heimweg anzutreten. Ich mußte Menschen sehen und mich zerstreuen. Ganz in der Nähe von

Wilbauer's Haus befanden sich die Räume eines Bereins, dem ich angehörte und in dem ich zu dieser Stunde zahlreiche Bekannte versammelt wußte. Dorthin lenkte ich meinen Schritt. Als ich eben die Hausthür öffnete, war es mir, als ob ich hinter mir einen Ruf vernähme, glaubte mich aber getäuscht zu haben, da ich Niemanden erblickte, und eilte, das erwärmte Zimmer zu erreichen.

Beschneit und ausgeregt, wie ich war, wurde ich sogleich der Gegenstand der Ausmerksamkeit, und allerhand Vermuthungen wurden im Scherz geäußert, auf den einzugehen mir ansangs schwer genug wurde, endlich aber doch gelang. Sine besonders kühne Hypothese hatte eben unter allseitiger Heiterteit ein älterer Arzt ausgestellt, als derselbe plöglich vom Kellner hinausgerusen wurde. Langsam und mürrisch verließ der eben noch so Wohlgelaunte das Zimmer, kehrte aber schon nach wenigen Augenblicken eilig zurück, leerte sein Glas mit einem Zug und wendete sich, indem er den Mantel umschlug, zu dem am benachbarten Tische sitzenden Staatsanwalt mit den Worten: "Da werden Sie auch zu thun bekommen. Der Schlösser Wildauer hat einen seinen Gesellen erschlagen."

Diese Nachricht traf mich wie mit dumpfem Schlage; hätte der Blits meinen Nachbar niedergestreckt und mich selbst gelähmt, ich hätte nicht erstarrter sitzen können. Nicht einen der Gedanken, die mir durch das hirn schossen, konnte ich sesthalten, nicht eine der Fragen, mit denen ich bestürmt wurde, beantworten. Erst als ich mit dem Staatsanwalt auf der Straße stand, die kalten Schneesslocken mir die Wangen berührten und eisiger Schauer mir durch die Glieder rieselte, konnte ich mich so weit sammeln, um dem Manne des Gesehes zu bezrichten, daß ich erst vor einer Viertelstunde mich von Wildauer getrennt habe und ahnen könne, aus welchem Grunde er die That verübt.

Bor dem Hause des Unglücklichen hatten sich bereits Nachbarn und Borübergehende gesammelt und theilten einander flüsternd das Bernommene und
ihre Bermuthungen mit. Während es aber sonst bei ähnlichen Fällen an Ausbrüchen des Unwillens und der Verwünschung gegen den Thäter nicht sehlt,
vernahm man hier nur Ausdrücke des Bedauerns und der Verwunderung, die
nicht glauben möchte, was sich doch nicht ableugnen läßt. Drinnen im Zimmer
bot sich uns ein surchtbarer Anblick dar: neben einer Blutlache am Boden ein
schwerer Hammer, über die leblose Gestalt Conrad's, der auf das Sopha gelegt
worden war, der Arzt gebeugt, die Rockärmel aufgestreift und bemüht, das Blut,
das aus einer breiten Kopswunde herniedersloß, zu stillen; auf einem Stuhle
zurückgesunken, bleich und bewußtlos die Meisterin, eine alte Nachbarin weinend
um sie beschäftigt; der Meister selbst in einer Ecke am Boden, den Kopf auf
einen Stuhl gestützt, mit irrem Blicke vor sich hinstarrend.

Ein unüberwindliches Gefühl der Scheu hielt mich ab, mich ihm zu nähern, und während der Staatsanwalt einen auf dem Tische liegenden offenen Brief aufhob, trat ich zu dem Arzte, der sogleich meinen Beistand in Anspruch nahm, um ein zerrissenes Blutgefäß zu fassen und zu unterbinden. Eine zuckende Bewegung des Berwundeten lieferte den Beweiß, daß das Leben noch nicht entslohen sei; doch konnte der Arzt nicht mit Sicherheit feststellen, ob hoffnung bleibe. "Der Schlag," erklärte er, "ist mit unsicherer, schwankender Hand geführt worden und hat nur stark gestreist; das beweist die Hautverwundung und der Bruch des

Schlüffelbeins. Aber auch die Hirnschale ist verlett, — in welchem Grade, das wird fich bald herausstellen. Vorläufig ist die Gefahr einer Verblutung beseitigt und nun wollen wir nach der Frau sehen, bei welcher der Schreck leicht schlimme Folgen haben tann." Mit Silfe der alten Rachbarin trug er die immer noch Regungslose in die anstoßende Kammer und gleich darauf bewies ein durchdringender Schrei, daß die Arme zum Leben und zum Bewußtsein zurückgekehrt sei. Wildauer sprang bei diesem Schrei vom Boden auf; als muffe er sich besinnen, ftrich er mit der Sand über die Stirn und ließ den stieren Blick burch die Stube schweifen. Als er meinen Begleiter erkannte, ging ein Bucken durch feinen Körper, dann fragte er mit heiserer Stimme, ob er nach feiner Frau feben durfe. "Ihr thu' ich nichts," feste er mit einem Blick hingu, der mir durch's Herz schnitt. Auch mein Begleiter wendete fich vor diesem Blick ab, und Wildauer schritt der Kammer zu, aus der ein krampfhaftes Weinen und Stöhnen zu uns heraustonte. Gben wollte er den Raum betreten, als der Arzt ihm entgegentrat, ihn, die Thur hinter sich schließend, mit vernichtendem Blicke maß und endlich mit unterdrückter Stimme fagte: "Wenn Sie auch Ihre Frau umbringen wollen, dann zeigen Sie sich ihr jekt!"

Wildauer wankte zurück und brach neben dem Stuhle, auf den er fich vor-

her gestütt, mit einem unterdrückten Wehelaut zusammen.

Ich eilte, dem Unglücklichen beizustehen, aber der Arzt hielt mich zurück. "Wir haben mehr zu thun," sprach er finster, "als uns um den zu kümmern. Wer solche Thaten verübt, hält auch die Folgen aus. Wollen Sie sich nütlich machen, so eilen Sie nach der Apotheke und holen Sie, was ich Ihnen aufschreibe." Rasch war das Recept geschrieben und ich eilte, den Austrag zu ersfüllen, nachdem ein Blick auf Wildauer mich belehrt, daß der Arzt in seiner Weise Recht hatte.

In der Werkstatt traf ich auf einen Polizeicommissar und auf dem Wege nach der Apotheke einen Hospitalwagen und athmete im egoistischen Gefühl der Erleichterung auf, daß ich nicht Zeuge der Scene zu werden brauchte, die sich jetzt an der Stätte des Unglücks entwickeln mußte.

In der Apotheke, wo man von dem Borgefallenen bereits Kunde hatte, wurde ich ausgefragt; aber auch hier nur staunende Berwunderung und völlige Unkenntniß über das Motiv der That. Ich wußte kaum, was ich antworten sollte; ohne daß ich mir Nechenschaft geben konnte, warum, meinte ich, daß Wildauer plöhlich berechtigten Grund zur Eifersucht erhalten habe, und mochte doch dieser Vermuthung nicht Ausdruck geben.

Auf dem Kückwege begegnete mir der diesmal langsam fahrende Hospitalwagen abermals; vor Wildauer's Hause hielt noch ein zweiter Wagen und in der Werkstätte trat mir der Unglückliche selbst in Begleitung des Polizeicommissaus entgegen. Er war gefaßter und bat mich, daß ich ihm, wenn es erlaubt sei, Nachricht über das Befinden seiner Frau zukommen lassen möchte. Der Staatsanwalt, der herzutrat, entgegnete an meiner Stelle, daß der Ersüllung dieses Wunsches nichts entgegenstehe und daß wir morgen beide im Criminalgefängniß erschienen würden.

Der Argt empfing uns mit beforgter Miene. Er befürchtete einen Fall,

ber bei dem Zustand der Kranken leicht eintreten und ungünstig verlaufen könnte, und sprach seinen Entschluß aus, noch einige Stunden zu bleiben. Für den Berwundeten werde im Hospital schon gesorgt werden. Der Staatsanwalt durchschritt nach dieser Erklärung einigemal wie unschlüssig die Stude, und erklärte dann seinerseits, daß er mich habe bitten wollen, ihm in seiner Wohnung noch weitere Wittheilungen zu machen; daß ihm aber die Gegenwart des Arztes erwünscht sei und er deshalb den Vorschlag machen möchte, am Ort der That noch eine Weile beisammen zu bleiben, wenn der Zustand der Kranken dem nicht entgegenstehe und ich nicht eine Abneigung dagegen empfinde. Einer solchen war ich mir allerdings bewußt, mochte es aber nicht zeigen und willigte daher ein, als der Arzt gleichfalls seine Zustimmung gegeben hatte.

Ich erzählte, nur zuweilen unterbrochen von den Schmerzenslauten der Kranken, was ich wußte, und konnte leicht den Eindruck bemerken, den die Geschichte Wildauer's auf meine nicht eben zurtbesaiteten Zuhörer machte. Der Doctor ging immer öfter in die Kammer und trat immer leiser auf und endlich gestand er selbst: "Wir thun alle unsere Schuldigkeit, dem Guten wie dem Bösewicht gegenüber; aber es ist doch ein anderes Ding, wenn nur die Pslicht uns treibt, und ein anderes, wenn das Herz mitredet. Das letztere ist jetzt bei mir der Fall. Was kann das arme Weib dafür, daß ihr Mann durch sein Benehmen sie selbst nach und nach dahin gebracht hat, ihm Grund zur Eisersucht zu geben? Wer einer Frau den Teusel an die Wand malt, rust ihn selbst herbei."

"Sie werden noch anders von der Frau denken," fiel ihm der Rechtskundige in's Wort, "wenn Sie den Inhalt dieses Briefes erfahren, den ich hier auf dem Tifche fand. Er ist an Conrad gerichtet und wahrscheinlich der Gegenstand der Unterredung zwischen ihm und der Bertrauten seiner Liebe gewesen, als der Meifter hinzukam und die Aufregung Beider oder ein falfch verftandenes oder gedeutetes Wort als einen Beweis ihrer Schuld ansah. Der Brief lautet: "Lieber Conrad! Roch einmal schreib' ich Dir und dann nicht mehr. Es foll nicht sein, daß wir zusammen kommen. Bater ift kränklich und hat viel Sorge, denn es ift ihm in der letten Zeit viel fehlgeschlagen. Da will er einen Schwiegersohn, der das Geschäft versteht und etwas hinein wenden kann, damit es wieder hoch kommt und Bater auf seine alten Tage nicht vom Sause muß. Und dann, Du weißt es ja, meint er, daß es Gunde ware, wenn wir uns beiratheten, weil Du nicht zu unfrer heiligen Kirche gehörft. Und wenn ich das nun auch nicht glaube, weil ich weiß, wie gut Du bift, so kann ich's doch nicht feben, daß der Bater fich fo grämt und fich fo große Sorge macht wegen des Geschäfts, blok um meinetwillen, weil ich den Better nicht nehmen will, der ja auch Tischler ift und seine Sache versteht und obendrein Geld hat. Wenn Dein Bater noch lebte, fo thatest Du's wol auch, daß Du ihm nicht zuwider warft, besonders wenn Du wüßtest, daß Du es ja doch nicht lange überlebtest. daß ich's nicht lange überlebe, das weiß ich; aber ich habe dann doch wenigstens nichts auf dem Gewiffen, wenn ich nicht Deine Frau werde. Gräme Dich also nicht um mich, und wenn Du eine Andere findest, so sei glücklich mit ihr und bente zuweilen an Deine unglückliche Bertha."

"Nichts auf dem Gewiffen!" grollte der Doctor, der, obgleich felbft Katholik,

boch in den größten Zorn gerathen konnte, wenn er von Undulbsamkeit auch nur hörte. "Der sollte hier sein und sehen, was er hat anrichten helsen! Und er soll's durch mich erfahren, wenn Sie mir die Abresse geben, Staatsanwalt, und vor die Geschwornen müßte er mir auch mit, wenn ich etwas darein zu reden hätte!"

"Die Abresse sollen Sie haben," entgegnete der Angeredete, "und was Ihren anderen Wunsch betrifft, so will ich ihn überlegen, wenn ich auch nicht glaube, daß wir dadurch irgendwem nügen könnten. In Ihrer Hand, Medicinalrath, ruht jetzt das Schicksal der Meistbetheiligten, selbst des Schuldigen. Ueben Sie schon deshalb Ihre ganze Kunst an Conrad, und wenn Sie jetzt nicht mehr hier nöthig sind, begleiten Sie mich noch einmal in das Hospital. Sie gehen doch auch mit?" suhr er, zu mir gewendet, fort. Ich war sosort bereit, aber leider mußten wir ohne den Arzt gehen, der noch einmal nach seiner Patientin gesehen hatte und uns erklärte, daß er gerade jetzt bleiben müsse und sider haupt für die Nacht einrichten werde. Als der Staatsanwalt ihm mit Kücksicht auf sein Alter den Borschlag machte, einen jüngeren Arzt herbeizurusen, brummte er etwas wie "Juristenvolt" in den Bart und schob uns zur Thür hinaus.

"Er ift einer jener besonderen Art von Beffimiften", fagte mein Begleiter unterwegs, "die nur die Welt im Allgemeinen für schlecht halten, aber doch in jedem Einzelnen, der ihrer Silfe bedarf, eine Ausnahme erblicken und diefer Ausnahme dann die hingebenoste Sorgfalt widmen. Das wird er auch mit Conrad thun und, obgleich er nicht Hospitalarzt ift, doch sein reiches Wiffen und seine geschickte Sand gern den Collegen zur Berfügung ftellen, die diefe Silfe boch schätzen. Der Himmel gebe, daß die Verwundung nicht gefährlich ift. Es hängt für Wilbauer viel bavon ab und leider kann das Gefetz nur basienige Walten der Vorsehung berücksichtigen, welches den Erfolg einer Handlung abschwächt. Wo fie aber ihr Urtheil in harter Weise fällt und streng vollzieht, wo also vielleicht zuweilen der weltliche Richter überflüffig erscheint oder doch der mensch= lichen Empfindung nach zu ausgleichender Milbe berufen ware, da zwingt das Gesetz auch ihn zur Strenge. Es ist das ein leider nothwendiger, nicht zu beseitigender Mangel aller Gesetzgebung, der den Richter oft mit dem Menschen in Zwiespalt bringt, ihn aber auch zugleich auf die Macht über uns hinweist, von der selbst das strenge, unbeugsame Recht abhängig ift."

Der Wunsch bezüglich Conrad's, den ich von Herzen theilte, schien sich nicht erfüllen zu wollen. Der Hospitalarzt hielt die Berwundung für eine sehr schwere und fürchtete das Schlimmste. Zum Bewußtsein war Conrad noch nicht gekommen; wir verließen daher das Hospital, ohne ihn gesehen zu haben, und trennten uns mit der Berabredung, ihn am nächsten Morgen vor unsrem Gang nach dem Criminalgefängniß zu besuchen.

Bor der mit dem Staatsanwalt verabredeten Stunde war ich vor Wilsdauer's Haus. Der Arzt kam mir entgegen und theilte mir mit, daß das exhoffte Mutterglück der Kranken in Folge der erschütternden Borgänge vernichtet sei und ein nervöses Fieber zu befürchten stehe. Er selbst sei erst gegen Morgen nach Haus gegangen, habe dann die alte Nachbarin durch eine Wärterin ablösen lassen und sei nun vor der Hand entbehrlich. Im Hospital, wohin er mich

begleitete, fanden wir den Staatsanwalt bereits vor; die Miene, mit der er uns begrüßte, ließ darauf schließen, daß für Conrad wenigstens noch Hoffnung vorhanden sei. Ein herzutretender Assistenzarzt bestätigte dies und forderte unseren Medicinalrath auf, sich selbst von der Richtigkeit des gefällten Urtheils zu überzeugen. Bir sanden den Berwundeten bei Bewußtsein, wenn auch zu schwach, um nähere Auskunft über den verstossenen Abend geben zu können. Eine Sondenuntersuchung ergab die Ablösung mehrerer größerer Knochensplitter, aber keinen Schädelbruch. Wenn somit die Gefahr eines tödtlichen Ausgangs auch nicht ausgeschlossen war, so schien ein solcher doch nicht der einzig mögliche, und wie man so gern als wahrscheinlich annimmt, was man wünscht und hofft, so traten auch wir, der Staatsanwalt und ich, — den Arzt riesen andere Pflichten, — mit etwas erleichterten Herzen den Weg nach dem Criminalegefängniß an.

Und doch hemmten wir unwillkürlich unsere Schritte, als wir den düfteren Corridor entlang gingen, zu deffen beiden Seiten fchwere eifenbeschlagene Thuren in die Gefangnenzellen führten; und als endlich der Schließer eine diefer Thuren öffnete, wartete ich außen, bis ich drinnen die Stimmen meines Begleiters und Wildauers vernahm; ich hatte nicht querft die Schwelle überschreiten und dem Manne gegenübertreten können, mit dem ich noch Tags vorher in schrankenloser Freiheit ftundenlang die beschneiten Fluren durchirrt hatte. Als ich endlich eintrat, achtete er meiner nicht. Seine erfte Frage hatte feiner Frau gegolten und die Nachricht, die ihm geworden war, ihn fo erschüttert, daß er gleichgültig war gegen alles Andre. "Also nicht todt!" rief er endlich, indem er sich vom Lager wieder aufraffte; "es war mein einziger Troft in dieser Nacht. Ihre Hoffnung dahin, Conrad todt und fie die Frau eines Mörders!" Und wieder warf er sich auf das Lager und raufte sich das Haar, taub gegen jedes Wort des Troftes, das wir zu ihm zu fprechen dachten. Als aber in einer Baufe, welche die erschöpfte Natur dem Ausbruch der Berzweiflung gebot, die Kunde an fein Ohr ichlug, daß Conrad nicht todt fei, sprang er empor und fein Gesicht vergerrte fich zu fo rasender Buth, daß wir entsett vor ihm guruckwichen. "Nicht todt!" ftieß er hervor, "nicht todt, und ich bin hier . . . .!" Die Stimme verfagte ihm und nur die Fäufte ballte er in ohnmächtigem Grimm, unzugänglich jeder Belehrung; für uns, die wir feinen vorhin geaugerten Bunfch mit feinem jekigen Wuthausbruch nicht zu vereinbaren vermochten, ein furchtbares Räthfel.

Aber furchtbarer, erschütternder noch wirkte auf uns die Berzweislung des Unglücklichen, als er endlich begriff, welcher Jrrthum seine That geleitet, als er den Brief verstand, den ihm der Staatsanwalt vorlas, als er einsah, daß die unzusammenhängenden Worte Conrads, die er gestern von der Werkstatt aus vernommen, nicht, wie er im Bewußtsein seiner schlimmen Angewohnheit angenommen, ihm selbst, sondern dem Bertha bestimmten Bräutigam gegolten hatten und die Thränen seiner Frau Thränen des Mitleids, ihre Vertröstung auf die Jukunst nicht Vertröstungen auf seinen eigenen Tod gewesen waren, wie er in seiner Verblendung angenommen. Sein Grimm kehrte sich jeht gegen sich selbst und wir besürchteten bald, ihn Hand an sich legen, bald ihn der Aufregung plöhlich erliegen zu sehen. Jum Glück kam uns der Geistliche der Anstalt

zu Hilfe, der eben seinen Aundgang machte. Sein Kleid, sein mild-ernstes Wesen und die allgemeine Achtung, die er in der Stadt genoß, versehlten ihre Wirkung nicht; Wildauer wurde ruhiger und als der Geistliche, nachdem er sich rasch über den Fall unterrichtet, uns bat, ihn mit dem Gesangenen allein zu lassen, erfüllten wir seinen Wunsch in der Ueberzeugung, daß wir beruhigter scheiden konnten.

Die Ereigniffe der folgenden Wochen laffen sich turz zusammenfaffen, so bedeutsam und reich an Aufregungen fie auch für Alle waren, die zu dem Kalle in irgend welcher Beziehung standen. Bei Conrad und der Meisterin traten Arisen und Rückfälle ein, die der Gefangene errieth, auch wenn sie ihm verschwiegen werden sollten; und als endlich die Gefahr gewichen war, stellte fich bei Conrad eine finftere, menichenfeindliche Schwermuth ein, die fich allerdings wenigstens theilweis auf den Brief Bertha's zurückführen ließ, doch aber auch als Folge feiner Berwundung betrachtet und deshalb bei der Bemeffung der Strafe Wildauer's von fchwerwiegender Bedeutung werden konnte. Bergebens wandte fich unfer ärztlicher Freund, bei dem nach einem Befuche im Gefängniß die frühere Abneigung gegen Wildauer vollends verschwunden und in das Gegentheil umgeschlagen war, erft brieflich und dann sogar mündlich an Bertha's Bater, um zu bewirken, daß derfelbe feinen Ginfpruch gegen das Berlöbnig aufgebe und dadurch eine Verbefferung in Conrad's Zuftand herbeigeführt werde; er kehrte mißmuthig zuruck und erklärte, daß er lieber mit einem Todtschläger der schlimmsten Sorte, als mit einem in der Freiheit umbergehenden, glaubens= und tugendstolzen, auf seine Baterpflichten pochenden und im Grunde doch nur gefühllosen und habsüchtigen Mann zu thun haben wolle. Schon vorher war ihm eine bittere Enttäuschung geworden. Er, der Gefühlsmensch, der sich um das geschriebene Gesetz wenig kummerte, hatte gemeint, es wurde genügen, daß Conrad, vollständig genesen, auf Nichtbeftrafung seines Meisters antrage, um biefen straflos ausgehen zu lassen, und er hatte, als er erfuhr, daß nur bei leichten Körperverletzungen und auch nur dann, wenn das Bergeben gegen Angehörige verübt worden ift, eine Zurücknahme des Antrags zuläffig erscheint, einen heftigen Auftritt mit dem ihn belehrenden Rechtskundigen gehabt, der Wildauer überhaupt nicht der Körperverletung, sondern mindestens des versuchten Todtschlags oder gar des Mordversuchs für schuldig erachtete.

Nach diesen niederschlagenden Erfahrungen klammerte sich, wie ein Ertrintender an einen Strohhalm, unser Freund an den Gedanken, daß sich der Nachtweis führen lassen müsse, Wildauer habe die That in einem Zustande von Betwußtlosigkeit oder krankhafter Störung der Geistesthätigkeit begangen, und sorschles mit quälendem Eiser nach jeder Aeußerung des Gefangenen, nach jedem Symptom, das auf einen solchen Zustand hätte schließen lassen können. Bom geringsten Ersolg waren seine Schritte bei der Meisterin, die nicht einmal zu bewegen war, den Gesangenen zu besuchen, der auf ihr Erscheinen wie auf das eines erlösenden Engels harrte. Er war der Mörder ihrer Hoffnung, hatte an ihrer Treue gezweiselt, war zum Verbrecher deshalb geworden, und es war, als ob dadurch all ihre Liebe erstickt worden sei. Finster und verschlossen antwortete sie auf alle Fragen über das Wesen ihres Mannes vor der That nur, daß er wol gewußt haben müsse, was er thue. Da aber ihr Zeugniß am wenigsten

in's Gewicht fallen konnte, wurden meine Begegniffe mit Wilbauer zum Gegen= ftand so eingehender und fortgesetzter Forschungen des Medicinalraths, daß ich an seinem ärztlichen Scharfblick ernftlich zu zweiseln begann. Ich konnte mich näm= lich der lleberzeugung nicht verschließen, daß meine Ausfagen von ausschlaggebender Bebeutung fein mußten; und je weniger ich mir felbst einreden konnte, daß Wildauer nur wenige Minuten vor Berübung der That im Zustande der Unzurechnungsfähigkeit fich befunden habe, um fo unausgesetzter qualte mich der Gedanke, daß ich die Berurtheilung des Unglücklichen herbeizuführen bestimmt fei. und um so peinlicher, beangstigender wurde mein Zustand. Gines Abends trat der schon mit Bangen erwartete ärztliche Freund, der gar kein anderes Interesse mehr zu haben ichien, als für ben Seelenzuftand Wildauer's, mit einem Unwalte bei mir ein, der schon durch sein Meuferes, seine kleine verwachsene Geftalt, feinen tahlen, beinahe unförmlichen, zwischen hohen Schultern figenden Ropf und feine kalten stechenden Augen, von jeher einen fast unheimlichen Eindruck auf mich gemacht hatte. Als ich nun aber einem Berhör unterworfen ward, aus welchem der Bertheidiger Material schöpfen follte: da überkam mich eine fo fieberhafte Angst und meine Antworten fielen so unzusammenhängend und widersprechend aus, daß dem Arzt endlich die Augen aufgingen und er mir, nachdem er mich über mich felbst ausgefragt, unbedingte Ruhe anempfahl. Da jedoch die Boruntersuchung begann und in ihrem Berlauf mich mehr und mehr von der Berechtigung meiner Befürchtung überzeugte, fo blieb jener Rath unbefolgt, bis ein heftig auftretendes Wieber mich an das Zimmer fesselte, das ich bis jum Tage vor der Schwurgerichtsverhandlung nicht verlaffen durfte.

Hatte es sich nicht vermeiden lassen, oder geschah es absichtlich, — genug, der Fall kam in der Stadt selbst zur Aburtheilung und der Judrang der Menge war daher so groß, daß der Berhandlungssaal kaum die Hälste der Neugierigen zu sassen vermochte. Trohdem war es still wie in einer Kirche, als wir endlich aus der Zeugensinde vor den Gerichtshof traten. Ich unterstützte, so angegrissen ich mich auch selbst fühlte, Frau Wildauer, die sich kaum aufrecht zu erhalten vermochte und umzusinken drohte, als ihr Blick den Angeklagten streiste, der bleich, nur noch der Schatten seiner selbst, ihr entgegenstarrte.

Auf der Zeugenbank saß neben mir ein alter Mann mit herzlosen, groben Zügen, den ich vorher, nur mit Frau Wildauer und mir selbst beschäftigt, nicht beachtet hatte und früher gesehen zu haben mich nicht erinnerte. Auch jetzt beachtete ich ihn nur flüchtig; denn all meine Ausmerksamkeit und mein Empfinden war dem Angeklagten zugewendet, über den bereits ein Strafgericht hereingebrochen war, das kein menschliches Urtheil verschärfen oder mildern zu können schien. Als ich jedoch bei der Beeidigung der Zeugen vernahm, daß mein Nachbar den Namen von Bertha's Bater trug, veränderte nicht nur meine Aufmerksamkeit ihren Gegenstand, sondern es schwäche has mich bisher beherrscht, und machte einer nervösen Spannung Raum, die allerdings kaum minder peinlich war. Als mein suchender Blick dem unsers ärztlichen Freundes begegnete, der mit dem finster sich zurückhaltenden Conrad beschäftigt gewesen war, fand ich sofort Untwort auf meine stumme Frage, auf wessen Betreiben Bertha's Bater zugegen sei. Bezeichnend winkte

der Freund, der mein Krankenzimmer von jeder auf unseren Fall bezüglichen Nachricht abzusperren gewußt hatte, nach dem Vertheidiger hin, auf den sich nun

meine gange Aufmerksamkeit richtete.

Er stand im Rufe eines begabten Juriften, aber kalten, berglofen Sonder= lings und genoß deshalb wenig Bertrauen. Jest fag er über feine Atten gebeugt und blätterte in denfelben, ohne einen Blick von ihnen zu verwenden. Und boch schien es mir, als ob seine Sand gittre, wenn fie die Blätter umschlug, und als ob es in feinem harten, faltigen Gesichte feltsam zucke. Während der ganzen Berhandlung fah er nicht auf, sprach nicht mit dem Angeklagten, richtete keine Frage an die Zeugen, und doch konnte ich den Blick nicht von ihm wenden, feitdem er bei der Berlesung der kalten, im üblichen Style abgefakten Anklageichrift seine tiefen dunklen Augen zur Decke erhoben und fie dann, langsam den Ropf schüttelnd, mit der Sand bedeckt hatte. Gine unbestimmte, aber deshalb nicht minder zuversichtliche Hoffnung erfaßte mich und weder die Ausfagen der Beugen, noch das Plaidoper des Staatsanwalts konnten meine Gedanken dauernd von der Richtung ablenten, daß alle Entscheidung nur von dem einen Manne abhänge, obgleich er nach jenem wol nur von mir bemerkten Aufblicken wieder in scheinbare Theilnahmlofiakeit aegen Alles versank, was die Hörer und selbst mich, dem keine Ausfage Reues brachte, in tieffte Erregung versette.

Conrad schilberte sein Berhältniß zum Meister und zur Meisterin; ihm konnte er bis zu jenem Abend nicht Uebles nachsagen; er habe mit ihm stets auf kaltem Geschäftssuß gestanden. Bon ihr sagte er, daß sie gut gegen ihn gewesen sei wie eine Schwester und an jenem Abend, als er mit dem verhängnißvollen Brief zu ihr gekommen, ihn weinend auf die Zukunst vertröstet habe, die so manches süge. Ueber seinen eigenen Zustand sprach er sich in einer Weise aus, die wenig günstig für den Angeklagten wirkte. Er klagte über Schlaslosigkeit, Kopsweh und Beängstigung, Schwäche und Unlust zur Arbeit und meinte, nie

verwinden zu können, was ihn betroffen.

Die Meisterin antwortete auf die wenigen ihr vorgelegten Fragen mit kaum vernehmlicher Stimme, daß ihr Mann seit längerer Zeit wie verwandelt gewesen sein, ohne ihr jedoch Grund zu einer bestimmten Klage zu geben. Nur einmal habe er Eisersucht gegen Conrad verrathen, dann aber nicht wieder dis zu dem Moment, da er mit dem Hammer in die Stube getreten sei und ohne ein Wort, mit wuthverzerrtem Angesicht, Conrad zu Boden geschlagen habe. Die Beantwortung der Frage, ob sie glaube, daß ihr Mann im Moment der That sich derselben bewußt gewesen sei, lehnte sie ab und sank aus den Saal und die Galerien durchlief. Daßselbe legte sich jedoch rasch und wich athemloser Stille, als dem Angeklagten die Frage vorgelegt wurde, aus welcher Absicht er den Hammer ergriffen, der auf dem Gerichtstische lag, und ob er sich der That bewußt gewesen sei, die er mit demselben verübt.

Wildauer mußte sich stützen, als er sich erhob; er war zusammengesunken, als seine Frau die Beantwortung der bezüglichen Frage abgelehnt hatte, und seine Stimme schien wie aus einem Grabe herauszutönen, als er erklärte, die Worte Conrad's und die Thränen und Vertröstungen seiner Frau hätten ihn

Wilhauer. 199

aller Besinnung beraubt. Er habe wol lange gefürchtet, daß es so kommen werde, aber er habe es nie gewollt. Als er jedoch erkannt, was er gethan, habe es ihn nicht gereut bis zu dem Augenblicke, da er seinen Jrrthum eingesehen.

Unser ärztlicher Freund gerieth fast außer sich bei dieser Erklärung. Raum vermechte er über Conrad's Zuftand, ben er zunächft zu begutachten hatte, zu= sammenhängend zu berichten. Die Berwundung bezeichnete er als eine solche, die leicht hatte tödtlich werden können, die Heilung jedoch als eine allem Er= meffen nach vollkommene, den krankhaften Zustand Conrad's als mit annähernder Bestimmtheit auf das unglückliche Liebesverhältniß zurückführend. Den Zustand des Angeklagten por und während der That charakterisirte er als einen Buftand momentanen Wahnfinns, der jedes Urtheil und jede Willensfreiheit ausichließe. Mit einer Bestimmtheit und einer Heftigkeit, die eine Mahnung des Präfidenten zur Folge hatte, behauptete er, daß jeder der Geschworenen, der monatelang in dem gleichen Wahne gelebt, wie der Angeklagte, von gleichen Scheinbeweisen verwirrt gewesen sein und, wenn er eine ahnliche Waffe zur Sand gehabt hätte, sicherlich dasselbe gethan haben würde, was der Angeklagte gethan. Die Frage jedoch, ob Wildauer auch vor der That, als er die Möglichkeit der= felben gefürchtet und also vor Augen gesehen, fich in einem Zuftande der Unzurechnungsfähigkeit befunden und aus dem letteren Grunde das längere Berbleiben Conrad's im Hause gebuldet habe, mußte er verneinen und kehrte in tiefer Niedergeschlagenheit auf seinen Blat zurück.

Der Bertheidiger blätterte auch jeht ohne aufzublicken in seinen Akten. Meine Hoffnung schwankte und in äußerster Erregung ging ich selbst an meine Außige. Hingerissen begann ich eine lebhafte Schilberung der Begegnisse während der nächtlichen Fahrt, als ein Blick des seltsamen Mannes mich traf und ein leichtes Schütteln seines Kopses mich veranlaßte, nur kurz die mir vorgelegten Fragen zu beantworten. Auf's Neue war ich überzeugt, daß die scheinbare Gleichgültigkeit des Bertheidigers nur seine Ergrissenheit verbergen sollte und nicht nur sein juristischer Berstand, sondern auch sein Herz bei dem Angeklagten war. Die Frage nach meiner Neberzeugung hinsichtlich des Seelenzustandes Wildauer's im Augenblick der That mußte ich dahin beantworten, daß ich wol eine kurze Störung der Urtheils= und Willenskrast des Angeklagten für wahrscheinlich halte, seine volle Zurechnungsfähigkeit noch kurz vor der That jedoch nicht bezweiseln könne.

Das Zeugen= und Sachverständigenverhör hatte nur kurze Zeit in Unspruchgenommen, — Bertha's Bater hatte unter dem Murren der Zuhörer lediglich bestätigt, daß der auf dem Gerichtstische liegende Brief von seiner Tochter gesichrieben und diese trotz seines Berbotes überhaupt mit Conrad in Briefwechsel geblieben sei, — und das Plaidoger des Staatsanwalts konnte sosort beginnen. Sichtlich und hörbar ergriffen und mit dem unverkennbaren Bestreben, die Schuld des Angeklagten nicht schwärzer zu malen, als sie dem Bertreter des beleidigten Staates erscheinen mußte, räumte er ein, daß Wildauer die That nicht nur im Irrthum begangen habe, den er an jenem Abend in Folge seines Seelenzustandes nicht wol selbst habe aufklären können, sondern daß er auch im Moment der That ruhiger leberlegung nicht fähig gewesen sei. Trotzdem aber hielt er sest

an der Ansicht, daß Wildauer des versuchten Mordes schuldig sei, da er thatsächlich oft und noch kurz vor Verübung der That den Fall erwogen und mit klarer Ueberlegung zu dem Schluß gekommen sei, so und nicht anders handeln zu können. Seine Furcht vor einer That, wie er sie verübt, habe ihm die Wahrscheinlichkeit derselben klar gemacht; er hätte diese Wahrscheinlichkeit um jeden Preis aus der Welt schaffen müssen, selbst um den Preis ehelichen Unsglücks. Durch die Unterlassung eines Schrittes, der diese Wahrscheinlichkeit entsernt haben würde, habe er selbst seinen Seelenzustand verschärft, sich selbst in die Lage versetzt, in welcher er die That verübt, sich selbst die Möglichkeit aufsbehalten, ein Mörder zu werden.

Schlechterdings könne es nicht in Betracht kommen, ob ein Anderer in Wilbauer's Lage und an feiner Stelle dasfelbe gethan haben würde. Säufig genug werde man fagen muffen, daß an der Stelle, in der Lage, von dem gleichen Bilbungsgrad und der gleichen Gemüthsart eines Berbrechers mancher Andere fich gleicher Schuld theilhaftig machen würde; damit aber werde die Schuld nicht beseitigt und nicht verändert. Wer fich bewußt fei, daß auch er der Bersuchung erliegen könne, muffe über sich wachen und dem himmel danken, der die Bersuchung abgewendet; eine begangene Schuld muffe er aber tropdem als folche und ihrem besonderen Wesen nach beurtheilen. Der Borsehung sei auch der Angeklagte Dank dafür schuldig, daß das Berbrechen nicht zur Bollendung gekommen und daher die Milde des Gesetzes gegen ihn in Anwendung gebracht werden könne. Ueber die abwehrende, mildernde Hand der Vorsehung hinaus könne und dürfe aber auch das Urtheil des Richters nicht gehen, und seiner Pflicht gemäß beantrage er daher, den Angeklagten des versuchten Mordes schuldig zu sprechen. Wenn die Ueberlegung des Beklagten zweifelhaft erscheine, muffe man doch die That als eine vorsätzliche betrachten und, da jeder Zweifel darüber ausgeschloffen sei, ob Wildauer in seiner eifersüchtigen Wuth Conrad habe tödten oder nur verwunden wollen, versuchten Todtschlag annehmen.

Wenn im Theater eine jener Scenen beginnt, die den Helden entweder von der Höhe seines Glückes in den Staub dahin streckt oder aus unverschuldetem Leid wieder emporhebt zum Triumph über seine Feinde, dann geht ein flüsterndes Geräusch durch den Raum, wie das Säuseln des Windes in hohen Tannen, und doch bewegt sich keine Lippe; es ist, als ob das Schlagen der Herzen zu vernehmbaren Lauten sich vereinigte und die gespannten Nerven zu flüsternden Accorden zusammentönten. Ein solches Geräusch zog auch durch die lautsos harrende Versammlung, als der Vertheidiger sich erhob.

Er begann mit ruhiger, aber eindringlicher und klangvoller Stimme, indem er eine Berwundung Conrad's durch den Angeklagten einräumte, die leicht den Tod des Ersteren hätte zur Folge haben können. Aber er bestritt nicht nur, daß die That mit Neberlegung ausgeführt, sondern auch, daß die Absicht vorshanden gewesen seinen Menschen zu tödten. Die Neberlegung beschäftige sich mit der Frage, wie eine That am Wirksamsten und Gesahrlosesten sür den Thäter zu volldringen sei. Wer aber sürchte, daß momentaner Wahnsinn ihn zu einer That führen könne, wen diese Furcht im Wachen und im Traume versolge, der überlege nicht die That; ja er fürchte nicht sie, sondern den Wahns

finn. Furcht vor Wahnfinn aber sei beginnender Wahnfinn. Warum habe auch Wildauer überlegen follen, wie er Conrad tödten könne? Sabe er ihn gehaßt und diesem haffe Ausdruck gegeben? Sabe er nicht vielmehr den Berdacht betämpft, der ihn gequält, und gehofft, des beginnenden Wahnfinns herr zu werben? Wenn er Conrad nicht entfernt habe, fo habe der Grund in der zu ruhiger Stunde auftauchenden Neberzeugung von Conrad's Unschuld und in dem Bewußtsein gelegen, daß der frankhafte Berdacht auf jeden Anderen an Conrad's Stelle fich leuten wurde. Sabe alfo eine Neberlegung ftattgefunden, fo fei es bie gewesen, daß Conrad nicht getöbtet werden durfe. Somit falle auch der Borfat jur That fort. Könne da von einem Vorfate die Rede fein, wo wenige Minuten vorher das Gegentheil vorhanden gewesen sei? Sei Borsat und Wahnfinn dasfelbe? Wol sei es im Allgemeinen unrichtig, den der Schuld freizufprechen, der in seiner besonderen Lage leicht Genossen seiner That finden würde; wie aber dürfe der ein "Schuldig" iprechen, der den Seelenzuftand eines Un= geklagten nicht begreife, der Wahnfinn und Borfat in einem bestimmten Falle nicht zu unterscheiden vermöge?

Immer rafcher, leidenschaftlicher, glübender waren die Worte des Redners gefloffen; feine gebeugte Geftalt hatte fich gehoben, feine dunklen Augen leuchteten unter der bleichen Stirn. Und als er nun mit hinreißender Beredtfamkeit jenen Wahnfinn schilderte, jene Solle in der Menschenbruft, die man Gifersucht nennt, die den Quell des Denkens verfengt und den Born des Fühlens, von hirn und Mark zehrt und an dem Raub sich größer und größer maftet, bis fie den ganzen Menschen ausfüllt, den Traum vergiftet und den Tag zur Schreckensnacht umwandelt; jenen Zustand, aus dem nur der Tod rettet, der Tod des einen oder des anderen Theiles — der zur Unthat führen muß, wenn der Zufall Beweise liefert ober auch nur zu liefern scheint, und die Kraft des Armes der überschäumenden Wuth des Herzens gleicht: da zuckte es wie ein Blit durch mein Erinnern und ich erkannte ihn wieder, den kleinen häßlichen Mann, den ich als Anabe an der Seite einer strahlenden Schönheit, umringt von den Löwen des Tages und verfolgt von hämischen Blicken, so oft gesehen. Hatte auch ihn ein Tod gerettet vor Wildauer's Schicksal, ein Tod des Schuldigen oder der Schuldigen? Gleichviel, er kannte den Wahnfinn, der im hirn des Gifersüchtigen tobt, und die Gluth dieses Fiebers schien wieder aus seinem Auge, von feinen Lippen zu fprühen, um seinen Mund zu zucken und sich den athemlos lauschenden Hörern mitzutheilen. Borgebeugt, Schweiftropfen auf der bleichen Stirn, ftarrte Bertha's Bater auf den Redner, der, wie hingeriffen durch die Exinnexung an sein Leid und dessen Urheber, die Hauptschuldigen einer That der Eifersucht in ben Eltern suchte und fand, welche einen Sohn, eine Tochter zu einem verhaßten Chebunde zwingen. Sie rief er vor die Schranken, auf fie malzte er die zermalmende Schuld an zerftortem Lebensgluck, Chebruch, Qual und That des Wahnfinns. Auch fie rief er mit heran, die Frau und den Hausfreund, die leichtherzig den Bahnfinn nicht erkennen oder belächeln und verdammen, mit dem fie fpielen und den fie nähren, bis er zur verzehrenden Flamme ausbricht. Sie alle, alle fculdigte er an, von ihnen, den tugendftolzen, harten, falten Seelen forderte er Sühne für vergoffenes Blut und Sühne für die That eines Unglücklichen, der

tausendmal weniger Scharfblick, Bewußtsein, Ueberlegung und Borsat haben könne, der das eigentliche, beklagenswertheste Opfer und im Wahnsinn schon über seine Schuld hinaus gestraft sei.

Erschöpft hielt der Redner inne und durch den Saal ging ein Aufathmen. als ob Hunderte von Herzen plötlich von einer schweren Laft befreit wären. Und aus dem Aufathmen wurde ein Flüstern, das rasch anschwoll, aber trokdem übertont wurde durch eine Bewegung auf der Zeugenbant und zwei Ausrufe, die von meiner nächsten Nähe ausgingen. Mit dem einen war die Meifterin aufgesprungen und hatte sich vor der Bank des Angeklagten niedergeworfen, der fich niederbeugte und mit bebenden Sanden die Schluchzende zu fich emporaugiehen suchte. Und mit dem zweiten hatte sich Bertha's Bater erhoben; seine Bruft wogte und seine Arme streckten sich wie abwehrend aus, indem er rief: "Ich will nicht schuldig sein — ich nicht — an foldem Elend! Er soll meine Tochter nehmen, aber für seinen Meister um Gnade bitten!" Und Conrad fturzte berbei und hielt den Alten, der umzusinken drohte, in seinen Armen und rief unter Thränen und Nauchzen "Enade! Enade!" durch den Saal und: "No bin gesund und glücklich, und es follen Alle glücklich sein!" Und das unterbrochene Muftern wuchs zum Sturm und "Gnade! Gnade!" scholl es von den Galerien, die Geschwornen blickten auf die Richter, die Richter auf die Ge= schwornen und der Präfident ergriff die Glocke, aber bewegte fie nicht. Er fah ein, daß die Wogen der Empfindung fich fanftigen mußten, ehe das Recht feinen Lauf nehmen konnte. —

Als die Ruhe wieder hergestellt war und der Vertheidiger wieder das Wort nahm, trug er auf völlige Freisprechung des Angeklagten wegen krankhafter Störung der Geiftesthätigkeit deffelben an. Wenn wirklich die Geschwornen die Neberzeugung von einer solchen Störung nicht gewinnen könnten, so würden sie doch nicht auf versuchten Todtschlag, sondern höchstens auf Körperverletzung mittelft einer Waffe erkennen dürfen. Die Situation, in welcher die That begangen worden, gleiche jum Mindesten der zwischen zwei Gegnern, von denen der eine auf frischer That sich wegen erlittener Kränkung empfindlich rächen wolle. Habe die Kränkung auch nur in der Idee des Angeklagten bestanden, to schmerze und errege eine eingebildete Kränkung doch nicht minder, als eine thatjächliche. Deshalb habe auch eine höhere Macht den Arm des Beklagens= werthen gelenkt, auf daß er nicht schuldiger werde, als er verdient habe. würde diese Macht verkennen, es würde ihrer Absicht widerstreben heißen, wenn die irdischen Richter die Schuld größer erscheinen laffen und härter beftrafen wollten, als das den Erfolg lenkende, in diesem Falle so deutlich erkennbare Walten der Borfehung fie erscheinen laffe. "Hier," fo folog der Redner, "hat ein Höherer bereits gesprochen, er hat alte Schuld gestraft durch den Stellvertreter, den er felbst in die Menschenbruft eingesetzt, durch das Gewiffen; er hat verblendete Augen geöffnet durch den Arm eines durch fein Gewissen mit Wahnfinn Geschlagenen, aber er selbst hat diesen Urm so gelentt, daß aus seiner That Blück ftatt Unglück, Segen statt Unheil erwuchs. Erheben Sie fich, meine Berren Gefchwornen, zu dem Gedanken, daß die irdifche Gerechtigkeit wol dann unnachsichtlich ftreng das Schwert führen foll, wenn die ewige zu schlafen icheint,

aber zu ihrer höchsten Würde emporsteigt, wenn sie die Stimme Dessen hört, der allein gerecht richtet. Sie haben vernommen, wie er sein Gericht vollzogen, Sie haben in diesen Räumen allvernehmlich die Milde seines Endurtheils geshört: machen Sie es zu dem Ihrigen!"

Obgleich der Staatsanwalt mit scharfer Logik nachwies, daß eine bloße Körperverletzung, selbst die schwerste, bei dem Seelenzustande des Angeklagten nicht in dessen Absiecht habe liegen können, sondern selbst beim Mangel von Neberlegung der Borsatz zur Tödtung vorhanden gewesen sein müsse und den Seschwornen nur die Pflicht obliege, den Charakter der That zu bestimmen: so besahten diese doch unter dem überwältigenden Eindruck der erlebten Scene und der Rede des Bertheidigers nach kurzer Berathung von den gestellten Fragen mit überwiegender Mehrheit nur die auf Körperverletzung mittels einer Wasse und auf das Borhandensein milbernder Umstände gerichteten. Ja, sie erklärten sich, als dies Urtheil auf Gesängnißstraße von drei Monaten gefällt war, auf Andrängen Conrad's und des Bertheidigers bereit, ein Gnadengesuch an den Monarchen zu unterstüßen. Aber Wildauer wollte keine Gnade. Er erklärte das Urtheil für überaus mild und verlangte, die Straße tragen zu dürsen. Er habe wiedergewonnen, was er auf ewig verloren geglaubt und zu verlieren verbient habe; dieses Glück sordere einen Ausgleich und seine Schuld eine Sühne.

Fünf Jahre find feit jenem unvergeglichen Tage verfloffen. Conrad mit feiner Frau, dem Schwiegervater und zwei wilden Buben wohnt in dem ehemaligen Wildauer'ichen Saufe am Graben, feinem Befitthum, und beschäftigt gahlreiche Gefellen. Seine Berwundung und die Scene im Gerichtsfaal haben an der gunftigen Wendung seines Schicksals mindestens eben so großen Antheil, als das Geld seines Schwiegervaters, den mein Freund, der alte Medicinalrath, einen alten Tuchs und gaben Geighals nennt, der gelegentlich feine Nachgibigkeit bereue und deshalb einige Schläge in's Genick und auf die Stelle, unter der das Herr liegt, verdiene und nöthig habe. Wildauer betreibt eine kleine Fabrit in Wien; er und feine Frau wollten nicht täglich Gefichter feben, auf denen die genaue Bekanntschaft mit der Bergangenheit fich ausprägte. Aber wir, Conrad, der Medicinalrath, der Bertheidiger und ich, stehen mit ihm in Briefwechsel. Rürglich schrieb er mir: "Ihr Wunsch wird sich schwerlich erfüllen, wir werden allein bleiben; aber allein mit der Erinnerung an treue Freunde und an eine Bergangenheit, die viel zu denken gibt in einer Stadt wie Wien. Wenn ich mich nicht scheute, mein Schicksal hier bekannt werben zu seben, so möchte ich wol wünschen, daß meine Geschichte aufgeschrieben würde. Indeffen ließe fich's ja auch machen, daß unsere Namen nicht erwähnt und wir felbst nicht allzu kenntlich geschildert würden. Ich habe neulich eine Erzählung von Ihnen ge= lefen u. f. w."

Dieser Brief kam dem Wunsche entgegen, den ich längst im Stillen gehegt hatte und hiermit endlich mir selbst erfüllt habe. Daß "Wildauer" nicht Wildauer heißt, brauche ich wol nicht zu sagen.

## Wort und That.

Von Eduard Lasker.

I.

Von den erften geschichtlichen Anfängen berichten die Alterthumsforscher und Zeugniffe bestätigen, daß der Mensch voll Erstaunen und Verehrung für die umgebenden Dinge erfüllt war und sich in bescheidener Unterordnung fühlte. Nicht allein die gewaltigen Elemente hielt er für höhere Wesen, sondern auch Bieles, was um ihn auf Erden lebte; Thiere, an denen er größere Kraft mahr= nahm, als an sich selbst und andere Thiere von nicht überlegener Kraft, weil er bei ihnen ein höheres und felbstbewußtes Wesen antraf, welches ihm felbst abging. Wie wir heute den neugeborenen Menschen ganz hilflos und in langfamfter Entwickelung vorschreiten sehen, jedes andere Thier dagegen schnell zur Bewegungsfreiheit und Selbständigkeit gelangt, so wahrscheinlich — Bestimmtes läßt fich darüber nicht feststellen — haben in ihrer Gesammtentwickelung die Thiere 1) viel eher den letzten Grad der ihnen beschiedenen Entfaltung und der vollen Sicherheit ihres Wesens erlangt, als der Mensch. Diefer aber, weniger ausgebildet und mehr gehemmt und doch ausgestattet mit der Gabe zu vergleichen. erkannte die Neberlegenheit, welche an einzelnen Thieren ihm sichtbar wurde, und ftellte diese in eine Ueberordnung, für welche allmälig der Begriff des Damonischen oder Göttlichen in ihm entstand. Diese Anfänge muffen sich fort= gesett haben, nachdem die Ursache eines solchen Zuftandes längst fortgefallen war. Denn unter Bölkern, welche ichon zum Staatswesen, zur Kunft sich aufgeschwungen hatten, und zu vielem Andern, was den Menschen hoch hinaufhebt, findet sich noch die Berehrung von Thieren, bei den Gingeweihten als Reft der Ueberlieferung und Symbol, bei dem gemeinen Volke aber als wirkliche Gottesverehrung; merkwürdig genug, mahrend bereits geläutertere Begriffe idealer Gottesverehrung in die Herzen der Menge eingezogen waren. Noch heute

<sup>1)</sup> Nur zur größeren Bequemlichteit bes Ausbruckes laffe ich bei ber häufig wieberkehrenden Gegenüberstellung ber Menichen und ber anderen Thiere zuweilen ben Beisat fort; ber naturgeschitlichen Zusammensaffung will ich badurch nicht wibersprechen.

ift die Nachwirkung der ersten Anschauungen nicht ganz überwunden, sondern Erscheinungen des Aberglaubens führen den Forscher zurück in jenen Zuftand der Bescheidenheit, wo der Ursprung der religionsartigen Borurtheile für oder gegen bestimmte Thiere zu fuchen ift. Aber im großen Bug der Entwickelung vollzog der Mensch einen bedeutsamen Uebergang, als er zu einer besseren Schähung feiner felbst und ber Umgebung gelangte. Bescheiden und ftolz zugleich begann und durchlebte er eine zweite Periode. Aus der Tiefe schwingt er fich auf, um in erhabenfter Gesellichaft Demuth zu pflegen. Die Thiere, babon hatte er fich überzeugt, find allesammt geringer als er, die Elemente haben kein selbständiges Leben; nun wollte nichts Geringeres ihn befriedigen, als der Umgang mit Göttern 1). Demuthsvoll trägt er die Allgewalt der Höchsten; in dem ftolgen Gefühl, daß das Gotteswefen gang ausgefüllt fei mit der Lenkung des Menschen und seiner Welt, versenkt er all sein Denken in Rachforschen, wie er seine Beziehungen zu Gott regeln muffe, unter welchen Bedingungen der Berkehr mit dem Höchften aufrecht zu erhalten, für Beide genehm und nütlich zu machen sei. In dieser Periode unterliegt die Zwienatur des Menschen den heftigften Rämpfen. Offenbarungen und Bisionen, ftarre Gebote und der unerschöpfliche Quell des Gemüthes, felsenfester Glaube und unterwühlender Zweifel, Aufjauchzen und Bergagtheit der Seele, fröhliches Anschauen der Natur und resignirte Zuruckgezogenheit von jeder Anregung bis in die völlige Gedankenleere, Todesmuth und Todesluft um bloße Abstractionen, welche überreizte Denker aus Gedankenlaunen bestilliren, plumpe Augen mit grober Sinnlichkeit vor fich feben. Unter folden fich bekämpfenden Gegenfaken arbeitet der Mensch sich durch zu der Erkenntniß, mit welcher biefe zweite Beriode dem Abschluß entgegenneigt, daß die Natur dem Menschengeschöpf verwehrt hat, das Wesen Gottes zu ergründen, in irgend eine nach menschlichen Regeln erkennbare Berbindung mit ihm zu treten, so lange der Mensch auf Erden weilt. Diese Erkenntnig beeinträchtigt nicht die Gefühle, welche der Menichenbruft tief eingegraben find, nicht den natürlichen Untrieb zur Gottesfurcht. Der Ginzelne mag und darf, ohne Furcht vor berechtigtem Widerspruch, das höhere Wesen, wie es in seinem Herzen lebt, anbeten, zu seiner Erziehung verwerthen, in seine Stimmung und Lebensgeschicke verflechten, aber keine Forschung erschließt ihm das Verständniß, wie zu Anfang ober zulet Menschliches und Göttliches fich verknüpfen. Wiffenschaftlich erwiefen ift das Gefet, daß alles hierauf gerichtete Forschen bloge lebung des Geiftes ift. Zum leberfinn= Lichen findet unfere auf den Sinnen beruhende Vorstellung keinen Zugang; darum zerbröckeln alle Einrichtungen, welche auf der vermeinten Kenntniß des Göttlichen veranftaltet find.

Freisich, die uralten Ueberlieferungen überdauern die Jdee, welche sie in Bewegung setzte. Wie die Reste der Thierverehrung in die Periode der Gottspeculationen sich hineinzogen, so greisen die in der Idee überwundenen

<sup>1)</sup> Ich untericheibe nicht zwischen Monotheismus und Polytheismus und gebrauche: Gotte Götter — als gleichbebeutend, weil es mir hier nur auf das Erfassen der Gottesibee antommt, nicht auf ihre Erscheinungsformen.

Speculationen in das Leben der Gegenwart ein, und wer weiß über noch wie viele Jahrhunderte. Aber die neue Culturepoche ist daran zu erkennen, daß in ihr der kräftigste Genius sich angetrieben fühlt, das Wesen des Menschen und sein Verhältniß zu den irdischen Dingen zu ergründen. Die Erde ist eine Welt für sich. Sie steht in Verbindung mit anderen Welten, und wir werden durch ihren innigen Zusammenhang mit unerforschlichen Regionen belehrt, daß nicht Alles innerhalb der irdischen Weltordnung sich erschöpft; aber für unsern Wissensteis müssen wir uns damit begnügen, allein mit den Gegenständen auf dieser Erdenwelt uns zu beschäftigen und mit denjenigen Beziehungen der anderen Himmelskörper, welche ihre Wirkungen auf die Erde herabsenden und eine Beobachtung durch unsere Sinne zulassen.

Nun weiß sich der Mensch in größerer Beschränktheit gegen sein früheres, himmelfturmendes Trachten und er entsagt den dorthin gerichteten Gelüften; bafür lohnt ihm das neugewonnene Bewuftsein, daß er in seinem Geltungsaebiet unbestrittener Herricher ist: er das bevorzugte Geschöpf auf Erden, alle Mitgeschöpfe dazu angethan, soweit sie mit ihm in Berührung kommen, ihm zu dienen. So fehr der Einzelne die Macht der Elemente fich überlegen fühlt, so gewaltvolle Massen und riesige Bildungen er vor sich sieht, so sehr er von Gegenständen seiner Umgebung an Kräften. Sicherheit und Dauer überboten wird, überall kann bas Menschengeschlecht überwinden und fich den Gebrauch verschaffen, welcher seine Ziele fordert. Das Meer, endlos dem unerfahrenen Blick und furchtbar in Sturm, beugt sich willig dem muthigen Schiffer und bient zu leichter Berbindung mit fernen Ländern und Bölkern. Heber die Berge, bis in die starren Söhen ewigen Frostes bahnt der Mensch fich Pfade. Elemente, bie fich überlaffen ftets zum Berheeren neigen, zügelt er zum Beiftand für planmäßige Geftaltung. Thiere, die mit einigem Bewußtsein von ihrer Rraft und einiger Herrschaft über dieselben leicht den Menschen bewältigten oder aus ihrer Nahe bannten, muffen fich jum Gehorfam und häuslichen Dienst bequemen oder scheu vor den Wohnungen der Menschen fliehen und nach spärlicher Nahrung umberirren.

Alles dies geschieht allein durch das Wort. Richt die bloße Beschaffensheit des Körpers, weder die Größe oder Stärke, noch andere Triebe oder anserschaffene Geschicklichkeiten, — allein die Anlage zur Rede hat den Menschen zur Herrschaft beschiedt, durch Ausbildung der Rede hat er seine Herrschaft bespründet, durch Fortbildung der Rede besestigt er sie und erweitert er den Abstand zwischen sich und allen anderen Thieren. Was Vorzügliches in ihm ist, was ihn an Gestalt, Gliederung und Beweglichkeit auszeichnet, der aufrechte Gang, die Richtung des Hauptes und des Auges, so viele Bevorzugungen der Forscher allmälig entbeckt, Alles strebt nach dem Einen, was dem Menschen seine größere Bedeutung gab, daß er ein redendes Wesen sein Wenschen sienen Wenschen zun an einzelnen Thiergattungen ähnlich, Vieles von nur geringer Ubweichung. In manchen höher entwickelten Thieren nähern sich edelste Organe, so weit das Maschinenhaste derselben in Betracht kommt, ganz oder bis auf sehr geringe Unterschiede den Anlagen der Menschen; das Auge und die Sprachwertzeuge eingeschlossen. Tugenden und Geschicklichkeiten, deren Fähigkeit der Mensch

empfängt und deren Steigerung er zu feinen vornehmften Aufgaben gahlt, finden sich, zuweilen in großer Vollkommenheit, als Charakteranlagen in einzelnen Thieren. In Anerkennung dieser Thatsachen haben Moralisten uns die Thiere als Lehrmeister empfohlen und Naturforscher haben den Menschen für einen Sammelpunkt aller in anderen Thieren gerftreuten Guter erklart. Dagegen haben andere Forscher sich bemüht, an beftimmten Dertlichkeiten bes Körpers, welchen fie als "Sit der Seele" bezeichnen, die grundlegenden Unterschiede aufaufuchen oder an äußerlich bescheidenen Merkmalen bedeutsame Absichten der Natur zu entdecken. Ich aber folge der Ueberzeugung, welche von verschiedenen Standpunkten des philosophischen Denkens eifrige Bertreter gefunden hat, daß der Menschengeist in der Befähigung zum Wort seinen Ursprung hat und in der Bethatigung des Wortes fich erfüllt. Die Physiologie und ihre naturwissenschaft= lichen Hilfslehren find noch nicht weit genug gediehen, um die Lehre von der Seele durch wiffenschaftlich festgestellte Gesetze der Körperbeschaffenheit zu ersetzen, aber die neuesten Entdeckungen der Wiffenschaft widerlegen nicht die Meinung, erheben fie vielmehr zu einer gut begründeten Spothese, daß der Menschengeift in der Befähigung zum Wort besteht, und daß diese Befähigung nicht an dieser oder jener Stelle des Körpers ihren Sitz hat, sondern aus allen menschlichen Anlagen hervorspringt.

In der Gesammtheit des Menschen und in jedem seiner Bestandtheile sind die Borbedingungen vorhanden, welche zulezt im Wort ihren Ausdruck sinden. Und wie der Mensch in allen seinen Anlagen darauf eingerichtet ist, daß er das Wort als Krone empfange, so kommt Alles, was in den Zuständen und Einrichtungen der Menschen Erhabenes über den sonstigen Zuständen und Einrichtungen auf Erden wahrzunehmen ist, allein vom Worte her.

Den Kern und Inhalt des Menschthums, die Scheidegrenze gegen die Thiere bildet, daß der Mensch in seinem Wollen und Streben nicht haften bleibt an der Befriedigung gewiffer Triebe und Bedürfnisse, welche die Natur ihm anwies. In diesem engeren Kreis find die Thiere eingebannt. Nahrung, Zeugung und Aufzucht der Brut, damit auch diese sich erhalte und fortpflanze, ist ihnen angewiesenes Ziel. Ein jedes ift ausgerüftet mit den Mitteln seiner Zweckbestimmung, und es handhabt sie, um die Naturtriebe zu erfüllen und so viel Behagen und Bequemlichkeit sich zu bereiten, als in den eng gezogenen Grenzen eingeschloffen liegt und die Gelegenheit gestattet. Aus der Erfahrung lernt allmälig der Züchter des Saus- und Weidethieres, mas biefes zu feiner Erhaltung und feiner beften Bflege oder beften Berwerthung braucht, richtet die Wartung bemnach ein und verändert sie nur, wenn er eine ihm paffendere Berwendungsweise badurch erzielt. Die sich frei überlaffenen Thiere aber suchen nach einer genügenden Nahrungsftätte, und sobald fie diefe gefunden, schließen fie die Regeln ihres Haushalts ab und bringen die Bestandtheile des Körpers in bleibende Formen; nur eine neue über sie kommende Noth: Futtermangel, Wechsel des Klimas oder eine bis dahin ungekannte Berfolgung, veranlagt fie, die Lebensweise zu andern, die Blieder umzuformen, vernachläffigte Unlagen beffer auszubilden. Der Menich dagegen bleibt nicht bei der niedrigften Rothdurft fteben, folgt nicht allein dem Buge des Be-

hagens und der Bequemlichkeit. Gewaltige Triebe erregen in ihm Wünsche. welche über Roth und Behagen weit hinausgehen, erwecken entgegengesetzte Begierben, welche sogar in Kampf gegen einander gerathen. Er aber ist mit Freiheit ausgestattet, durch eigenes Wollen und Thun diese oder jene Anlage zu verstärken oder zu mäßigen, diefen oder jenen Antrieb zur Leidenschaft anzufachen oder zur Rube zu bändigen, und er kann die Richtung seines Thuns und Wollens wechseln. So steht er, beobachtend, prüfend, entscheibend, in der Mitte feiner eigenen Gefühle und Rräfte, gleich befähigt, durch Uebermaß und Wechsel fich heftig zu erschüttern, durch Entfagung in apathische Rube zu gerathen, durch Einseitigkeit sich bis hart an die Grenze des Thierlebens oder noch tiefer herabzudrücken. Im Durchschnitt aber veranlaßt ununterbrochene Gedankenarbeit ben Menschen zum Wechsel zwischen Fortschritt und Gleichgewicht, und in dieser ihm eigenthümlichen Uebung dehnt das Geschlecht immer weiter aus, was es wünscht, was es durch Glück erhascht, in Besitz nimmt und als unentbehrlichen Gebrauch fich aneignet. Bon wie vielen Nothwendigkeiten des menichlichen Daseins sprechen wir nicht heute, welche unseren frühen Borfahren ganglich unbekannt waren und gegenwärtigen Menschen eines niedrigeren Culturzustandes noch unbekannt find. Manche Einrichtung in der heutigen bescheidensten Sauswirthschaft ist kostbarer, großartiger, beguemer, als worüber Kürsten der Vorzeit verfügten, und wir gahlen fie doch zu den unentbehrlichen Bedürfniffen des gemeinen Lebens. Aber nicht allein auf Erhöhung des Genuffes ift der Mensch bedacht; vielleicht ift er noch thätiger in der Ausdehnung seiner Bflichten. Freiwillig entbehrt er, freiwillig vermehrt er feine Burde, weil ein Gedankenblit ihm den Weg zu größerer Bollkommenheit gewiesen, die Aussicht auf einen zufünftigen leichteren, höheren, reineren Genuß gezeigt, oder andere Hoffnungen erweckt hat. Freiwillig wählt er die Unluft, um fie zu überwinden, oder durch den Zwang der Borftellung in eine für ihn allein empfindsame Last umzuwandeln. An diesen eigenartigen Strebungen der Einzelnen eröffnet sich die gewundene, endlose Linie, in welcher das Geschlecht bis heute sich fortgebildet hat und die fünftige Entwickelung bis in die Dauer aller Geschlechter fortsetzen wird.

Dies ift das Menschtum im Individuum und zugleich das Band, welches die gesammte Menscheit umschlingt. Denn von ganz anderer, umsassener und höherer Beschaffenheit ist die Einheit aller Menschen, als irgend eine Bereinigung, welche wir an anderen Thieren beobachten und mit menschlichem Treiben zu

vergleichen geneigt find.

In bestimmt wiederkehrenden Zeiten jedes Jahres finden sich die Wandervögel zu ihren Reisen zusammen, zerstreuen sich in Sinzelwohnungen, rüften
sich beim Bechsel der Temperatur zum Abzug und erwarten den Ausbruch
an bestimmten Sammelplägen. Ameisen, Bienen schließen dauernde Gemeinschaften, wohnen beisammen, bauen in kunstreichen Gebäuden Zellen zum Aufenthalt und Kammern für den Vorrath, welchen sie für künstige Tage der Ruhe
aufhäusen. Fische ziehen in gemeinsamen Zügen; Schwalben, Tauben, Krähen
ergöhen sich im harmonisch geordneten Flugtanz; Büssel und Elephanten vereinigen sich truppenweise zum gelegentlichen Umherschweisen, zum Aussuchen der
Nahrung, zur Bertheidigung und zum Angriff. Sinsache Gesehe, welche natür-

licher Klugheit, verwickelte Gesetze, welche der Ersahrung und dem Nachsinnen entsprungen scheinen, forgen für eine Ordnung im Saufen, sichern den gemein= famen 3weck und den Untheil der Einzelnen. Früh haben Fabel und Moral biefes Treiben der Thiere wie Vorspiele zu den Sitten und zur Gesellschaft der Menschen erfaßt und diesen zur Nuhanwendung empsohlen. Früh hat auch der reinere Glaube die göttliche Weisheit in diefer Ordnung verehrt, und noch größere Bedeutung legen ihr in neuester Zeit, da die Wissenschaft einem ununterbrochenen Nebergange vom niedrigsten zum böchsten Erdenwesen nachspürt, einzelne Forscher bei, indem sie in jenen Bereinigungen formliche "Thierstaaten" erblicken und in den Staaten wohlburchdachte Einrichtungen, mit beschränkten Zielen, doch gerechter, zweckmäßiger und mit größerer Sicherheit aufgebaut, als die gleichartigen Einrichtungen der Menschen. Aber in Wahrheit reicht Alles, was die Thierwelt, aus inneren Anlagen oder seit dem ersten Nothfall bis heute, vielleicht vor Nahrtausenden schon in heutiger Bollkommenheit ausgebildet hat, nicht heran bis zur primitivften Borftufe unserer Civilisation, nicht bis zur Stammesverbindung in jener Einfachheit, wie wir sie als urgeschichtlichen Anfang der Menschen uns vorstellen, über welche die Entwickelung sofort als über eine bloße Stufe zu höherer Ginbeit hinwegichritt. Die kunftreichsten Ginrichtungen der Thiere bleiben in dem Bannfreis ihres der Noth entsprungenen Anfangs; es vereinigt fich nur und halt zusammen, was einzeln nicht ftark genug ift, um feinen Bestand zu fichern, was nach Raturanlage beisammen bleiben muß, damit es lebe, zeuge und die Brut erhalte. Den Menschen allein trieb die Rede zu der höheren Gemeinschaft, welche ihre Kreise immer weiter schlägt und zulett die gange Gattung mit dem gemeinschaftlichen Gefühl umfaßt. daß der Mindeftwichtige doch in der Schätzung feines menschlichen Wefens Reinem gleichgültig, und in einem gewiffen Sinne, wenn es fich um die perfönliche Existenz handelt, jedem Anderen gleichwerthig ist. Und nicht blos die Gegenwärtigen verbindet die Rede, sondern fie bewirkt, daß wir uns in unmittelbarem Zusammenhange empfinden mit benen, die bor uns gelebt haben, deren Andenken wir bewahren oder nur zu ahnen vermögen, und daß wir uns nicht nur den Mitlebenden, sondern auch als Borbereiter zufünftiger Generationen verpflichtet fühlen. Denn ber Niedrigfte fteht nicht fo losgelöft von den Segnungen der Cultur, daß er nicht durch das geiftige Ringen der Borzeiten hinausgehoben ware über den Urzuftand der erften Ahnen; noch in den verworfenen Kaften Indiens find die Errungenschaften des heimischen Bildungsganges erkennbar. Andererseits gibt es nur wenige Selbstfüchtige, welche ganz und ausschließlich sich allein leben; die weit überwiegende Bahl erftreckt, in irgend einer Sinficht, ihre Fürsorge auf fünftige Generationen oder mindestens auf eine kunftige Generation, je nach dem Umfang der eigenen Stärke. Seine Kinder will ein Jeder aut erziehen, auf eine höhere Stufe beben, mit geistigen Mitteln, Bermögen oder anderen Sandhaben des Fortkommens und der Förderung ausstatten, und in dem hinterlaffenen Erbe foll das Andenken des Dahingeschiedenen fortleben. Go fügen fich die Mitlebenden zu einem Gangen, die auf einander folgenden Geschlechter zu Gliedern der großen Gesammtheit, welche ohne Aufhören an demfelben Werke fortarbeitet. und die Ereignisse schließen sich zusammen zur Geschichte der Menschheit. Diese aber verfolgt, vom Urbeginn bis zur jüngsten Gegenwart, an einem sichtbaren Faden dieselbe Richtung und macht den Endpunkt der ablebenden zum Ausgangspunkt der solgenden Generation. Dies alles verdanken wir unserer Fähigkeit, empfangene Eindrücke, Bewegungen des Gemüthes, Ersahrungen und Gedankenschlisse in Wortbildern darzustellen, im Hörer Mitempfindung und Verktändenis zu erwecken. Allein durch diese Macht der Mittheilung vermochten die Väter aus dem reichen Inhalt ihres eigenen Lebens, was für den Gebrauch werthvoll war, als Stüße und Werkzeug der Fortbewegung zu hinterlassen. An sie knüpft sich das Geschick der Menschheit, welches im Erbgang wurzelt und sich erfüllt in dem geschichtlichen Wirken, daß die Gegenwärtigen Früchte genießen von einer Arbeit, welche Längstvergangene aufgewendet haben, und daß sie den ererbten Gewinn mit gleichen Juwendungen an serne Nachsommen vergelten.

Doch nicht blos zu binden, auch zu trennen und aus der Trennung eine neue Handhabe der Vervollkommnung zu schaffen, vermochte die Rede. Nicht im Durchjagen der Erdoberstäche, nicht im Umberschweifen, sondern an der festen Beimathstätte erzielt der Mensch das höchste Glück. Aus der Beimath mag er die Kreise immer weiter schlagen, aber er verliere den Haltvunkt nicht, von welchem aus die Kreise Gesetz und Maß empfangen. Das allgemeine Weltbürgerthum ware für das Wirken des Einzelnen zu weit, und daß er nicht in dem endlosen Umfang verschwindet, ift das Berdienst der Sprache, welche in einem engeren Raume fich abgrenzt und dem Menschen wohlthätige Grenzen vorschreibt. Bebingt durch die Eigenthümlichkeit der Landschaft, durch die intimere Verbindung geselliger Gruppen prägt die Sprache ihre Wortbilder zu verschiedenen Idiomen aus, zerlegt, nach dieser Berschiedenheit, die Menschen in Stämme und Nationen, sondert Bölkergruppen und Dialektgebiete aus und bildet Abthei= lungen, welche genug groß und genug eingeschränkt find, daß der Einzelne gur höchften Geltung feines Werthes gelange und in Gemeinschaft mit Anderen, welche aus demfelben Born der Empfindungen schöpfen, das Edelfte anftrebe. Wiederum wenn die Nationen erftarkt find und in ihrer Sonderheit fich ficher fühlen, treten fie in Berkehr mit einander, jum Austaufch ber Guter, welche jede eigenartig geschaffen hat. Um den Verkehr zu begründen und aufrecht zu erhalten, muffen fie mittheilen und ihre wechselseitigen Mittheilungen verftehen Ternen; um ihn nach seinem vollen Werthe ausnutzen, muffen fie fich die Runft aneignen, die fremde Sprache zu begreifen, den Sinn der fremden Worte in die heimischen zu übertragen, und ein neues Bindemittel der Civilisation ift gewonnen. Denn die auf den Berkehr gerichtete lebung geht bald über die unmittelbare Absicht hinaus. In den fremden Laut offenbart fich verwandter Inhalt, an der gleichen Richtung der Geiftesarbeit erkennen die Bolker ihren gemeinsamen Ursprung und das gemeinsame Ziel und schließen sich enger an einander. bis ein Conflict der Interessen wiederum an die Besonderheit der Individuali= täten erinnert und in Wetteifer oder Feindschaft die Bolter auseinandertreibt 1).

<sup>1)</sup> Ungemein interessant ist die Beobachtung, wie unter den Bölsern desselben Civilisationsverbandes der geschichtliche Kampf zwischen Berbindung und Sonderung periodisch in der Literatur

Aus der Rede fpringt die Quelle des Menschthums hervor, aus den manniafachen Sprachaeftaltungen, aus der Trennung und dem Berkehr verschiedener Sprachgemeinschaften empfängt der Bildungsgang ber Menfcheit feine ftartften Impulse. Dennoch tann die Rede in fich allein nicht jum Sobepunkt ihres Werthes sich emporschwingen, kaum einen selbständigen Werth beanspruchen. Losgelöft von jedem anderen Thun ift das Wort bedeutungslos und leer. Worten allein könnte Niemand, weder fordernd noch hindernd, in den Gang der Dinge eingreifen, konnte Riemand auch nur die bloge Eriftenz friften. Wort und That zusammen stellen dar, was den Menschen erhebt und zum Fortfcritt bewegt. Diese beiden Elemente der menschlichen Sandlung find in ihrer völligen Bereinzelung nur außerft felten zu beobachten, doch in den feltenen Fällen drängt fich der Migbrauch der Rede unferer Wahrnehmung viel häufiger auf, als die bloße Kraftäußerung ohne gedanklichen Sinn. Denn leicht begreiflich ift, wenn der Redende ohne Zweckbeftimmung oder in völlig verkehrter Absicht Worte vergeudet; und Worte außer Zusammenhang mit den in Bewegung zu setzenden Kräften, verhallen wirkungslos. Unders dagegen drängt fich das Thun unserer Beachtung auf, selbst wenn es in bloger Rraftaugerung jum Borichein kommt. Die Wirkungen muffen wir immer anerkennen, und gar leicht gefellt fich die Meinung, daß mit dem Wirkungsvollen Sinn und Absicht verbunden seien. Regt boch sogar die Gewalt der Glemente, allein durch ihre Heftigkeit, den Gedanken an, daß eine Vorsehung fie lenke, fie feffele und bezähme. Auch die brutale Kraftäußerung imponirt im Berhältniß zu der Wirkung, welche fie übt oder zu üben vermag. Und gar erft am Menfchen fällt es schwer, ein wirkungsvolles Thun anders als im Lichte einer durchdachten Sandlung sich vorzustellen.

Aus solchen Beobachtungen, aus dem Bergleich der wirkungslosen Rede mit der immer wirkenden Gewalt hat die Anschauung sich entwickelt, welche in Wort und That zwei Gegensätze erblickt und das bessere Gewicht der That beilegt. Aber im menschlichen Handeln sind die beiden Clemente unlöslich mit einander verbunden, und ihr Werthverhältniß ist nicht nach den Sindrücken äußerer Wahrnehmung zu bestimmen, sondern muß erforscht werden durch eine Unterzuchung, welche so tief eindringt, dis sie die gesonderten Quellen ihrer Bedeutung vor ihrer Vereinigung in der menschlichen Handlung ausgesunden hat.

## H.

So oft der Mensch zum Zweck der freieren Betrachtung von dem Gewirre der Erscheinungen sich isoliren und auf einen überragenden Höhepunkt stellen will, steigt er in seinen Gedanken hinauf zum Ueberirdischen; das heißt, zu dem Bollkommenen, wie er es sich denkt, und er denkt es sich alseine Steigerung der Geisteskraft, die er in sich empfindet, ohne die Bedingtsheit, welche er als ein herabziehendes Gewicht gleichfalls in sich empfindet.

sich abspiegelt, über die Grundlagen der allgemeinen Politif sich erstreckt. Besonders interessant in unseren Tagen ist die Rückwirkung der erstartten Nationalgemeinschaft auf die auswärtigen Beziehungen und die Handelspolitif Deutschlands.

Diese Abstraction ist gestattet und unentbehrlich, weil ohne sie keine reine Betrachtung sich gewinnen läßt, sondern eine jede unter irgend einer individuellen Boraussehung leidet. Nur darf der Denker die Uebergangsbestimmung der Abstraction nicht vergessen, muß er mit scharfem Blick beobachten, wann und wo die irdische Bedingtheit einzugreisen ansängt, damit er nicht, während diese bereits ihre mitbestimmende Wirkung ausübt und von der geraden Richtung des Gedankens abdrängt, in der idealen Gedankenwelt Unwirkliches sortspinne, und zwischen gedachter und crasser Unwahrheit hin und her geworsen werde.

Also knüpfe ich die ideale Würdigung des Wortes an das Ueberirdische an, und es findet fich hierfür der zutreffendste Ausdruck in dem Schöpfungsbilde des

alten Testaments:

"Und der Herr sprach, es werbe Licht, und es ward Licht."

So hulbigt der Mensch der Gottheit, indem er aus der eigenen Bruft holt, was er in seinem geistigen Wesen am Höchsten schätzt und an dem schaffenden Gotte als anfangende und vollendende Rraft erkennt. Mit dem Worte hat der Schöpfer die Seele der Welten, das Licht, erweckt. Das kindlich gläubige Gemuth nimmt das Gedankenbild für eine Wirklichkeit, wie das tägliche Leben Gleichartiges darbietet. Bater, Mutter, Erzieher, fast jeden Erwachsenen halt das Kind für allmächtig und es weiß Nichts von der Mühe, mit welcher geschaffen wird, was sich als Wunder vor seinen Augen vollzieht; die Menge glaubt an die Allmacht der Könige und der Großen auf der Erde, da Alles geschieht, was diese befehlen. Nach folchen Borbildern übergeordneter Kraft hat jeder Stamm seine Schöpfungsgeschichte geftaltet. Der reinen Gottesidee, welche bie Genefis des alten Teftamentes einleitet, entspricht die mächtigfte Zusammenfassung der unbedingten Geistesherrschaft, daß das Wort das Werden vollzog. Diese Sicherheit des gläubigen Gemuthes erschüttert der Zweifel beginnender Forschung, welchem der deutsche Dichter einen lebensvollen Repräsentanten gibt. "Ich kann das Wort so hoch unmöglich schähen" — fagt Fauft, da er die Befriedigung nicht mehr im Bufen quellen fühlt, um fich dorther Erquickung au holen. Er spürt der Offenbarung nach, dem Anfang aller Dinge; aber dem grübelnden Zweifler will der Ausdruck nicht mehr, wie sonst, begreiflich flingen:

> "Geschrieben steht: im Ansang war das Wort. Hier stock' ich schon! Wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schähen, Ich muß es anders übersehen, Wenn ich bom Geiste recht exlenchtet bin."

Und nun versucht er den  $\lambda o \gamma o \varsigma$ , welcher am Anfang aller Dinge war, mit einem deutlicheren Begriff sich zu vergegenwärtigen, wählt, verwirft Alles, was in der Mitte liegt — Sinn, Kraft, bis er beim Gegensatz des Wortes angelangt ift:

"Mir hilft der Geift, auf einmal seh' ich Rath Und schreib' getroft: im Anfang war die That."

Heulen und Bellen des Pudels unterbrechen den Uebersetzer, der Gesang der Geister exschalt, Faust greift zu den Beschwörungsformeln und kehrt nicht mehr zurück zu dem Bersuch, den Anfang aller Dinge besser zu verdeutlichen. Würde "die That" ihm den Ansang verständlicher gemacht haben, als

"das Wort"? Vergebliches Mühen, für das Unbegreifliche einen begreiflichen Ausbruck zu finden 1). Db das Wort, ob die That, ob die Bewegung des Stoffes im Anfang aller Dinge gewesen, Richts bringt den Urgrund bes Erschaffenen unseren Sinnen näher. Wer nicht in Wahrheit, auch nicht für einen Augenblick zum Ueberirdischen fich flüchten kann, der enthalte fich ganz der Forschung über den Anfang; das Werden ift dem Denkbermögen entrückt, und keine irgend wie geartete Umschreibung erweckt eine deutliche Bor-Wer dagegen sich das Gemüth empfänglich bewahrt hat, wer an das rein Geiftige fich wagt und es da fortsett, wo er im menschlichen Leben Abel der Seele und bewegliche Fähigkeit der Gedanken und Empfindungen mit den wenigsten Schlacken vermischt gefunden, der wird immer die Borftellung des göttlichen Waltens im "Wort" versinnlichen. Solchen Gemüthern verständlich ift das Gedankenbild der Schöpfung: "Und der Herr sprach, es werde Licht, und es ward Licht." Ift doch dies die wurdevollste Darftellung des Gottesgedankens, daß der Menich, was er am Wohlthätigsten empfindet, was ihn als das Bornehmfte giert, im verftärkten Grade Gott beilegt. In der Abftufung der menschlichen Berhältniffe fteht am Sochsten, weffen befehlendes Wort mit größter Sicherheit und geringster Berzögerung fich vollzieht; alfo fallen in der Gottesvorstellung Wort und That zusammen, und nicht der geringste Zwischenraum ift frei für den trennenden Gedanken.

Aber zurückkehrend zu der Untersuchung, was Wort und That im mensch= lichen Thun bedeuten, durfen wir nicht verfaumen, die Ginichrankungen zu berücksichtigen, mit welchen die Bedingtheit des menschlichen Wesens eingreift. Bum Gottesbegriff gehört, daß tein Widerftand dem göttlichen Geheiß entgegen= treten kann, daß der Stoff fich unbedingt dem geäußerten Willen fügt. Des= halb ift das Gefühl, welches für das Gotteswesen empfänglich ift, empfänglich auch für die Borftellung, daß in ihm Wort und That daffelbe find. In dem Begriff des Menschlichen und in den Gesetzen des Irdischen dagegen liegt, daß ber Stoff widersteht und nicht anders nachgibt, als wenn der Widerstand durch eine überlegene Kraft überwunden wird. Wie immer ein Körper mit seinem ftofflichen Inhalt wirkt, rubend im Gleichgewicht ober bewegt nach den Gesehen ber Schwere, läßt er sich nur dadurch aus seiner Tendenz bringen, indem ein gleiches oder ftarkeres Gewicht ihm entgegenwirkt. Nur mit Aufwand einer in Gewicht megbaren Kraft läßt sich eine Beränderung bewirken; von solcher Kraft wohnt aber der bestarticulirten Rede nicht mehr bei, als was die Erschütterung ber Luft im forperlichen Sinne bedeutet.

Das Ideal würde uns von der Wirklickkeit wegführen, wenn wir nicht im Urtheil über menschliche Handlungen das Gesetz beachteten, daß es auf Erden keinen Fortschritt ohne Ueberwindung gibt. Selbst zu seiner bloßen Erhaltung muß jedes organische Wesen sortwährend umgestalten, darf höchstens kurze

<sup>1)</sup> Das erste Beispiel, welches die späteren Philosophen des Stoffes mit größerem Behagen nachahmen, indem sie an Stelle der geistigen Andentung des Ansanges ein gröberes, eden so wenig verständliches Wort stofflichen Inhaltes sehen, und dadurch besser zu erläutern glauben, was doch in allen Redewendungen unbegreislich bleibt.

Pausen der Ruhe sich gönnen. Dies nun hat der Mensch mit jedem organischen Wesen gemein, daß er ohne Auswand von Krästen keine Veränderung bewirken, also Nichts volldringen, nicht einmal sich erhalten kann; aber einen eigenthümslichen und unterscheidenden Theil seines Wesens bildet, daß das menschliche Handeln erst beginnt, wenn der Geist das Thun beseelt, das ausgesprochene oder gedachte Wort die in Thätigkeit gesehte Krast durchdringt. Productiv und vom Menschthum erfüllt ist allein die Handlung, in welcher That und Wort wohlproportionirte Bestandtheile bilden.

Es gibt Momente, in denen die Empfindung den Ergriffenen willenlos lenkt; Reize und Begierden fturmen an, reißen auf den Sohepunkt des Sandlungsdranges, und die Luft der Erfüllung bietet den eindringlichsten Genuß, beffen der Mensch theilhaft werden kann. Diese Impulse und Erguffe höchst= gradiger Leidenschaft entspringen aus den Trieben, welche der Mensch mit den Thieren gemeinsam hat. Ich laffe dahingeftellt, ob und wie viel vom denkenden Wesen in solche Acte noch sich einmischen und diese immer noch zur menschlichen Sandlung machen mag; aber gewiß ift, daß auf folchen Ucten allein das menschliche Leben nicht beruhen, daß weder eine Gesellschaft bestehen, noch ein Einzelleben in Harmonie oder überhaupt auf die Dauer fich erhalten konnte, wenn jene impulsiven Acte das nur in äußerster Knappheit erträgliche Maß überschritten. Selbst die auf das Praktische gerichteten Gesetze des Staates tragen der Naturgewalt der Leidenschaft Rechnung und behandeln fie als fo entblößt von jedem menschlichen Inhalt, daß Niemand, der unter ihrem Gindruck gehandelt, nach den für freie Handlungen gültigen Regeln zur Berantwortung gezogen wird; der gefährlichste Friedensbruch entgeht der Strafe, wenn das Thierische allein sie verschuldete. Häuften fich die Ausbrüche folder Art, so ware keine Ordnung zu erhalten, aber die Gesellschaft schützt sich da= durch, daß fie den, der nicht blos in den natürlich hierzu bestimmten Momenten, und nicht blos einmalig, sondern andauernd oder in häufigen Rückfällen unter folchen ungemilderten Antrieben der Leidenschaft handelt, aus ihrer Mitte als gefährlich ausscheidet, unter Zwang und Aufsicht stellt. Die Handlung, welche dem ungezügelten Drange der Leidenschaft entspringt, ift wie der Bergftrom, ber im gewaltigen Sturz die fteile Bohe hinunterraft, aber nach turzem Lauf endet; nugbringend, wenn er dem geordneten Bette des allmälig sich abdachenden Fluffes zuströmt, verderblich, wenn er unten in ungeregelter Kraft hauft und den Boden zerwühlt, doch niemals lenksam für nütlichen Dienft. Aber die Natur hat dafür gesorgt, daß die unzähmbare Gewalt nicht zu weit um fich greife. Gin unüberschreitbares Geset weift jener höchsten Spannung ber Leidenschaft eine gang kurge Dauer zu; unmittelbar nachdem der Höhepunkt erreicht ift, muß die Lösung folgen, und diefer unmittelbar folgt die Erschlaffung, welche mahnt, die zu häufige Rückkehr mit allen moralischen Mitteln zu verhüten.

Die Empfindung allein ift gewaltig genug, um eine heftige Begierde in einem Augenblick zu erschöpfen, aber sie ist nicht fähig, über sich selbst hinaußzugehen und zu einer neuen Reihenfolge von Handlungen zu führen. Versuche sind gemacht worden, nur durch die Empfindung zu leben und der Rede zu entsagen. Sin llebermaß religiöser Sehnsucht hat Menschen angetrieben, das Wirken Gottes

unmittelbar in sich zu erwecken; die Einen, indem sie in stille Beschaulichkeit sich versenkten und jeder Borstellung, jedes Gedankens sich entschlugen; die Anderen, indem sie in leidenschaftlicher Neberreizung die innigste Hingabe suchten. Aber die Beschaulichkeit lief in dumpses Brüten hinaus, die Extase, wo sie nicht bald sür immer erschlafste, versiel in einen Wechsel von brennender Begierde und zügellosem Genuß und jede von beiden erschöpfte sich an der Person selbst, in welcher sie das Menschenthum verlösichte, oder sie wurde als planmäßiger Betrug in gesellige Kreise eingesührt und die Wissenden eigneten sich von dem Nebermaß der Empfindung nur den Schein an.

Wort und That gehören zur menschlichen Handlung, wie Seele und Körper zum lebensvollen Leib, wie finnlicher Eindruck und Reflexion menschliche Borftellungen schaffen. Dies ift die Zwienatur des Menschen, welche der zersekende Berftand aus einander zu reifen versucht hat, aber immer gerieth er auf Frewege, wenn er die beiden Elemente, welche Beftandtheile derfelben Substang find, wie gesonderte Eriftenzen behandelte, als ob sie nach Willfür sich vereinigten und trennten. Nahrtausende galt der Glaube an einen feindlichen Gegensat zwischen Seele und Körper, und Denker fannen über die Bedingungen des Bertrages, unter benen Beide zur vorübergebenden Bereinigung fich entschließen, die Bemeinschaft fortseken und lösen. Aus irrigen Boraussekungen gewann man irrige Regeln, bis erwiesen ward, daß alle Eigenschaften, welche wir unter dem Gesammtbegriff der Seele und des Körpers zusammenfaffen, im lebendigen Leibe unlöglich find. Seitdem wenden fich die Denker ergibigeren Forschungen zu. Physiologen, Bathologen, Anatome beobachten am gefunden, am kranken, am leblosen Körper, welche Organe Site eines leitenden Willens sind, wie andere Organe der vom Mittelpunkt ausgehenden Leitung folgen, und fie fuchen die Gesetze auf, nach welchen die dienenden Organe den Inhalt des Willens beftimmen, innerhalb welcher Grenzen der Wille durch übermäßigen Anspruch oder fonftiges Berichulden keinen Gehorfam findet und jeden Werth einbüßt. Gang entsprechend richtet sich meine Untersuchung darauf, nach welchem Berhältniß Wort und That in der menschlichen Handlung sich mischen, innerhalb welcher Grenzen die Harmonie gewahrt bleibt, welche Mischungsverhältniffe den Werth der Sandlung erhöhen oder herabdrücken.

Diese Untersuchung führt mich zurück zu der idealen Betrachtung, welche die unwiderstehliche Herrschaft des Wortes als die angemessenste Verbentlichung des göttlichen Wesens auffand. Im menschlichen Leben stellt sich dieser Herrschaft entgegen der Widerstand des Stosses, welcher nicht durch das bloße Wort, sondern durch das Uebergewicht der in Bewegung gesetzten Kräfte überwunden wird. Denken wir uns die Handlung zerlegt in Entschluß und Aussführung, so ist der Entschluß, welcher den Plan der Handlung in sich faßt, das herrschende, die Aussährung, welche Hand anlegt, die geplante Beränderung zu bewirken, das dienende Element. Noch deutlicher wird dieses Verhältniß an persönlichen Beziehungen. Zwei Personen haben sich zu einem gemeinschaftlichen Lebenszweck verbunden, weil Jedem für sich allein die Besähigung sehlt, Nahrung zu schaffen, Angriffen zu widerstehen, Bequemlichkeiten zu bereiten. Der Sine

besitt die Alugheit des Urtheils, wann und wie es frommt, die Kräfte anzuspornen oder zu schonen, wie und wohin Angriff und Bertheidigung zu lenken, wann und wie der Gelegenheit die Gunft abzugewinnen; aber ihm fehlt die Rraft des Bollbringens, und er wurde, fich felbst überlaffen, mit all seiner Einsicht an der Ausführung scheitern. Der Andere ift reichlich ausgestattet mit Kräften, Laften wegzuwälzen, den Bfeil vom Bogen zu schnellen, Feinde zu verjagen, Nahrungsmittel herbeizuschaffen; nur fehlt ihm das Urtheil, von seinen Kräften den richtigen und rechtzeitigen Gebrauch zu machen, und er würde bald die Ge= legenheit, bald die Borbereitung verfäumen. Diese Beiden find mit ihrer ganzen Existenz gleichmäßig auf einander angewiesen; aber sofort oder nach einigen Berfuchen der Auflehnung, wird der Urtheilsfähige herrschen und der Körperfräftige zum dienen fich bequemen. Dieses Gesetz bewährt sich allgemein in allen Einrichtungen des praktischen Lebens; um so offenkundiger, je mehr die Gin= richtungen auf der Neberlegenheit der körperlichen Gewalt zu beruhen scheinen. Die modernen Armeen, welche, wenn sie der ihnen zu Grunde liegenden Idee entsprechen, die concentrirte Rraft der Staaten ausdrücken, bieten eine personlich verkörperte Darstellung des Gesetzes. Will man die bloke Gewalt im Gegensat zu Rathschlag, Gründen, zum 3wang des Rechts und der Sitte bezeichnen, fo fpricht man von "der Spige des Bajonets", von "dem letten Grund Aber wie weit entfernt von dem plumpen Instrument der Könige". einer blos körperlichen Kraftäußerung ift die heutige Armee. Die Wiffen= schaft leiht ihre beften Dienste, um Alles, was das Wefen der Armee ausmacht, mit der Herrschaft des Geistes zu durchdringen; die Waffen tragen die Auffindungen und das Genie des forschenden Berktandes aus der Studirstube auf das Schlachtfeld. Richt mehr in der riesenhaften Stärke bes Einzelnen ruht das Kernmaterial, sondern die beste Armee ist, in welcher die Mannschaften nach der Noth der Lage zu handeln verstehen, in deren unterfte Reihen das Verständniß und die Befähigung eindringt, wie die gegebene Anweisung, unter den vorausberechneten Umftänden, oder unter zu= fälligen Störungen, sinngemäß auszuführen sei. Und nachdem es gelungen ist, einen Antheil an dem leitenden Geift bis auf die letzten Glieder zu erftrecken, ift es abermals die in dem denkenden Haupte zusammengefaßte Herrschaft, welche in der unverbrüchlichen Ordnung die vielgestaltige Masse zur Armee macht und ihr den kraftvollen Inhalt gibt. Auf diese Stufe hat der geiftige Entwickelungsgang die Armeen der Culturvölker erhoben. Richt immer lag das Nebergewicht in der geiftigen Neberlegenheit an Haupt und Gliedern. Es gab Zeiten, und nicht blos Sagen und Lieder berichten dies, in welchen die Seldenkraft einzelner Streiter das Schicksal der Bölkerkämpfe entschied. Und andere Zeiten gab es, in denen die Bölkerscharen durch die Bucht ihrer Waffen zu fiegen pflegten, oder das Genie des Führers dem schwächeren Theil den Sieg verlieh. Am Tiefsten fanken die Armeen, als man die Soldaten und die Buhrer miethsweise zusammenbrachte. Den Truppen der Landesknechtschaft fehlte es weder an Abhärtung, an Muth, an anderen friegerischen Eigenschaften, noch an fortwährenden Uebungen des Krieges, und dennoch verschlechterten fie sich allmälig bis zur ganglichen Unbrauchbarkeit. Dagegen stieg die Leiftungsfähigkeit der Armeen

immer höher, feitdem eine paffende Organisation die Mannichaften und die Leiter mit bemfelben Sinn erfüllte, bis in unserer Zeit ihre Bollfommenheit barin erftrebt wird, daß es gelinge, die Einzelnen bis jum höchften Grade freier Beweglichkeit und der Selbstbeftimmung zu beseelen und doch den einheitlichen Beift noch ftraffer im Ropfe des höchsten Befehlshabers zusammenzufassen. lett befteht die gesammelte Kampffähigkeit eines civilifirten Volkes in einer Heeresorganisation, in welcher der Feldherr mit kurzen Befehlen die Colonnen hierhin und dorthin wendet, und wenn die Armee in immer kleinere Abtheilungen zerlegt wird, immer wieder jeder fleinere Berband ben Befehlen feines hochften Commanbeurs gehorcht und in allen Zusammensehungen die ausführenden Kräfte den geforberten Dienft unbedingt leiften. Freilich hängt die Zuverläffigkeit der Ausführung nicht minder ab von der Zulänglichkeit der rein phyfischen Eigenschaften, durch welche die Mannschaft den berechneten Zumuthungen sich gewachsen zeigt. Aber eben hierin offenbart sich das Gesetz der geiftigen Neberlegenheit, daß die fraftigen Muskeln erft als Instrument des Geistes die volle Verwerthung ihres Inhaltes erlangen.

Je größer der Untheil des Gedankens an einer handlung, je geficherter feine Leitkraft ift gegenüber dem Gewicht der ausführenden Kraft, um jo bedeutsamer im menschlichen Sinne ift die Sandlung. Auf diesem Factor ber Werthbestimmung beruht die Ordnung der Rangverhältniffe innerhalb der ftufen= förmig gebildeten Gesellichaft, beruht die Bertheilung der Errungenschaften im Wirthichaftsbetrieb. Dem geiftigen Antheil wird ein um fo höherer Beitrag jum Belingen der Arbeit zugeschrieben, je geistiger durchdrungen und schwieriger die Arbeit ift, und im Berhältniß zum Beitrag wird die Theilnahme am Lohn beftimmt. Auf diesem von jeher wirtsamen Gesetze beruhen die Ungleichheiten, welche in periodischen Rämpfen angefochten, aber eben jo oft ihrem Wefen nach beftätigt werden. Nach den Abstufungen des geistigen Antheils gestaltet sich die Gesellichaft zu einem organischen Wesen, mit Saupt und Gliedern von verschiedenem Werthe. Aber die Gesetze, welche die freien Bewegungen der Menschen planmäßig beherrschen, find den Gesetzen der unmittelbaren Raturschöpfungen nur analog, nicht völlig gleich. Im natürlich geschaffenen Wesen begnügt sich jedes Glied mit dem ihm zugewiesenen Range. Anders in der Gesellschaft. Lediglich dienen will Niemand, nach einiger Herrschaft ftrebt ein Jeder, und er versucht, wie weit hinauf die eigene Kraft ihn führt oder führen würde, wenn er die Hinderniffe beseitigte, welche ihm verrückbar erscheinen. Von der anderen Seite kommt biefem Streben ein Bug gur Ausgleichung entgegen, welchem felbft die Bevorzugten fich nicht gang entziehen konnen. Bon den beften und fraftvollften Berrichern wiffen wir, daß fie an dem allzudienerischen Wefen ihrer Unterthanen Neberdruß empfanden; den genialen Naturen ift es nicht felten Genuß ober gar Bedürfniß, die Umgebung zu sich heraufzuziehen und an den Bewegungen des eigenen Genies Theil nehmen zu laffen; Mitverständniß sucht jeder Tüchtige und diefes bedeutet, fo weit es reicht, Genoffenschaft des Geiftes. Und da das Geheimniß der Herrschaft im letten Grunde auf der Ueberlegenheit des Geiftes beruht, fo ift im Streben nach Ausgleichung der Conflict gegeben, an welchem alle regen Mitglieder der Gefellschaft theilnehmen, jedoch auf verschiedene Beife

die Lösung suchen. Wer fich ftark fühlt, ftrebt immer höher, um möglichft viel von den Vorzügen der geiftigen Fähigkeiten und den entsprechenden Vor= theilen fich anzueignen; der Schwächere versucht es mit dem Berabziehen, und es dunkt ihm gerecht, alle "Borrechte" zu unterdrücken. Gifersucht und Mißqunft lehnen sich in periodischen Kämpfen gegen die in der natürlichen Berschieden= heit begründete Ordnung auf, und in folden Zeitläufen verdunkelt fich der Blick für das richtige Berhältniß awischen dem leitenden Geifte und der physischen Ge= walt. Aber die Culturbewegung sucht andere Wege der Ausgleichung auf. Langsam und stetig gieht die humanität die Menge empor und hebt fie allmälig hinauf zu jenen Regionen, in welchen die höchsten Spiken nur noch den Hügelwellen gleichen und nicht mehr in ftarrer Bereinsamung aus den Tiefen ragen. Schneller, als je zuvor schreitet in moderner Zeit die Culturbewegung vor. Wenn vor Jahrtausenden die Zähmung der Laftthiere dem Menschen entwürdigende Dienfte abnahm, wenn Jahrtausende hindurch, bis in unsere eigene Erinnerung, eine große Masse der Menschen mit den Lastthieren in die niedrigsten Dienste sich theilen mußte, so bringt uns jest die Technit an jedem Tage neue und überraschende Hilfsmittel, welche bestimmt find, die blos mechanischen Verrichtungen immer mehr auf blos mechanische Bewegungen abzubürden. So vermindern sich die unfreien Geschäfte und thierischen Functionen der Menschen auf das geringste von der Natur auferlegte Mag und die freiwerdenden Kräfte wenden fich höheren Zielen zu. Aber dieser siegereiche und zu weiteren Siegen bestimmte Drang nach Ausgleichung bedroht in keiner Weise die Ueberlegenheit des Geiftes. Auch auf der höchsten Stufe unseres Entwickelungsganges wird Die Herrschaft des in Wort und Gebanten fich offenbarenden Geiftes in Geltung bleiben, sogar zum reinern Ausdruck gelangen, je mehr sie von ungehörigem Beiwerk, von Zufall und Willfür befreit ift.

## III.

Rath und That gehören zusammen. Treffend wie immer, faßt der unbefangene Sprachgebrauch diese beiden Merkmale der menschlichen Sandlung als Redefigur zusammen und bezeichnet durch fie den vollkommenen Beiftand, welchen der Freund dem Freunde, der tüchtigste Helfer dem Hilfsbedürftigen gewährt. In ganz einfachen Berhältniffen ift die Trennung der beiden Merkmale kaum wahrnehmbar, in verwickelten Berhältniffen kommen fie immer weiter gesondert zur Erscheinung, bis in großen Gemeinwesen fie in zwei Berufsarten auseinander fallen. Aber in gleichem Berhältniß, wie fie äußerlich fich lösen, muß bas Bewußtsein ihrer Zusammengehörigkeit sich befestigen. In dem complicir= teften Runftbau eines modernen Großftaates weiß der Regent am beften, wie sehr seine Rathgeber und Executivbeamten, der Generalstab und die Commandeure auf einander angewiesen find. Immer ift es das untrügliche Zeichen einer dis= harmonisch tief verstimmten Zeitepoche, wenn die "Männer der That" und die "Männer des Wortes" wie elementare Gegenfate in Zwift gerathen. Und wer trägt die Schuld? Rach Zeit und Culturverhältniffen find die Unläffe verichieben, aber im letten Grunde ift dem Worte die größere Reigung jur Abirrung zuzuschreiben.

Die That regt nicht nachhaltig jum Zwiespalt an, fie kann in der menfchlichen Sandlung zu keiner losgelöften Selbständigkeit gelangen; jeder Berfuch icheitert am ersten Anfang, weil es ohne Gedanken keine Entwickelung gibt und blokes Verharren aufhört menschlich zu sein. Nicht eben so verhält es sich mit dem Wort. Seinem Ursprung nach ist es gebunden an Eindrücke, welche ber Mensch von Augen empfängt, und an die Gegenwirkung, zu welcher die empfangenen Eindrücke ihn bestimmen. Ohne diesen Antrieb zur Sandlung wurde kein Wortbild fich entwickeln, wurden die Sprachorgane nicht ju zweckmäßiger Lautbildung bewegt werben. Aber in den ausgebildeten Organen, in den Röpfen, welche der wunderbaren Befähigung fich bewußt werden, entsteht die Luft über die leicht zu handhabende und doch fo erstaunliche Kunftfertigkeit mit größter Freiheit zu verfügen. Un Kindern ift es mahrzunehmen, wie un= ermüblich der Anfänger die Sprachwertzeuge beschäftigt und zu seiner bloken Luft Worte hervorbringt. Auch Erwachsene find minder wortkarg, je mehr fie mit ihrer gesammten Bilbung, nach dem Umfang ihrer Lebenserfahrungen, in ben Unfangszuftänden ftecken. Primitive Bolferschaften find gesprächig, und wer ohne fonst ausreichende Vorbildung die Gabe der freien Rede fich angeeignet, iibt fie mit mafloser Begierbe, auch wenn teine Gedanken den Inhalt ausfüllen. Einige verleitet die Freude an der kunftvollen Nebung, Andere die Luft, mit geringer Mühe Herrschaft zu üben. Wird dem befehlenden Worte gehorcht und fällt den Gehorchenden die ganze Laft der Ausführung zu, fo ift es nur natür= lich, wenn die minderbedächtige Herrschsucht von dem Mittel scheinbar un= erschöpflicher Macht unwirthschaftlichen Gebrauch macht. Sier liegen ja bie Schähe gehäuft, nach denen man blos die Hand zu ftrecken braucht. Freilich schwindet die Mufion, wenn die Erfahrung belehrt, daß das ziellose oder nicht nach den Umftanden berechnete Wort wirkungslos verhallt, aber diefe Erfahrung sett ein bereits gereiftes Urtheil voraus. Darum wird oft den Weisen das Schweigen als ein ihnen eigenthümliches Merkmal beigelegt; daher das volksthümliche Sprichwort: "Reden ist Silber, Schweigen ift Gold", welches zwar die nühliche Mahnung enthält, zwischen Reden und Schweigen das rich= tige Maß einzuhalten, aber dem richtigen Sinn nur einen halbmahren Ausbruck gibt.

Die höchste Bedeutung des Wortes liegt in dem Besehl, welcher gewiß ist, besolgt und ausgesührt zu werden, dagegen dis zur tiessten Stuse der Unwürde sinkt, das streng besehlende Wort, welches Richts hervordringt und Richts verhindert. Kein erschütternderes Bild, als König Lear, welcher in der Vollkrast des Selbstherschers das Scepter in die Hände widerspenstiger Kinder gelegt hat, die Gewohnheit des strengen Besehlens beibehält und keine Hand eines Dieners mehr in Vewegung bringt; in dem strengen Gemüth wirklich die unmittelbarste Vorbereitung zum Wahnsinn. Zwischen mitleidigem Bedauern und Humorschwankt die Stimmung beim Anblick eines überwundenen Herrschers, welchem der Schein der Herrschaft gelassen, aber jeder wirkliche Einsluß entzogen ist. Aber bloßes Lächeln erregen im gewöhnlichen Leben die Thörichten, welche unermüdlich Besehle geben, ohne einen Augenblick darauf zu achten, ob sie irgend eine Wirkung hervordringen. Und was von den Würden und Unwürden

bes Befehls, gilt von der Productivität des Wortes allgemein. Während jede wahrheitsgemäße Darstellung von Eindrücken, Erlednissen, Gefühlen, Wünschen und Absichten die Grundlage einer productiven Handlung bildet, ist jede Darstellung, welche an keine That sich anlehnt, an keine Wahrheit des Geschehens oder des Gedankens sich bindet, in keinem Sinne productiv. Wenn endlich jedes Wort berusen ist, ein bestimmtes Bild im Hörer hervorzubringen, einen Gedanken anzuregen, mit fernliegenden Begebenheiten und Zuständen bekannt zu machen, einen gemeinsamen Eindruck in einem bestimmten Sinne auszulegen, Nebereinstimmungen oder Gegensäte zum Bewußtsein zu bringen, so liegt die äußerste und verächtlichste Loslösung von der That in der Phrase, dem Wort ohne Ernst, irgend etwas zu bewirken.

Dennoch ift diefe verächtlichfte Berleugnung des geiftigften Werkzeugs nicht felten. Anlagen, Sitten und Gewohnheit begunftigen vielfach den Migbrauch der Rede. Ruten und Gelegenheit verleiten zur Unwahrheit und im häufigen Wechsel zwischen Wahrem und Unwahrem geht nicht selten der Sinn für Wahrheit ganglich verloren. Andere verführt die Phantafie zur Selbsttäuschung, und gar Biele zwingt ihre Unzulänglichkeit des Ausdrucks zur ungenauen Darstellung. Da der Mensch alle geselligen Beziehungen durch das Wort aufrecht erhält und die Gedanken ihm nicht immer zur Verfügung fteben, wenn die Gesellschaftspflichten zur Rede zwingen, so gebraucht er häufig herkömmliche Worte ohne einen Gebanken dahinter. Begegnende rufen fich Gruße zu, ftellen Fragen, auf welche fie keinerlei Antwort erwarten, Briefichreiber unterzeichnen mit nichtssagenden Formeln; Niemand hält es der Mühe werth, folden üblichen Floskeln sich zu entziehen, weil sie an sich ohne Nachtheil find. Aber minder harmlos fest fich die Gewohnheit fort, wenn nicht blos in flüchtigen Momenten, sondern wenn in der Unterhaltung Nichtigkeit an Nichtigkeit fich reiht und die Unterredenden nicht einmal in Selbsttäuschung über den Werth des Gesprächs befangen sind; wie ich nicht selten als Zeuge erlebt habe, daß der Wortführer erstaunt war, wenn ein Zuhörer bei einer Bemerkung verweilte, eine ernfte Gegenbemerkung daran knüpfte, mahrend er felbft mit dem Gespräch teinerlei Absicht verknüpft, teinerlei Folge erwartet hatte. Sitte der guten Gesellschaft ift es, die Worte so maffenhaft zu verbrauchen, daß die Servorbringung und felbft die Wiedergabe von Gedanken nicht entfernt Schritt halten können, und begünstigt wird die Sitte durch die Leichtigkeit des Wortes. Jede andere noch fo geringe Handlung verlangt einen gewiffen Kraftaufwand, einige Unftrengung. Dagegen die Rede; je glatter die Worte aus dem Munde kommen, weder mit dem Gefühle der Berantwort= lichkeit noch mit der Schwere der Gedanken belaftet, um fo freier tummelt fie fich. losgelöft von jeglichem Schaffen. Sier greift der Gegenfat zwischen Wort und That wirksam ein, aber dieses Wort ift seiner großen Bedeutung bereits ent= fleidet; der bloke Klang der Laute wird verwechselt mit dem Worte, wie wir es meinen, mit dem Kinde der Sprache, welche durch den nach Ausdruck ringenden Menschengeift in Bewegung gesetzt wird.

In den Händeln des gefelligen und öffentlichen Lebens wird der Gegensfatz zwischen Wort und That auf praktische Zwecke übertragen und zum Rugen

ber Herrichsucht ausgebeutet. Auch in den Areisen, welche an der Herrichaft Theil nehmen, ringen die Berufenen um verschiedenen Untheil und ein Jeder möchte verhüten, daß nicht ein Anderer in das Gebiet eingreife, welches er felbst für sich abgesteckt hat. Der General ist, wenn ein Bertrag, ein Waffenftillstand oder der Friede geschloffen werden foll, eifersuchtig auf die Diplomaten und spricht geringschätig über die "Berren von der Feder", welche fich als Erfolg beilegen, was dem Schwert gebühre, oder gar im Wortkrieg verderben, was das Schwert gut gemacht habe. Der Diplomat, welcher immer darauf lauert, die Gelegenheit zu ergreifen und dem Augenblick die Gunft abzugewinnen, ift un= geduldig über den Gesetgeber, weil er bald Kleines wichtig behandele, bald in Großem Sinderniffe bereite. Der prattifche Staatsmann fieht geringschätig herab auf den Dichter, auf den Gelehrten, wenn diese mit der Macht des Wortes in die handelnde Welt eingreifen. Herrscher und Gewalthaber, welche in ftillen Cabinetten ihre Entschlüffe vorbereiten, haben Miffallen an der Kritit in Wort und Schrift, welche den Geschäftsgang mit leichter Rede aufhalten und hemmen. Bulett gerathen die Manner, welche ausschließlich in Gedanken und Rede ihre Wirksamkeit üben, unter einander in Jehde, und es ift ergötlich in öffentlicher Discuffion zu vernehmen, daß Schriftfteller und Redner ihre Auseinander= setzungen mit einem Angriff auf das Wort beginnen, und mit beredtem Munde Die leidige Beredtsamkeit bekampfen. "Spottet seiner selbst, weiß nicht, wie." Und doch muß ein Jeder, der irgend wie an der Herrschaft Theil nehmen will, bes Wortes als der mächtigften Waffe sich bedienen und eben fo, wer seine Kraft in aweckmäßigem Widerstand bewähren will. Denn nur das überzeugende ober überredende Wort erlöft aus der Bereinzelung und schafft Organisationen, welche Rraft entfalten und eine wirksame Leitung heranbilden. Freilich unterliegt, wie Alles in dieser menschlichen Ordnung, auch das Wort dem Migbrauche des Zu-Auch im Reden und Schweigen verlangt das Gesetz der Harmonie eine weise Begrenzung, und Berioden wie gange Bolkerschaften können das Maß hier= her und dorthin überschreiten. Darum ift es im öffentlichen wie im Bribatleben ein wichtiges Merkmal des Culturzuftandes, wie viel das Wort bedeutet, und für uns besonders, für das Selbsturtheil der eigenen Generation ift es wichtig zu erkennen, wie viel an Werth und Geltung des Wortes wir von den Borfahren übernommen, was wir hinzugethan oder eingebüßt haben.

## IV.

Iwei Richtungen des menschlichen Geistes bestimmen über die Gestaltung der gesellschaftlichen und staatlichen Berhältnisse. Gehorsam müssen Alle sein, welche in eine gesellschaftliche Ordnung sich einreihen; aber die Reigungen und Motive zum Gehorsam sind verschieden. Die Einen gehorchen leicht, ohne auch nur den Wunsch, überzeugt zu werden, daß der verlangte Gehorsam in dem gegebenen Falle nothwendig oder zweckmäßig sei; die Anderen gehorchen nur dann, wenn sie überzeugt werden. In den einzelnen Menschen lebt die Verschiedenheit der Reigungen als Anlage, aber auch unter ganzen Gruppen rusen Abstammung, Landschaft, Geschichte und andere Umstände, welche ich an dieser Stelle nicht

weiter untersuchen will, die Berschiedenheit als Stammes = ober Nationaleigenschaft hervor, gestalten die Sitten und die öffentlichen Zustände. Hier ift der Scheidepunkt zwischen Anechtschaft und Freiheit, welche wie zwei Flüsse von derselben Bergeshöhe in entgegengesetzten Abdachungen heruntersließen.

Der Despotismus als genehme 1) Regierungsweise entwickelt sich aus der Neigung des Volkes, ichweigend zu gehorchen. Das vollkommenfte Beisviel aus ber Geschichte des gangen Menschengeschlechts bietet das alteste und zugleich in pollendeter Despotie regierte Culturland Aeappten. Was wir aus der mehr= tausendjährigen Geschichte dieses Landes wissen, ift unbedingtes Gehorchen der Unterthanen gegenüber dem unbedingten Befehle der Herricher. Reine Unterdrückung gegenstrebender Geifter, welche unter das auferlegte Joch gebeugt find, feine fpftematische Entnervung eines unterworfenen durch die Behandlung eines flegenden Stammes. Gleichmäßig und nicht durchbrochen von Empörungen fließen die Jahrhunderte dahin in jener friedlichen Entwickelung und unter den stetigen Fortschritten, welche allein möglich find, wenn die Regierungsweise dem Genius bes Bolkes entspricht. Gefällig ordnen fich die niederen Raften den oberen unter, jede bescheidet sich in ihrem eng umschriebenen Kreise, und willig ordnet das ganze Bolk fich unter die schicksalsartige Leitung des Königs, welcher als Gott verehrt wird, als Gott sich fühlt und jeder Anzweifelung entrückt ift. Was bedarf es da der vielen Worte? Ich spreche nicht vom Brivatleben. wenigen Berichte geben uns kein Bild von dem täglichen Treiben, nur bürfen wir vermuthen, was die monumentalen Ueberrefte zu bestätigen scheinen. daß in allen Schichten der Bevölkerung ein nicht unreges Leben geherricht habe. Wohlstand und Fleiß, Runft, Gewerbthätigkeit, Pflege des Bodens, Beschäftigung in den Werkstätten, ein umfangreiches Ceremoniell, Feiertage und Volksfeste boten den Vornehmen und der Menge hinreichende Abwechselung. breiteten einen gewissen Frohfinn aus und erhielten Geift und Körper in Spannung. Solches bekunden die erstaunlichen Bauten, die technisch hoch entwickelten Zweige der darftellenden Runft, die Bollkommenheit der Geräthschaften und Einrichtungen des Hauses, die Sorgfalt, welche die Bodencultur auf den Unterhalt, der Gräbercultus auf die Nachdauer des Leichnams verwendete. Wie wortreich der gesellige Umgang und der geschäftliche Bertehr gewesen sein mögen, wiffen wir nicht. Duckmäuser waren die Aegypter im Privatleben wahrscheinlich nicht. Aber in allen öffentlichen Dingen gibt es teine Discuffion. Wozu auch? Das Bolk gehorcht und ichweigt, und in der Geschichte lebt und verschwindet das alte Aegypten als eine wortlose Nation. Gewiß wurde in den geheimen Cabinetten, in dem Inneren der Tempel, an den Stätten der Herrschaft gedacht, erwogen, berathen, aber nach Außen hin dringt das kurze befehlende Wort und wirkt mit sicher treffender Kraft. Ein Befehl aus dem Königspalaft, und Myriaden arbeiten im öffentlichen

<sup>1)</sup> Perioden rudsichtsloser und gewaltsamer Alleinherrschaft entsprechen nicht immer dem Genius der Nation; selbst in den Formen außerster Wilkfür tritt diese zuweisen als eine Zeiterschenung auf, welche bestimmt ist, hemmnisse der Entwicklung zu beseitigen und im letzten Ziel der Freiheit zu dienen; beispielsweise, um fremdartige Bestandtheile zu verschmelzen, die Gleicheit der Stände herbeizuführen.

Dienft, Generationen verbrauchen ihr Dasein für den Bau und die Ausschmuckung eines Grabdenkmals, eines Götterhauses. Gine Anweisung aus bem Tempel und die Gläubigen regeln ihre Nahrung, ihre Lebensweise und die Kleidung in jeder Stunde des Tages nach der gemeffenen Borschrift. Alle Borbereitungen der Herrschaft wickeln sich ab in den Mysterien des Glaubens und des Hofes. Die Menge braucht, verlangt keine Mitwirkung, empfängt keine Mittheilung. Die menschliche Luft, sein Andenken auf die Nachkommen zu vererben, drängt wol zu Aufzeichnungen, aber fie wenden fich nicht an das Bolf, fondern allein an die Eingeweihten. Es ift noch unbefannt, seit wann die Aegnpter im Privatverkehr einer einfacheren Schrift fich bedient haben. Aber noch viele Jahr= hunderte, nachdem das Reich zur Bluthe gelangt, waren die nur dem Gingeweihten entzifferbaren Hierogluphen die einzige Schrift auf den öffentlichen Monumenten, und felbst in den zu befferer Berbreitung bestimmten Babbrugrollen war die etwas deutlichere (hieratische) Schrift immer noch auf das Verständniß des engeren Arcifes allein berechnet. Unter fich aber scheinen die Herrschenden nicht farg in Worten gewesen zu sein, wie benn die geheimniftvollen Aufzeichnungen in zahlreicher Fulle fich vorfinden. Die befehlende Rede und das gehorfame Schweigen find an keinem Orte der Welt zu reinerem Ausdrucke gekommen. Rein Zwang schuf die ungleichen Schickfale, sondern die übereinstimmende Neigung vertheilte die Rollen, daß das Volk mit unterwürfigem Sinne den ausschweifenden Befehlen der Herrscher Folge leiftete und die gahllosen Sande die Laft der Steine auf einander fügten, die coloffalen Blocke ju Obelisken, Säulen, mufteriofen Bildwerken verarbeiteten, um dem Gottkönig und seinen Trabanten ein rathsel= haftes Erinnerungszeichen zu schaffen, welches, wenn die Schrift Gemeingut des Bolkes gewesen, weit deutlicher durch wenige Zeilen schriftlicher Rede der Rachwelt überliefert worden wäre.

Unter einem anderen Klima und unter anderen Bedingungen entstand die Neigung der Griechen, der eigenen leberzeugung zu folgen, und weder zu glauben noch Gehorfam zu leiften, als überzeugt oder mindeftens überredet. Danach geftalten fich die Geschicke, aus denen das freieste Bolk fich heranbildet. So weit wir den Ursprung verfolgen können, hat die Rede gewaltige Macht gewonnen. Mit der bedeutenoften Hervorbringung des Menschengeiftes, einem in unvergänglicher Vollkommenheit ftrahlenden Bunderwerke der Sprache, eröffneten die Griechen die Blätter ihrer Geschichte, und ununterbrochen feitdem erhält sich die innige Berbindung derfelben mit den glanzvollen Hervorbringungen der Die Waffengange vor Troja ftanden als Kriegsereigniffe weit zuruck gegen das, was Barbaren alter und neuer Zeit in Kriegen und Belage= rungen, in taufend Treffen vollbracht haben. Aber wie die Thaten vollbracht wurden, was fie in den Gemüthern der Mitlebenden hervorriefen und wie die Erinnerung aufbewahrt wurde, das ift dem griechischen Genius eigenthümlich: dies schied griechisches von barbarischem Thun. Der griechische Held verbindet mit unbezähmbarem Muth und ftahlerner Rraft die feinfühligfte Empfindung, läßt vor dem Beginn des Gingelfampfes die Erinnerungen aus der heimath und dem Baterhause, den letten Schimmer der Gaftfreundschaft über fich und den Geaner erstrahlen, führt die Scharen zum Massenkampf mit Anreden voll Bürde und Gemüth. In der Borftellung des Bolles vergeiftigen fich die Thaten der helden in nationaler hoheit, in gemüthvoller Tiefe, und es erblühen die schönen Gefange, welche zulett durch den Mund des größten Dichters aller Zeiten zu einer Abealwelt von Göttern und Menschen, von großen Begebenheiten und Fügungen des Schicksals umgeschaffen werden. Seitdem und durch die ganze Dauer des Auf- und Abblühens erhalt fich die Wechselwirkung awischen den bedeutenden Vorgängen und den veredelnden Darftellungen im mündlichen und schriftlichen Wort. Jede Großthat findet ihren Sänger, ihren Redner, ihre Erzähler, und die berichteten Thaten wie die Berichte felbst gestalten fich zu Kunftwerken, welche durch die lebendige Rede in die Gemüther der Hörer eindringen und im Beifall der Hörer gefeiert werden. Selbst den täglichen Bertehr abelt die Macht der Rede; durch fie erwachsen die mußevollen Spaziergänge des gewöhnlichen Bürgers zu bedeutsamem Inhalt, rufen als ihren idealen Repräsentanten eine der großartigften Geftalten in's Leben; denn allein der gestaltungsvollen Rraft ber Sprache und ber Denter ift es zu verdanken, daß die Unterhaltungen des Sokrates in den Zwiegesprächen Plato's und in den Denkwürdigkeiten des Xenophon zu Schöpfungen wurden, welche die Nachwelt bis heute mit Gedanken erfüllen. Und noch unmittelbarer greift das Wort in das Wirken der Nation ein. Auf dem Markte Athens versammeln sich die Männer, welche über Schuld und Unschuld richten, über Krieg und Frieden, über Leben und Tod besiegter Bölfer, über Herrschaft und Berbannung der eigenen Führer, über Bertheilung der Güter, den öffentlichen und Privathaushalt, über Alles entscheiden, was dem Leben den eigenthümlichen Inhalt verleiht, die Geschicke des Staates und der einzelnen Bürger bestimmt; und die Richter werden zum Urtheil, die Gesetgeber zum Beschluß vorbereitet durch den Ginfluß der Rede. Niemand tann diese gewaltige Waffe entbehren, welcher mit den öffentlichen Dingen in Berührung kommt. Der Vornehme, welcher an die Spike des Staates gelangen oder dort fich behaupten will, muß durch die Gewalt der Rede den bestrittenen Sieg sich zuwenden: die Hilfe bedeutsamer Redner ift für den Staatsmann, was der Beiftand tüchtiger Generale dem Heerführer. Und die Menge ware rathlos, wenn sie nicht von den Rednern zu eigenem Urtheil herangebildet und in ungewöhnlichen Lagen zu irgend einem Entschluß geleitet würde. Freilich mischt fich, wie in die Frucht das Unkraut, die Berführungskunft in die Beredtsamkeit Sophisten und Rhetoren beuten den marktgängigen Bedarf der Rede ge= schäftsmäßig aus, und was noch berberblicher wirkt, verkünsteln den Gebrauch der Spracke, daß sie nicht mehr zu wahrheitsgemäßer Darstellung, son= dern zur Anbequemung an die Wünsche der Hörer erzogen wird, im Berwirren, Ueberraschen und in Berrentungen des Gedankenganges fich übt. Der gemein= gultige Werth der Munge verleitete gur Kalfchung, und es mochte wol eine Zeit lang ichwer fallen, zwischen echtem und unechtem Brägwerk zu unterscheiden, fo daß der aufrichtige Redner felbst gelegentlich zu Kunftgriffen gezwungen wurde. Mit vollem Recht gilt diese Entartung für eines der Symptome, welche den Niedergang des griechischen Bolkes einleiteten. Nur darf man fich nicht vorstellen. daß die Sophiften und Rhetoren ihr Zeitalter mit falschen Rünften der Beredt= samteit ausgefüllt und das Wort ganglich von der Wahrheit des Lebens abgeleitet hätten, wie Humor und Satire und die Wortgesechte darstellen: in so gänzlicher Entartung hätte fich ihre Herrschaft nicht lange behauptet. Immer blieb die Rede im Zusammenhange mit der Denkweise des Bolles und sie blieb eine Frucht. welche den Säften der Nation entsproß; hat doch der schlichte, tiefernste Sinn des Sokrates aus der Uebung im Kampfe mit den Sophisten seine Bewährung gewonnen. Die ganze Literatur jener Beriode ift ein Sieg der Wahrheit über die Entstellung, der Soheit über den blos werkmäßigen Gebrauch des Wortes. So lange der griechische Geift in Kraft war, beherrschte die Sprache die ganze Um= fangsweite des menschlichen Lebens, vom Augen im Sandel bis zu den idealen Gebilden der reinen Vernunft. Und nachdem diefer Geift in der Beimath erloschen ift, lebt das Andenken der Griechen fort, anregend und Bildung spen= bend fernen Bolfern und Zeiten. Und wenn wir nach der innersten Ursache dieser großen Wirksamkeit forschen: - weil die Griechen nicht unterwürfigen Sinnes waren, sondern nur aus Ueberzeugung gehorchten, deshalb wurden fie zum Volke der machtvollen Rede und der Freiheit; deshalb verstanden fie schön und weisheitsvoll zu leben und ihr Andenken inhaltreich und verständlich späten Geschlechtern zu übertragen.

Ein anderes Bild der Entwickelung bietet das römische Bolk dar, welches von kleinen Anfängen schrittweise und ohne Unterbrechung durch Jahrhunderte zur kraftvollsten Nation, zur Weltherrschaft sich aufschwang, das europäische Staatenwesen vorbereitete, seine Spuren tief in die Geschichte der Menscheit eingrub und über taufend Jahre nach feinem Untergange frifch erhielt. Bom höchsten Interesse ist gerade dieses Bild für meine Betrachtung, nicht nur weil der Weg uns näher zur eigenen Heimath und unferer Gegenwart führt, fondern auch weil der wesentliche Grund jenes Entwickelungsganges in der eigenthum= lichen Mischung zwischen der Araft des Armes und der Araft des Wortes beftand, welche die Römer zum "Bolk von Kriegern und Abvocaten" 1) machte. Biel jünger und doch viel dunkler find die Anfänge der Römer, als die der Griechen. Nur so viel wissen wir halb durch spätere Aufzeichnung unsicherer Ueberliefe= rungen, halb durch Schlüffe, welche die zerftreuten Andeutungen wahrscheinlich machen, daß die Römer gleich nach ihrer ersten Bereinigung glückliche Kriege geführt haben, aber kein Gefang verherrlicht fie. Die frühen Eroberungen haben zwar den Grund für den foliden Aufbau des römischen Staates gelegt, aber für die Erhebung des Menschengeiftes haben fie keine Spur hinterlaffen. Während die Römer den Nachbarn furchtbar wurden, blieben fie den civilifirten Nachbarvölkern und sich selbst doch so unbedeutend, daß kein Bericht zuverläffige Kunde gibt, bis ihre unansechtbare Stellung erkämpft und der Reim zur Weltherrschaft ichon aufgesproffen ift. Erft dem Jeingefühl neuerer Forschung ift es gelungen, mit Hilfe scharssinniger Deutung der beglaubigten Spuren als wahrscheinlich zu begründen, daß der Ursprung zu finden sei in der Bereinigung zweier Stämme, von denen der siegende ohne lebermuth, mit Klugheit und Kraft zu herrschen verftand, der andere zwar in die untergeordnete Stellung fich fügte, aber nicht

¹) Gine gludliche Bezeichnung Mommfen's, welche ben Kern bes römischen Bolts = und Geschichtscharatters trifft.

aus Neigung zum Gehorsam, sondern fie folgten der Roth und suchten ihren Bortheil. Gben deshalb die Benutung jeder gunftigen Gelegenheit jum Aufftand, um bessere Bedingungen der Gemeinschaft zu erzwingen. Die Herren aber, welche draußen an Gewalt und Schlachtenglück gewohnt waren, ließen es daheim niemals auf eine solche Entscheidung ankommen; jeden Zwist beendeten fie mit klugem Rath, indem fie dem Zwang der Berhältniffe nachgaben, die Gunft der Berhältniffe ergriffen, und im Wechsel zwischen Rachgeben und Beharren die schroff geschiedenen Bestandtheile allmälig zu einer griftofratisch gegliederten Berfassung ausbildeten, in welcher bis zur höchsten Spize die Glieder in geschmeidiger Beweglichkeit fich aneinanderschloffen und Raum war für jede erwünsichte Einfügung. So wurden, unzweifelhaft durch die natürlichen Anlagen der Stämme unterftütt, die Helden im Kriege gegen die Außenvölker daheim zu geschickten Abvocaten, welche das Wort mit formgewandter Runftfertigkeit handhabten; im Streit, um den Gegner zu verföhnen oder die Richter zu gewinnen; in Geseken, Berträgen und Urtheilssprüchen, um die gegen einander gewendeten Intereffen mit gerechtem Mage auszugleichen. Was man heute für unvereinbare Gegenfätze halt, das war bei der waffenfräftigsten und mächtigsten Nation lebensvolle Wahrheit; fie waren "Krieger und Advocaten" zugleich, und wer zur Herrschaft gelangen wollte, mußte beide Borzüge in fich vereinigen. Mit dieser Mischung beider Eigenschaften befestigten fie ihren Beruf zur Weltherrichaft. denn fie eroberten nicht allein mit dem Schwert, sondern mit Lift und Berträgen bereiteten fie den Waffen die Wege vor, mit Lift und Berträgen vollendeten fie, was die Waffen vorbereitet hatten. Fast in jeder geschichtlich hervorragenden Personlichkeit bildet das feste Gewebe ber beiden Eigenschaften den Grundaug; diese Charatterauge beherrichen die Geschichte des Volkes, haben der lateinischen Sprache die feierliche Form und den markigen Inhalt gegeben, haben die Gesetze geschaffen, welche alle Rechtsver= hältniffe mit wunderbarer Clafticität, fest doch nicht beengend, umtlammerten und von so gaher Lebenskraft fich erwiesen, daß sie nach Jahrtausenden noch bie Umrisse unseres Civilisationskreises umschreiben und unter wunderbar um= geftalteten Verhältniffen nicht allein unsere Gesethücher und die Denkweise der Belehrten beeinfluffen, sondern mit gutem Fug immer noch als niedergeschriebene Bernunft gelten.

Lehrreiche Beobachtungen drängen sich auf aus der Geschichte jeder Nation, wie sich Anlagen, Gebrauch und Ausbildung der Sprache, Thaten und dauernde Leistungen gegenseitig bedingen und zuleht den Charakter und den Rang der Nation markiren. Mir lag jedoch nur daran, vorbereitend für die Hauptbetrachtung unsere unmittelbaren Gegenwart drei ausgeprägteste Hauptrichtungen an drei Nationen nachzuweisen, deren lebendiges Walten völlig abgeschlossen hinter uns liegt, deren Nachwirken aber die ganze gebildete Welt als ein Theil des eigenen Werdens heute noch empfindet.

Bom römischen Lolke wendet sich der Blick, indem er den äußerlich absgezeichneten Linien der Bölkergeschichte folgt, nach Deutschland, welches mit den Geschicken Koms so verslochten ward, daß es als Erbe in die Weltherrschaft eintrat und Grundzüge seines staatlichen Wesens unmittelbar von dorther sich

holte. Nur darf der Blick nicht ftarr an die Anknüpfungspunkte fich heften. Das jungkräftige Deutschland wurde, zwar mit nachhaltigen Folgen, jedoch nur aus äußeren Gründen von der römischen Kirche zu deren eigenem Frommen, in bie Nachfolge der längst verfallenen römischen Weltherrschaft hineingezogen, wie ein reicher Neuling in die überschuldete Erbschaft eines glänzenden Namens von dem klugen Gläubiger fich hineinziehen läßt. Manches nütliche, manches glanzende und schädliche Beiwerk gewann es, aber den innersten Kern seines geschicht= lichen Berufes hat die deutsche Nation aus seinem eigenen Genius entnehmen muffen, vor Allem aus der Bielheit und Berschiedenartigkeit seiner Stämme. welche eine taufendjährige Entwickelung erforderte, ehe die ersten Bedingungen der Einheit an diefer ftets auseinander strebenden Mannigfaltigkeit auch nur Formen gewinnen konnte. Was aber im Inhalt der stammverschiedenen Anlagen einheitlich war und was die Heranbildung eines Idioms zu einer gemein= famen Sprache und ben Zusammenschluß der verwandten Stämme zu nationaler Einheit geftattete, das war ein wesentlich Anderes, als was das römische Volk zu der ihm eigenthümlichen Bedeutung erhob. Es würde eine, im Berhältniß zu dieser Abhandlung, weitgehende Untersuchung für sich erfordern, wenn ich an den Anlagen und geschichtlichen Begebenheiten unserer Nation die Bewegungen bes Geiftes und ihre durch Anlagen und Umgebung bedingten Gesetze nachweisen wollte. Rur die Grundlinien hebe ich hervor, an denen der Faden meiner un= mittelbaren Untersuchung fich hinzieht. Gine merkwürdige Dualität zwischen Belben- und Anechtesfinn, zwischen Freiheit im Sandeln und Ergebung in das auferlegte Loos, awischen edelen und niederen Begierden tritt in den Grundanlagen des gesammtgermanischen Wesens hervor. In demselben Stamme macht der freie Mann bei Trinkgelag und Burfelspiel fich felbst jum Ginfak, wagt den Glückswurf und wird zum Knecht, und derfelbe Mann halt die Freiheit weit höher als das Leben, und feine Frau tödtet sich und Kind nach der verlorenen Schlacht, nur um dem Triumphzug der Sieger und der Sklaverei zu entgehen, um die weibliche Ehre zu schüten. Aus demfelben Stamme kommen die Krieger, welche für den Ruhm und die Ehre des Stammes alle Wechselfälle erdulben, und die anderen, welche um Schmuck und Sold der fremden Nation dienen. Jeder will in der Gemeinde mitrathen und durch feine Stimme mitentscheiden, aber dem Fürsten hängt er mit unwandelbarer und unterwürfiger Ergebenheit an. Und die späten Rachkommen haben die gegenfählichen Reigungen ererbt: wer heute jeden auferlegten Befehl ftorrig, mindestens mit scharfer Kritik abweift, folgt bei einer anderen Gelegenheit in willigem Gehorfam und entschlägt fich jeder Brufung. In den erften Anlagen erkennt man diefelben Gigenschaften, welche in einem langen Läuterungs= und Umwandlungsprocesse nach einem Aus= aleich der Gegenfätze und einheitlicher Geftaltung ringen.

Wer mit ruhigem Sinne ben großen geschichtlichen Proces versolgen kann, an bessen Gibe wir noch nicht angelangt sind, in bessen Bewegungen wir selbst noch umhergeworsen werden, sieht vor sich das interessanteste Schauspiel, wie gleichartige Elemente, die unter Einwirkung entgegengesehter Eigenschaften ein- ander abstoßen und anziehen, aus chaotischen Zuständen zu einer großen National- gestalt sich emporarbeiten. Die Einheit kämpst mit wechselndem Tagesschicksal,

boch in geschichtsperiodischem Zusammenhange immer siegreich vordringend gegen das Absonderungsstreben der Stammesindividualitäten; die Freiheit steigt auf und nieder abwechselnd mit souderäner Fürstenübermacht. Der Schwerpunkt verschiebt sich nach Ort und Zeit bald in den einen, bald in den anderen Kreis der herrschenden Classe. Alle Gegensätze der Civilisation schlagen am heftigsten in Deutschland ein, wühlen hier den Boden am tiessten auf und halten am längsten die kämpsenden Kräfte in Bewegung; gleichviel, ob die Gegensätze von der Wissenschaft, von der Kirche oder von der Erschütterung fremder Staatszustände ausgeben.

Um nicht zu tief in diese weittragende Beobachtung mich zu verlieren, laffe ich es für jett bei der allgemeinen Andeutung und wende mich in raschem Uebergang zur Gegenwart, da doch Alles, was ich bisher auseinandergesett, nur dienen follte, die Renntnif des Zustandes, in welchem wir uns befinden, vorzubereiten und Erscheinungen zu erklären, die in ihrer Bereinzelung uns befremden. Woher dieses tiefe Migbehagen unmittelbar nach einem höchsten Aufschwung, welcher alle Früchte der nationalen Anstrengungen gereift zu haben schien? Woher die materielle Versunkenheit, nachdem soeben die Nation auf den Höhepunkt idealer Spannung und Leistungen angelangt war? Woher endlich das hadervolle Durcheinander aller Interessen, daß die seit lange beschwichtigten religiösen und gesellschaftlichen Neindseligkeiten wieder durch die mühsam gezogenen Schranken brechen? Nicht einzelne Bersonen verschulden die Verwirrung, so wenig wie es das Berdienst derselben einzelnen Bersonen gewesen, daß das deutsche Volk alle seine Kräfte zu höchsten Zwecken auswendete und diese erreichte. Die Mächtigsten unter den Lebenden verdanken ihre Macht, daß sie in der Gegenwart wurzeln, den Geist ihrer Zeit aufsaugen und zurückgeben, was fie empfangen. Der Grund unferes Unbehagens ift, wie ich an anderer Stelle entwickelt habe, daß wir mit unserer Gesammtentwickelung in einem Zustand des Neberganges uns befinden. An diefer Stelle aber schränke ich, nach dem Thema meiner Abhandlung, die Betrachtung ein auf die feindselige Haltung, in welche weit schroffer und mit weit wichtigeren Folgen, als jetzt bei irgend einer anderen Nation und je in Deutschland, die angeblichen Repräsentanten der "That" und des "Wortes" gerathen find. Denn zu teiner Zeit ift die Rede mehr und mit größerem Erfolg gehandhabt, und doch zu keiner Zeit das Wort mehr mit hilfe des Wortes verspottet worden. Bielleicht das merkwürdigste Zeichen hiervon ift der draftische Ausfpruch eines großen Zeitgenoffen: Es muffe noch dabin kommen, daß ber Name "Redner" in Deutschland eine Beleidigung werde. Und dieser Ausspruch kam aus dem Munde eines beredten Mannes, welcher, wie kaum ein Anderer in der neueren Geschichte, allein mit Silfe der Redegewalt Bedeutendes vollbracht. fich zum Mächtigften seiner Zeit aufgeschwungen hat, und noch in dem Benith feiner Macht auf die Alugheit und alle Silfsmittel der Rede fich ftutt. Und fragt man nach den Gründen dieser auffälligen Erscheinung? Weil wir, wie ich an anderen auffälligen Erscheinungen der Gegenwart bereits nachgewiesen habe, in Hinsicht derjenigen Momente, welche mit der freien Rede untrennbar zusammenhängen, auf der Linie stehen, an welcher zwei Culturepochen zusammenstoßen. Das Weben zwei entgegengesetter Geistesrichtungen erzeugt den

Wirbel, in welchem wir durcheinander getrieben werden; nicht immer erkennbar, welcher Zug vorwärts und welcher rückwärts treibt.

V.

Ms in Deutschland der Andrang der unfreien und bedrückten Bolksclaffen zu erweiterten Rechten mit der Sehnsucht nach gesichertem Landfrieden und dem Drang nach ftaatlicher Geftaltung zusammentraf, ging die Macht auf die Fürften über, und das Bolt lernte ertragen, daß die Herrscher von ihm Gehorsam ohne Neberzeugung forderten. Im Berhältniß biefer Entwickelung erlosch die öffentliche Discuffion. Die Gemeinden wurden von oben geleitet, die Selbstverwaltung hörte auf; an die Stelle aller freien Berbindungen trat die Fürsorge der Obrigkeit. Die Ständeversammlungen verloren ihre Bedeutung oder verschwanben gang. Der Reichstag felbft wurde jum Sit ftreng inftruirter Gefandten, an welchem nicht die Erwägungen, sondern die Gruppirung der Fürsten und die ziffermäßigen Machtverhaltniffe den Ausschlag gaben. Die Literatur zog fich aus dem öffentlichen Leben zurück, soweit nicht die Fürsten einzelne Federn für Parteilibelle in den Dienft nahmen. Die Leidenschaft der volksthumlichen Parteischriften, welche noch während bes dreifigjährigen Krieges in das Waffengetofe sich mischte, war längst verstummt. Ruhe, Gehorsam und Versorgung des fürftlichen Haushaltes waren die Pflichten des Bürgers, wogegen der Souveran die Ordnung der öffentlichen Berhaltniffe, den Schutz des Friedens, die Fürsorge für die Interessen des Nährstandes sich auferlegte und zeitweilig alle Bedürfnisse der Unterthanen in Obhut nahm. Schwere Belaftung der Allermeiften mit Nahrungsforgen, religiöfer Zwift, Abneigung der über- und untergeordneten Classen gegen einander, bor Allem Entwöhnung von jeder Theil= nahme an den öffentlichen Dingen schuf in fast allen deutschen Territorien einen Zustand, der zwar in der Ausübung der Willfür dem Grade nach von einer vrientalischen Despotie weit entfernt war, doch überall, auch unter dem Unschein freier Berfassungen, eine Absolutie darstellte, in welcher die öffentliche Discuffion keinen geficherten Boden fand. Aber diefer Zuftand war nicht durch die Anlagen des Volkes, sondern durch äußere Hemmnisse bedingt, und wie diese gemildert wurden, erwachte allmälig der Beift zu freierer Entfaltung. Größtentheils jedoch kam die Anregung vom Ausland her, durch Greignisse, welche sich bort vollzogen, oder durch energische Aufraffung, zu denen jene Greigniffe zwangen. Daher denn, je nach dem Wechsel der Berhältniffe, der offene Rückfall in die discuffionslose Absolutie. Breugen kann als das vorzüglichste Beispiel gelten, neben welchem kleinere Staaten entweder die gleichen Schickfale erfuhren ober in abweichenden Bersuchen wenig ausrichteten und die Tendenz des Nationalgeiftes nicht zu bestimmen vermochten. Gin wechselreiches Schauspiel für den Beobachter, welcher diese Bewegung verfolgt von dem westphälischen Frieden ab durch die patriarchalisch ermäßigte Despotie, durch die heftigen Bedrückungen der französi= ichen Revolution, durch die Rückwirkung der preußisch-deutschen Niederlagen und den Aufschwung der Freiheitsfriege, durch die Bergewaltigungen der heiligen Allians und des Bundestages, abermals burch die Ginwirfungen des Abfalls der Belgier und der französischen Julirepolution, bis zu dem gewaltigen Durchbruch der

öffentlichen Discuffion in dem exften vereinigten Landtag Preußens. Und wie daneben die Literatur über ein Jahrhundert träge dahinschleicht, ein dunstvoller Schatten der großen Borzeit; wie sie alsdann im Sturm und Drang den politischen Stürmen voraneilt, zur Sternenhöhe sich und mit sich die Nation erhebt; wie sie nie der Nation zugleich herabgezogen, in gedämpstem Fluge auf = und niedersteigt, mühsam über dem Dunsttreis des öffentlichen Lebens sich erhält, neue und reinere Gebiete sich aussuch, bis sie nach dem Durchbruch der öffentlichen Discussion in dieser eine neue Rolle übernimmt, mächtig durch die Erzeignisse beweget und Ereignisse mächtig bewegend.

Mir fteht vor Augen der Wendepunkt, seit welchem wir mühevoll das er= fcutterte Gleichgewicht zu befeftigen ftreben. Ich habe mit beginnendem Berftand= niß jenen Durchbruch der lange gehemmten Discuffion beobachtet. Wie nach der Lösung des Föhns die bis dahin erstarrten Gewässer von den Söhen fich und untragbare Lasten mit sich reißen, so schlug das Wort ein, als zum ersten Male berufene Vertreter des preußischen Volkes in mündlicher Rede zum Volke sprachen. Während die Krisis sich vorbereitete und vollzog (1846 u. 1847), befand ich mich in den erften Jünglingsjahren, welche für solche weltgeschichtlichen Katastrophen die regfte Empfänglichkeit mit leidlichem Verständniß vereinigen. Riemals war das Wort mächtiger, als da die Ueberzeugung, welche bis dahin gewaltsam zurückgedrängt war, sich schlicht vortrug und Neberzeugung in den Herzen Anderer erweckte oder vorhandenen Neberzeugungen den paffenden Ausdruck gab, dem weit verbreiteten Mißbehagen ein fruchtbares Streben anwies. Es war klar, dieses Volk wollte nicht länger gehorchen, ohne von der Rechtmäßigkeit des Befehls überzeugt zu fein. Dies bekundete der Wiederhall, welchen die Reden im ganzen Bolke fanden. Innerhalb weniger Wochen wurden Männer als Repräsentanten des Rechts und der Freiheit populär, als ob fie in langen und schweren Kämpfen erprobt wären. Nicht Genie noch glänzende Gaben, noch betäubende Berwegenheit, noch der Appell an die Leidenschaften und die Gewalt, sondern allein das in schlichter Einfachheit treffende Wort verschaffte den Erfolg den Männern, welche aus dem ritterbürtigen Abel, aus dem Sandelsstande, aus anderen Zweigen bes Rahr= standes als Neulinge in den politischen Streit eintraten, von denen ein Theil erft später zu Politikern von Beruf fich heranbildete. Nur wenige Wochen wurde die öffentliche Verhandlung gepflogen, aber sie genügten, um die Andenken jener Männer, trot heftig ftorender Zwischenfälle, in dankbarer Erinnerung der Nation zu befestigen, um dem Bolte eine bestimmte Richtschnur des politischen Denkens, ein unmittelbares und klares Ziel des politischen Strebens zu geben, um die herrschenden Areise zu überzeugen, daß die verheißene Verfassung nicht länger sich vorenthalten lasse und auf moderner Grundlage der Repräsentation und der Befugnisse verliehen werden muffe.

Dieser erste auf heimischem Boden entsprungene, allein durch den Nationalsgeist bedingte Aufschuung wurde, ehe er noch Zeit gehabt, in regelmäßige Bahnen einzulenken, abermals gestört durch die Einwirkung eines äußern Ereignisses. Die dritte französische Nevolution ergriff die aufgeregte Meinung in Deutschland und riß sie fort über das ihr gemäße Ziel. Ob für die spätere und dauernde Entwickelung zum Gewinn oder zum Schaden, lasse ich dahin gestellt; aber zus

nächst verwirrte das Uebermaß. Die öffentliche Discussion überströmte alle Gebiete, auch die, für welche dieselbe noch nicht vorbereitet war, die Ansprüche wuchsen in den erhitten Gemüthern und die Besonnenheit wurde bei Seite geschoben. Auch die gerechten Forderungen jagten mit Ungeftum durch einander und die Menge der Bedürfnisse hinderte jede geordnete Reihenfolge des Angriffs und der Erfüllung. Die Versäumniffe von Menschenaltern waren nachzuholen, die leidenschaftliche Kraft des Umsturzes fehlte, die Umgestaltung wurde durch Die Mittel der Discuffion erftrebt. Bielleicht ware dies gelungen, wenn den tragenden Kräften der Nation verstattet ware, von einem Bunkte aus planmäßig zu wirken. Aber alsbald tamen die Folgen der ftaatlichen Zersplitterung zum Borschein, Staaten und Landschaften gewannen felbständige Mittelpunkte, und dem energischen Bersuch des Zusammenfassens, welcher das nationale Barlament ins Leben rief, glückte es zwar, viele Kräfte aus der Beripherie zu einem Ganzen aufammenzuziehen, aber diefer bedeutsame Bortheil selbst wurde darin zum Rachtheil, daß er zwei ebenbürtige Rivalen schuf und die Nation buchstäblich theilte. Ich fchließe Wien nicht ein, da hier das vereinigte Bolkergemisch dem Reichstag ein eigenthümliches, undeutsches Aussehen gab und die eigenartigen Angelegenheiten die Aufmerksamkeit für die deutschen Dinge abschwächten. Aber in Frankfurt und in Berlin tagten zwei Nationalversammlungen, welche aus verschiedenen Quellen gleichwerthige Rräfte fogen und in Gifersucht gegen einander gewendet waren. Was das nationale Gefühl und das Herz des Volkes aus der Frankfurter Nationalversammlung machte, wog das Berliner Parlament dadurch auf, daß es an ein festes Staatsgefüge sich anlehnte, gahllose Interessen bewegte, und daß es den Staat repräsentirte, welcher, wenn die Nation ernstlich an die Aufrichtung des deutschen Reiches ging, hierfür die gesammelte Staatsmacht in sich schloß und leitend an die Spike treten mußte. Die preußische und die beutsche Nationalversammlung waren beinahe zwei leibhaftige Repräsentanten von Wort und That. Daneben das Streben jeder conftituirten Gefellichaft, fich zum Localparlament heranzubilden, das eigene Wollen zum Mittelpunkt, den eignen Gesichtstreis zur Sphäre der Bewegung zu machen. Getrenntes Interesse, unklare und überspannte Ziele, getäuschte Erwartung und Nebermüdung ließen erschlaffen, und von den großen Anregungen blieb nur zurück, was unter dem Wandel, welcher nicht mehr rückgängig gemacht werden konnte, zur Neubildung unentbehrlich war, und was als Reim fünftiger Entwickelung in den Gemüthern geborgen war. Aber der gewandelte Geist der Nation that sich darin tund, daß jede Erholung einen neuen freiheitlichen Aufschwung brachte, und ber Nuten der Erfahrung bestand darin, daß die neue Bewegung nicht von vorn anfing, sondern an die früher gegebenen Anregungen, an die in der Mitte abgebrochenen Unternehmungen anknüpfte. Ein völlig neues Moment kam hinzu, welches bei jedesmaligem Aufschwung den Schwerpunkt der Ereignisse in die öffentliche Discuffion verlegte. Die als Gegner um Macht und Leitung rangen, bewarben sich nicht allein um die Unterstützung, sondern auch um den ausdrücklichen Beifall des Bolkes. Selbst die eifrigen Vertreter der überwundenen Zuftande suchten gegen den Strom der Bewegung ihren halt in einer Gegenbewegung, für welche gleichartige Kräfte eingespannt, gleich=

artige Mittel der Agitation in Scene gesetzt wurden. Da die meisten Ansknüpsungen hierfür in den wirthschaftlichen Erwerbsverhältnissen zu finden waren, so wurden diese auf beiden Seiten mit großer Lebhaftigkeit hineingezogen, und als die national=politischen Entscheidungen an uns herantraten und kircheliche Streitigkeiten in ihrem Gesolge brachten, so geschah es, daß Deutschland gleichzeitig auf allen Gebieten des bürgerlichen und des öffentlichen Lebens in heftige Bewegung gerieth, und daß auf allen Gebieten gleichzeitig eine fessellose Discussion sich entspann.

In einem folden Zuftand leben wir seit Jahren. Boran gehen die Parlamente aller beutschen Staaten, und über ihnen der deutsche Reichstag, welcher abermals, nur diefes Mal unter anderen Conftellationen, an Macht und Ansehen mit der Bertretung des größten Ginzelstaates wetteifern muß. Den größten Theil des Jahres tagt die eine oder die andere dieser großen Körperschaften. Daneben lebt und webt es von Versammlungen jeder Art, welche mehr oder minder den conftituirten Parlamenten fich nähern, ihre Verhandlungen öffentlich führen oder mindeftens ihre Berichte möglichst getreu in die Deffent= lichkeit bringen und nach Berbreitung streben; Bersammlungen mit dem Ansehen der Geseke oder der öffentlichen Verwaltung ausgestattet, andere ganz privater Natur boch mit großen praktischen Zwecken und von unmittelbarer Einwirkung auf die Lebensverhältnisse, und noch andere, welche allein zu Agitations= zwecken vereinigt find und mit dem Schwergewicht ihrer Meinungsäußerungen einzuwirken ftreben. Nicht nur die, welche aus idealem Sinn für das Staats= oder Gemeindewesen sich interessiren, sondern auch die weiteren Kreise, welche allein die Forderung der eigenen Intereffen im Auge haben, aber den Zusammenhang zwischen den öffentlichen Angelegenheiten und den Berhältnissen der Ginzelnen kennen gelernt, sehen sich genöthigt Parteien aufzusuchen und Bartei zu nehmen. Die breitesten Massen ergreift die Strömung; denn das allgemeine gleiche Wahlrecht hat gelehrt, wie von der organifirten Menge heraus der entschlossene Wille felbst eine Minderzahl nach oben trägt und einigen Einfluß auf die höchsten Dinge gewinnt; und die oberen Schichten suchen gleichsalls Kühlung mit den Maffen, weil diese, in althergebrachten Streitigkeiten und Gegenfaken noch nicht befangen, für Dieses und Jenes als Bundesgenoffen fich werben laffen, und weil noch immer nicht erkannt ift, wer von den neuen Verbündeten ichiebt oder wer geschoben wird. Und die Mitte, wo die Classen, für welche die heutige Ordnung den Besitzftand darftellt, im Genuß ihres Friedens die kleineren Zwifte des Tages nicht gern über ein ihnen erträgliches Maß hinausschreiten läßt, wird durch die entgegengesetten Strömungen in den Strudel hineingezwungen und auch diese Kreise muffen nach einem Anhalt suchen, um nicht fortgetrieben zu werden von den Stützpunkten, an welchen die heutige Ordnung befestigt scheint. ftände jett seitwärts und ganz ohne Antheil an den öffentlichen Geschäften? Die mehrfachen Wahlacte und bürgerlichen Pflichten zwingen die Meisten, andere Geschäfte ziehen freiwillig an. Landwirthschaftliche, industrielle Bereine, Gewerkschaften, Verbindungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, besondere Verbindungen zahlreicher Gewerbe, Berufsarten und Wiffenszweige; zu einer oder zu mehreren folcher Bereinigungen gehört die Mehrzahl der erwachsenen Männer,

und völlig neu ift der Hinzutritt der Frauen, welche das größte moderne Problem, die wirthschaftliche und gesellige Sebung des Frauenlooses, selbständig in Betrieb nehmen und eine mindestens stückweise Lösung versuchen.

Daher die Menge der öffentlichen Berhandlungen, welche zur Zeit unter allen europäischen Staaten am Weitesten in Deutschland ausgebreitet ift. Im Zuftand des Ueberganges unterliegen wir den Unbehaglichkeiten und Liebhabereien, welche mit dem lebergang verbunden ju fein pflegen. Sinter uns aber noch nicht völlig überwunden, liegt die Beriode der allein waltenden, allein forgenden Absolution; jest sollen wir in den größten und in den kleinsten Angelegenheiten mitrathen und mitthun, und wie in allen unsicheren Anfangen genießen wir die neuen Errungenschaften ohne Maß. Alles wird der Discussion unterworfen, Richts ruht fo fest auf seinen alten Fundamenten, daß es nicht bestritten würde und um neue Anerkennung fich bewerben mußte. Aber eben die llebergangsnatur unserer Zeit unterwirft auch die neue Methode der Anfechtung und regt gewaltigen Streit an zwischen benen, welche, ber neuen Richtung gemäß, berufen find, die althergebrachte Autorität einer wirksamen Brüfung und Discussion zu untergieben, und den Trägern der Autorität, welche noch in den alten Zeiten wurzeln und ungeduldig ertragen, wenn sie in ihren Plänen durch den Kampf der Mei= nungen, durch Brüfung und Controle aufgehalten werden. Wenn die Discuffion ihnen die Segel schwellt und nach der gewünschten Richtung treibt, eignen fie sich gern den Bortheil an. aber der verzögernde Gegenstrom erweckt die Sehnfucht nach den früheren Gewohnheiten, und man meint den Rückweg zu finden, wenn es gelingt, das Wort in Migcredit zu bringen. Diefer Stimmung entsprang der ernst gemeinte Bunich, daß die Bezeichnung "Redner" eine Beleidigung werden möchte; fürzer und bündiger kann der Widerwille der alten gegen die neue Reit nicht ausgedrückt werden. Denn der "Redner" ift dem herrschbegierigen Manne der lebendige Repräsentant des ihm verhaften 3manges, in die öffentliche Verhandlung einzutreten und um den Sieg der Meinungen fich zu bewerben. Und der Angriffsluft bieten sich genügende Angriffspunkte dar. Nicht allein der Mikbrauch und das llebermaß, nicht allein die gefällige Breite, mit welcher Unnühes vorgetragen wird, sondern auch in den berechtigten und bestgeleiteten Discussionen, welche ununterbrochen öffentlich geführt werden, liegt Bieles, was jur Auflehnung gegen das Wort anreigt. Das fortwährende Sandeln auf der Schaubühne versammelt einen Kreis von Kritikern, von denen Jeder billigt oder migbilligt, lobt oder tadelt, was an der Darftellungsweife oder im Inhalt gefällt oder widerftrebt. In den ernften Berhand= lungen kann nicht jedes Wort auf das Gemeinverständniß berechnet fein. Wenn ichwierige und verwickelte Gegenftande zur öffentlichen Besprechung gelangen, fo fann nicht jeder Redner bei der erften Boraussetzung anfangen und die Folgerungen bis zu feiner abschließenden Meinung verftändlich aneinander reihen. Und allen solchen Verhandlungen fehlt die Freiheit der Bewegung, welche das zwang= Loje Gespräch zwischen Berftändigen belehrend und fruchtbar macht. Unter den Bielen, welche oft redebereit, jum Soren bald geduldig, bald ungeduldig find, muß die Berhandlung feierlich geführt, fie muß Geseten und Formlichkeiten unterworfen werden, und es gibt keine Gelegenheit, in schneller Wechselrede

Einwendungen anzubringen, zu widerlegen oder anzuerkennen, Migberftandniffe aufzuklären, darzuthun, ob der hervorgerufene Widerspruch im Inhalt oder in einem verfehlten, unklaren Ausdruck seinen Grund hat. Besonders bei Gegenständen, welche nicht in den Redestoff und in die Denkweise des täglichen Umgangs fallen, geschieht es nicht felten, daß die Berhandlungen abschließen, ehe noch die entscheidenden Bezeichnungen gemeingültigen Werth erlangt haben und mit demselben Wort derselbe Sinn verbunden wird. Pflegt doch im ge= felligen Berkehr erft längerer Umgang, häufiges und durchdachtes Gespräch diefe Boraussekungen fruchtbarer Discuffion zu verschaffen; nach weitläufigen Ausein= andersekungen, durch den richtig gestellten Sinn der fremdartigen oder verschieden verstandenen Ausdrucke, überzeugen fich die Streitenden, daß die meiften Streit= puntte wegfallen und gulett ergibt fich Ginverftandnif, oder der Umfang des Streites wird eingeschränkt und die auseinander gehenden Anfichten erfreuen fich bedingter Anerkennung. Beruhigte Zeiten haben wenigstens den Borzug, daß eine nur kleine Zahl von Streitpunkten die öffentliche Aufmerksamkeit beschäftigt, eine häufige Wiederkehr auf die Behandlung desselben Stoffes gestatten, Versäumtes fich nachholen, das erkannte Migverständniß zeitig genug sich berichtigen läßt. Selbst diefes immerhin unvollkommene Berichtigungsmittel fehlt, wo wie jest in Deutschland die wichtigsten Angelegenheiten sich brängen und den Plat streitig machen! Und doch foll fast jede Berhandlung in einen entscheidenden Beschluß auslaufen; nicht allein in den zahlreichen Vertretungskörperschaften, welche ihr Beruf zu endaultigen Beschlüffen innerhalb einer gegebenen, kurzen Zeit zwingt, sondern auch in den noch zahlreicheren Bersammlungen und Bereinen, welche freiwillig nach Einfluß streben und nach Lage der Umstände sich beeilen, mit ihren Beschlüffen ein Gewicht in die noch schwankende Schale zu werfen. leicht wird es der Kritik, solchen Discussionen gegenüber anzugreifen und herabzufeken, besonders wenn fie mit Geduld und Aufmerksamkeit die schwachen Momente sammelt. Widersprüche, Miggriffe zusammendrängt und die bunt durch= einander gewürfelten Meinungen kaleidoskopisch in's Rollen bringt.

Mit großem Bortheil hiergegen führt fich die Thatkraft der Männer ein. welche in der Lage find, die Welt mit zugreifenden Anordnungen und fertigen Thatsachen zu überraschen. Imponirt doch ohnehin der geläufigen Denkweise, im Gegenfat zu dem durch geschichtliche Anschauung geläuterten Sinn, weit mehr das Creigniff, deffen Entstehung räthselhaft erscheint, deffen Urfachen und Folgen verschiedener Deutung fähig find, als die That, welche vor Aller Augen sichtbar fich entwickelt, beren Gründe und Ziele offenkundig find. Und boch jede bedeutfame Handlung, wie plöklich fie vor die Augen des Wahrnehmenden treten, wie ftill vorbereitet sie erscheinen mag, immer ift sie die Frucht der Neberlegung, der Ibeen, welche in Wortformen erste Gestalt, in den Erwägungen des Gedankens Alärung und in geordneten Sähen ihren ausdrucksfähigen Abschluß gewonnen haben. Nichts entspringt aus bloger Gingebung so fertig und vollkommen, daß es sofort in's Leben wirksam eingriffe. Wenn der einsame Denker den Spuren einer Entdeckung nachforscht, über eine Erfindung nachgrübelt, nichts Anderes sucht er in feiner Zuruckgezogenheit, als daß er unerreicht bleibe von den Abziehungen des geselligen Umgangs. Er will gang allein sein mit dem heißumworbenen Gegenftand seiner Forschung, will diesem die gange Macht des Denkens guwenden; die ganze Geschicklichkeit seiner Glieder und Sinne, alle Dienste der handwerkszeuge und Inftrumente follen der Leitung des Geistes folgen, welche in wortreifen Gedanken die Bahn frei macht, in bundigen Worten das Ergebniß zusammen= faßt. Wer diese Klärung nicht gewinnt, der irrt umber im Gewirre feiner Ambulje und aus dem heftigften Wollen erzielt er keine That. Ob vor dem Forscher, vor dem ftarkwilligen Mann die Natur in unabsehbarer Ferne ausgebreitet liegt, ob in engfter Zelle alles Empfinden fich ganz in das Wallen der schwellenden Bruft bersentt, immer ift es allein das Wort, welches befreit, den Ideenkeim ausweitet und gliedert, von den Banden seines Ursprungs loswindet und zur That macht. Auch dem genialften Denker entspringt nicht die Beiftesthat, wie die Minerva dem Haupte des Jupiter entsprungen ift. Und gar erft in den Sphären, in welchen die Menge mit besonderer Borliebe die Männer der That zu suchen pflegt, in dem Wirkungstreis der Gebietenden gibt es, außer gang vereinzelten, meift unbesonnenen Willfüracten keinen Entschluß, der nicht aus eingehenden Discuffionen und dem Widerstreit der Meinungen fich los= gerungen hatte. Zumal unter den heutigen fünftlichft verwickelten Intereffen= verhältniffen, welche kein Gingelner aufzuklären versteht, in diefer Zeit ber boch entwickelten Geltung aller Berfonlichkeiten, da kein Theil des Bolkes außer Berechnung bleiben darf und die Betheiligten nicht mehr durchweg nach Ständen und Berufen fich zusammenfaffen laffen, unter den völlig neugeftalteten Bedingungen des Bolkerverkehrs kann Niemand der Beihilfe entrathen, welche der breite Strom der öffentlichen Discuffion zuträgt. Denn mehr Kenntnig liegt in der Masse der vereinzelten Erfahrungen, mehr Belehrung in der Masseninfor= mation, mehr Inhalt in den mannigfachen Borfchlägen, als die Weisheit in irgend einem Kopfe felbstthätig zusammen zu bringen vermag. Und wenn auch die Sand eines genialen Meifters im großartigen Plane, im Entwurf des harmonischen Werkes mehr vermöchte, als die gahlreichen Sande mitarbeitender Gefellen, der aus der Maffe gewonnene Stoff, die ausführenden hände wären nicht zu ent= behren, und es gilt heute nur den Beiftand aller Mitarbeitenden zu werben, ihren Willen zu erfahren und nöthigenfalls zu andern. So gebieten die heutigen Buftande dem mächtigften, dem einfichtigften Manne, wenn er Ginflug erlangen und befestigen will, die öffentliche Discussion rege zu erhalten und in diefen Verkehr mit der Menge einzutreten. Freilich wird er, wie der Sucher an den Goldströmen, mit wechselndem Blück balb gediegenes Gold in Körnern ober Klumpen finden, bald aus der Menge des Quarzes einzelne Körnchen mühfam fördern.

Als Hilfsmittel nach Außen wie für sich selbst muß der überlegene, thatkräftige Mann für seinen letzten Entschluß Inhalt und Form durch die Macht
des Wortes gewinnen. Aber den Vorzug genießt er vor den vielen Versammlungen, welche in öffentlichen Wortkämpsen Rath und Veschluß vorbereiten, daß
der Austausch der Gründe, die Zweisel und ihre mühsame Abwehr, das
Werden im Geheimen sich abspielt und der Entschluß fertig und einheitlich vor
die Augen der Außenstehenden tritt; die unter allen Umständen zur Schau getragene Sicherheit dient seinem Ansehen, und nicht selten hilft ihm die Ueber-

raschung, welche die Unbefangenen bewältigt und dem Gegner den Vorsprung abgewinnt. Erwägungen fordern Widerspruch beraus und ermuntern zur Kritit; vollzogene Thatsachen stellen vor die Wahl, zu widerstehen oder anzuerkennen. Darum haben die Herrschfüchtigen immer in Ueberraschungen fich geübt und das Beheimnift ift aus ben früheften Zeiten der Gefchichte bis auf die neueste Zeit das beliebtefte Mittel gewesen, mit dem Schein des unmittelbaren Entschlusses die Wirkung desselben zu erzielen. Das mächtigfte Parlament der Welt, das englische, hat fich lange gefträubt, die Deffentlichkeit feiner Berhandlungen zu geftatten. Ursprüng= lich bestimmte hierzu auch die Borficht, damit der Sof nicht den Gegner erfahre und zur Berantwortung ziehe, aber als dieser Grund längst weggefallen war, weigerte fich das englische Parlament immer noch, die eingedrungene Deffentlich= teit zu legitimiren, begunftigte es eine getreue Berichterstattung nicht, weil es die abichwächende Wirkung kannte, welche die offene Darlegung aller Erwägungen vor dem Beschluffe mit sich bringt, und die Nachtheile, in welche hierdurch das Barlament gegen die Geheimberathung des Hofes gerieth. Aber auch diefe machtvolle und zielbewußte Bopularversammlung vermochte dem modernen Drang nach Deffentlichkeit nicht länger zu widerstehen, und seitdem stellen auch in England die Mängel der modernen Tendenz fich ein, obichon lange Uebung Die Geschicklichkeit auf der einen, das Berftandnif auf der anderen Seite ge= schärft hat und vor Frrungen schützt, der glückliche und ununterbrochene Entwickelungsgang die Menge des Discutirstoffes ermäßigt hat. Dagegen über uns Deutsche brach eine Ueberfülle von Fragen herein und setze die wenig Vorbereiteten in Berlegenheit. Darum find Jrrungen unvermeidlich und, was noch ichlimmer ift, ftatt des makvollen Wechfels von Uebung und Rube lösen Begier und Ermüdung einander ab, und geschickte Gegner find bereit, die moderne Tendens mit ihren eigenen Waffen zu befämpfen.

Trozdem läßt sich die Tendenz nicht mehr unterdrücken, und mit allen begleitenden Rachtheilen kündet sie für alle Nationen, welche sie in ihre Kreise zieht, eine Erhöhung an. Denn befreit zu selbständigem Thun ist der Mensch erst dann, wenn er nur nach lleberzeugung handelt, und das Mittel hierzu ist allein die hinlängliche Freiheit des Ausdrucks, welche Zweisel auswersen, erläutern und in Bielen gleichzeitig ein besseres Berständniß hervorrusen kann. Nichts ist natürzlicher, als daß im Zustand vorwiegender Discussion der Gegensah der "Männer der That" gegen die "Männer des Wortes" mit größerer Schärse sich hervordangt; gleichsam wie ein sehnsüchtiger Rückblick in eine schönere Vergangensheit. Nur darf man nicht außer Acht lassen, daß dieselbe Vergangensheit, welche eine öffentliche Discussion nur in einem sehr spärlichen Maße kannte, eben um deswillen von der höchsten Achtung vor dem Wort erfüllt war. Weit häusiger als jeht war die freie Rede an sich schon eine That. So wechseln mit den Zeitläusen die Stimmungen balb nach dieser, bald nach der anderen Richtung, in welcher der Thatendrang und die Thatkrast des Menschengeistes sich offenbaren.

Aber die Geschichte läßt auch hier unter dem wechselvollen Zug der bewegten Oberfläche erkennen, wohin der Lauf des Stromes gerichtet ist. Die hervorragenosten Männer aller Zeiten, Bölkerbeherrscher, Schlachtenlenker, verkörperte Repräsentanten des Zugreisens und der Gewalt, waren zugleich

Meister des Wortes und handhabten dieses Instrument mit gleicher Liebe und mit nicht minderem Erfolg, als was das Bolt in dem handeln folcher Männer wie das wortlose Verhängniß des Schickfals fich vorftellt und für den Sohepunkt der Thatkraft halt. Bon Alexander dem Großen wird berichtet, daß die Gefänge des Homer ihn mächtig bewegten und der Ruhm des Achilles ihn mit Eifersucht erfüllte. Dahingestellt sei die Untersuchung der Philologen, in wie weit die Anregung in den Thaten des ungeftumen Welteroberers wieder au finden sei, aber wen der nachruhm im Gefang und das dichterische Bild eines helden fo mächtig bewegen, dem ift die Gewalt des Wortes als ureigenfte Anlage in die Seele gepflangt. Julius Cafar, Friedrich der Große, Napoleon I., bahnbrechende Heerführer, Regenten von ungemeffener Energie, waren zugleich Meifter in jeder Art von Beredsamkeit, welche ihren 3wecken nutbar biente, und darüber hinaus Schriftsteller von ungewöhnlichem Berdienft; zwei von ihnen Mufter eines traftvollen Stils. Unter den Mitlebenden haben wir selbst die Repräsentanten zwei mächtiger Nachbarreiche kennen gelernt, welche die Geschicke ihrer Nationen, der Gine zu bedeutsamer Sobe, der Andere aus der Tiefe des Unglucks zur Wiederaufrichtung, aus der chaotischen Unordnung zur Neugestaltung, einfichtsvoll gelenkt haben; Beide in einem ungewöhnlichen Grade redegewandt und redebefliffen; Beide vorzüglich als berufsmäßige Redner, und für Beide war es das Wort, was fie zur Macht erhob und in Macht erhielt. Wenn ich dagegen von großen Schweigern hore, fo bin ich gewiß, daß die Boltsfabel um einen Lieblingshelden ihren Schleier gewebt hat, welcher bald offenkundige Mangel verhüllt und dem flüchtigen Auge entrückt, bald durch das feinere Gewebe den Unblick geftattet und der Geftalt eine gartere Tönung gibt. Irgend etwas in der Erscheinung pflegt die Fabeldichtung zu begunftigen; zuweilen find es außere Umftande ohne jedes hinzuthun des helden, aber auch nicht selten hullen Bersonen, welche die Lebensgeschicke auf eine hohe Stufe erhoben haben, fich in ein berechnetes Schweigen, um mit bem knappen Borrath an Geift haushälterisch umzugeben und den Effect der mübevollen Rede für wichtigste Gelegenheiten aufzusparen. Napoleon III. hat auf bem höchften Poften menschlicher Macht lange Jahre mit einem tleinen Capitale gewirthschaftet, die Berausgabungen des Geiftes aber mit fo kluger Dekonomie eingerichtet, daß er, allerdings begunftigt von der Reigung der Menge, welche dem guten Willen des Geschickes ju folgen pflegt, in feiner langen Glücksperiode für den Weisesten seiner Zeit galt. Das wohlberechnete Schweigen war eines der wirksamften Mittel, die Ungulänglichkeit zu verdecken, die feltenen Manifestationen des Geiftes wie erleuchtende Blige, jeden Glücksfall als Folge weisen Nachdenkens erscheinen ju laffen; bis das Miggeschick den Schleier gerriß, die fünstlich erzeugte Autorität herabsette und endlich hinter dem "großen Schweiger" ber gedankenarme Mann jum Borichein fam, welchen icharfe Beobachter, aus unmittelbar perfonlicher Wahrnehmung, schon während ber Bluthe feines Geschickes in ihm erkannt hatten. Gegenbild ift eine der popularften Ericheinungen Deutschlands, welche die Sage gleichfalls "zum großen Schweiger" gestempelt hat, aber die Sage ftammt nicht aus den Rreifen, in welchen der liebenswürdige Mann fich bewegt und als ein geiftvoller Gesellschafter geschätzt wird. Erzogen

in der abgeschiedenen Strenge des Kadettenhauses, unter den drangvollen Ber= hältniffen der Anfangscarriere eines Officiers, führen ihn feine bedeutenden Unlagen ju den Wiffenschaften, welche den Schlachtendenker heranbilden und er bereitet sich nach Art des Stubengelehrten vor, jedoch immer vor Augen das Biel, ju welchem ber Militardienst ihn bestimmt. Aus biefer Combination des Gelehrten und Soldaten entwickelt sich das eigenartige Wefen des Mannes, und die Geschichte feines Landes führt ihn unter feltenen Umftanden vor die Augen seines Bolkes und der gesammten gebildeten Welt. Der lange Friede, welcher ihn bon den erften Junglingsjahren bis zur Schwelle des Greisenalters begleitet, ftellt ihn in den hintergrund, und wenn der Zufall ihm nur einen reichlichen Durchschnitt der Jahre und fein bevorzugtes Alter zugemeffen hatte, fo ware die ganze Bedeutung des Mannes nie jum Borichein gekommen und der offenbarte Theil seines Genies in Archiven begraben geblieben. Er hatte schon die höchste Umtoftelle feines Berufszweiges inne, als außer dem fleinen Rreis der Fachgenoffen sein Name noch nicht gekannt war. Plötlich verrathen schnell auf einander folgende Ariege das wunderbare Genie. Noch turz vorher hatten das Inland wie das Ausland zu dem Lob der trefflich organisirten Armee die Ginschränkung hinzugefügt, daß die erprobten Generale fehlten, und nun ift der General da, der Alles im Boraus gedacht hat, deffen Plan die Strategie der zu= fünftigen Feldzüge mit allen Wechselfällen vergegenwärtigt hatte, deffen Unordnungen im Augenblick ber Entscheidung jeder Schwierigkeit begegnen. Die Nation erstaunt, feiert den Namen, drängt fich nach dem Anblick des Mannes, und wie Aller Blicke fich auf ihn richten, schreitet er bescheibenen Schrittes ber und erwiedert die lebhaften Gruße in der stummen militärischen Art. So fällt dem Manne, der, ohne sichtbares Aufsteigen, plöglich auf der höchsten Sohe erscheint, und der Nichts von fich reden gemacht, bis er Aller Rede beschäftigt, die Rolle des Schweigers zu. Aber wie weit entfernt von der Wirklichkeit. In dem hoben Alter, in welchem fonft Beredte nur ungern in den öffentlichen Redekampf eintreten, ragt er im Varlament bei dem ersten Versuch und später so oft es ihm nothwendig erscheint, durch Gleganz und klar gefaßten Inhalt der Rede hervor. Und dem Berdienst des Redners kommt die Runft des Schriftstellers gleich, mit deffen schönen Arbeiten aus der Jugendzeit das größere Lesepublicum erft nachträglich fich bekannt macht. In dem Munde des Volkes heißt er der große Schweiger, aber die ihm gesellig begegnen, sind bezaubert von dem rückaltlosen gefälligen Ton der Unterhaltung, in welcher das Gespräch frei sich ergeht, Ernst und Humor, Wik und Gedanken, Scherz und Wahrheitstreue innig verwebt find.

Wie diese Zwei, so mögen viele "berühmte Schweiger" der Vergangenheit zu der einen oder der anderen Gattung gehört haben. Aber auch eine dritte Art kommt in Betracht. Manche haben auf ihre Zeit großen Einfluß ausgeübt und die Geschichte berichtet ihre Kamen und Verdienste an hervorragender Stelle, deren Wirkungs- und Gesichtskreis gleich eng war, die jedoch innerhalb dieses engen Kreises thatkräftig und mit Ersolg auf zeitgenössische Verhältnisse einwirkten, selbst tiese Gleise für den Entwickelungsgang der Nachwelt einschnitten. Die vereinzelte That kam gerade, da sie für die besonderen Um-

stände vom höchsten Nuzen war und wurde bedeutend, wie ein milder Regen in lechzender Dürre zum erlösenden Ereigniß wird. Oder dieselbe eintönige Krast erzeugte dauernd ihre Wohlthaten unter derselben fortgesetzten Noth. So gelingt es nicht selten mit engen Geistesanlagen und doch durch Verdienst zu den Höhen des Lebens hinauf zu klimmen, aber die Beschränktheit des Geistes dauert fort und spiegelt sich treu in der Armuth des Ausdruckes ab.

Dennoch bleibt es wahr, daß in allen Beziehungen des menschlichen Thung die Macht jum thatkräftigen Sandeln nicht hingusreicht über die Gewalt des entwickelten Wortes. Nicht nur vom Einzelnen gilt der Satz, fondern er verstärkt fich noch als Werthmeffer für Berufs- und Gesellichaftstreife, Stände, Stämme, Rationen und ihre einzelnen Epochen. Darum ift die Literatur im Großen, find die Dichter, Redner, Schriftfteller, Bolksfagen, Bolkslieder und nationale Gefänge ein fo bedeutsamer Makstab für die Cultur des Volkes, in welcher die Gesammtschäkung aller seiner Kraftäußerungen zusammengefaßt ift. Darum feierten die Griechen ihren Homer, die Römer ihren Birgil, feiern die Engländer ihren Shatespeare, die Italiener ihren Dante, wir unfern Goethe, und neben biesen Erften die Großen der Literatur als das weithin sichtbare Firmament des Nationalgeistes. Nicht als Metapher, son= dern in engem Unschluß an die Wirklichkeit fage ich: Wer den Inbegriff der Unterhaltung in einem geselligen Rreise kennt, der kennt auch den Beitrag dieses Arcifes zur Bethätigung der Nation. Daffelbe gilt von ganzen Berufsclaffen und Ständen. Und zulett: wer den Inbegriff der Gesammtunterhaltung einer Nation zu ichagen wußte, der hatte hierin den zuverläffigften Magftab für die gesammte Productivität der Nation, in Wort und That.

## VI.

Wer nicht denkt, braucht keine Worte; wem die Gedanken wirr durch einander gehen, der findet keinen verständlichen Ausdruck, sondern die Worte schweifen hin und her, wie der unruhige Nebel, dem keine faßbare Form gelingt. Wer dagegen klar begreift, mas ihm die Seele bewegt, der wird feiner Gefühle und Gedanken in wohlgeordneten Sätzen sich bewußt, und die Rede ftrömt ihm auf die Lippe, wenn er den Hörer findet. In der Berfchwifterung der Borftellung mit dem Wort gewinnt der Mensch die Eigenthümlichkeiten, welche ihn als eine besondere Gattung kennzeichnen und in ein völlig anderes Bereich ftellen, als toohin die Vorstufen der in Körperbau und Intelligenz aufsteigenden Thiere führen. Auch der Mensch ist mit einem Theil seines Wesens dem Drange wortloser Empfindungen, wortloser Kraftäußerung unterworfen; er theilt mit den Thieren Zweckbewegungen, ju benen fie unter größerer ober minderer Theil= nahme oder auch ohne Theilnahme des Willens, des Bewuftfeins bestimmt werden, von der bloken Reaction des gereizten Muskels bis zu den planmäßigen Unternehmungen der Beute, des Bauens, der Kraftübung und des Spieles, der Befriedigung der Sinnegluft und des Niederkauerns zu behaglicher Ruhe. Auch im Menschen gibt es ein Gebiet, in welchem schnelltreffender Inftinct jedes Zwischenbesinnen unnöthig macht ober ausschließt, und je nach ben Umftanden wechselt der Umfang dieses Gebietes, wie bei den Thieren, auch nach Geschicklichfeit und Erfahrung, nach bem Grade ber Sinnesausbildung. Wie weit biefe Gemeinsamkeit geben kann, wie tief herunter im Menschen als unvermeidliches Geset oder nach dem Stande seiner Bildung, wie hoch hinauf in Thieren nach der Vornehmheit der Gattung und den Bedingungen ihres Gefellschaftslebens, würde eine ergibige und einladende Untersuchung sein für die bewährtesten Renner der Physiologie; aber ich muß mir versagen, nach anderen Grenzen hinzuschauen, als wo das Menschthum im Menschen von den Inftincten sich völlig absondert. Und auch hierfür forsche ich an dieser Stelle nicht nach der allgemeinen Norm, ob und wo die Herrschaft des Instinctes im Menschen aufhören und der reflectirt denkende Berftand zu arbeiten anfangen muß, sondern ich halte mich an die Beobachtung, daß in den einzelnen Menschen die Grenze verschieden gelegen ift, und daß fie auch im Ginzelmenschen des Wechsels in auf- und abfteigender Richtung fähig ift. Die nach Berson und Umftanden individualisirte Grenze ift ein Product von Anlage und Entwickelung, von Fähigkeit und Nebung. Gin Reder hat an sich Metamorphosen erlebt, wenn auch nicht erfahren, und täglich vollziehen fie fich vor den Augen des kundigen Bevbachters. Aus dem Zustand vaffiver Gindrude löft fich ein Ahnen, welches Empfindungen zum Bewuftfein bringt, aber ihnen fehlt noch Bestimmtheit und Ausdruck; wie gahllose Sterne eine Lichtfläche schaffen, ohne selbst einzeln erkennbar hervorzutreten, so erhellt fich das Gemuth im Zwielicht der ungefondert waltenden Gefühle. die Empfindung, in welcher die Natur nach einem allgemeinen Gefet wirkt, von einem bestimmten, sympathischen Gegenstand erfaßt wird, dann ringt fie fich los zu individueller klarer Geftaltung, das Verständniß ift gewonnen und das Wort entsteht. Diese wunderbaren Erscheinungen haben Dichter aller Zeiten mit dem gespanntesten Interesse der Natur abgelauscht und mit ergreisender Treue geschildert; die ftumme Bangigkeit der ahnenden Empfindung ift abgeftreift, und die Entschlossenheit der zielbewuften Leidenschaft macht beredt. Ginen folden Augenblick wunderbarer Wandlung hat der größte Meister der Darftellung, der Dichter der Julia festgehalten und verewigt. Die eben noch ein halbwüchfiges Rind schien, wird vom gundenden Blick getroffen, aus dem Traumleben geweckt, verkundet die Gluthen der Leidenschaft und der entschlossene Gedanke findet die Worte zum klugen Plan und wird zur That. Das Wunder vollzieht sich vor unseren Augen, aber jeder Zuschauer wird von der Wahrheitstreue ergriffen und erkennt das Abbild des Lebens. Im Nebergang der Altersftadien, in großen Entscheidungsmomenten wird die Metamorphose augenfällig; doch ruht der Umgestaltungsproceg in weit angelegten und ftark erregbaren Naturen niemals. Ueberall bezeichnet dies das geistige Wachsthum der Menschen, daß ein weiteres Gebiet dunkeler Empfindungen zu klarer, gegenftändlicher Erkenntniß fich erhellt, und zur gestalteten Idee das verdeutlichende Bilb im passenden Ausdruck fich einfindet.

An diesen Sinn der Nede denke ich, da ich sie als den Inbegriff des Menschtums verherrliche, da ich sie als die Seele des menschlichen Handelns anerkenne. Worte werden gemacht, welche mit der vernunftvollen Rede nur den Klang der Laute gemein haben. Das Kind übt die Sprachwerkzeuge, plaudert im Nachsahmungstrieb; meinungslos, ohne Absicht sprechen gar häufig auch die Ers

wachsenen. Maffenhaft, wie die Natur ihre Reime fruchtlog verschwendet, vergeuden die Menschen inhaltloses Gespräch. Aber ihren hochbedeutsamen Werth gewinnt die Rede erst im Inhalt, und Inhalt hat die Rede immer erst in ihrer Richtung auf einen Erfolg, welchen der Redende anstrebt. Nur denke man nicht ausschließlich an den Erfolg, welcher auf dem Markte des Lebens die Sandelnden in Bewegung fett; es gibt auch andere Zwecke, welche nicht gerade marktgängigen Rugen gewähren und doch begehrenswerth find. Erfolg hat die Rede, wenn fie die Erwerbesluft im Streben nach Befitthumern, die Herrschluft im Streben nach Macht unterftütt; wenn fie aus Gefahren rettet, von Berlegenheiten befreit. Erfolg hat die Rede auch, wenn der Dichter aus feinem Borrath erfahrener Gefühle, Schickfale und Greigniffe eine neue Geftalt in's Leben ruft, wenn der Denker eine Gedankenreihe in knapper Form ausprägt, einen neuen Gedanken erfinnt, einer gekannten Wahr= heit einen überzeugenden oder leicht faglichen Ausdruck gibt; wenn ein anmuthiges Spiel der Worte die Muße ausfüllt. Was auf irgend eine Weife zur Behaglichkeit, zur Berzierung des Daseins, zur Erweiterung der Seele beiträgt, ift Gewinn und der Mühe des Schaffens werth. Unüberfehbar weit ift das Gebiet productiver Thatigkeit, und über das gange Gebiet erftreckt fich die schöpferische Rraft des Wortes.

Bu den unlösbaren Rathfeln gehört die Zweckbeftimmung der Schöpfung, ber Menschheit. Das lette Ziel ift ebenso unbekannt und unerforschlich, wie der erfte Grund. Deshalb durfen wir nicht behaupten, Dieses oder Jenes fordere den Endzweck der Menschheit. Wol aber erkennen wir aus uns felbit und aus dem Bergleich mit unserer Umgebung die Beschaffenheit unserer Borguge, die Reihenfolge der erstrebenswerthen Guter, die Ideale der Erscheinungs= formen und unser eigenes Ideal; und aus dem Wirken der Geschichte erfahren wir, nach welcher Richtung die Entwickelung der Menschen steuert. Aus diesen Wahrnehmungen und Erfahrungen abgeleitet ift das Gefet, welches die Rangordnung unter den Geschöpfen bestimmt, uns den höchsten Plat zugänglich macht und in demselben erhält. Der Mensch ward zum vornehmsten Geschöpfe durch die Anlagen, welche bestimmt sind, ihn zum Worte zu zwingen, und raftlos arbeitet er an der nütlichen Berwerthung, an der Ausbildung der edelften ihm beschiedenen Gabe, in deren Bervollkommnung er seinen eigenen, ihm eigenthümlichen Werth erhöht. Das festeste Band schlingt um die Gemeinschaft der Civilisation die stetige Arbeit, das Inftrument des Geiftes zu verfeinern, damit es die leifesten und ftärksten Regungen mit genau anschließendem Maß begrenze, immer vollkommnere Ausdrucksweisen erzeuge und den Inhalt zu gemeinverftanblichem Bewußtsein bringe. Selbst die wortlosen Schöpfungen des Menschengeistes entspriegen ber Rede und ranken sich an der Rede zur höchsten Bedeutung empor. Reine Kunft löft diefe Berbindung, ohne fich felbst aufzugeben. Der Tang entsprang den Bewegungen der Glieder, den Bügen des Gefichts, welche die Rede begleiten, wurde gur felbständigen sinnlichen Luft im berauschenden Schwung, in der Erhitung bes aufgeregten Blutes, aber er veredelt fich wieder zur Runft, indem er zum mi= mischen Dienste gurudkehrt und den Fluthen der Seele in ichonen Bewegungen einen Ausdruck verschafft, welchen der finnige Zuschauer leicht in Worte überträgt. Dem plaftischen Bilbner gaben die Lehren der Religion, die Gefänge der Dichter hammer, Meifiel und Stichel in die hand, und wie ungefüge der Stoff, wie eng begrenzt das Gebiet der plastischen Darstellung ist, fie sucht ihre Bollkommenheit darin, daß dem Menschenbilde der Gedanke vom Antlit leuchte, das Wort auf der Lippe schwebe. Und der Maler, in der größeren Freiheit der Binfelführung, im Reichthum des Farbenwechsels, befriedigt fich nicht mit der Alehnlichkeit, welche freilich in guter Darstellung nicht sehlen darf, aber sie ift nur die erste Stufe, von welcher aus die Kunft emporstrebt, um die Menschengeftalt lebend, redend abzubilden, um durch die abgebildete Landschaft die Gefühle anzuregen und die Gedanken zu erwecken, welche die einfame oder belebte, die wilde oder fanfte Naturschönheit erzeugt. Selbst in der Musik, wo es am leichteften verkannt wird, gilt das gleichartige Gesetz. Uebermäßige Unterordnung der Tongestaltung unter einen Wortsinn ruft Gegner hervor, welche die pollige Selbständigkeit der Tonwelt behaupten. Aber auch die Musik war in ihren Anfängen nichts anderes, als die zuerft rhythmische, bann melodische Begleitung eines epischen, lyrischen Gedichts, eines Chors ober einer dramatisirten Sandlung. Bielleicht später, vielleicht daneben entstand die einfache Weise der Waldflöte, welche in der Modulation eines einzigen Tones Sehnfucht, Rlage oder fröhliches Jauchzen ausdrückte, verftändlich wie das Locken des Bogels. Wenn dann die Melodie sich das Wort nur zum Thema nahm, das Zusammenspiel der Instrumente sich das Wort unterordnete, wenn die Instrumentalmufik zu einer selbständigen lebung sich entwickelte, der Tonseber eigene Regeln des Wohllauts aufspürte und entwickelte, so haben doch die größten Meifter Deutschlands felbft in den Werken reiner Inftrumentalmufit nicht böllig den Zusammenhang mit der Rede gelöft. Und Beethoven, der doch dem ureigenen Quell der Tone am Tiefsten nachgedrungen ift, hat auf dem Höhepunkt der Schöpfungstraft und der Erkenntniß für die ftrengften symphonischen Formen als letten Ausgangspunkt die Wortverständlichkeit des Inhalts hingestellt, sogar Die weite Mannigfaltigkeit seiner Tonverschmelzungen unter Wortüberschriften gebracht.

Jeder ideale Zug in unserem Fühlen, Denken und Handeln, jede That im Umfang unserer Selbstbestimmung, jede Einrichtung innerhalb einer Culturgemeinschaft gibt Zeugniß davon, daß Alles, was groß und ebel in uns ist, vom Worte kommt und nach dem Worte strebt. Um Ursache und Wirkung unserer Bevorzugung in ihrem einheitlichen Wesen zusammenzusassen: das Wort ist das Zeichen der Freiheit, welche die Triebe im Menschen zur zielbewußten, hochanstrebenden That veredelt, welche den Menschen hinausseitet dis zur höchsten und zugleich harmonischen Entsaltung der ihm eingepflanzten Fähigkeiten; welche ihn ausscheidet aus der Gemeinschaft mit den Thieren, die nur unter der Nothedurst des Lebens sich in Thätigkeit sehen und Laute hervorbringen.

# Berlin als Industriestadt und die Berliner Gewerbeausstellung.

Von

Professor Dr. S. W. Vogel in Berlin.

Am 1. Mai b. J. wurde in Berlin die von einer Reihe von Privatmännern unternommene Ausstellung Berliner Industrie-Erzeugnisse eröffnet.

Man hatte dem Unternehmen kein günstiges Prognostikon gestellt. Seitdem von Philadelphia aus über die gesammte deutsche Industrie der Stab gebrochen wurde, versehlte man nicht, die Berliner Industrie in erster Linie für diesse Berdammungsurtheil verantwortlich zu machen. Es war ja Berlin, welsches "zweimal Sedan" und die "bataillonsweise aufmarschirten Germanien, Borussien, Kaiser und Kronprinzen" nach Philadelphia geschiekt hatte und auf Berlin konnte der Borwurf "Mangel an Geschmack im Kunstgewerblichen" um so leichter bezogen werden, als ausdrücklich "auf das geringe Entgegenkommen" hingewiesen wurde, welches die Bestrebungen unseres Gewerbenuseums (eines Berliner Instituts) bei den Industriellen fänden.

In dem Sturm, den der Keuleauzdrief erregt hatte, achtete man wenig auf die Thatsache, daß die deutsche, und unter dieser die Berliner Industrie auf den, gleichzeitig mit der Philadelphia-Ausstellung stattsindenden Ausstellungen: der Kunstgewerbe-Ausstellung in München, den internationalen Ausstellungen für wissenschaftliche Apparate und Präparate in London einerseits, für Gesund-heitspflege und Rettungswesen in Brüssel andererseits, ehrenvoll die Concurrenz bestand, ja sogar auf den letzteren in vielen Beziehungen die Leistungen des Ausslandes weit überragte. Man achtete ebensowenig auf die Urtheile mehrerer deutscher Jurven, die in Bezug auf die von ihnen vertretenen Industrien durchaus nicht mit den, in dem Briese Keuleaux ausgesprochenen Unsichten übereinstimmten 1). Berlin's Industrie wurde zum Aschenbödel, der man alles Schlechte ungestraft nachsagen durfte, und ein Fiasco wurde der Ausstellung von vielen Seiten mit Sicherheit vorausgesagt.

<sup>1)</sup> Siehe "Die Berichte ber beutschen Preisrichter an die Reichscommistion für die Welts ausstellung in Philabelphia". Berlin, Hohmann's Berlag, 1877, p. 4, 14, 73, 104, 107, 151, 170.

Defto größer war die freudige Neberraschung des Bublicums bei der Eröffnung. Man hatte erwartet die gahlreichen Plattheiten und Geschmacklosigkeiten, welche fich in manchen Schaufenstern ber Hauptstadt leider noch immer finden, in concentrirter Form auf der Ausstellung wieder zu sehen. Diese Befürchtung hat fich nicht erfüllt. An Geschmacklofigkeiten fehlt es auf dem Ausstellungs= terrain awar nicht; aber sie brangen sich nicht vor. Das entschiedene Gute dominirt und einen befonderen Glanz erhält das Unternehmen durch die Collectiv-Ausstellungen von Architekten, Kunfttischlern, Decorateuren, Malern 20., welche gemeinsam eine Reibe von Brachtzimmern (Kvien) geschaffen haben, wie fie bisher dem Berliner Bublicum noch nicht vorgeführt worden find; Zimmer= einrichtungen, welche jedes Object, sei es ein Teppich, ein Möbel, ein Wandleuchter am Ort seiner Bestimmung zeigen und ihm dadurch die Wirkung verleihen, die es im Magazin, in dem Wirrwar gleichartiger Gegenstände nimmer= mehr ausüben fann. Und dieser gunftige Gesammteindruck der Ausstellung ift um fo höher anzuschlagen, als man bei der Aufnahme (im Gegenfat zu den Behauptungen im Reichstage bei Gelegenheit der Debatte über die Sydney= Ausstellung) keineswegs scrupulos verfuhr. Gine eigentliche, aus Sachverftandigen gebildete Aufnahmejury existirte nicht, und die meisten Abweisungen erfolgten viel feltener wegen zweifelhafter Qualität des auszustellenden Objects (bas in den meiften Fällen noch nicht einmal fertig vorhanden war), als vielmehr aus Blakmangel. Wie immer in Berlin einem neuen Unternehmen gegenüber, so war auch hier die Theilnahme der Aussteller anfangs lau; sie wuchs erft in den lekten Monaten por der Eröffnung. Man hatte aus Sparfamkeits= rücksichten (denn das Unternehmen fußte nur auf einem Garantiefond, der bom Centralcomité, bestehend aus zwanzig Herren, unter sich auf eigenes Risiko aufgebracht worden war) das im Borjahre für 3wede der hannöver'schen Brovinzial= ausstellung errichtete Gebäude acquirirt. Daffelbe mußte jedoch, um schließlich allen Anforderungen zu genügen, auf das Doppelte vergrößert werden.

Es ware gewagt, daraus den Schluß zu ziehen, daß die Berliner Induftrie den doppelten Umfang der Industrie der Proving Hannover einnimmt; sicherlich zeugt aber die räumliche Ausdehnung des Unternehmens für die Großartigkeit ber reichshauptstädtischen Leiftungen, um so mehr, als manche Branchen nur eine äußerst unvollständige, manche gar keine Vertretung gefunden haben und felbst in manchen gut vertretenen Industriezweigen Aussteller allerersten Ranges feblen. So verzeichnet die Gruppe Lederwaaren 34 Aussteller bei 1500 Werkstätten; die Papierinduftrie 8 Aussteller gegenüber 24 Werkstätten; die Bhotographen haben sich, bis auf wenige, von denen nur die als Reproductions= anstalt bedeutende "photographische Gesellschaft" Erwähnung verdient, von ber Ausstellung fern gehalten, und folches ift um fo mehr zu bedauern, als die Photographie zu denjenigen Branchen gehört, in welchen Berlin auf allen Welt= ausstellungen, auch in Philadelphia, excellirt hat. Ungern vermißt man ferner in manchen sonst gut vertretenen Branchen Berliner Ramen allererften Ranges, so Louis Rabené, ber leider fo fruh beimgegangen, im Gebiet ber Emaillen, March im Gebiete der Terracotten; Bechftein im Gebiete der Alügel und Pianos 2c. 2c. Dagegen sind andere Industriezweige nahezu vollständig am

Plage, so die Broncen, die wissenschaftlichen und chirurgischen Instrumente, die Chemisalien; und manche Lücken werden dadurch ausgefüllt, daß zu den specifisch Berliner Erzeugnissen zahlreiche Werke der Provinzialindustrie treten von Seiten derzenigen Firmen, die ihren Centralsig in der Hauptstadt haben. Inspern wird die Ausstellung ihres rein localen Charakters entkleidet; fast alle Provinzen des Königreichs Preußen participiren an ihr, und wenn der Vorwurf erhoben wird, daß die Berliner Industrie durch Aufnahme dieser Provinzial-leistungen sich mit fremden Federn schmücke, so kann mit Recht darauf entgegnet werden, daß die große Mehrzahl dieser Provinzialindustrien von Berlin aus dirigirt werden, nach den von der Hauptstadt vorgeschriebenen Mustern arbeiten und in der Hauptstadt ihr Hauptabsatzeit sinden.

Jebenfalls bietet die Ausstellung eine unschätzbare Gelegenheit, den Gesammtcharakter der Berliner Industrie und die Wandlungen, die sie in den letzten zehn Jahren durchgemacht hat, zu erkennen. Diese Wandlungen sind der

Art, daß fie als eine Umwälzung bezeichnet werden muffen.

Rahrzehnte lang haben wir uns an den Wunderleiftungen der reinen Technik. des in die Praxis übersetten mechanischen und chemischen Processes genügen laffen, ohne Rudficht auf tunftlerische Form. "Die Weltbefiegerin unferer Tage," die Naturwiffenschaft, lehrte uns die Bändigung der Naturkräfte. Wir zwangen den Dampf, für uns zu schmieden, zu spinnen, zu weben, zu pflügen, zu dreschen, zu mahlen, und uns und unfere, mit feiner Silfe gefertigten Guter burch Continente und Weltmeere zu tragen. Wir machten uns den Blik dienstbar, um unfere Gedanken, den Zeitschranken spottend, von Welttheil zu Welttheil gu ichicken; wir zwangen felbst den unfaßbaren Lichtstrahl, uns im dauernden Bilde auf der fenfiblen Jodfilberplatte festzuhalten, mas fichtbar in "fchwankender Erfcheinung schwebt", und ftolg blahten wir und beim Anblick diefer Errungen= schaften, ohne die fünftlerische Dede zu empfinden, die uns ringsum angähnte. Mit Berachtung faben wir auf die technische Unbehilflichkeit der hinter uns liegenden Culturverioden, ohne zu ahnen, daß uns über all' unseren technischen Fortschritten der Farbenfinn und Formenfinn, kurz der früher so hoch entwickelte Runftfinn im Sand werte, welches eben gum Mafchinen werte geworden war, gänglich abhanden gekommen war. Man verlangte von dem Stuhl, auf dem wir fiken, von dem Buche, das wir lefen, dem Teller, von dem wir effen, Nichts weiter als Zweckmäßigkeit: die Form ließ uns gleichgültig: selbst die Künstler gewöhnten fich an diefe, in erschreckender Beise wachsende Formennuchternheit; fie kehrten dem Handwerk den Rücken und flüchteten sich "in die heiteren Regionen, wo die reinen Formen wohnen", ideale Landschaften, Allegorien, ideenreiche und farbenarme Brogrammbilder componirend.

Betrachtet man das Mobiliar, welches ein Schinkel, ein Thorwaldsen, ein Schadow, ein Cornelius benutt hat, so begreift man schwer, wie diese künstlerisch hochgebildeten Geister sich in solcher Umgebung wohl fühlen konnten. Aber man gewöhnte sich leider nicht nur an diese Formenarmuth, sondern man pries sie schließlich sogar als classisch; man eiserte nicht nur gegen "das alte Gerümpel" der Renaissance- und Rococozeit, sondern arrangirte einen neuen Bildersturm und entsernte in blinder Restaurationswuth Alles, was viele unserer alten

Rirchen, wenn auch nicht gerade ftilvoll, fo boch malerisch machte. Wie einft die Klöfter inmitten der Barbarei des Mittelalters die Zufluchtsftätten für die wiffenschaftlichen Bermächtniffe des classischen Alterthums bildeten, jo wurden jett die Rumpelkammern der Antiquare und Sammler Afple für die kunfthandwerklichen Neberreste einer farben= und formenfrohen Bergangenheit. Hierher retteten fie fich, soweit fie nicht Bietät im Kamilienbesitz zuruckhielt; hier überftanden sie die Barbarei der Neuzeit, bis uns durch die Weltausstellungen der sechziger Jahre, durch die Schriften von Augler, Weiß, Semper, Lübke, Falke, Leffing u. A. die Augen geöffnet wurden und wir zu unserer Beschämung erkannten, daß wir bei unferer, uns mit fo viel Selbstbewußtsein erfüllenden sogenannten "allgemeinen Bildung", die nur auf einseitige Ausbildung des Sprachgefühls hinausgeht, die Ausbildung des Kunftgefühls aber total vernachläffigt, in letterer gang ungeheuer weit zurückgekommen waren; daß sogar die Chinesen und Japaner, die Barbaren genannten Inder, Sprer und Perfer uns in Form- und Farbenfinn überlegen find; daß wir von unseren Altvordern und ihrem "Gerümpel" viel, fehr viel lernen können. Nun wurden diefe bisher verachteten Ueberrefte als muftergultige Leiftungen gepriesen, gleich der Prinzessin im Märchen aus ihren Verstecken hervorgeholt und in fürstliche Balafte (National= museen, Gewerbemuseen) übergeführt. Seitdem haben sich tüchtige Industrielle redlich bemüht, diesen Borbildern nachzueifern. Manches Migverständnig lief freilich dabei unter. Aber nach und nach lebten sich die Kunfthandwerker in ben Stil der zur Nachahmung empfohlenen Runftverioden ein, fie bildeten tuchtige Arbeiter heran in Techniken, die jum Theil gang verloren gegangen waren, und jedes Jahr mehrt die erfreulichen Leiftungen im Gebiet der deutschen Runftinduftrie. Aber leider kam unfer kaufendes Bublicum diefen Beftrebungen nur sehr langsam entgegen. Kritiklos gab es und gibt es noch französischen Artikeln den Borzug gegenüber Allem, "was nicht weit her ift"; und das Donnerwort "billig und schlecht" dient noch heute dem reichen, aber urtheils= Iosen Bublicum als willtommene Beschönigung seiner Borliebe für alles Aus= ländische.

Die Berliner Ausstellung dürfte hierin einen erheblichen Umschwung hervorrusen. Mit Ueberraschung erkennt hier Mancher, daß hunderte von Artikeln, die als englische und französische ausgeboten werden, vaterländischen, ja sogar berlinischen Ursprungs sind; und mit Genugthuung liest man die Namen von Damen der hohen Aristokratie als Käuserinnen an ausgestellten Damenhüten und Kleidern, die bisher in jenen Kreisen, schon um des guten Tones willen, aus Paris bezogen werden mußten.

Nicht mehr als zwölf Jahre batiren die Bestrebungen zur Hebung unseres Berliner Kunstgewerbes zurück. Das hiesige Gewerbemuseum darf beim Anblick der Ausstellung mit Stolz auf seine segensreiche Wirksamkeit in dieser kurzen Spanne Zeit hinsehen. Das Kunstgewerbe kann sich aber erst zur vollen Lebensstätigkeit entwickeln, wenn ein kunstgebeildetes kaufendes Aublicum seine Bestrebungen stützt. Insosern ist die Aufgabe, welche sich neben anderen Zielen unser "Berein für deutsches Kunstgewerbe" gestellt hat: das Berständniß und die Theilnahme des Publicums für das vaterländische Kunstgewerbe zu wecken,

von eben so hoher Bedeutung, als die Heranbilbung tüchtiger Kunstgewerbetreibenden.

I.

Es ift hier unmöglich, auf den anziehenbsten Theil der Berliner Gewerbeausftellung, welche auf alle Gemüther fast den gleichen Reiz ausübt, auf die Zimmerausstattungen, näher einzugehen. Wie vor einem Jahre die von Gedon aus München entworfene stimmungsvolle und zweckentsprechende Decoration des "deutschen Saales" auf der Pariser Weltausstellung die Bewunderung aller Nationen erregte (sogar der Franzosen), so erregen jekt die "Rojen" der Berliner Ausstellung das Staunen Einheimischer und Fremder. Tabetenfabrication, Metallindustrie, Teppichwirkerei, Ofenfabrication, Möbelindustrie, Malerei, Fagenceinduftrie, Spiken- und Polsterwaarenindustrie und Decorationsfunft gingen hier zusammen, um die Plane genialer Künftler und Architetten auszuführen, die sich der Fertigung von Entwürfen für Kunftindustrie gewidmet haben. Wir nennen hier die Namen Ruhn, Bog, Licht, Fingerling, Lehr, Ihne und Stegmüller, Sanau, Dhen, Sputh, Meurer, Schut, Roetger, Friebus und Lange, Ranfer und Großheim, Grunert, Emald, D. Leffing, Rafchborf, Soniger und Renichert. Wir werden diesen Namen und noch einigen anderen in verschiedenen Abtheilungen der Ausstellung wieder begegnen. Die große Mehrzahl diefer Zimmereinrichtungen (nicht alle find mustergültig) ift im Stil der Renaiffance ausgeführt. Diese hat nach verschiedenen Anläufen zur Wiederbelebung des Rococo in Berlin jest festen Jug gefaßt. Die Gothik blieb bisher unbeachtet, ja beinahe verachtet. Es wurde Schreiber dieses formlich verdacht, daß er fich über die gothischen Zimmer, welche die Baumeifter Oppler, Unger und Sehl auf der vorjährigen Sannöverschen Ausstellung bergerichtet hatten, sympathisch äußerte und öffentlich anerkannte, daß die Stadt Hannover, Dank den Bestrebungen ihrer Neugothifer, bereits einen bestimmten architektonischen Charakter zeige, der der Stadt Berlin noch fehlt.

Jetzt hat Baumeister Oten ben gothischen Stil auch in Berlin, auf der Ausstellung zu Ehren gebracht. In seiner Weinschenke, seinem Lesezimmer und der Kasseckube hat er mit den allereinsachten Mitteln decorative Meisterstücke geschaffen, die mit zu den reizvollsten Interieurs der Ausstellung gehören und den Beweis liesern, daß der gothische Stil sich sehr wohl mit den modernen Anschaungen von Comfort und Gemüthlichkeit verträgt und daß das, was uns in Berlin bisher als Gothisch geboten wurde, im besten Falle Nichts war als mißrathene Nachahmung schlecht verstandener gothischer Originale aus der Zeit der Stilausartung. Oten's Bauten dürsten sir die weitere Entwickelung des Berliner Kunstgewerbes nicht ohne Einfluß sein. Die Hannöversche Aussstellung wies u. A. auch eine Küche im gothischen Stil auf. Sin Analogon dazu dietet in der Berliner Ausstellung die, leider etwas zu stark mit Geräthen überstülte Küche im Renaissancestil von Cohn.

Bei der Herstellung dieser Zimmereinrichtungen hat man sich (vielleicht zwei ausgenommen) von Rücksichten auf den Preis nicht leiten lassen. Rur ber

wohlsituirte Mann und Sausbesitzer kann sich solche koftspieligen Prachteinrich= tungen erlauben. Es wäre aber wohl am Blate gewesen, den Nachweis zu führen, daß auch für einen civilen Preis sich eine, wenn auch einfache, so doch stilvolle Zimmereinrichtung beschaffen läßt. Die trefflichen, um das Runft= gewerbe hochverdienten Architetten Ihne und Stegmüller haben einen Breis gewonnen für ihre Entwürfe zu der Ausstattung einer bürgerlichen Braut. Schabe, daß diese Entwürfe nicht bei biefer gunftigen Gelegenheit gur Ausführung und Ausstellung gelangt find.

Nächst der Gruppe für Zimmerausstattungen dürfte die Gruppe Textilund Bekleidungsinduftrie das allgemeinere Interesse am meiften in Anspruch nehmen; sie illustrirt Berlin als Industrieftadt par excellence. Berliner Bephyrwollen bilben einen Weltartifel, der nach allen Ländern der Erde geht, Frankreich ausgenommen; er ift als "Berlin Wool" bekannt in der einsamften Farmerhütte des amerikanischen Westens. Die Höhe des Exports beträgt jährlich 8 Millionen Mark, d. i. zwei Drittel der Production. Selbst in den Zeiten größter Geschäftsstille hat sich der Absak dieses Artikels auf seiner Sohe er= halten.

In enger Berbindung mit diesem Industriezweige steht die Färberei, die in Tingirung der Garne, in abschattirten oder in verschiedenen, in einander übergehenden Farbennuancen mannigfachste Effecte zu erzielen weiß. Die Färbereien befassen sich seit Jahren bereits mit einem wichtigen Rebenzweige: dem Reinigen und Auffärben getragener Stoffe. Spindler's Anstalt hat für die Annahme folder Aufträge Commanditen in allen größeren Städten Deutschlands und Defterreichs, ja felbst in der Schweiz und in Danemark; die Firma, deren Ctabliffement eine besondere Ortschaft, Spindlersfeld bei Copenick, bilbet, beschäftigt neben 150 Beamten 1400 Arbeiter und Dampfmaschinen von zu= fammen 1000 Pferdekraft.

Eine früher berühmte Induftrie, die Seidenweberei, die vor vierzig Jahren noch 4000 Webstühle beschäftigte, hat seit Aufhebung des Schukzolls auf Seide erheblich an Bedeutung verloren, und ift bei aller Tüchtigkeit ihrer Kabricate nur noch von localer Bedeutung.

Eine großartige Entwickelung zeigt dagegen die Fabrication von Berliner Strumpfwaaren und "Phantafieartikeln". Gine Vielheit von Gegenftänden rangirt unter diese Rubrik, von denen die Strümpfe, die der Branche den Namen geben, bie bescheidensten bilden. Da sehen wir wollene und halbwollene Shawls, ausdrucklich als für überseeischen Confum bezeichnet, Capotten, Phantafietucher und Umhänge im feinsten Mufter und vollendeter Farbenabstimmung (Born u. Joachim): Artikel, die allenthalben als frangofische verkauft werden; da seben wir Werkstuhlleiftungen in Damenumbängen, die man sonst nur mit handstickerei au erzeugen magt (Schula u. Siebenmark, die Begründer der Phantafie= brancheartikel für Berlin), solide Damen = und Kinderwesten (sog. Seelen= wärmer), Gamaschen, Clownanzuge u. f. w.

Die deutschen Leiftungen in dieser Branche find den englischen und französischen nicht nur ebenbürtig, sondern in der Berftellung und fünftlerischen Ausführung von Geflechten fogar überlegen. Bereits im Jahre 1877 (fagt der "Berliner Handelsbericht") erzielten die für Damenconfection gearbeiteten Berliner Artikel einen durchschlagenden Erfolg, der in den für die Wintersaison gearbeiteten Artikeln noch mehr zum Ausdruck gekommen ist. Außer dem Inlande kaufen davon England, Holland und Nordamerika. An 20,000 Menschen arbeiten in diesem Artikel.

Diese Ersolge müssen um so höher angeschlagen werden, als hier wie in der verwandten Consectionsbranche Frankreich, die Herrscherin im Bereiche der Mode, den Ton angibt und unsere Industrielle abwarten müssen, welche Richtung der Mode von Seiten der französischen Fabrikanten (denn diese machen die Woden und nicht das Publicum) gegeben wird. Es erscheint fast undenkbar, das der Borsprung, den die Franzosen der Natur der Dinge nach haben müssen, von uns eingeholt werden kann; dennoch ist es Thatsache! Uebrigens beschränken sich unsere Fabrikanten keineswegs auf simple Nachahmung französischer Modelle, sondern sie treten selbst schopperisch mit eigenen Wustern heraus, sobald einmal die Richtung der Wode vorgezeichnet ist.

Nicht minder bebeutungsvoll sind die Leistungen des Webstuhles in Berlin. Mit einer Firma gleich Haas oder Giani in Wien, die auf den Weltausstellungen von 1873 und 1878 blendende Prachtstoffe lieserten, kann freilich Berlin nicht wetteisern. In diesem Genre sehen wir nur hoffnungsvolle Anfänge wie die Möbel= und Portierenstoffe von A. Müller, die bereits auf der letzten Weihnachtsmesse underechtigte Zweisel an ihren Berliner Ursprung erregten, und die Brocatstoffe von Chrenhaus. Umfangreicher ist die Fabrication von Long-Châles, jenen Umschlagetüchern mit indischem Muster, die noch immer das unentbehrliche Toilettenstück unserer kleinbürgerlichen Frauen und Töchter bilden; von seineren Damentüchern der vornehmen Welt, von Plüschen und Chenillen, Plaids und Lamatüchern, von Mantelstoffen und Baumwollsammeten, deren rohe Waare außerhalb gesertigt wird, um in Berlin gesärbt und appretirt zu werden.

Gar seltsam nehmen sich unter diesen Modestossen die buntgestreisten Plüsche der Firma Weigert aus, die ausschließlich für den spanischen Markt gearbeitet werden. Die Höhe des Exports in diesen reichvertretenen Branchen mag durch die Angabe illustrirt werden, daß letztgenannte Firma neun Zehntel ihrer Production nach dem Auslande absetzt.

Einen umfangreichen Plat in der Ausstellung nehmen die Teppiche ein. Die Prachtstücke unter den Terpichen, welche die Kojen zieren, meist mustergültige Imitation indischer und persischen Originale, sind freilich nicht Berliner, sondern Schmiedeberger und Burzener Fabricat. Nur ein Berliner Etablissement arbeitet in solchen Imitationen (Loewh & Lubosch). Die übrigen Firmen liesern vorzugsweise die sogenannten Brüssels und Beloursteppiche mit den von der großen Mehrheit vorgezogenen Blumendessins; sie bilden einen Exportartikel nach Rußland, Italien, Holland und Spanien. Einige besonders grelle Muster tragen die Ausschrift: "für den Export", welche sedoch keineswegs zu dem trostreichen Glauben berechtigt, daß nach solchen im Lande selbst keine Nachstage ist. Die Zahl derer, die einen orientalischen Teppich zu schnet, muß sich mit dem Geschmack der Majorität, wol oder

übel, abfinden. Das größte Etablissement (Becker u. Hoffbauer) sehlt auf der Ausstellung. Die Fabrication leidet jetz, wie der "Handelsbericht erklärt unter der Concurrenz der Engländer, welche anfangen, die Qualität zu versichlechtern und bei der Vorliebe der Deutschen für alles Ausländische, bei uns sichern Absat finden. Ledertuche werden erst neuerdings in Berlin fabricirt, ebenso Tisch wäsche, die nur in bescheidenem Maße auf der Ausstellung vertreten ist. Ersreulich sind die neuerdings beliebt gewordenen farbigen Muster.

Unders ift es mit der Leibwäsche, namentlich mit der herstellung von Rragen und Manchetten. Dieselbe beschäftigt in Berlin an 8000 Personen und producirt für 15 Millionen Mark Waaren, wovon die Hälfte in's Ausland geht. Die früher unentbehrlichen englischen und französischen Waaren haben jekt in Deutschland keinen Markt mehr. Noch großgrtiger ift die Damen= confection entwickelt, namentlich die Fabrication von Damenmänteln. selbe hat sich erst seit 1870 gehoben, als Frankreich durch den Krieg von seinen Handelsverbindungen abgeschnitten wurde; sie hat ihre Stellung nicht nur behauptet, sondern sich mehr und mehr entwickelt und ist jetzt tonangebend in der gangen Welt. Die wirthschaftlichen Calamitäten haben auf diese Branche faft gar keinen Ginfluß geübt; fie blühte felbft in den letten Jahren, als alle Geschäfte darnieder lagen und litt fogar an Mangel an Arbeitern; fie beschäftigt 16,000, meift den besseren Ständen angehörige Arbeiterinnen und bei einer Broduction von 30 Millionen Mark Werth schafft fie die Sälfte ihrer Waare in's Ausland, namentlich nach Holland und England, neuerdings auch nach Defterreich, Italien und Sudamerika. In diefen Ländern werden die Pariser Artikel mehr und mehr durch die Berliner Concurrenz zurückgedrängt. Die zahlreichen geschmackvollen Costumes auf der Ausstellung beweisen, was der Berliner Confectionär zu leisten vermag. Solche Costumungeheuerlichkeiten mit Bogelnestern, Schmetterlingen, Schlangen und Eidechsen, wie fie die Barifer Weltquesttellung bon 1828 zu Tage gefördert, finden fich hier, Gott fei Dant, nicht vor.

Auch die Confection von Männerkleibern wird, nach den Angaben von Friedländer's Reichstagspetition in hervorragender Ausdehnung in unserer Stadt betrieben und weist bereits einen starken Export auf. Ein anderer hierher gehöriger Artikel, Strohhüte, namentlich Damenhüte, werden in Berlin ebenfalls in umfangreichem Maße gesertigt, so im Jahre 1877, dem "Handelsbericht" nach, 100,000 Stück. Hier macht sich jedoch die englische Concurrenz noch in merkelicher Weise gestend.

Auf die Berliner Leiftungen in Posamentier= und Tapisserie= arbeiten (von denen nach Friedländer für drei Millionen Mark exportirt werden); Stickereien, welche neuerdings neben excellenten und stilvollen Handarbeiten 1) (Nettelbeck, Krappe) auch Erzeugnisse des mechanischen Stickstuhl's (Auer= bach, Goldmann, Mitterdorfer) ausweisen, die in der Confectionsbranche, sowie zur Decoration der "Kojen" bereits namhaste Verwendung finden; die Kürsch

<sup>1)</sup> Leider hilden diese die Minorität. Die gesticken Kameele, Hunde, Kahen, Anilinrosen und Meherheimschen Genrebilder erfreuen sich, troh aller Bestrebungen zur Förderung des Kunstgewerbes noch immer der Beliebtheit des großen Publicums, und namentlich der jungen Damenwelt.

nerbranche, welche ihre Waaren in ganz Deutschland absetz; die Spitzen fabrication (Link, Wechselmann), welche schon bei den letzen Weihnachtsmessen missen ich rühmlich hervorthat; die Cravattenfabrication (Verlin hat circa 30 Cravattenfabriken mit etwa 1200 Arbeiterinnen und einen Jahresumsatz von sieden Millionen Mark, wovon ein Viertel exportirt wird); Handschuhfabrization, Pelzzund Schuhwaaren kann hier nur beiläusig hingewiesen werden. Das in diesen Branchen ausgestellte Material ist enorm; namhaste Fortschritte sind allenthalben sichtbar. Weniger genügend ist die Lederind ustrie (34 Aussteller bei 1500 Wertstätten und 5300 Arbeitern) und die Kautschukt ind uftrie (7 Aussteller bei 35 Wertstätten und 1000 Arbeitern) vertreten.

#### II.

Der Modewaarenbranche schließt sich in der Ausstellung räumlich die Bapierinduftrie an. Berlin befigt feine Papierfabrit, fondern nur Bappen= fabriten. Dagegen bildet die Berarbeitung der Bapiere zu Lurus= und Be= barfsartiteln mannigfacher Art einen nicht unbedeutenden Zweig der Saupt= städtischen Industrie. Bierzehn Luguspapiersabritanten (von denen nur vier ausgestellt haben) beschäftigen sich mit Berftellung von Buntdrucken, Ausschlagen und Pragen von Reliefs, Gratulationskarten, Briefbogen u. dal. Die größere Salfte dieser Artitel, im Werthe von einer halben Million Mark, wandert nach England, Amerika und jogar Frankreich. Nebenber beschäftigen sich an dreißig Werkstätten mit der Herstellung an Torten- und Bouquetpapieren (sogenanntes Spigenpapier). Der zunehmende Lugus in Berpackung feiner Baare. (Bildniffe auf Sandichuhtäften, Cigarrentiften, Cartons mit Confectionen) thut das Seine gur hebung diefer Induftrie. Gin gang bedeutender 3meig berfelben ift die Cartonfabrication, namentlich die Herstellung bedruckter und ausgeschlagener Cartons für Photographie. In diesem Artikel hat Berlin die frangofische Concurrenz aus Deutschland nicht nur zurückgebrängt, sondern macht ihr auch in Nachbarlandern (Schweiz, Holland, Rugland) in erfolgreicher Weise bas Weld ftreitig. Deutschland allein consumirt in diesem Artikel eine Summe von mehr als einer Million Mark jährlich.

Ein specifisch Berliner Artikel in diesem Genre sind die Fröbel'schen Spiele; ihre mehrsprachige Gebrauchsanweisung beweist ihre weite Berbreitung. Das Gleiche gilt für die, tausendfältig zu Annoncen verwendeten schwarzen Papier-buchstaben desselben Ursprungs (Werner & Schumann).

In die Kategorie der verzierten Papiere werden auch die zum Theil in dersielben Abtheilung ausgestellten Buntdrucke gerechnet. Neben den schäbigsten Artikeln weist die Berliner Industrie die höchsten Leiftungen in diesem Genre auf; in erster Linie sind hier die Reproductionen Hildebrandt'scher Aquarellen zu nennen (Berleger Wagner, Urheber Steinbock und Loeillot), welche die einstimmige Anerkennung unserer ersten Künstler gesunden haben. An drei Biertel dieser Erzeugnisse gehen in's Ausland, und es ist bezeichnend, daß unter diesen start nach Amerika gehenden Exportartikeln die billige und ordinäre Waare überwiegt. Ein in neuerer Zeit einen bedeutsamen Auf=

schwung nehmender Artikel der Papierbranche sind die Tapeten. Gine große Zahl von Firmen arbeiten darin; doch nur wenige sabriciren selbst, aber diese in bedeutendem Maßstabe. So sertigt nach dem "Handelsbericht" von 1877 eine Berliner Fabrik gegen eine Million Stück per Jahr und sindet ihren Markt, namentlich für die billigen (aber nichts weniger alsschlechte) Waare in ganz Deutschland. Die prächtigen Zimmerausstattungen, welche wir in den "Kojen" bewundern, verdanken nicht zum kleinsten Theil ihre Wirkung den stilvollen Tapeten von Lieck und Hehrer, deren Ledertapeten den Parisern nicht im Geringsten nachstehen und die selbst bei ihren einfachsten Artikeln edle und stilvolle Zeichnungen, nach besten Mustern der Kenaissance ausweisen. Reuerdings hat sich die Cöpenicker chemische Fabrik desselben Artikels mit Exsolg bemächtigt.

Prägnanter, als diese Decoration der Wände fallen bei Musterung der vielsbewunderten Zimmereinrichtungen die ausgestellten Möbel in's Auge.

Es gab eine Zeit, wo die Berliner Mahagonimobel mit ihren dürf= tigen Anklängen an die Rococoperiode als mustergültig gepriesen wurden. Unbekummert um diese Aeußerungen bescheidensten Runftgeschmacks hat sich feit Eintritt der neuen Entwickelungsperiode des Berliner Runftgewerbes ein bedeutender Umschwung in der Möbelfabrication vollzogen. Der Mahagonistil gieht fich mehr und mehr in die anspruchslosen Gemächer im hinteren Theile unferer Wohnungen gurud; das fogenannte "antik geschnitte" Buffet mit hölzernen Sasen und Rebhühnern und die ihm verwandten Stühle machen würbigeren Studen Plat. Die Renaiffance macht ihren Ginfluß geltend, felbst bei manchen Werkmeistern, deren Geschmacksroheit den Schreiber dieses noch vor wenigen Jahren mit Schauder erfüllte. Gin berufener Kritiker, Ludwig Bietsch, schrieb bereits zwei Monate vor Eröffnung der Ausstellung bei Schilderung des Parifer Museums der decorativen Künfte im Pavillon de Flore, daß unsere heimische Kunftinduftrie, wenigstens in einigen Zweigen, einen Vergleich mit den dort ausgestellten Stücken bestehen könne, namentlich im Gebiete der Runft = ichlofferei, Baudecorationstifchlerei und Runftglaferei. "In den "beiden letztgenannten Zweigen fand ich das Beste, was die Unsern in der Weih-"nachtsmesse auszustellen hatten, hier (in Baris) keineswegs übertroffen, ja kaum "erreicht, in sofern es fich nicht um den feinsten und toftbarften rein fünstleri= "ichen Schmuck gewisser Kunftmöbel handelt, die eigentlich nur als Museums-"ftücke gedacht und ausgeführt find."

Die Berliner Ausstellung rechtsertigt diesen Ausspruch in glänzendster Weise, obgleich nicht Alles, was die Möbeltischlerei ausgestellt hat, als mustergültig angesehen werden darf. Die Strebsamkeit auf diesem Gebiete ist um so höher anzuerkennen, als kaum ein Zweig mehr als dieser unter den gedrückten Zeitderhältnissen leidet. Berschiedene moderne Neubauten von Miethskäusern bequemen sich bereits der neuen Richtung in ihren Bautischlerarbeiten an. Ein nicht unswesentlicher Zweig der letzteren: die Parquetboden-Fabrication hat sich trotz der ungünstigen Zeitderhältnisse mehr und mehr entwickelt. Der "Handelssbericht" erwähnt, daß an 50,000 Quadratmeter Parquetten im Jahre 1877 von 5—6 größeren Firmen geliesert worden sind, und daß diese an Solidität die

billigen importirten öfterreichischen Waaren weit übertreffen! Die Bedeutung der Bau- und Möbeltischlerei illuftrirt die Gesammtzahl der darin thätigen Arbeiter: in runder Summe 16,600. Den gleichen Umschwung, wie in der Möbelfabrication, feben wir in ber Ofenfabrication, einer Berliner Induftrie erften Ranges, fich vollziehen. Der in gang Deutschland beliebte, in seiner Einrichtung solide und zweckmäßige, in seiner Form ziemlich nüchterne weiße "Berliner" Ofen mit feinen Medaillons voller Kaninchen, Sunden, Jagern oder Gärtnerinnen, will zu der tieftonigen Tapete oder den Holztäfelungen der Renaissancezeit nicht mehr passen. Die neue Geschmacksentwickelung verlangt ge= bieterisch nach Farbe. Die alten würdigen Kachelöfen mit ihrer starken Brofi= lirung, ihrer braunen oder grunlichen Glafur, ihrem mehr oder weniger bunten Schmucke von Figuren und Ornamenten kommen wieder ju Ghren. Dand= berg, Titel, Bermann Schmidt suchen sich hierin gegenseitig ju übertreffen; fie haben jum Schmuck der Rojen ihr Bestes beigetragen. Neben ihnen find Drews und Schuppmann gu nennen. Gin Dorf im Norden ber Sauptstadt, Belten, liefert das Rohmaterial, den Thon für die Berliner Defen; es birgt felbst an dreifig Ofenfabriken und die Zahl der bon bier nach Berlin gesendeten Defen beträgt täglich an 100 Stud (in den befferen Zeiten betrug fie das doppelte); fie finden ihren Absat nach Rugland, Standinavien, Süddeutschland, Desterreich, ja zum Theil sogar nach Spanien.

Eine mit der Ofenfabrication verwandte Branche, die Fahenceindustrie, ist in Berlin noch eine junge Anfängerin. Wer die grandiose Ausstellung französischer Majoliken 1878 in Paris gesehen hat, wird die Berliner Leistungen ziemlich beschieden sinden; aber diese Erstlinge sind vielversprechend. Timm's und Bastanier's mehr künstlerische als technische Leistungen können sich auf jeder Weltausstellung sehen lassen. Ihm schließen sich Ocst Wittwe, Drews und Wiese an. Eine höhere geschäftliche Bedeutung hat derzenige Zweig der Porecellan= und Glasindustrie, welcher die zahllosen Bedürsnissartikel unserer Wirthschaft herstellt, die auf künstlerische Form mehr oder weniger Verzicht leisten. Berliner Gesundheitsgeschirr und Berliner Apotheken= und Laboratoriums= artikel und Porcellanköpse für Telegraphenstangen ersteuen sich einer weiten Versbreitung im In= und Auslande. Gleich bedeutend als technische Leistung sind die Thonröhren (Brandt in Schlessen) und Chamotteretorten, deren größte Oest Wittwe geliesert hat.

Der bedeutendste Zweig der Thonwaaren-Industrie ift aber derjenige, welcher uns nicht nur Feuerungsplätze, sondern das Material zu ganzen Häusern liesert. Wie in vielen anderen Dingen, so ist man auch beim Häuserbau in Berlin auf Surrogate angewiesen. Fern von steinliesernden Gebirgen, benutzte die Stadt in ihrer ersten Zeit die zahlreichen auf ihren Feldern verstreuten Findlingsblöcke, die wir noch heute an den Thürmen der Nicolaitirche erkennen. Bald waren diese Blöcke consumirt und dem weiteren Bachsthum der Stadt wäre damit Cinhalt gethan gewesen, wenn nicht die Märker von den Sachsen das Ziegelbrennen erlernt hätten. Dadurch wurden die reichen Thonlager in der nächsten Nähe von Berlin als Baumaterial verwerthbar. Aus dieser simpelsten und primitivsten Thonwaare erwuchs die Stadt, und das, glücklicher Weise nahe

gelegene, Rübersdorf lieferte dazu den nöthigen Mörtel. Aber schon in früher Zeit verstand man den Ziegel in mannigsache Formen zu bringen; er bequemte sich sogar den für Steinmetzenarbeit berechneten gothischen Constructionen an (die heilige Geistkapelle und Nicolaikirche in Berlin zeigen noch interessante Reste solcher Formsteine in ihrem Maßwerk und ihrer Giebelarchitektur). Später schämte man sich des pauvren Materials; der Stein wurde mit Mörtel "verzputt" und heuchelte sogar Sandsteinquadern. Erst Schinkel erweckte den "Rohbau" in dem Gebände der Bauakademie zu neuem Leben, und bei zahlreichen Privatbauten solgte man diesem Beispiel. So ist der Form- und Verblendstein wieder zu Ehren gekommen. Auf der Ausstellung seiert er seine Triumphe in den beiden von Ohen im gothischen Stile entworsenen reizvollen Interieurs sür Wein- und Bierausschank. (Greppiner Werke und Thonwerk bei Schmiedeberg).

Trot dieses Vorherrschens der Surrogate, zu denen noch die Runftsteine (Schulz u. Co.) zu rechnen find, hat fich in Berlin eine von Tag zu Tag an Bedeutung zunehmende Industrie entwickelt, die fich die Bearbeitung edler Gefteine zur Aufgabe ftellte und deren Besprechung ich hier einflechte. Marcus und Abler benuten den Marmor zur Bekleidung der Defen (nach Entwürfen von Ihne und Stegmuller); Schleicher gur Berftellung prächtiger, die Rojen gierender Kamine, Wille verwendet neben Marmor auch Spenit zu gleichem 3weck und mit gleichem Erfolg; Tauchert verarbeitet beide Materialien und Granit gu aroken Tifchplatten, Denkmälern, Waschtoiletten. Die großartigften Granit= arbeiten liefert aber die Granitschleiferei von Reffel und Röhl, die Urheberin zahlreicher Postamente zu Monumentalstatuen in allen civilifirten Ländern der Welt und ficherlich die größte Anftalt ihrer Art. Die Steinmeskunft ift in würdigster Weise repräsentirt. Wimmel lieferte einen großartigen Aufbau dahin gehöriger Arbeiten nach Lürßen's Zeichnung, Meging, Lauenberger und Rathgeber große Fontainen, Ploger die Krönung des ftolzen Gebäudes der Germania nach Rahser und Großheim's Entwurf. In Rabig' "Bictoriabelvedere" ift Natur- und Kunftstein gleichzeitig zur Anwendung gebracht.

Runftgewerbliche Leiftungen im Gebiete der Porcellan=Induftrie weisen nur die Kgl. Porcellanmanufactur und die Berliner Porcellanmanu= factur (vorm. Abolf Schumann) auf. Tüchtige Architekten (Fingerling, Luthmer) haben Borzeichnungen zu manchen erfreulichen Stücken in diesem Gebiete geliesert, die angenehm mit vielen Berliner Schausensterentikeln (meist ungläcklich gewählte Rococoformen mit einigen vergoldeten Kändern und Leisten und möglichst unharmonischen Farben) contrastiren. Inmitten der großartigen Entwickelung, welche die Fahenceindustrie ersahren hat, scheint die Kunstporcellanzindustrie noch nicht recht zu wissen, was sie ansangen soll. Am besten sind die Meisener daran, die ihren alten leberlieserungen treu bleiben.

Einen kühneren Anlauf in kunstgewerblicher Hinsicht hat die Glasindustrie genommen. Wir danken es Frih Heckert (Petersdorf) und den für ihn arbeitenden Architekten Hehden, Krämer und Luthmer, daß wir uns nicht mehr zu schämen brauchen, wenn uns die Namen Lobmeher und Bac-carat entgegengehalten werden. Hier ist einmal ein Feld, auf welchem wir

vriginelle Leiftungen, die bereits am Strand der Themse und der Seine ihren Absah sinden, aufzuweisen haben. Eingebrannte, tadellos ausgeführte Zeichnungen in weißen oder farbigen Email oder in Gold, auf meist zart gefärbten und decent vergoldeten Gläsern bester Form, bilden den Forceartikel dieser rasch bezühmt gewordenen Kunstanstalt; neuerdings versucht sie sich auch in geschliffenen Gläsern.

Höhere Bedeutsamkeit als die Glasschleiferei beansprucht aber jett eine andere Technit: die Sandblaferei. Gin Amerikaner, Tillmann, machte bor sechs Jahren die Beobachtung, daß gegen eine Glasscheibe mit Maschinenkraft geblasener Sand dieselbe angreift und matt macht. Glas, mit einer durch= brochenen Papier- oder Metallschablone bedeckt und in dieser Weise angeblasen, wird natürlich nur an den durchbrochenen Stellen der Schablone mattirt und so erhält man eine treue Reproduction des Schablonenmusters. Dieses Muster kann auch mit einer weichen Masse aufgedruckt werden. Die bedruckten Stellen bleiben alsdann beim Anblasen glänzend. So gelingt es, die complicirteften Muster auf mechanischem Wege glänzend oder matt auf Glas hervorzubringen: unfere Pferdebahnwagenfenfter und gablreiche ornamentirte Scheiben in Berliner Beftibulen legen Zeugnif von der Fruchtbarkeit dieses Verfahrens ab, deffen Bebeutung täglich wächft und sich sogar schon zur Mattirung von Metallen, von Ofentacheln u. dal. vortheilhaft bewährt hat. Weftphal & Gandter haben in ihrem Gartenglaspavillon (Grunert's Entwurf) gezeigt, was fich fowol mit diesem neuen Berfahren, als auch mit den älteren der Glasätzung, Bergoldung, Berfilberung, Glasbiegerei zc. leiften läßt. Gin Prachtftuck der Art konnte die Parifer Ausstellung nicht aufweisen. Zum Schluß fei hier noch ber Berliner Leiftungen in der Glasmalerei und der originellen heckert'ichen Spiegel ge= dacht, die schon auf der Münchener Kunftgewerbeausstellung Unerkennung fanden. Die Glasmalerei wird nicht allein in dem Agl. Inftitut, fondern auch von Privat= fünftlern gepflegt. (von Saffelberger und Jeffel, Letterer ift bei der Decorirung verschiedener Rojen in ehrenvollster Weise betheiligt.)

Die übrigen in Glas ausstellenden Etablissements (Wiesauer und Cöpenicker Hütte und die Actiengesellschaft für Glashüttenbetrieb in Charlottenburg liesern vorzugsweise Bedarfsartikel. Ein Luzusglasbetrieb, für welchen die nahe Hauptstadt reichen Absat böte, hat sich dis jett auf den letztern, speciell dem Berliner Weichbild angehörigen Etablissements nicht entwickeln können, da leider die strenge Durchsührung der neuen Gewerbevordnung die künstlerische Herandildung von Arbeitern sast unmöglich macht. Die Berlin-Aachener Spiegelwaarenmanusactur gehört wol mehr zu Aachen als zu Berlin. Sine besondere Erwähnung verdienen aber die für phhistalische und chemische Zwecke gesertigten Glaswaaren von Warmbrunn & Quilitz und Kohrbeck jun., die einen Weltmarkt besitzen.

#### III.

Während die auf der Ausstellung vertretene Glasindustrie die Mehrzahl ihrer Productionsstätten in der Provinz hat, darf die Metallindustrie als eine durchaus ortsangehörige hingestellt werden. Nirgends treten die segens-

reichen Einflüsse des Gewerbemuseums pragnanter hervor, als in dieser Gruppe. Es herrscht in derselben eine anerkennenswerthe Rührigkeit und vollzählig find die Bertreter der Industrie auf der Ausstellung erschienen, fo daß fie fich gegenseitig den Blat, der in der That nirgends so beengt ift wie hier, im buchftab= lichen Sinne ftreitig machen. Glänzend ift die Induftrie der Edelmetalle ver= treten: sie macht mit den bervorragenoften, in den lekten Nahren gefertigten Rubiläums-, Ehren- und Hochzeitsgeschenken Varade. Freilich hat man diese immer wiederkehrenden Saulen mit den üblichen Sockelfiquren, diese mehr oder weniger glücklich koncipirten, koftbaren Tafelauffätze schon öfter gesehen. Die Silberarbeiten für den großen Markt find nicht immer tadelfrei. Es scheint beinahe, als liege hier ein ähnliches Berhältniß, wie in der Keramik vor. Wie bort das edelfte Material, das Porcellan in fünftlerischer Entwickelung der minder guten Fahence nachsteht, fo steht hier die kunftlerische Entwickelung der Edelmetallinduftrie derjenigen nach, welche die Bronceinduftrie und verwandte Zweige gewonnen haben. Erfreulich ist bei den Schmucksachen die Wiederbelebung der besten Formen der Renaissance. Reben alten renommirten Firmen zeichnen fich hier einige junge Kräfte (Schaper, Schade) durch tüchtige Leistun= gen aus. Berlin ift vorläufig noch nicht Grofftadt genug, um dieser Industrie kostsvieligster Erzeugnisse fortwährend neue Nahrung zu geben. Der Berliner greift in seiner angeborenen Sparsamkeit lieber zu Surrogaten. Kein Wunder daher, daß die Reufilberwaareninduftrie hier eine ungewöhnliche Entwickelung gewonnen hat. Bis in die neueste Zeit hinein waren die Fabricate berselben vom künftlerischen Standpunkte aus nichts weniger als einwandfrei: in neuester Zeit macht sich auch hier das Streben nach edlerer Form in beachtenswerther Weise geltend, so bei Ratich, Senniger u. A.

Die Silberwaarenindustrie beschäftigt vielleicht 800 Arbeiter; die Broncewaarenindustrie und verwandte Zweige dagegen mehr als zwanzigmal so viel. Unwillkürlich drängt sich hier der Bergleich mit Paris auf. "Wer sich lediglich durchwandelnd dem Gindruck der französischen Bronceausstellung hingibt," sagt Leffing in seinem Bericht über die Bariser Weltausstellung, "wird die Galerie überwältigt von der Pracht des Gesehenen verlassen. Frankreich besitzt eine wirkliche, reich ausgebildete leiftungsfähige und von feiner Bevölkerung in Anfpruch genommene Bronceinduftrie; eine folche besitzen alle übrigen Länder Europa's nicht." Leffing weift ben Grund Diefer hohen Leiftungsfähigkeit ber Barifer Bronceinduftrie nach in den monumentalen Aufgaben, die man ihr in Neberfluß stellt und die an zahllosen Staats= und Privatbauten in Paris ber= vortreten. Solche Aufgaben fehlen unserer heimischen Industrie. Ein französischer Broncekandelaber für 1500 Mark, der auf der Bariser Ausstellung als elfmal verkauft bezeichnet war, ftand hier monatelang auf der Bauausstellung ohne einen Käufer zu finden. Unsere Industrie ift genöthigt, sich an Bedarfsartitel zu halten, die einen sicheren Absat versprechen. Wir haben alle Ursache, zufrieden zu fein, daß wir einen Meifter der Runftgießerei in Gladenbeck befigen, aus beffen Werkstatt berühmte Runftwerke (bie Statuen Friedrich Wilhelm's IV. und Wilhelm's I. in Coln, Humboldt's in Philadelphia, Moltke's in Barchim, des Löwentödters auf dem alten Museum 2c. 2c.) hervorgegangen sind. Wenn wir

aber auch den Franzosen in den höchsten Kunstleistungen den Borrang lassen müssen, so können wir ihnen doch in einsacheren Leistungen, in den Schmuckund Bedarfsartikeln für das dürgerliche Haus, dreist die Spize bieten. Ich habe selbst mich davon überzeugt, daß Kronen, Wandleuchter, Kandelaber, Schreidzeuge und ähnliche Bronceartikel bei gleicher Güte und gleicher fünsterischer Ausstührung in Paris drei= bis viermal so theuer zu stehen kommen wie in Berlin. Kein Wunder daher, daß bei auswärtigen Aufträgen die Berliner Bronceindustrie die Pariser schon mehrsach aus dem Felde geschlagen hat und daß sie bereits in imposanter Weise nach England, Holland, Italien, Amerika, dem Orient exportirt, namentlich Petroleumlampen, deren Fabrication in Berlin in großartiger Weise entwickelt ist. Man schätzt die Höhe des Exports, die Zinkgegenstände eingerechnet, auf 15 Millionen Mark.

In enafter Berbindung mit der Bronceindustrie steht die Zinkindustrie. Die Billigkeit des Materials, die Leichtigkeit seiner Berarbeitung, die Möglich= keit, ihm einen oronceartigen Ueberzug zu geben, haben es zu einem beliebten Surrogate gemacht. Elegante Bavillon's (Thielemann), ftolze, wie tupfergetrieben erscheinende Geländer, Säulenkapitäle, gothische Krappen, Fialen, Kreuzblumen, Statuen, groß und klein, werden in Bink gefertigt und verbergen ihr dürftiges Material hinter einem fteinähnlichen Anstrich. "Wenn der Berliner die Wahl hat zwischen Marmor und Bronce," fagt ein unter Kunftgewerbtreibenden umlaufendes Scherzwort, "fo nimmt er Zint." Man hat gegen den Berliner Zinkauß heftig geeifert und die robe und unfolide Waare in diesem Material wird jeder Kunftliebende verdammen. Gegen die folideren und geschmackvolleren Arbeiten bieses Genres läft sich weniger einwenden. Wir müffen mit unserem unbemittelten Bublicum rechnen, welches gern 20 Mark für eine geschmackvolle Lampe von broncirtem Bint, wie fie Wild & Weffel, Stobwaffer, Rakenius u. A. liefern, ausgibt, aber nicht in der Lage ift, die dreifach höhere Summe für eine Broncelambe anzuwenden.

Eine Branche der Metalltechnik, die Galvanoplastik, zeigt bei besicheibener Entwickelung ersreuliche Leistungen. Zum Theil gehören hierher die berühmten Kopien des Lüneburger Silberschatzes von Bollgold, die imitirten Tulaarbeiten von Grohe, die figürlichen Leistungen von Wiese, Paul & Hoffmann 2c. Auf die Emaillen von Laue, die heliographischen Metalätzungen von Falk und die Tulaarbeiten von Peterskann hier nur beiläusig hingewiesen werden.

Eine noch nicht umfangreiche, aber fünstlerisch hoch entwickelte Industrie bildet die Berliner Kunstschlosserie. Die Leistungen allerersten Ranges derselben, die den Pariser vielleicht überlegen sein dürsten, wie z. B. das Zeughausthor (Entwurf von Hitzig), das Portal des Reichsjustizamtes (Entwurf von v. Moerner), und des Gebäudes der Germania (Entwurf von Kaiser und Großheim) nöthigen zu um so höherer Anerkennung, als diese Industrie erst achtzehn Jahre alt ist. Puls, dem Urheber gedachter Arbeiten und zahlreicher anderer in den Kojen ausgestellter, verdankt sie ihre Entwickelung. Neben ihm thun sich Fabian (zu erwähnen ist das für das Architektenhaus bestimmte Sitter, das Portal für das landwirthschaftliche Museum) und Benecke (be-

sonders mit dem prächtigen Juwelenschrank nach Ihne und Stegmüller's Entwurf) ehrenvoll hervor.

Die verwandte Geldschrankfabrication ist auf der Ausstellung in verschiedenen soliden und zum Theil sogar künstlerisch entworsenen Exemplaren (Architekten Heidecke und Pahlen) vorhanden (Urheber: Arnheim, Lo=renh, Löwe, Hartbrich). Als Curiosum mag ein Geldschrank in Chlinder-bureausorm erwähnt werden (Urheber: Bogbann).

Unmittelbar an diese Gruppe schließen sich die Kochmaschinen, Küchengeräthe, Füllöfen, Badeeinrichtungen, Toilettenstücke, eine Menge
des interessantesten Materials in sich bergend, dessen Zweckmäßigkeit und Solibität nicht minder Anerkennung sindet, als die an vielen Stücken hervortretende
edle Form. Als ein Prachtstück in diesem Genre sei hier das nach Entwürsen
von Ihne und Stegmüller construirte Badezimmer von Grove erwähnt. Das
man jeht selbst für so simple Gegenstände wie luftdichte Ofenthüren die Auslage
für eine gediegene, von kunstgebildeten Architekten gelieserte Borzeichnung nicht
scheut (vor zehn Jahren überließ man die Form dem Belieben des Werksührers),
mag als hochersreuliches Zeichen des Fortschrittes in kunstgewerblicher Hinsicht
gelten.

#### IV.

Die Rurz = und Galanteriewaarengruppe ift nicht in allen Branchen aleichmäßig auf der Ausstellung vertreten. Stöcke bilden die Specialität eines Ausstellers (Remmert), der uns sein Fabricat im Rohmaterial (Bambus, Olivenhola u. f. w.) und in allen Stadien der Bearbeitung porführt. Beitichen, die weit erportirte Specialität eines andern (Albes). Schirme, Die über 500 Arbeiter beschäftigen, sind nur durch wenige, aber tüchtige Ausfteller vertreten. Stock- und Schirmgriffe gehören zum Theil der Sorn=, Meerschaum= und Elfenbeinin duftrie an, die etwa 100 Arbeiter zählt, und sich durch den großartigen baumähnlichen Aufbau von Elephantengahnen und den Billardballppramiden (von Franck) ichon in der Borhalle bemerklich macht. Figurliche Arbeiten bester Ausführung (Barillot), Meisterstücke ber Drechslerei (Ebell), Schildpattfächer mit Goldmalerei (Müller), Bernftein- und Meerschaumarbeiten gediegener Arbeit, ein Elfenbeinsurrogat: das Celluloid, das Corallen, Lapis lazuli und Malachit in täuschender Weise nachahmt, nehmen hier vorzugsweise das Interesse in Anspruch. Auch Arbeiten aus fibirischen Mammuthzähnen fehlen nicht. Als Surrogat für Elfenbein verwendet man neuerdings, wenigstens zu Billardballen, das Hartgummi. Gin wichtiger Artikel der Elfenbeininduftrie sind die Claviertaften (Schlid), die Berlin felbft in großer Maffe confumirt. Neben diefen ift die hoch entwickelte Anopfinduftrie, die gablreiche Sande beschäftigt, zu erwähnen, ferner die Fabrication von Metallbuchstaben, die in G. Seinede und Roch u. Bein hervorragende Vertreter aufweift. Gine Menge unscheinbarer, aber den Weltmarkt beherrschender Artikel, wie Kinderpistolen und dunne Metallröhre (Arappe), Bortemonnaieschlöffer (Lehmann) entgehen der Aufmerksamkeit der meisten Besucher. Sonstige Spielwaaren (Hauptartikel: Blechwaaren, Mili=

täreffecten) find nur unvollständig vertreten. — Ein 3weig, deffen Bedeutung nur Fachmänner kennen, find die Berliner Photographierahmen, die an 1000 Arbeiter beschäftigen, und fast alle nur denkbaren Genres aufweisen: theils ziemlich roh im Schweizerstil geschnitte, theils simpel ausgekehlte, gerade Leiften, bie nach dem Meter verkauft werden (eine einzige dem Schreiber bekannte Fabrik verkauft jährlich für 1.500,000 Mark folder Leisten nach England), theils vergoldete Steinbabprahmen, Rahmen in Bronceauf und gepreftem Metall. in Elfenbein, Sorn, theils größere Rahmen für Gemälde und Spiegel, die Dank ber bon Seiten des Gewerbemuseums ausgeschriebenen Concurrengen eine aner= kennenswerthe Formentwickelung gewonnen haben, und in namhafter Quantität (Werth 2-300,000 Mark) exportirt werden. Im Gebiete der Led erarbeiten weisen wir zwar keinen Rlein auf, gleich Wien, aber dennoch genug folide Artikel: Reisekoffer, Reisetaschen, Damentaschen, Cigarrenetuis, Brieftaschen, Portemonnaies 2c. Die letztgenannten Artikel erfreuen sich des Exports nach Nord- und Südamerika, England und Rukland. Biel bedeutender als diese Induftrie ift die Rabrication photographischer Albums. Diese bilden einen Weltartifel, der über zwanzig, nach andern Angaben dreißig Fabriten und über 1000 Arbeiter beschäftigt. England und Amerika bilden die Sauptabsatzuellen, an diese schließen fich die englischen Colonien der gangen Welt an. Die Sobe des Exports in Geldwerth wird fehr verschieden angegeben: ficher übersteigt fie weit eine Million Mark. Berichiedene Fabriken arbeiten ausschlicklich für den Export, namentlich feinerer Albums; in Deutschland finden nur die billigen Absak. Die zahlreichen Albums, welche als "souvenirs" von unseren wackern Lands= leuten aus England nach dem Continent gebracht werden, find ausnahmslos heimisches Fabricat. Leider ift diese Branche fehr unvollständig auf der Ausstellung vertreten; sie gewährt nicht entfernt ein Bild der wirklichen Kabrication.

Der Berliner Pianofortebau nimmt eine hervorragende Stellung ein, er hat dieselbe trot der ungunftigften Zeit behauptet und von Jahr zu Jahr mehr Boden im In- und Auslande gewonnen. Der Handelsbericht gibt die Bahl ber für 1877 gefertigten Bianinos (ber bei den raumlichen Wohnungs= verhältnissen in Berlin bevorzugten Inftrumentenform) auf 7000 an. Leider ift diese Industrie auf der Ausstellung ungenügend repräsentirt. Unter Andern vermißt man Bechstein, den renommirtesten von Allen, nur ungern. In Folge feines Ausbleibens find Mügel, in denen er einen Weltruf genießt, nur schwach vertreten. Außerdem macht die den musikalischen Instrumenten eingeräumte Halle decorativ einen ziemlich nüchternen Eindruck. Manche Instrumente stehen vor der nakten Holzwand, manche vor einer rothen Draperie, andere wieder vor möglichst unpassend gewählten blauen oder geblumten Tapetenhintergrunden. Erfreulich find diefen Geschmacklofigkeiten gegenüber zwei nach Entwürfen von Buthmer gearbeitete Bianinotaften in Renaiffanceftyl von Rraufe. Die Berftellung der einzelnen Inftrumententheile ift mehrfach Gegenftand befonderer Specialbranchen. Eine liefert die Mechanik, andere Sammer= töpfe, eine dritte die Broncenbeschläge, eine vierte die Bildhauerarbeiten. Nicht unerwähnt dürfen die auf mechanischem Wege zu spielenden Inftrumente bleiben, vom Orchestrion bis jum Leierkaften. Lettere bilden zwei große Obelisten in unmittelbarster Nähe der glänzenden Gruppe der Militäreffecten, so daß die Bedarssartikel der activen und mancher — invaliden Militärs trot der Gruppentrennung freundnachbarlich vereinigt sind.

### V.

Der Inftrumentengruppe reihen sich, bem Katalog nach, die Masch inen an. Die Maschinenindustrie Berlin's bilbete einft den Stolz der Hauptstadt. Mit Genuathuung wies man hin auf den Wald dampfender Schlote, die fich in der Chausseeftraße in der fast ununterbrochenen Folge benachbarter großartiger Maschinenbauanstalten aneinanderreihen. Die Schlote stehen noch, aber viele derfelben haben aufgehört zu rauchen. Die wachsende Concurrenz drückte die Breise, und die verfehlten Speculationen der Gründerveriode führten vielfach zu dem Ruin derjenigen Unternehmungen, auf deren Bestellungen die Maschinenfabriken vorzugsweise angewiesen sind. Der Bericht über den Zustand der Mafchineninduftrie Berlin's im Jahre 1877 ift eine traurige Jeremiade. Borfia gählt nur 900 Arbeiter (an Stelle von 2000 1874) auf, und nicht mehr als vierundvierzig, obenein mit Berluft gelieferte Locomotiven, an Stelle von viel= leicht 150, die die Anstalt fertigen konnte. Auf der Ausstellung ist Borsig burch feine Locomotive, aber burch zwei ftationare Maschinen erauisitester Arbeit. einen neuen Reffel mit Dampf von 10 Atmosphären Ueberdruck (von der früher berrschenden Kurcht vor solchen hohen Dampfspannungen ist man jetzt gänzlich zurückgekommen) und eine Angahl trefflicher geprefter Schmiedestücke vertreten. Wöhlert stellt nur eine Tramwahlocomotive aus. Die Glanzpunkte der Maschinenausstellung bilden die in der märkisch = schlesischen Maschinen= bauanftalt, vormals Egells (Director Bungermann), prachtvoll gearbeitete Schiffsmaschine von 2800 Pferdekräften, bestimmt für die noch unvollendete Panzercorvette C der deutschen Marine, die noch vor Kurzem ihre Schiffe und Maidinen vom Auslande bezog, aber jekt Dank der gedachten Anftalt und dem Bulkan (in Stettin) vom Auslande fich emancipirt hat; ferner die taufendste Locomotive der ehemals Schwarktopff'ichen Majchinenfabrik (jest Actiengesellichaft). Außer letterer hat diese Fabrit ihre vielseitige Leiftungsfähigkeit durch eine Collection anderer Maschinen, Dampfmaschinen, Bumben, trefflich gegoffener Stirnräder, gepreßter Schmiedearbeiten, verzinkter Gisenträger 2c. illuftrirt. Ein für den Kleinbetrieb hochwichtiger Motor neuer Art, der deutschen Beftrebungen feine jetige Bervollkommnung verdankt und in der deutschen Abtheilung in Philadelphia allgemeine Anerkennung fand, die Gastraftmaschine ift auf der Ausstellung in zwei Exemplaren vertreten (D. Henniges). Als ganz neu muffen aber die elektrischen Motoren von Siemens hingestellt werden. Sierher gehört ein fester Motor, der einen Webstuhl treibt und eine Locomotive, die auf einer kleinen Gifenbahn Bersonen befördert. Die bewegende Rraft wird in beiden Fällen durch Magnete erzeugt, zwischen denen durch Dampftraft Rupferdraft= rollen in raiche Rotation versett werden. Die dadurch erzeugte Elektricität wird durch Leitungsdrähte nach dem eigentlichen Motor geführt (bei der Gifen= bahn werden die Schienen zur Leitung benutt). Der erzielte Effect ift etwas über ein Drittel der zur Erzeugung der Clektricität aufgewendeten Dampfkraft.

Das Shstem dürfte von Nuten sein, wenn es gilt, eine vorhandene Wasserkraft, die in anderer Weise nicht nuthar zu machen ist, durch elektrische "Wirkung in die Ferne" zu verwerthen.

Bon den zahlreichen Werkzeugmaschinen sind zu erwähnen die zur Herstellung von Geschossen dienenden von Wedding, ferner die nach amerikanischem System gesertigten, für Wassens und Nähmaschinenindustrie 2c. von L. Loewe, die Drehbänke und der Schmiedehammer von Hasse, die Fraisemaschinen von Kärger, die Hebels, Bohrs und Fügemaschinen von Sentker. Bon Interesse sind ferner die Schnellpressen und Maschinen für Bergwerke, Spinnerei, Zeugdruckerei 2c. und die auf den Hösen aufgestellten Pumpvorrichstungen und Trägerwellblechdächer (Lehmann und Kammerich).

In deren Kähe befindet sich die aus einem Stück gewalzte Kupserplatte von 16,7 m Länge, 2,05 m Breite und 5 mm Dicke, eine erstaunliche Leistung des berühmten Kupser- und Messingwerks von C. Heckmann, der außerdem in der Halle eine von allen Fachmännern bewunderte riefige Bacuumpfanne von Kupser, neben zahlreichen kupsernen Maschinentheilen, Köhren zc. ausstellt. Hier ist auch die Goldschmiedewerkstatt von Leonhardt u. Fiegel untergebracht; die Producte der renommirten Borchertschen Messingwerke haben da-

gegen in der Gruppe für Metallinduftrie Plat gefunden.

Bon gleicher Bedeutung für Buderfabriten wie Sedmann's berühmte Bacuumpfannen find Fesca's Centrifugalapparate. Diefelben dienen aber auch andern technischen Zwecken; fie finden Berwendung beim Trocknen der Wäsche, bei der Entrahmung füßer Milch 2c. Bon Leiftungen des Gilenguffes feien bier die Waffer= und Gasröhren von Freund, die Hartguftwalzen von hummel, die Wellenleitungs= und Nähmaschinentheile der Berlin-Anhaltischen Ma= ichinenbau-Gefellichaft, und die offene eiferne Salle und der Gartenpavillon von Röffemann und Rühnemann erwähnt. Neben ihnen zeichnen fich Sahn und Suldichinsky durch treffliche gezogene und gewalzte Röhren aus. Letterer lieferte ferner einen technisch höchft intereffanten Sicherheits= Röhrenkessel, der mehr Röhre als Ressel ift. Auf die sonstigen zahlreichen, zu den mannigfaltigsten Zwecken dienenden ausgestellten Maschinentheile. Werkzeuge 2c. hier einzugehen, verbietet der beschränkte Raum. Gehr vollständig find Die landwirthichaftlichen Maschinen bertreten (Edert, Baermann). In dieser Branche arbeiten etwa vier Fabriken mit 600 Arbeitern, ihre Broducte finden Absatz nach Rugland, Defterreich und Ungarn zc. Diesem Genre fcließt fich Schlyckeisen mit feinen wohlbekannten Ziegel= und Röhren= pressen an. Eine andere Specialität: Rrahne (darunter ein fahrbarer Dampf= frahn für Gisenbahnen, Maschenzuge und andere Bebewertzeuge) repräsentirt in großer Mannigfaltigfeit G. Beder. Weniger vollftanbig haben bie Rahmajdinenfabriten ausgeftellt. Berlin erzeugt bei gewöhnlichem Geschäftsgang jährlich an 80,000 Rahmaschinen und exportirt solche nach allen Staaten Europa's, nach Südamerika 2c.

Ebenso ftark wie der Maschinenbau leidet der Wagenbau Berlin's unter der Ungunft der Zeit. Die größte Wagenbauanstalt (Actiengesellschaft, vormals Neuß), die auf die jährliche Production von 300 Wagen eingerichtet ist, setzte, bem Hanbelsbericht nach, 1877 nur 81 Wagen ab. Eisenbahnwagen werden, seitdem die berühmte Pflug'sche Anstalt liquidirt hat, in Berlin gar nicht mehr gebaut 1), Pserdebahnwagen, für welche die Stadt selbst bei dem großartig sich entwickelten Pserdebahnsyftem einen Absah böte, nur wenige (Kühlstein). Hauptartikel sind Luxuswagen, Post= und Arbeitswagen; Export (früher nach Rußland und Amerika) ist saft gleich Rull. Dennoch beschäftigt der Wagenbau, der auf der Ausstellung sehr gut vertreten ist, noch über 1000 Arbeiter.

#### VI.

Einen Glanzpunkt der Berliner Ausstellung bilden die wissenschaftlichen Inftrumente. Diese zerfallen in drei Gruppen, die chirurgischen, die mathematisch-physikalischen Instrumente und die Uhren.

Die Herstellung der chirurgischen Instrumente verlangt eine Vielseitigkeit der mechanischen Leistungsfähigkeit, wie wenige andere Techniken. Der Messerschmied, der Mechanikus, der Leder- und Kautschukarbeiter, der Möbeltischler, Polsterer und Zinkgießer z. werden hier gleichzeitig in Anspruch genommen, um die Hilfsinstrumente des heilkundigen Arztes, des Gebrechlichen, des Kranken und des Invaliden zu liesern. Windler's Ausstellung bietet ein glänzendes Bild dieser Bielseitigkeit, neben ihm ist Detert und Goldschmidt (mit seinen Geräthen aus Weich- und Hauptner mit seinen thierärztlichen Instrumenten zu nennen. Die Berliner chirurgischen Instrumente werden in namhastem Grade nach Rußland, den Niederlanden und Amerika exportirt und haben die französischen Artikel gleichen Genres auf dem deutschen und russischen Markte verdrängt.

Eine Uhrenfabrication en gros weist Berlin nicht auf, wol aber befitt die hier domicilirende Firma Eppner ein großartiges Etablissement zur Herstellung von Uhren in Silberberg, in welchem sowol trefsliche Taschenuhren elegantester Form, als auch Chronometer, Regulatoren und Thurmuhren verfertigt werden. Die Thurmuhren bilden auch eine Specialität von Rochlitz, die astronomischen Uhren eine solche der Firmen Erben und Hartmann, die übrigen Firmen haben hauptsächlich neben einzelnen Chronometern die beliebten Salonregulatoren ausgestellt.

Die Ausstellung der Mechaniker und Optiker ist der Art, daß sie selbst die Pariser Ausstellung in der gleichen Branche überstrahlt. Wir sinden allerdings hier nicht den kolossalen Platinregulus von St. Claire Deville, auch nicht dessen, aus gleichem Material gegossenen Normalmeterstäbe, auch nicht die gewaltigen Rohlinsen aus Crown- und Flintglas von 22 Zoll Durchmesser, auch nicht König's (eines in Paris ansässigen Deutschen) wundervolle akustischen Apparate, aber dafür sehen wir eine Reihe Meisterstücke der Mechanik, welche die Pariser Ausstellung in der Art nicht auswies, so das Universalburchgangs-

<sup>1)</sup> Der auf der Ausstellung befindliche Eisenbahnwagen ist Nürnberger Ursprungs und dient nur als Träger des eigentlichen Ausstellungsobjects der Berliner Gasbeleuchtungsvorrichtungen (von J. Bintich), die sich in neuerer Zeit immer mehr einbürgern.

instrument nach Förster (von Bamberg), bessen Libelle noch bis auf eine Setunde (1,3600 eines Grades) genau ist, die Spectralapparate und Polarisationsapparate von Schmidt & Hänsch, die elektrischen Instrumente von Siemen u. Halske, die Meisterstücke der Glasbläserei: die Luftpumpen und Spectralzöhren von dem um die Entwickelung dieser Branche hochverdienten kürzlich verstrorbenen Dr. Geißler, die musterhaft gearbeiteten mineralogischen und die zum Theil selbstregistrirenden meteorologischen Instrumente, die Dünnschliffe und Heliostaten von Fueß, die Hilfsmittel für den physikalischen und chemischen Unterricht, welche bereits zu einem Fabricationsartikel geworden sind, der nach allen Ländern (selbst nach Japan) exportirt wird.

Die für die Leistungsfähigkeit der einzelnen Branchen so wichtige Theilung der Arbeit tritt in dieser Gruppe in auffallendster Weise hervor. Da haben wir, außer den oben Erwähnten, Specialisten für ophtalmologische Instrumente (Dörffel, Shdow, Meßter), für chemische Waagen (Reimann, Hasemann, Müller), für Nivellirinstrumente, Theodolithen u. dgl. (Bamberg, Sprenger, Wannschaff, Bonsack, Meißner), für Compasse (Vamberg) und Normalmeterstäbe, für Reißzeuge (Dörffel), Barometer (Berg hat deren eine interessante historische Sammlung ausgestellt), für Mitrostope (Schmidt u. Hänsch, Schieck, Kahser, Klönn, Müller, Teschner), für elektrische Lampen und Inductoren (Kahser u. Schmidt).

Den Brennpunkt des Interesses für das Publicum bilben die Apparate der Weltfirma Siemens & Halske, deren Partner Dr. Siemens, der

einzige Industrielle ift, welcher die Ehre hat, Mitglied der Berliner Atademie der Wiffenschaften zu fein, und deffen Fruchtbarkeit in diefer Ausstellung jum glänzenoften Ausdruck gelangt. Da figuriren die allgemein verbreiteten Spiritusmefapparate (Separatfirma Siemens u. Comp.), die Signal= fusteme mit Sicherheitsvorrichtungen für Gisenbahnen, und die eigentlichen elettrischen Apparate mannigfachster Art, so die, einen Webstuhl und die oben erwähnte Eisenbahnlocomotive in Bewegung segende oder lichtent= wickelnde dynamo-elektrische Maschine, die Vorrichtungen zur Benutung bes elettrischen Lichts auf Leuchtthurmen und im Belagerungsdienfte, der Chronograph, der die Geschwindigkeit einer Buchsenkugel an verschiedenen Stellen des Laufs bis zu einer Millionftel Secunde genau notirt, das Selenphotometer, welches die Stärke des Lichts durch Beränderung der Leitungsfähig= feit einer Selenplatte mißt, der elektrische Grubengasmelder, die zahlreichen Proben von Kabeln, von welchen Siemens bereits Taufende von deutschen Meilen untermeerisch und unterirdisch gelegt hat, von Telegraphenapparaten 2c. Bon besonderem Interesse ift die neuerdings mit Erfolg versuchte praktische Gin= führung des elettrischen Lichts. Man kann das Leuchtgas direct verbrennen und zur Lichtentwicklung benuten oder aber damit eine von den obenerwähnten Basmajdinen speisen und durch Rotation elettrisches Licht entwideln. Der Licht=

effect soll im letteren Falle  $3\frac{1}{2}$  mal größer sein; aber die Nebenkosten (3. B. für Jablockfossken) sind etwa  $2\frac{1}{2}$  mal so hoch als die Kosten für verbrauchtes Gas, außerdem kommen noch bei den Gesammtkosten die Beschaffung und Unter=

haltung der Maschinen in Betracht.

#### VII.

Gleiche Beachtung wie die Abtheilung der wiffenschaftlichen Instrumente verdient die Abtheilung der Chemikalien.

Die hochentwickelte demifche Induftrie Berlin's hat ursprünglich eine pharmaceutische Bafis. Bor Zeiten stellte sich jeder Apotheker die für medicinischen Gebrauch nöthigen Chemikalien selbst her. Die Kostspieligkeit der Herstellung im Kleinen veranlaßte aber strebfame Glieder der Gilde, im Großen zu arbeiten und den Ueberschuß an ihre kleineren Collegen abzugeben; so er= wuchsen aus einzelnen Apotheken chemische Fabriken. Riedel's Fabrik pharmaceutischer Präparate und Schering's chem. Fabrit auf Actien laffen diesen pharmaceutischen Ursprung noch heut deutlich erkennen. Erstere steht noch in Verbin= dung mit der Schweizer Apotheke, lettere hat sich jedoch von der Mutteranstalt, der grünen Apotheke, getrennt und neben den pharmaceutischen Bräparaten: Chloroform, Chloral, Salycilfäure, Carbolfäure, Jod 2c. 2c. die Fabrication photographischer Chemikalien, die einen Weltartikel bilden, mit entschiedenem Erfolg in die Hand genommen. Neben dieser Fabrikation wuchs bald eine andere Induftrie heran, welche sich mit der Herstellung beliebter Medicamente en gros befaßte. Dahin gehören die Malzertracte mit und ohne Gifen, die "Chinaweine", die verschiedenen Sorten von Fichtennadelpräparaten, ("Nadelwaldluft", "Coniferenliqueur") die nach Angabe ihres Ausstellers Se. Maj. der Kaiser täglich benuten foll, die en gros-Darstellung verschiedener Villen, Pflaster und anderer Artikel, die zum Theil mehr dem Wohle des Kabrikanten und seiner Zwischenhändler als dem Wohl der leidenden Menschheit gewidmet sein dürften. In enger Berbindung damit steht die Herstellung von Toilettenartikeln, die in Berlin eine ganze Reihe von Specialisten beschäftigen, unter denen sogar einer fich ausschließlich mit der Gerstellung von Artikeln für die Theatertoilette befaßt. Selbstverständlich bildet bei diesen Artikeln auch die von Liebig als Culturmafftab hingestellte Seife eine Hauptrolle. Die Fabrikanten derfelben zeichnen sich, gleich den Conditoren, trot der scharfen Philadelphiacensur noch immer durch die Reigung aus, ihrem, allerdings plaftischen, aber bennoch der Bertilgung gewidmeten Material möglichst monumentale Formen zu geben, und so erblickt man denn wiederum die üblichen Kaiserbüsten und Obelisken aus Seife auf der Ausstellung. Lichte stellt nur die alteste Berliner Stearin= lichtfirma (Motard) aus. Der Aufschwung der Lampenfabrication und der großartige Petroleumimport hat natürlich diese Industrie beeinträchtigt, aber keineswegs sind dadurch die älteren Leuchtstoffe außer Cours gesetzt. Die Ausstellung von Berz und der Berliner Broducten= und Handelsbank beweift, daß noch Rüböl in großem Stile fabricirt wird, letztgedachte Firma liefert davon jährlich 160,400 Ctr.

Mit der Stearinfabrication steht eine andere Industrie im Zusammenhange, die Raffinirung des Glycerins, welches bei der Stearinfabrication als Neben-product fällt; es bildet eine Branche der Schering'schen Fabrik und die Haupt-aufgabe einer Firma Jaffe u. Darmstädter. Der Stoff sindet massenhafte Berwendung zur Herstellung von Extracten, gewissen pharmaceutischen Prapa-

raten, zum Versetzen von Wein, Bier, Liqueur, Limonade, hauptsächlich aber zur Fabrication bes wirksamsten Sprengstoffes, des Nitroglheerins.

Der großartige Bedarf an Parfümerieartikeln und Liqueurs hat eine Insbuftrie in's Leben gerusen, die hier ebenfalls umfangreich cultivirt wird: die Fabrication ätherischer Oele.

Von gleicher Bebeutung ift die Industriebranche, welche nicht für den Gaumen und die Rase, sondern für's Auge arbeitet: die Farbenfabrication. Berlin zählt, von Theerfarben ganz abgesehen, sechs namhaste Farbenfabriken, welche Farben für Zwecke der Delmalerei, des Anstrichs, der Wachstuche, Buntpapiere, Tapetene und Blumenfabrication liesern, an 150 Arbeiter beschäftigen und ihre Producte nach England, Belgien, Italien, Rußland und Nordamerika absehen. Die Höhe des Exports wird auf etwa 500,000 Mark jährlich angegeben. Auf der Ausstellung sind alle Branchen vertreten, Farben für Kunstmalerei (Hehl, Möwes), für Tapetensabrication u. dgl. (Hehl, Beringer). Neben ihnen figuriren die gesärbten und ungefärbten Lacke für Metallindustrie (Lewisson), für Wagenbauer und Blechwaaren (Sarre).

Die Theerfarben, im Bublicum auch unter dem Gattungsbegriff Anilin= farben bekannt, bilden erft feit ca. 10 Jahren eine Berliner Specialität, Dank den Beftrebungen der Actiengesellschaft für Anilinfarbenfabrication (Director Martius), obgleich eigentlich in Berlin die erften Anilinfarben erfunden wurden (Runge 1834). Lange Zeit war die Färberei bei Erlangung organischer Farbftoffe auf die Pigmente angewiesen, welche uns die gütige Mutter Natur direct liefert, 3. B. den Indigo, die Cochenille, den Krapp. Dant den Forschungen der modernen Chemie haben wir uns von dieser Abhängigkeit frei gemacht. Es gelang, aus dem ftinkenden, fcmutigen, schwarzen Steinkohlentheer, von bem die Gasanftalten unferer Sauptstadt allein an 30 Millionen Pfund jahr= lich als Rebenproduct gewinnen, eine wunderbare Mannigfaltigkeit von fünft= lichen Farben herzustellen, die durch ihre Leuchtkraft das Auge blenden, ja fast beleidigen. Durch A. W. Hofmann's Forschungen wurde der Boden zu dieser wichtigen Industrie gelegt; fie entwickelte sich anfangs in England und Frankreich, später aber großartiger in Deutschland. Nach Dr. Bost betrug der Werth ber im Jahre 1874 in Deutschland fabricirten Unilinfarbstoffe 12,400,000 Mark, der in der Schweiz 5,600,000 Mark, der in Frankreich fabricirten ebenso viel, der in England fabricirten 7,200,000 Mark. Jest ift die Fabrication noch mehr geftiegen. Die Reichsftatiftit beziffert die Ausfuhr von Anilin und Anilinfarben im Jahre 1877 auf 16,130 Ctr. gegen 11,041 im Jahre 1876.

Bald trat zu der Anilinfarbenfabrication die künftliche Herkellung des Alizarins durch zwei Berliner Chemiker (Gräbe und Liebermann 1868), eine Erfindung, die eine großartige Industrie (merkwürdiger Weise außerhalb Berlin's, am Rhein) in's Leben rief, so daß Deutschland bereits 1874 für 12,000,000 Mark Alizarin fabricirte und dem französischen Krappbau, der im Durchschnitt jährlich an 23 Millionen Kilo Krapp erzeugte (im Werthe von ebenso viel Millionen Francs) den sicheren Untergang droht.

Die Urstoffe für die Fabrication dieser Farben, Benzol, Naphthalin und Anthragen, sieht man in der unscheinbaren, aber interessanten Ausstellung des Stablissements zur Theerverarbeitung von J. Kütgers, der außer seiner Anstalt zu Erkner bei Berlin noch Filialen in Angern bei Wien, in Dresden, Breslau und Rotterdam besitzt und jetzt 22,500,000 Kilo Theer jährlich zur Berarbeitung bringt. Aber nur klein ist die Menge der aus dieser ungeheuren Masse Rohstosse gewonnenen Materialien für die Farbenindustrie; sie beträgt an Benzol und Toluol (für die Anilinfarbensabrication) 200,000 Kilo, an Anthrazen (zur Alizarinherstellung) 50,000 Kilo. Reicher ist die Ausbeute an Naphthalin (900,000 Kilo), das ebensalls zur Darstellung künstlicher Farbstosse (u. A. das neuerdings sehr beliebte Gösin, entdeckt von Beher) verwendet wird.

Die übrigen in größter Maffe fallenden Producte finden mannigfachste Berwendung: das Steinkohlenpech jur Berftellung von Asphaltpflafter, Briquetts 20., die sogenannten schweren Oele zur Confervirung von Telegraphenstangen und Eisenbahnschwellen. Die Zahl der in Rütgers Anftalt theils mit Theer, theils mit Chlorzink imprägnirten Schwellen beträgt an 14 Millionen. Blenbender als diese technisch hochwichtigen, aber unscheinbaren Stoffe erscheinen die aus ihnen hergeftellten Unilinfarben. Mannigfaltigkeit der Tinten, coloffale Tingirungskraft und Leichtigkeit der Anwendung zeichnen fie in gleichem Grade aus und machen fie zu einem Liebling der in Farberei dilettirenden Sausfrauen. Immer weiter breiten fich diefe Farben aus, felbst Berfer, Inder und Japaner färben jett damit zum Theil ihre Teppiche und Strohmatten, und es wäre dagegen Nichts einzuwenden, wenn nicht manche der Farben gar zu widerlich bunt erschienen und die Farbenharmonie eines Mufters ganglich zu zerftoren im Stande find, und wenn fie im Lichte nicht gar fo schnell verblichen. Letterer Umstand fällt freilich bei Artikeln, die ohnehin eine furze Lebensdauer haben (ein Ballkleid, ein Baar Handschuhe), nicht wesentlich in's Gewicht, defto mehr der erftere. Infofern ift die Erfindung der fünftlichen Allizarinfarbstoffe kunftgewerblich von immenser Bedeutung. Diese Farbstoffe find echt, von ruhiger fünftlerischer Wirkung und bereits ift es gelungen, neben den rothen Nüancen auch violette, blaue und gelbe darzustellen.

Aelter als diese Fabrication ist eine andere chemische Branche, welche die in großen Massen materialien für die Seisenfabrication (Soda), und die in tausend Techniken nothwendigen Säuren, Alkalien und Salze liesert. Die Sodasabrication hat durch die englische, unter günstigeren localen Vershältnissen arbeitende Concurrenz erhebliche Ginbußen erlitten; dagegen gedeiht die Berarbeitung der Gaswässer auf Ammoniaksalze, die Chlorkalks und Schweselssürrefabrication (Kunheim u. Co.) und die Verarbeitung der berühmten Staßsturkher Abraumsalze auf Kalipräparate (Cöpenicker hem. Fabrik).

Rebenher sei noch der Fabrication der Dungstoffe, der Beizstoffe für Färberund Hüttenproducte, die ebenfalls auf der Ausstellung vorhanden sind, und zum Schluß einer, speciell in Deutschland gepflegten und auf der Ausstellung in glänzendster Weise durch Kahlbaum u. Co. (Chemiker Dr. Pannow und Dr. Krämer) vertretenen Branche gedacht: der Hexftellung wissenschaftlicher chemischer Präparate als Hilfsmittel für den Unterricht und für die Forschung, Stoffe, welche 1876 auf der internationalen wissenschaftlichen Ausstellung in London ebenso viel Ehre ernteten, als die deutschen wissenschaftlichen Instrumente.

Der Gesammtexport Berliner Chemikalien beläuft sich jährlich auf 12 bis 15 Millionen Mark. Man rühmt es Frankreich nach, daß die wahrhaft ungeheuren Summen, die zur Errichtung großartiger Bauten und Denkmäler und zum Ankauf von Kunstwerken ausgegeben werden, eine brillante Capitalsanlage sind, die sich durch imposante Entsaltung seiner Kunstindustrie tausendfältig lohnt. Ebenso gut kann Deutschland geltend machen, daß die Summen, welche es auf Förderung der Wissenschaft verwendet, keineswegs verlorene Gelder sind.

Ich bin am Schluß. Einige unserer wichtigsten Industriebranchen, die Buchdruck- und Bindekunst und die Nahrungs- und Genußmittelsabrication, welche letztere in der Hauptstadt der Intelligenz viel großartiger entwickelt ist als

erftere 1), kann ich nur ftreifen.

Es war nicht die Absicht vorliegenden Artikels, den überaus umfangreichen Gegenstand zu erschöpfen. Der beschränkte Raum einer periodischen Zeitschrift gestattet keine eingehende Behandlung, sondern nur eine, auf Grund der gewonnenen Informationen mehr oder weniger ausgeführte Skizze. Das Geschilderte dürfte aber hinreichen, die Weltbedeutung Berlin's als Industriestadt klar zu legen.

Die heftigen Angriffe, die die deutsche und speciell die Berliner Industrie in jüngster Zeit ersahren hat, haben viele unserer tücktigsten Industriellen an sich und ihren Leistungen irre gemacht. Beim Anblick der Ausstellung dürften fie ihr Selbstvertrauen wiedergefunden haben.

Insofern werden die schweren Opfer, die sie für die Ausstellung in schwerer Zeit gebracht, nicht verloren sein. Froh können sie im Anblick des Geleisteten ausrufen:

"Chrt ben König feine Würbe, Chret uns ber Sande Fleiß!"

Berlin, Ende Juni 1879.

<sup>1)</sup> Als Fluftration für den Umfang des letteren möge die Angabe dienen, daß Berlin 1878 101,698,736 Liter Bier verschiedener Art fabricirt hat im Durchschnittswerth von 25 Millionen Mark. Sprit und Liqueur exportirt Berlin nach allen Welttheilen; im Jahre 1878 betrug die Höhe des Exports 9½ Millionen Mark.

# Haugwitz und Hardenberg.

Von

## Dr. Daul Bailleu in Berlin.

Denkwürdigkeiten bes Staatskanzlers Fürsten von Harbenberg. Herausgegeben von Leopold von Ranke. 5 Bande. Leipzig, Berlag von Duncker & Humblot. 1877.

Bei dem Erscheinen der "Denkwürdigkeiten des Staatskanzlers Fürsten von Harbenberg" von dem Herausgeber der "Kundschau" zu einer Besprechung derfelben eingeladen, bemerkte der Versasser, indem er die Darstellung Hardenberg's an der Hand der Acten des Geh. Staatsarchivs prüfte, daß zwischen beiden ein Widerspruch obwaltete, der ihn zu einer eingehenderen Untersuchung und ausführlicheren Darstellung anregte. So wurde aus der Besprechung allmälig ein umfangreicher Aufsah — zugleich Kritik und Darstellung, — dessen Veröffent-Lichung jedoch durch Gründe, die außerhalb des Versassers liegen, dis jeht verzögert wurde. Inzwischen gestatteten die Untersuchungen Duncker's und Lehmann's, welche gleichfalls die geringe Zuverlässigkeit der Denkwürdigkeiten ergaben, aus dem solgenden Aufsahe die und da eine kritische Bemerkung zu entsernen, während andererseits die Durchsicht der Berichte des Grafen Metternich aus Verlin, die dem Versasser im Sommer 1877 in Wien erlaubt war, einige Hinzussungen wünschenswerth machte.

Nach dem Frieden von Tilsit hatte Hardenberg, vor dem Hasse Napoleon's weichend, auf sein Amt als erster Minister verzichten und den preußischen Staat verlassen müssen. Im Jahre 1808 war er wieder zurückgekehrt und hatte seinen Ausenthalt in Tilsit genommen; er bewohnte die Gemächer, in denen Napoleon und Alexander den Frieden unterhandelt und abgeschlossen haben. Hier war es, wo er in stiller Zurückgezogenheit, ohne Antheil an den Staatsgeschäften und ohne Ahnung der großen Zukunst, die ihn noch erwartete, die Denkwürdigkeiten über seine Staatsverwaltung niederschrieb, keineswegs nur um seine Kunde von den Begebenheiten der Nachwelt zu übermitteln, sondern, wie er selbst nicht

anfteht auszusprechen, um fich gegen bie mannigfachen Beschulbigungen zu vertheidigen, die in der Literatur des Tages gegen seine Politik erhoben wurden. Indem dadurch bie Denkwürdigkeiten, wie das einmal zu geschehen pflegt, zu= gleich eine Rechtfertigung für ihren Verfaffer und eine Unklage wider feine Gegner wurden, jo ergibt fich von selbst, daß die thatsächlichen Angaben nicht selten un= zuverläffig, immer aber höchft unvollständig find. Durchdrungen von dem Bewußtsein der Reinheit seiner Beftrebungen, aber niedergedrückt bon dem Miß= lingen berfelben und bem Unglud feines Baterlandes, jucht Sarbenberg bie Ursachen davon nicht in seiner eigenen Haltung, die doch keineswegs fehlerlos war, noch auch in dem großen Zuge der Ereignisse, der so oft zu einer Alles beherrschenden Rothwendigkeit wird; er findet die Berschuldung nur in der Schwäche und Falscheit seiner Widersacher: Haugwitz und Lucchefini, Lombard und Benme find es, die seine Politik freugen und damit den preußischen Staat bem Untergang entgegenführen. Den Gegenfat ihrer politischen Anfichten, ber erft mit dem beginnenden Unglück selbst zum Durchbruch kam, überträgt seine Darftellung in Zeiten, wo er in seinem Inneren faum vorhanden, jedenfalls aber nicht wirksam zu Tage getreten war. Und boch erscheint Sarbenberg fich als die Raffandra, die das Berhängniß kommen fah, es abzuwenden strebte, aber an dem Unglauben und der Falfcheit ihrer Umgebungen fcheiterte. Gine jede Darftellung jener Epoche wird dies Verhältniß icharf im Auge behalten muffen: fie wird aus der Fülle der Thatsachen, welche die Denkwürdigkeiten enthalten, prüfend und erganzend ichopfen konnen; die Urtheile und Anfichten, welche Harbenberg, ein halber Emigrant, über seine Gegner aufzeichnete, wird fie zu eigenem Bortheile gern bei Seite laffen.

Diese Denkwürdigkeiten gingen nach dem Tode Harbenberg's in die Hände des Cabinetsrathes Albrecht und des Fürsten Wittgenstein über, wurden dann seit 1828 im Geh. Staatsarchive versiegelt ausbewahrt, dis sie, vor zwei Jahren, Leopold von Ranke herausgegeben hat. Da Hardenberg nur über die politischen Berwickelungen von 1803—1807, bei denen er selbst eingreisend thätig war, mit Aussührlichkeit berichtet, so hat Ranke den Denkwürdigkeiten einen Band als Einleitung, einen anderen als Fortsehung beigegeben, welche die Anfänge Hardenberg's und seiner staatsmännischen Wirksamkeln, allmälig aber sich zu einer Darstellung der preußischen Politik, ja fast zu einer Geschichte der Weltbegebenheiten von 1793—1815 erweitern. Hier müssen wir darauf verzichten, dem Reichthum an Gedanken, den Kanke darbietet, oder der Fülle von Thatsachen, die Hardenberg mittheilt, mehr als flüchtig gerecht zu werden; unsere Ausgabe soll es nur sein, in raschen Jügen die Begebenheiten zu vergegenwärtigen, über die Hardenberg selbst berichtet hat: sein erstes Ministerium, seinen Gegensat zu Graf Haugwir, seinen zeitweisen Rücktritt vor demselben und

feinen endlichen Sieg.

I.

Bon Geburt ein Hannoveraner, wie der General Scharnhorft, einem Geschlecht entsprossen, das seinem engeren Naterlande in Krieg und Frieden gleich trefflich gedient hatte, trat auch Hardenberg noch in jungen Jahren in die

hannöverische Verwaltung ein. Aber weder dort, noch im Dienste des Herzogs von Braunschweig, in den er fich dann begab, vermochte er fich eine Stellung zu erringen, welche den Ansprüchen seines Geiftes genügt hatte. Die rege und umfassende politische Bildung, die er durch eifrige Studien in Leipzig und Göttingen vorbereitet und durch Reisen in Holland und England erweitert hatte, verleidete ihm die kleinstaatlichen Berhältnisse, in deren Schranken er sich zu bewegen gezwungen war, sein raftloser Chraeiz und sein Trieb nach einer großen Thätigkeit führten ihn in den preußischen Staatsdienst. Das Glück wollte, daß fich ihm eine Stellung barbot, die seinen vielseitigen Fähigkeiten einen freien Spielraum gewährte und zugleich seinen Drang nach Selbständigkeit befriedigte: er erhielt die Verwaltung der frankischen Markgrafschaften, die im Jahre 1790 in preußische Sande überging, und gelangte damit zu einer Wirksamkeit, die er von dem Berliner Ministerium allmälig fast unabhängig zu machen die Gewandt= heit hatte. Bon besonderer Wichtigkeit wurde dabei für Hardenberg, daß die Markarafichaften, beren Gebiet mit den Ländern vieler Herren verwachsen war, noch in ununterbrochener Verbindung mit dem "Reiche" ftanden, von dem das übrige Preußen ichon fast nichts mehr wußte. So kam es, daß bei den vielfältigen Berwickelungen, welche der Kampf gegen Frankreich herbeiführte, die Regierung von Berlin aus fich an Hardenberg zu wenden pflegte, sobald die Bedürfnisse des Krieges Berhandlungen mit den übrigen Reichsständen nothwendig machten. Hardenberg war es auch, der zu Basel den Frieden mit der frangosischen Republik abschloß, ein Ereigniß, das ihm zuerst einen Namen in der politischen Welt Europa's erworben hat. In der Folgezeit wurde er dann oft nach Berlin berufen und zu den aroken Berathungen der allgemeinen Volitik hinzugezogen, bei denen ihm feine Bekanntichaft mit den Berhältniffen Deutsch= lands und Frankreichs immer eine gewichtige Stimme ficherte. Es machte fich wie von felbst, daß er die Bertretung des Grafen Haugwit übernahm, als diefer im August 1803 für einige Wochen auf Arlaub ging. Roch vor wenigen Jahren hatte Hardenberg einmal mit einer gewissen Entrustung die Absicht von sich ge= wiesen, die man ihm zuschrieb, den Grafen aus seiner Stellung verdrängen zu wollen; jett forderte ihn diefer felbst auf, sein Nachfolger zu werden. furzem Zögern willigte er ein: im April 1804 wurde Hardenberg erst interi= mistisch, im folgenden Juli befinitiv mit der Führung der auswärtigen Angelegenheiten Breufens beauftragt.

Ich weiß kaum, ob sich heutigen Tages Männer finden ließen, die unter ähnlichen Berhältnissen wie damals zur Leitung der Politik eines großen Staates sich entschließen würden; ich glaube vielmehr, daß die Stellung im Staate, deren Bedingungen sie sich anzubequemen genöthigt wären, sowie die allgemeine politische Lage, der sie sich gegenüber sähen, sie von einem solchen Unternehmen absichrecken würden.

An der Spize des preußischen Staates stand ein Monarch, dem die Natur rein menschliche Gaben mit gütiger Hand verliehen hatte, der für die Geschäfte des Staates Theilnahme und Fähigkeiten mitbrachte, den aber ein unglückliches Schicksal in eine Zeit verschlagen hatte, in der weltumstürzende Gegensätz sich bekämpsten, und in der ein Herrscher vor Allem eben das bedurfte, was dem

Rönige mangelte: raiche Entschiedenheit des Entschluffes. In folder Zeit und solchen Männern gegenüber, wie Napoleon, würde auch ein anderer Mann, größer an Energie und Rudfichtslosigteit als Friedrich Wilhelm III., nicht haben be-Dazu tam aber noch, daß fein erfter Minifter, Graf Saugwit, dem es an Muth und Entschloffenheit nicht fo fehr fehlte, als die Tradition uns vorauszusehen gewöhnt hat, keineswegs in der Lage gewesen war, die auswärtige Politik des Königs ausschließend zu bestimmen. Denn der Gang der Gefchäfte hatte allmälig dahin geführt, daß nicht mehr die Minister des Königs. fondern die Cabinetsräthe auf die Leitung der Staatsangelegenheiten entscheidend Alle Morgen erschien der General-Abjutant Friedrich Wilhelm's. General-Major Köckrik, in dem Cabinet des Königs und öffnete die eingelaufenen Sachen; je nachdem sie militärische, innere oder auswärtige Verhältnisse betrafen, überwies er fie dem General-Adjutanten Rleift oder den Cabinetsräthen Behme und Lombard, die dann an den König berichteten und seine Entscheidung ein= holten. Behme, gleichfalls ein Hannoveraner von Geburt, gehörte der liberalen Schule des 18. Jahrhunderts an; er war thätig in seinem Amte und kenntnißreich, voll reformatorischer Bestrebungen namentlich in der Justizverwaltung, aber hartnäckig und ohne Eigenschaften für die auswärtige Politik, in die er gleichwol nicht selten eingriff. Bon weit größerer Bedeutung für diese war Johann Wilhelm Lombard. Erman, der bekannte Borfteher der frangösischen Gemeinde in Berlin, hatte ihn einst Friedrich dem Großen empfohlen; er rühmte an seinem Schüler große Talente, die derselbe durch fleifiges Studium der frangösischen Claffiker gebildet habe, einen zuverläffigen Charafter, reine und tadellose Aufführung. Rach einigen Probearbeiten von Friedrich zu feinem Cabinetsfecretär erwählt, verstand Lombard sich dann das Vertrauen der folgenden Könige in foldem Mage zu erwerben, daß er auf den Borfchlag des Grafen haugwit im Jahre 1800 zum Cabinetsrath für die auswärtigen Angelegenheiten ernannt wurde, nachdem er, wie es in seiner Bestallung hieß, schon seit länger als Jahresfrift die Dienste eines solchen geleiftet hatte. Er besaß eine außerordentliche Leichtigkeit des Stiles, die ihn für die diplomatischen Correspondenzen und den Briefwechsel mit den fremden Fürsten besonders empfahl; was ihn für Preugen verderblich gemacht hat, war feine Fähigkeit, mit einer gewiffen dialektischen Scharfe, Die fich von Sophismen nicht immer frei hielt, die Schwächen und nachtheile eines jeden Beschlusses in's Licht au seken, ohne daß er sich doch selbst je au einem positiven Borschlage verstanden hätte. Die allgemeine politische Haltung der beiden Cabinetsräthe wird am Beften badurch bezeichnet, daß Graf Metternich ben Einen für einen preußischen, den Anderen für einen französischen Jacobiner erklärte. Uebrigens wurde man fehr irren, wenn man glauben wollte, daß fich ber Rönig durch fie hatte leiten laffen. Er zeichnete Lombard mit feinem befonderen Bertrauen aus, weil deffen friedfertige Gefinnung feiner eigenen am Meisten entsprach; aber wie es sein Grundsatz war, jede Ginseitigkeit - fo nannte er das Kesthalten an dem bestimmt ausgesprochenen Spsteme Gines Minifters - von feinen politischen Beziehungen fernzuhalten, fo pflegte er bei jeder wichtigen Frage Berfonlichkeiten verschiedensten Charakters ju Rathe ju ziehen. Da waren vor allen Anderen die Generale: an ihrer Spike der Herzog von Braunschweig, dann Kalckreuth und Köckritz, Rückel und Moellendorf, Massenbach und Zastrow. Sie Alle hatten schon unter Friedrich dem Großen gedient; ein Abglanz seines Genies schien gleichsam auf sie übergegangen zu sein; ihr Rath wurde stets gern gehört und oft besolgt. Aber seltsam — unter allen diesen Männern, die doch den großen König noch hatten wirken und handeln sehen, war auch nicht Einer, dem von seiner Entschlossenheit und Thatkraft nur ein Wenig überkommen wäre: so verschieden sie sonst geartet sein mochten, in vorsichtiger Bedenklichkeit glichen sie einander und ihrem Könige. Inmitten nun aller dieser keineswegs anspruchslosen Persönlichkeiten, deren oft widerstreitende Einslüsse den König umdrängten und bestimmten, welcher Kaum blieb da noch sür den Minister, der die Politik des preußischen Staates zu leiten eigentlich berufen war!

Die Führung der auswärtigen Geschäfte Preußens ruhte im Anfange unseres Jahrhunderts in den Händen des Grasen Haugwiß. Christian Heinrich Kurt, Graf von Haugwiß, in Schlesien geboren, war schon früh in jene Kreise der Gesellschaft des 18. Jahrhunderts gezogen, in denen die mhstischen Bestrebungen, ein geheimnißvoller Glaube an das Wunderbare und Uebernatürliche gepslegt wurden. Er hatte dem Grasen St. Germain und Cagliostro nahe gestanden, auf seinen Gütern in Schlesien trat er in Berbindung mit den Herrenhutern. In dieser Hinneigung zu dem Schwärmerischen und Uebersinnlichen begegnete er sich, wie man weiß, mit dem Könige Friedrich Wilhelm II., der denn gern einen Anlaß ergriff, um ihn zum Eintritte in den preußischen Staatsdienst zu bewegen. Im Jahre 1792 zum Bertreter Preußens in Wien ernannt, wurde er noch in demselben Jahre an Stelle des Grasen Schalenburg in das Cabinetsministerium berusen und mit der Leitung der auswärtigen Angelegenheiten beauftragt.

Es kennzeichnet die Anschauungen, von denen Haugwitz bei seiner politischen Wirksamkeit ausging, daß er einmal Politik für die Kunft erklärt, den Frieden jo lange als möglich zu erhalten. Mit dem Kriege gegen Frankreich war er wenig einverstanden gewesen, und nach dem Sturze des Schreckensstystems, das ihn an der Coalition festzuhalten vermocht hatte, sah er es nicht ungern, daß Schwierigkeiten politischer und noch mehr finanzieller Art den König jum Abschlusse des Friedens veranlaften. Dann ließ er es seine vornehmste Sorge fein, das Syftem der Neutralität Breugens und Norddeutschlands weiter auszubilden und nach allen Seiten hin fest zu begründen. Er schloß mit Frankreich den Bertrag vom 5. August 1796 ab, um Preußen vor den ungünftigen Ab= machungen eines französisch-öfterreichischen Friedens zu bewahren, und brachte ben Bund von Sildesheim zu Stande, dem nach und nach fast alle Staaten Norddeutschlands beitraten, um die Neutralität auch militärisch sicher zu stellen. Inmitten der Kriegsfturme, welche die Welt rings umber mit Berftorung und Berderben heimsuchten, schuf die Politik des Grafen Haugwitz gleichsam ein Giland bes Friedens, auf dem fich Sandel und Gewerbe, Runfte und Wiffenichaften zu einer ungewöhnlichen Bluthe entfalteten.

Mit großer Genugthuung weist Haugwit noch im Jahre 1802 darauf hin, wie wichtige Bortheile aus der langen Friedenszeit für Breußen entsprungen seien:

wie die durch die Kriegsjahre zerrüttete Verwaltung wieder geordnet, die erschöpften Geldkräfte des Staates wieder hergestellt seien. Während überall fonft der Berkehr darniedergelegen, die Schifffahrt geftocht habe, fei die Bahl ber preußischen Schiffe, welche jährlich durch den Sund gingen, auf das Bierfache geftiegen. Freilich - wie in unserer Zeit mit der Bermehrung der äußeren Macht eine Hebung des inneren Wohlstandes keineswegs verbunden ift, fo hat damals umgekehrt dem materiellen Aufblühen Preufens das Anwachsen der politischen Macht nicht entsprochen. Denn, indem das gange Spftem Breukens auf der Voraussehung des Gleichgewichtes der europäischen Staaten beruhte, vollzog fich allmälig eine Wandlung zu Gunften des entschiedenen Nebergewichtes Gines Staates: jur Seite Breugens erhob fich eine Macht, beren politische Größe und fociale Brincipien alle anderen Staaten Europa's gefährdeten, und ein Mann ber diese Macht anzuwenden die Kraft und den Willen hatte. Wer wollte verfennen, wie fehr die Stellung Preugens hierdurch bedroht und erschüttert wurde? Aber man thut doch bem Grafen Haugwit fehr Unrecht, wenn man annimmt, daß er in eitler Berblendung über die äußerlichen Erfolge feiner Bolitik feine Augen vor dieser Wahrnehmung verschlossen habe. Die Wahrheit ist vielmehr, daß er in dem Frankreich, wie es aus der Revolution hervorgegangen war, die größte Gefahr für Europa und besonders für Deutschland erblickte. Aber durch welche Mittel — und das war die Frage, die er nicht aufhörte sich vorzulegen durch welche Mittel war es möglich, diese Bedrohung von dem preußischen Staate abzuwenden? Er hätte Preußen gern an der Coalition von 1799 Antheil nehmen sehen, denn er war nicht blind gegen die Gefahren, welche eine zu lange fortgesetzte Neutralität in fich schloß1). Aber die friedfertige Gefinnung des Königs und noch mehr die Riederlagen der Verbundeten in der Schweiz und in Holland gerstörten diesen Gedanken, noch ehe er sich hätte verwirklichen laffen. Eine beffere Ausficht auf Erreichung seines Zieles bot fich ihm dar, als Frankreich nach den Friedensschlüffen mit Rugland und England einen Zuftand der Ruhe und Festigkeit erlangt zu haben schien, der die Bildung eines umfassenden und ficheren politischen Systems ermöglichte. Da Graf Haugwit die Gefahr der damaligen Lage Europa's mit Recht in dem Gegensabe zwischen dem alten Europa und dem revolutionären Frankreich erblickte, fo tam er auf den Gedanken, diefen Gegensat dadurch aus der Welt zu schaffen, daß man die monarchische Umformung in Frankreich begunftigte und bann biefen Staat in eine innige Berbindung mit Breugen und Rugland hineinzöge.

Wir besitzen eine überaus merkwürdige Denkschrift von ihm, aus jenen Tagen, in denen die Zusammenkunft zwischen Kaiser Alexander und König Friedrich Wilhelm in Memel vorbereitet wurde. (Mai 1802.) Haugwitz geht darin von der Ansicht aus, daß man sich durch die schmeichelnden Friedenstworte, die von Luneville und Amiens her verlauteten, nicht dürse in eine falsche Sicherheit einwiegen lassen. Frankreich, beherrscht von dem eisernen Scepter des

<sup>1)</sup> Pour le cas d'une plus longue lutte, est-il dans la nature des choses que la Prusse puisse conserver sa neutralité, sans déroger à sa sûreté, sans porter des coups funestes à son existence? (Dentiféprift bom 15. Jan. 1799.)

ersten Consuls, bedrohe mehr als je das Gleichgewicht und den Frieden von Guropa. Aber der unglückliche Ausgang der Coalition von 1799 habe bewiesen, daß es ein erfolgloses Bemühen sei, dem Umsichgreifen der französischen Ucbermacht durch die Waffen Schranken zu sehen; vielmehr mußten es die preußischen und ruffischen Staatsmänner als ihre Aufgabe ansehen, zwischen Frankreich, Ruftland und Breufen eine große Allianz zu Stande zu bringen. Um den ersten Consul für diese Verbindung zu gewinnen, musse man seinem Wunsche entgegenkommen, die Regierung von Frankreich, unter verändertem Titel, in feinem Geschlechte erblich zu machen. Gehöre er erft, wie schon in Wirklichkeit, fo auch der Form nach zu den Souveränen Europa's, so dürfe man hoffen, daß er fich als ein Glied dieser großen Familie fühlen und fich zu Grundsätzen bekennen werde, auf denen fich ein festes System der Billigkeit und des Friedens begründen laffe. Aber die Unterhandlungen, die Graf Haugwit anknüpfte, um seinen großen Plan in die Wirklichkeit zu rufen, waren nicht von Erfolg. Der Krieg zwischen England und Frankreich tam mit erneuter Seftigkeit zum Ausbruch, und die ruffischen und frangofischen Interessen begannen wieder im Gegenfat zu einander sich zu regen. Und bald wurde auch Preußen felbst durch diese Weindseligkeiten auf bas Empfindlichfte betroffen: ein frangösisches Beer brang in das Kurfürstenthum Sannover ein und setzte sich mitten im Bergen der preußischen Staaten fest. Die Lage war mit einem Schlage verwandelt: die auf den Zuftand des Friedens begründeten Entwürfe zerfloffen in Nichts; es aalt jest nur noch. Breuken vor den Rückwirkungen zu behüten, welche der in feine unmittelbare Nahe gernickte Kampf zwischen England und Frankreich berborbringen mußte.

Graf Hangwitz, dem die verhängnifvollen Folgen der Befetzung Hannovers von Anfang an nicht entgangen waren, hatte es an Unterhandlungen nicht fehlen laffen, um derfelben vorzubeugen. Aber feine Borichläge fanden weder bei England und Rugland Beifall und Unterftützung, noch gelang es ihm, ben König selbst von den Gefahren zu überzeugen, mit denen die Politik des erften Confuls auch Preugen bedrohe. Der König erklärte ihm vielmehr geradezu, daß "er zu schwarz sehe" 1); friedfertig, wie er war, zog er es vor, den begütigenden Berficherungen Glauben zu schenken, die Lombard von einer Sendung an Napoleon zurückbrachte. Aber wenig hierdurch beruhigt, erkannte Graf Haugwitz in der ungunftigen Lage, in die sich Breußen durch die Rähe der Franzosen zurückgedrängt fah, vielmehr die Rothwendigkeit, auch in feiner Politik neue Bahnen einzuschlagen. Nachdem er noch einmal den Bersuch gemacht hatte, mit Rußland und Frankreich zugleich zu einer allgemeinen Verständigung zu gelangen, aber bon dem einen Staate wie von dem anderen ablehnend beschieden war, mußte er fich entschließen, über eine Abkunft mit Frankreich allein zu unterhandeln, auf die Napoleon selbst schon oft angetragen hatte. Nichts ist un= richtiger, als was man fo überall bei Deutschen wie bei Franzosen lieft, daß

<sup>1)</sup> In Folge dieser Differenzen hat Graf Haugwiß, so berichten die Vertreter Oesterreichs in Berlin, schon damals den König um seine Entlassung gebeten. (Binder, 2. Juli 1803; Metternich, 21. Juli 1804.)

Graf Saugwit zu Frankreich hingeneigt habe: die Phase der preußischen Politik. die diesen Charakter trägt, ist das Werk des Cabinetsrathes Lombard, dem Haugwit sich oft, aber immer vergebens, entgegensekte. Nur mit Widerstreben und ohne Bertrauen ift Saugwit damals auf die Unterhandlungen mit Frankreich eingegangen; er konnte es nicht, wenn er die Berichte las, die ihm von Frankreich her zugingen. Gefandter Breugens in Baris mar Marquis Lucchefini. unzweifelhaft ber fcarffinniafte und gewandteste Bertreter, ben Preugen ju jener Zeit im Auslande gahlte. Er gehörte zu den wenigen Männern, die fich durch die großartigen Fähigkeiten und Erfolge des erften Confuls über das Bedenkliche feines Charafters und seiner Politik nicht täuschen ließen. Er berichtete, wie Napoleon sich rühme, in Brüffel den Cabinetsrath Lombard überliftet zu haben; er warnte feine Regierung vor dem Glauben, daß Napoleon burch Berträge die Freiheit seiner Bewegung für die Zukunft werde fesseln laffen. Zugleich ließ ihn fein Scharfblick ichon bamals erkennen, zu welchen Magregeln Napoleon noch durch den Krieg gegen England werde fortgeriffen werden: er werde fich auf der einen Seite genöthigt seben, nach und nach alle Ruften des Festlandes zu besetzen und alle Safen den Engländern zu verschließen; auf der anderen Scite denke er bereits ernstlich wieder an einen Krieg gegen Defterreich, der ihm doch gang andere Erfolge in Aussicht stelle, als die unsicheren Unternehmungen gegen England. (December 1803.) Wie hätte Graf Haugwit folden Warnungen sein Ohr verschließen sollen? Aber die Hauptsache war, daß zwischen den französischen und preußischen Anschauungen ein Widerspruch obwaltete, der jene Unterhandlungen von vorn herein zur Unfruchtbarkeit verdammte. Denn, wie es für einen Staat natürlich war, bessen Interessen den Often und den Weften, die Meere und das Weftland gleichmäßig umfaßten, fo verlangte Napoleon für Frankreich ein Bündnig, das feine gesammte Stellung in Europa gewährleisten follte: er forderte von Preußen Garantie der Türkei und des damaligen Zuftandes von Italien. Saugwit dagegen wollte fich nur au einer Abkunft verstehen, die auf den augenblicklichen Kriegsauftand amischen Frankreich und England begründet und auf die Dauer deffelben beschränkt, Preugen und gang Norddeutschland bor den Rückwirkungen diefes Krieges gesichert hätte: er verlangte vor Allem die völlige Räumung Hannovers durch die Frangosen. Wenn Preußen auch hierbei allmälig einen Schritt gurucktrat, inbem es sich mit der Besekung Hannovers durch eine möglichst geringe Anzahl Frangosen einverstanden erklärte, so hielt Napoleon doch deswegen um Nichts weniger hartnädig an seiner Forderung fest, die immer auf eine alle Berhältniffe in sich begreifende Allianz gerichtet blieb. Bei diesem Gegensatze, der sich durch keine Verhandlungen ausgleichen ließ, war an eine Verständigung nicht zu benten. Im Anfange April des Jahres 1804 brach Graf Haugwit die Unterhandlungen ab, doch erklärte er dem frangöfischen Gefandten in Berlin, Laforeft, daß Breußen nach wie vor seine freundschaftlichen Beziehungen zu Frankreich aufrechterhalten und fich in teine feindselige Berbindung gegen diese Macht einlaffen wolle, sobald Napoleon das Heer in Sannover nicht vergrößere und die übrigen Staaten Norddeutschlands nicht beläftige. -

Was sollte nun geschehen? Wenn es sich unmöglich erwies, eine Abkunft

mit Frankreich zu schließen, war es da nicht geboten, ein um fo innigeres Berftändniß mit Rugland zu suchen? König Friedrich Wilhelm III. war nicht diefer Anficht. Er wollte der Freund und Bermittler beider Staaten fein und bleiben 1); er verwarf eine nähere Berbindung mit Rugland, deren Spite sich immer gegen Frankreich gerichtet hatte, ebenso gut als er vor einem allgemeinen Bündnisse mit Frankreich zurückaeschreckt war, an dem Rufland keinen Theil genommen hatte. Er war entschloffen, weitere lebergriffe Frankreichs nicht zu bulden, ohne denselben doch durch militärische Vorkehrungen rechtzeitig zu begegnen; er wollte im Falle der Gefahr der Unterftützung Ruglands ficher sein, ohne sich doch durch zu bestimmte Bereinbarungen die Hände im Voraus zu binden. Graf Haugwit hat ihm in einer langen Denkschrift aus diesen Tagen feinen Zweifel nicht verhehlt, daß fich diese "belicaten" Bedingungen zusammen schwerlich erreichen ließen. Er hatte überhaupt wenig Urfache, mit der Wendung aufrieden zu sein, welche die Dinge jett genommen hatten. Die ganze diplo= matische Thätigkeit, die er in der letten Zeit entwickelt hatte, war erfolglos geblieben: er hatte dem Eindringen der Frangofen in Hannover fo wenig zuvor= kommen als ihre Entfernung herbeiführen können. Sie hatten noch Curhaven und Rikebüttel befett; die Engländer blockirten die Mündungen der Elbe und Wefer. Haugwit mußte erleben, wie dadurch der Handel Preugens, deffen Emporkommen seine Politik so mächtig gefordert hatte, vernichtet wurde. Er sah fich für die Resultate einer Politik verantwortlich gemacht, die nicht die seine war. Man halte ihn nicht für leichtfertig: über allen seinen Denkschriften aus jenen Jahren schwebt es wie eine Ahnung kommenden Unheils, wie ein Borgefühl des Berderbens, das er von Frankreich herannahen sieht, drohend und unabwendbar. Voll von Beforgniß über die allgemeine Lage der europaischen Politit, voll von Unmuth über seine Stellung jum Konige inmitten entgegengesetzter Einflüsse, hat er es damals vorgezogen, dem drohenden Unwetter auszuweichen, dem er vorzubengen sich nicht im Stande fühlte: am 30. Marg reichte er jene langere Denkschrift dem Konige ein, Anfang April überließ er die Leitung der preußischen Politik den händen des Freiherrn von Hardenberg.

II.

Beide Männer hatten bisher in einer Freundschaft zu einander gelebt, die nicht ohne Herzlickeit war und selbst nicht der Sentimentalität entbehrte, wie sie mit derartigen Berhältnissen des vorigen Jahrhunderts auch unter Staatsmännern verbunden war. Haugwiß hatte dem Freunde nicht verschwiegen, aus welchen Gründen er seinen Plat aufzugeben veranlaßt werde: er verbarg ihm nicht, daß sein eigener Einsluß auf den König durch das Dazwischentreten Lombard's zurückgedrängt werde; Hardenberg war auch unterrichtet von den Schwierigkeiten, in welche die allgemeine Lage Europa's den preußischen Staat

<sup>1)</sup> Doch fing der König an, mißtrauisch gegen Napoleon zu werden. In einem ganz eigenhändigen Auflah aus diesen Tagen spricht er von seiner "politique remuante et inconstante et son ambition démesurée d'influer et de dominer exclusivement".

verwickelt hatte. Dennoch wagte er es darauf, die Leitung der auswärtigen Politik in seine Hand zu nehmen. Er hatte sich vorgenommen, dem Könige Offenheit und Anhänglichkeit zu zeigen; er hoffte durch den persönlichen Berkehr mit ihm, auf den Haugwiß zu sehr verzichtet hatte, jenen bestimmenden Eindruck hervorzubringen, dessen eine gewandte und bedeutende Persönlichkeit sicher ist; er schmeichelte sich, ihn den Einwirkungen der Cabinetsräthe gänzlich entziehen zu können. Denn er hatte keine geringe Meinung von seinen eigenen Fähigkeiten, und glaubte noch am Ehesten im Stande zu sein, der inneren und äußeren Schwierigkeiten Meister zu werden. Er besaß den Muth, den reine Absichten zu geben pslegen, eine Gewandtheit, die an Auskunstsmitteln unerschöpsslich war, eine Neigung für die Diplomatie, welche durch die unverkenndaren Schwierigkeiten nur gereizt wurde — warum sollte er sich dem Ause versagen, den der König und sein eigenes Pslichtgefühl an ihn ergehen ließen?

Es hatte in der That den Anschein, als solle es ihm glücken, über die Sinderniffe hinwegzukommen, vor denen sein Vorganger guruckgetreten war. Der angenehme Gindruck, den die Liebenswürdigkeit seines Benehmens in den Hoffreisen hervorbrachte, bekam eine gewisse Nachhaltigkeit durch die Lebhaftigfeit und das Teuer, die damit verbunden waren. Dem Könige felbst gefiel die Weise, in der sein neuer Minister mit ihm arbeitete; er bemerkte mit Bergnugen, wie völlig fich berselbe feinen friedlichen Reigungen anzubequemen wußte. Denn bas ift es überhaupt, was die meiften Staatsmanner des alten Breugens tenn= zeichnet: ihr name bedeutet nicht ein Syftem, mit dem fie ftehen oder fallen; ihre Bolitik wird nicht von einem Gedanken getragen, den fie mit Neberzeugung ergreifen und mit Entschiedenheit verwirklichen: fie find in jedem Augenblicke bereit, die Bahnen einzuschlagen, in die der Wille des Königs oder die Gewalt der Umftande sie treiben wird. Wenn die diplomatischen Kreise der Hauptstadt mit dem Eintritte Bardenberg's einer Wandlung der preußischen Bolitik entgegenzugehen glaubten, fo mußten fie fich bald überzeugen, daß diefe Boraussetzung eine Täufdung gewesen war. Schon porber hatte Barbenberg feierlich ausgesprochen. daß er "es fich zur Pflicht mache, die Befehle und das personliche Spftem des Rönigs zu befolgen". Faft noch entschiedener als Graf Saugwik suchte er jekt inmitten Frankreichs und Auflands die strengste Neutralität zu wahren und die freundschaftlichen Beziehungen Breugens zu beiden Staaten festzuhalten: dem frangöfischen Gefandten Laforest versicherte er, er hoffe bald den Faden der eben abgebrochenen Unterhandlung wieder aufnehmen zu können, mit dem ruffischen Gefandten Alopaus trat er in ein freundschaftliches Berhältniß, das zugleich politischer und persönlicher Natur war. Dabei ließ er es indeffen gelegentlich an einer festen Haltung nicht fehlen, die ihm Bewunderung erwarb und die felbft von äußeren Erfolgen begleitet war. Immer aber blieb feine Politik nur auf die Bedürfnisse des Augenblickes berechnet, unbekümmert um die Erfordernisse ber Zukunft; fie war gewandt und ichmiegfam, nie erhob fie fich zur Thatkraft und Größe; fie kam vorwärts, aber noch mehr leidend als handelnd, Schwierig= feiten mehr umgehend als überwindend.

Hardenberg war wie ein Wanderer, der ruhig und sorglos dahinschreitet: indem er balb einem hindernisse ausweicht, das sich ihm entgegenstellt, bald sich

der lachenden Gefilde freut, die seinen Pfad umgeben, achtet er nicht der Wolken, die sich über seinem Haupte zu einem Unwetter zusammenballen, das ihn zer=

schmettern wird.

Das bewegende Moment der europäischen Politik bildete der im Jahre 1803 amischen England und Frankreich wieder ausgebrochene Rrieg. Man weiß, mit welcher Rücksichtslosigkeit gegen die Rechte der Neutralen Napoleon diesen Krieg führte: wie Breuken durch die Besetzung Hannovers, so verletzte er Rukland burch die pertragswidrige Besekung der Rüften Neapels und burch die Weigerung. dem Könige von Sardinien die versprochene Entschädigung zu gewähren, so regte er endlich alle Welt gegen fich auf durch die Ermordung des Prinzen von Enghien. Konnte diese Bolitik, die nur aus ihrem eigensten Interesse ihre Antriebe und Sandlungen schöpfte, die sich über vertragsmäßige Verpflichtungen wie über die ewigen Gebote der Sittlichkeit gleichmäßig hinwegfette, konnte diese Politik ihre verderbenbringende Herrschaft weiter und weiter über Europa ausbreiten, ohne daß es sich in einmüthigem Kampfe erhoben hätte? Ueberall war Unruhe, Migbergnügen, Reigung jum Widerstande: follte fich nicht ein Staat finden, der diese schlummernden Jeindseligkeiten weckte und die zerstreuten Gräfte sammelte, um dem ferneren Umsichgreifen jener zugleich staatlichen und persönlichen Uebermacht Einhalt zu gebieten?

Rufland war entschlossen dieser Staat zu werden.

Der damalige Raiser von Rukland, Alexander I., hat zu iener Zeit, wie während feines gangen Lebens, auf die Geschicke Breugens fo entscheidenden Gin= fluß gehabt, daß wir ihm wol einen Augenblick der Betrachtung widmen durfen. Er galt für ben ichonften Mann in feinem Reiche; ber gewinnende Zauber, den feine Berfonlichkeit ausströmte, kam indessen fast noch mehr aus seinem inneren Wefen als von feiner äußeren Erscheinung; benn Empfindungen und Gedanken von reinem Abel schienen in seiner edlen Geftalt gleichsam lebendig und körper= lich geworden. Aber die Liebenswürdigkeit seines Wesens wurde nicht selten zur Gefühlsfeligkeit, und in dem Wunsche, Jedermann gefällig zu fein, wußte er fich von nachgibiger Weichheit und Schwäche nicht immer frei zu halten. "Unfer Caar ift au gut", borte man die alten Ruffen klagen 1). Den Staatsgeschäften hatte er fich anfangs mit einer Rührigkeit hingegeben, die man fast übertrieben und zu unruhig fand; er hatte Reformen begonnen, die doch auch wieder Mißvergnügen erweckten und bald abgebrochen wurden. Allmälig aber kam es dabin. bag namentlich ber Gang ber austwärtigen Bolitik bavon abhängig wurde. welcher Partei es gelingen sollte, das entscheidende Wort bei dem Kaifer davon= gutragen. Bisher hatten noch die Altruffen, unterstützt von der einflugreichen Raiserin-Mutter, die Leitung der Geschäfte in Sänden, der Reichskangler Alexander Worongow gehörte zu ihnen. Im Grunde friedfertig gefinnt, wendeten fie ihre Blicke, der nationalen Politik getreu, eher nach Often, um dort etwa die Eroberungen der großen Raiferin zu vollenden. Ganz den Gegenfat dazu bildete die andere Bartei, junge Männer, Altersgenoffen des Kaifers, deren lebensvolle

¹) L'empereur est trop bon, voilà peut-être le seul défaut qu'on puisse lui trouver. Les Russes veulent être rudement menés, et il en est incapable (Golg, 24. Febr. 1803).

Perfonlichkeiten ihn anzogen und feffelten; an ihrer Spige das "Triumvirat", der "Bohlfahrtsausschuß", wie man fie scherzend nannte: Abam Czartorysti, Nicolaj Nowossilhow, Paul Strogonow. Glanzende Erscheinungen, geiftreich und talentvoll, aber thatendurftig und ruhmbegierig und voll phantaftischer Entwürfe! Ihr Ehrgeiz war es, die Macht Ruflands dem Weften gegenüber jur Geltung ju bringen: in ihren Kreisen sprach man offen von der Nothwendigfeit, die Grenzen des Reiches bis an die Weichsel auszudehnen. Der Bedeutenofte unter ihnen — im Guten wie im Bofen — war Fürst Czartorysti. Un Anmuth der Erscheinung und des Wesens stand er nur dem Raiser nach; aber er war unzuverläffig und voll bewußter Zweideutigkeit. Roch zu jung, um schon zu Ministern erhoben zu werden, fingen nun diese Männer in untergeordneter Stellung gleichwol an, der ruffischen Bolitik ihre Richtung zu geben. Nicht als ob fie den Kaifer beherrscht hätten; aber ihre Absichten und die Gebanken des Kaifers, von verschiedenen Grundlagen ausgehend und zu verschiedenen Zielen hinführend, begegneten fich doch in der Wahl des Mittels, durch das fie ihre Zwecke zu erreichen meinten. Der Raiser, der von einer gewiffen allgemeinen Menschenliebe beseelt nicht fo fehr an Ruglands Bortheile ausschlieflich bachte. glaubte fich berufen, die von Frankreich unterworfenen Mächte zu befreien und das Gleichgewicht der europäischen Mächte wieder herzustellen. Seine jungen Freunde, die gleichfalls auf eine Umwälzung ausgingen, hatten dabei doch mehr die einseitige Machtvergrößerung Ruglands im Auge. Beide Theile aber ber= banden sich in der Ueberzeugung, daß vor Allem eine Coalition der noch unab= hängigen Staaten Europa's zu Stande gebracht werden muffe, um der Neber= macht Napoleon's eine noch größere entgegen zu ftellen 1).

Nach langwierigen Verhandlungen, die bereits im Jahre 1803 begonnen hatten, gelang es Rußland am 6. November 1804 zuerst den öfterreichischen Staat zu einem Bertrage zu bewegen, der bei weiteren Gewaltsamkeiten Rapoleon's einen allgemeinen Angriff gegen benfelben in Ausficht nahm. Gleichzeitig wurden mit Schweden und Danemark, mit Neapel, felbst mit Spanien und Portugal Berbindungen und Berftändniffe angeknüpft. Die Hauptsache aber waren die Berhandlungen mit England, bei denen die Plane Alexander's und seiner Umgebung mit größerer Bestimmtheit hervortreten, als in den Berabredungen mit Desterreich. Im November 1804 wurde Nowossilhow nach London geschickt, wie es hieß, um die Gesetzgebung Englands zu ftudiren, in Wahrheit, um den Plan der Coalition im Ginverständnisse mit William Bitt fest= zustellen. Wenn man gegen Oesterreich den Anschein gewahrt hatte, als denke man nur weiteren Nebergriffen Napoleon's vorzubeugen, so wurde hier ein Krieg gegen Napoleon in's Auge gefaßt, der die Zurückführung Frankreichs in feine alten Grenzen zum Zwecke hatte. Die liberalen und humanen Brincipien Raifer Allerander's kamen in dem Gedanken zum Ausdruck, daß man die unterworfenen

<sup>1)</sup> Neber ben Arsprung der Coalition von 1805, namentlich die Berbindung Auflands mit Cesterreich sind wir jeht eingehend unterrichtet durch zwei fürzlich erschienene Werke: Beer, Zehn Jahre österreichischer Politik, 1801—1810, Wien 1877; und Martens, Histoire des traités conclus par la Russie avec l'Autriche, Bb. II, St. Petersburg 1875, ein treffliches Werk, in dem auch die geheimsten Verhandsungen und Verträge ohne Kückhalt mitgetheilt werden.

Bolfer und das geknechtete Frankreich felbft jur Freiheit aufrufen und ihnen vollkommene Selbständigkeit in der Wahl ihrer Regierungen lassen folle. Der neue Zuftand Europa's, begründet auf die Idee allgemeiner Billigkeit und Berechtigkeit, solle durch die Garantie fammtlicher europäischer Staaten gesichert werden - es ift der erfte Reim der heiligen Allianz. Die weniger uneigen= nützigen Blane seiner Freunde verriethen sich in der Forderung, daß die Umgrenzung der fünftigen Staaten Europa's von dem Grundfat ausgehen muffe, einem Jeden die für feinen Sandel erforderlichen Bunkte zu gewähren und die bluts- oder sprachverwandten Volksstämme innerhalb natürlicher Grenzen zu vereinigen: es ift der Ausdruck der damaligen ruffischen Tendenz nach Beherrschung ber Memel und Beichsel und zugleich ber Absichten Czartorysti's auf Wiederherstellung eines Königreichs Polen. William Bitt seinerseits betonte vornehm= lich, daß man dafür Sorge tragen muffe, aus den Frankreich entriffenen Provinzen eine tüchtige "Barridre" gegen diesen Staat zu bilden: Gedanken, benen Solland fpater die Bergrößerung durch Belgien, Preugen die Erwerbung ber Rheinproving verdankt hat.

Solcher Art waren die Gesichtspunkte, welche die Unterhandlungen zwischen Nowossilsow und Pitt beherrschten. Der aus denselben hervorgegangene Vertrag ist am 11. April 1805 in Petersburg unterzeichnet worden. Man vereinbarte darin, dem unerträglichen Zustande Europa's ein Ende zu machen, ohne weitere Nebergriffe Napoleon's abzuwarten. Man wollte an Napoleon das Verlangen stellen, Italien und Nordbeutschland zu räumen, Holland und der Schweiz ihre Unabhängigkeit zu lassen und den König von Sardinien zu entschädigen. Es war nicht vorauszusehen, daß Napoleon sich diesen Vedingungen sügen werde: der allgemeine Krieg auf dem Festlande wurde dann unvermeiblich.

Es find gleichsam zwei Welten, die von den ihnen innewohnenden elementaren Kräften fortgerissen, dem Kampse mit einander entgegentreiben: auf der einen Seite das durch die Revolution umgedildete neue Europa, Frankreich mit den unterworsenen Mächten des Westens und des Südens; ihm gegenüber das alte Europa, die von der Revolution bedrohten Mächte des Rordens und des Ostens, geschart um England und Rußland. In der Mitte sehen wir Preußen, rathlos noch und unschlüssig, wohin es sich wenden soll. Wird Harbenberg's Politik dem furchtbaren Sturme gegenüber Probe halten? Wird sie, die Gesahr erkennend, sesten Fußes und wohl vorbereitet den Anprall vorübergehen lassen oder sich entschlossigen an die Seite Eines Kämpsers stellen?

### III.

Um gleich den schwersten Vorwurf gegen Hardenberg auszusprechen: er hatte bis zum letzten Augenblick keine rechte Vorstellung von dem furchtbaren Kampse, der sich vorbereitete, noch von der Erschütterung, mit der er auch Preußen heimzusuchen drohte. Und doch hatte schon am 17. Mai 1804 Lucchesini den besvorstehenden Ausbruch eines allgemeinen Krieges angekündigt. Napoleon, schrieber, erblicke in dem Ministerwechsel in London, der die Leitung der Geschäfte wieder in Pitt's Hände lege, und in der Haltung Rußlands, von wo er seinen

Gefandten abberufen habe, beutliche Anzeichen, daß eine Coalition in der Bilbung begriffen sei. Aber er sei entschlossen, derselben zuborzukommen, und treffe ichon in aller Stille seine Borkehrungen bagegen, benn der Krieg sei ihm will= kommen: er sehe darin eine Gelegenheit, um seinen durch das Tehlschlagen der Plane gegen England geschädigten Ruf wiederherzustellen. Wenn wir heutzutage diese und andere Berichte lesen, die Lucchesini damals nach Berlin gesendet hat. so vermögen wir kaum uns vorzustellen, wie solchen Warnungen gegenüber ein Staatsmann ruhig und felbst forglos bleiben konnte. Dennoch hat fich Sarben= berg dadurch in seiner Bolitik des Friedens und der Neutralität nicht ftoren laffen. Weit davon entfernt, bei dem Konige, wie es seine Bflicht gewesen ware, darauf zu dringen, daß sich Preußen gegen die drohenden Kriegsgefahren bei Zeiten waffne, eilte er vielmehr dem beunruhigenden Eindruck vorzubeugen, den die Berichte des Gefandten zu erregen geeignet waren. Den friegathmen= den Meldungen Lucchefini's gegenüber verwies er den König auf die friedfertigen Eröffnungen des Franzosen Laforest, aus denen überall der Wunsch bervorleuchte, daß Breufen die Zwiftigkeiten Ruglands und Frankreichs vermitteln moge. Auch die Abberufung des frangösischen Gefandten aus Betersburg machte ihm teine Bedenken, benn ein Geschäftsträger sei guruckgelaffen, und fo konne es bleiben, bis durch die Berföhnung Ruglands und Frankreichs Alles wieder in den alten Stand zurudkehre. Beide Mächte schienen ihm überhaupt feine feindseligen Absichten gegen einander zu begen; nur fürchte eine den Angriff der anderen. Auch in einer zweiten, gleichfalls für den König bestimmten Dentschrift, in der er einen leberblick der politischen Berhältnisse Europa's gibt, weiß er sich felbst und den König über den Ernst der Lage hinweazutäuschen. Man lefe wol, meint er, in den Blättern von Allianzverhandlungen zwischen England und Rugland, Dänemark und Schweden; aber diefe Nachrichten entbehrten der officiellen Bestätigung, und follten wirklich Berhandlungen ichweben, fo gingen fie jedenfalls nur auf eventuelle und defensive Berabredungen. Denn - er fagt es wirklich - der Eintritt Bitt's in das englische Ministerium, in dem Rapo-Leon mit Recht das Anzeichen einer neuen Coalition erblickte, laffe eine friedliche Unnäherung zwischen England und Frankreich hoffen, und obgleich die Span= nung zwischen Rufland und Frankreich schon einen hohen Grad erreicht habe, so sei doch noch viel Aussicht vorhanden, einen Bruch zu verhindern. Von Defterreich aber, das damals bereits in den lebhaftesten Unterhandlungen mit Rukland begriffen war, wußte Sardenberg in seiner Denkschrift nichts Bemerkens= werthes weiter zu fagen, als daß der Erzherzog Carl die Würde eines Deutsch= meisters zu Gunften seines Bruders Anton niedergelegt habe. Was aber kann es Berderbenbringenderes für einen Staat geben, als wenn der leitende Minifter deffelben seine Politik auf den Frieden berechnet, den er wünscht und des= halb poraussent, mahrend der Widerstreit weltbewegender Gegenfate einen Rrieg hervorruft, auf den er nicht vorbereitet ift? Das europäische Leben ift erfüllt von Gegenfähen nationaler, religiöser und socialer Natur, in beren Begeneinanderwirken fich unfere Geschichte fortbewegt. Das aber ift bas Zeichen bes großen Staatsmannes, daß er den Augenblick zu erkennen und zu erfaffen weiß, in dem ein folder Gegensatz, sei es auch durch Blut und Eifen, ausgekämpft

werben muß. Der unbedachte und forglose Staatsmann dagegen läßt die Gegensfähe, deren Bedeutung und Schärse ihm entgeht, sich in ihrer eigenen Weise, nach ihren eigenen Antrieben fortentwickeln; sie ringen sich selbst zu Kraft und Größe empor: plöhlich, zur ungelegensten Stunde, sieht er sie vor sich, lebendig und kampsbereit, sie stoßen auf einander und in ihrem Anprall zerschmettern sie den Ueberraschten. Geradezu unerklärlich aber wird uns jene hoffnungsselige Stimmung Hardenberg's erscheinen, wenn wir uns zu der Betrachtung der Anstrengungen wenden, die Rußland zwei Jahre hindurch machte, um auch Preußen in die Coalition gegen Napoleon hineinzuziehen.

König Friedrich Wilhelm III. hat die Berbindung Preußens mit Rußland, die Friedrich der Große seinen Nachfolgern als den vornehmsten Grundsat ihrer Politik eingeschärft hatte, vom Anfang seiner Regierung an festgehalten. Seit der Zusammenkunst in Memel, deren wir oben gedachten, war auch Kaiser Alexander dem preußischen Königshause in herzlicher Freundschaft zugethan geblieben. Aber feine Umgebung war wenig damit einverstanden, daß er diese Neigung auch auf den preußischen Staat übertrüge. Wenn sich die Männer zusammenfanden, welche die oberften Kreise der Gesellschaft in Betersburg ausmachten, Czartorysti mit feinen Freunden, eine große Zahl französischer Emigranten, die Vertreter Schwedens, Sardiniens, Hannovers, so vereinigten sie fich Alle in der Ansicht, daß die preußische Politik nicht minder verwerflich fei als die Bonaparte's. Man tadelte den Kaiser, daß er in Preußen gleichsam ein Wefen sehe, das ihm theuer sei, nicht einen Staat, deffen Interessen denen Rußlands meist entgegengesett wären. Sie hätten es am Liebsten gesehen — und ihre Gefinnungsgenoffen in Defterreich und England stimmten ihnen darin bei - wenn der Krieg gegen Frankreich durch einen Angriff auf Breußen eingeleitet worden wäre. Aber Kaifer Alexander wollte nicht davon sprechen hören. Bei den freundschaftlichen Beziehungen, die schon seit Jahrzehnten zwischen den beiden Staaten obwalteten, bei dem Berhältniß seltener Innigkeit, das ihn felbft mit König Friedrich Wilhelm verband, hoffte der Kaiser, daß es seinen fort= gesetzten Bemühungen doch noch gelingen werde, die Theilnahme Breußens für den Krieg gegen Frankreich zu gewinnen. Sollte Preußen freilich zu einer Allianz in Gute nicht zu bringen fein, so war auch er entschloffen, ohne Rücksicht auf die preußische Neutralität, seine Heere durch das Land marschiren zu laffen, um es mit Gewalt gegen Frankreich in die Waffen zu bringen: ein Conflict, mit dem Czartoryski freilich noch ganz andere Hoffnungen verband. Man fieht, wie viel jett auf die Entschließungen der preußischen Staatsmänner ankam. Das Berhältniß Preußens zu seinem besten Berbündeten, der Erfolg der Coalition, hingen davon ab, ob Preußen die Antrage Ruklands annehmen oder permerfen merbe.

Die ersten Berhandlungen über eine gegen Frankreich gerichtete Allianz zwischen Preußen und Außland knüpften sich an das Eindringen der Franzosen in Hannover. Da es selbst im Interesse der russischen Politik lag, wenn Preußen in feindselige Berwickelungen mit Napoleon gerieth, so hatte Kaiser Alexander seinen Einfluß auf Friedrich Wilhelm dazu verwendet, denselben von einer vorshergehenden Besehung Hannovers zurückzuhalten. Kaum aber hatten sich nun

die Franzosen in Sannover festgesett, als Preugen in der dringenosten Beife von Rufland eingeladen wurde, durch eine gemeinsame Uebereinkunft dieselben wieder zu entfernen. Auf Grund einiger zuvorkommenden Aeufferungen des Grafen Saugwit, für den die Nabe der Frangofen ein Beweggrund der Sinneigung zu Rußland wurde, schlug der Kanzler Woronhow vor, daß der preußische und der ruffische Gesandte in Paris durch freundschaftliche Borftellungen die Räumung Hannovers erwirken möchten, das Land follte dann durch die Truppen beider Staaten gemeinsam besetzt werden. Weigere fich der erfte Conful darauf einzugehen und laffe er auch die Frist vorüberstreichen, die man ihm für die Räumung bezeichnen werbe, fo wurden die beiden Staaten ihre beiderfeitigen Heere in Bewegung segen, um die Franzosen mit Gewalt aus Rorddeutschland zu vertreiben. Man kann sich leicht denken, daß die preußische Regierung Untrage gurudwies, durch die fie unter den ungunftigften Bedingungen fofort mit Frankreich in Krieg verwickelt worden ware. Der König, so wurde erwidert, könne sich nicht entschließen, seinen Staat für eine Sache in den Krieg zu führen, die ihn nicht unmittelbar angehe. Breuken zog es vor, wie wir uns erinnern. mit Frankreich allein zu einer Abkunft über Hannover zu gelangen. Man wurde in Betersburg ichon unruhig darüber und erhob felbst lebhaften Widerspruch gegen diese Berhandlungen, die dem ruffischen Interesse so wenig entsprachen, als man zu nicht geringer Genugthung von dem Scheitern derfelben benach= richtigt wurde. Boll Entschloffenheit und Geschick beeilte fich Raifer Alexander, der bei der Abwendung Preugens von Frankreich eine freiwilligere Unnäherung zu Rugland voraussette als wirklich vorhanden war, die Gunft diefes Augenblickes zu erfassen. Eines Tages — es war im Mai 1804 — erstaunte man in Berlin nicht wenig, ohne alle vorhergebende Unterhandlung einen von Kaifer Alexander bereits vollzogenen Bertrag anlangen zu feben, in dem Rußland und Preußen vereinbarten, zwar für den Augenblick keine Magregeln gegen die Frangoien zu ergreifen, aber jede Berlekung eines anderen nordbeutichen Staates gemeinsam durch einen Angriff gurudgutveifen. Zugleich sprach Raifer Alexander in einem eigenhändigen Schreiben an den König die Hoffnung aus, daß fich Preußen den Schritten, die er wegen der Ermordung des Herzogs von Enghien zu thun beabsichtige, gegen Frankreich anschließen werde.

Weshalb Kußland diese Theilnahme Preußens wünschte und welche Erwartungen es daran knüpfte, das wurde gegen Ende dieses Schreibens ganz unverhohlen angedeutet. Ich beeile mich, schrieb der Kaiser, mich zu jeder Unterstützung zu verpflichten, deren Ew. Majestät bedürsen können; denn vielleicht wird sich der erste Consul, von unserem Sinverständniß überzeugt, an Preußen rächen

wollen wegen der Saltung, die er mich anzunehmen gezwungen hat.

Aber auch in Berlin erkannte man die Gefahr sehr wohl, die für Preußen aus einer Unterstühung der ruffischen Politik hervorgehen mußte. Noch eben hatte Lucchesini aus Paris berichtet, daß Napoleon mit überwältigenden Streitskräften über die Macht herzufallen bereit sei, die sich Rußland anzuschließen Miene machen werde. Man bedachte sich deshalb keinen Augenblick, die Betheiligung Preußens an den Beschwerden Rußlands über die Erwordung Enghien's zu verweigern; auch den von Rußland übersendeten Vertrag hätte man am

Liebsten zurückgewiesen, weil man, wie der König an Alexander schrieb, die Beforaniß hegte, daß jede förmliche Abkunft einer Macht gegenüber gefährlich werde, für die niemals ein Vorwand verloren sei. Um indessen den ruffischen Raiser nicht durch eine einfache Ablehnung zu beleidigen, verstand fich der König bazu, eine Erklärung zu unterzeichnen, die der ruffischen im Allgemeinen ent= fprechend war. Auch der König wollte keine weiteren Uebergriffe Frankreichs in Norddeutschland bulden, aber er hob mit Nachdruck hervor, daß er an den gegenwärtigen Zustand in teiner Weise zu rühren gesonnen sei. Rufland, wie natürlich, war mit diesem Vorbehalte wenig zufrieden; aber zugleich war es doch auch glücklich darüber, Preußen durch seine Erklärung in gewisser Weise geseffelt und der Coalition einen bedeutenden Schritt näber geführt zu haben: es gewann damit gleichsam eine Operationsbafis, von der ausgehend es Preußen in immer unversöhnlichere Zwiftigkeiten mit Frankreich verftricken konnte. Kaifer Alexander nahm die Erklärung des Königs an, die für den Augenblick Alles fei, was er wünschen könne, aber eben nur für den Augenblick: er schrieb dem König, es würde ihn bekümmern, wenn derselbe an dem Auhme keinen Untheil haben wolle, das zerstörte Gleichgewicht der europäischen Mächte wieder aufzurichten. Er gefalle sich in der Neberzeugung, nach glücklicher Lösung der Aufgabe, die man fich in der eben abgeschlossenen lebereinkunft gestellt habe, d. h. nach Be= gründung der Sicherheit Norddeutschlands, werde es ihnen nicht schwer fallen, fich über die Schritte zu verständigen, die man ferner daran knupfen muffe. Etwas unumwundener sprach sich Fürst Czartorysti, der inzwischen auch dem Namen nach als Minister die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten in die Sand genommen hatte, in feinen Erlaffen an den Gefandten in Berlin über die russische Bolitik aus. Er betonte, daß Rufland in jenem Vertrage nur die Grundlage eines Shitems erblicke, das die Wiederherstellung des Friedens und bes Gleichgewichtes in Europa zum Ziele habe. Wenn man fich auch augen= blicklich darauf beschränken muffe, nur den weiteren Uebergriffen Frankreichs vorzubeugen, fo fei es doch unzweifelhaft wünschenswerth, das lebel in der Wurzel zu beseitigen. Ueberdies sei es durch die Klugheit geboten, den feindseligen Blänen Frankreichs zuvorzukommen, anftatt diefelben zur Reife gelangen zu laffen. Er aweifle nicht, daß auch Hardenberg die Ueberzeugung bege: nur ein allgemeiner Bund der noch unabhängigen Mächte Europa's könne den Gewaltsamkeiten Napoleon's ein Ende machen.

Aber Hardenberg hatte wol auf jenen Maivertrag, der Preußen bei einem Angriffe Napoleon's der russischen Histe versicherte, eingehen können; die Theilenahme dagegen an einem geradezu gegen Frankreich gerichteten Bunde hielt er zugleich für gefährlich und für aussichtslos. Denn auf der einen Seite glaubte er, wie wir schon wissen, keineswegs, daß Napoleon mit so kriegerischen Entwürfen umgehe, als man in Rußland bei ihm voraussetz; und auf der anderen Seite war er überzeugt, daß es einen Krieg herausbeschwören heiße, wenn man ihn zum Ausgeben der in Italien und Deutschland gewonnenen Stellung veranlassen wolle. Ueberhaupt aber verzweiselte Hardenberg daran, der Uebermacht Frankreichs durch einen Krieg Grenzen zu ziehen; denn selbst wenn eine Coalition der Mächte Europa's zu Stande komme, was er im Hinblicke auf die Haltung Oester-

reichs noch für wenig wahrscheinlich hielt, so werde Napoleon den Erfolgen derselben doch mit seiner gewohnten Raschheit zuvorzukommen wissen. Statt an ben Vorbereitungen zu einem allgemeinen Kriege Theil zu nehmen, hatte Hardenberg vielmehr gewünscht, daß man einen allgemeinen Frieden herzustellen sich beeile, da Napoleon mahrend des Krieges seine Macht nur immer weiter auß= behne; erft nach dem Frieden aber könne man zu der Bildung des Bundes schreiten, den Rußland jett vorschlage 1). — Man sieht den Unterschied der ruffischen Anschauung und ber Hardenberg's: nach jener follte die Coalition zum Frieden führen, nach dieser der Friede erft die Coalition ermöglichen; nicht durch einen Krieg, wie die Ruffen, sondern durch einen Frieden und folgenden Bund hoffte Sardenberg den Chraeiz Frankreichs und Napoleon's in Schranken zu schließen. Was er damals beabsichtigt hat, ift 1814 in der That ausgeführt worden: der Pariser Friede wies der Macht Frankreichs eine Grenze an, über beren Innehaltung der Bund des übrigen Europa wachte. Aber indem man sich hieran erinnert, springt auch zugleich der Kehler der Hardenberg'schen Politik in die Augen: erft nach einem Kriege, reich an den furchtbarften Niederlagen, tonnte Frankreich zu einem Frieden gezwungen werden, der nicht wie die Friedens= fchluffe Napoleon's nur ein kurzer Waffenstillstand und zugleich die Quelle neuer Machterweiterungen wurde.

In diesem Sinne nun waren die Antworten Bardenberg's auf die Borfolage des ruffischen Gefandten: man kann fich denken, welche Enttäuschung fie in Betersburg hervorbrachten. Noch eben hatte Rugland den Beitritt Breugens zur Coalition gleichsam im Sturme bavonzutragen fich geschmeichelt; jetzt erlebte es, daß der Gegner, dem es durch lleberraschung den Maivertrag abgewonnen hatte, ftugig wurde und auf der eingeschlagenen Bahn innehielt. Der Ton ber Briefe Kaifer Alexander's, vorher so feurig und hinreißend, wurde jest fühler und fühler. Er bedaure unendlich, schrieb er an König Friedrich Wilhelm, daß ihre Politik, obgleich in ihren Grundfätzen so übereinstimmend, doch so verschieden in ber Anwendung fei. Und Czartoryski feinerseits ließ es an bitteren Bemerfungen über die Ideen Hardenberg's nicht fehlen. Das Spftem Bardenberg's, fo ichrieb er nach Berlin, beftehe darin, fich mit dem Beilmittel gu beschäftigen, wenn es nuglos oder zu fpat sei, dasselbe anzuwenden. Glaube denn harden= berg etwa, daß Napoleon nachgibiger sein werde, wenn er erft Frieden mit England geschlossen habe? - Inzwischen suchte man den Maivertrag fo gut zu verwerthen, als es eben möglich war. Da gab es keine Bewegung der Franzosen in Sannover, fein Gerücht von einer Berftartung derfelben, gegen die man nicht fogleich Breuken in Waffen zu bringen gesucht hatte. Wenn Napoleon die Sanfeftadte beläftigte oder die Betersinsel bei Mainz besetze, wenn er gar einen englischen Residenten auf deutschem Gebiete aufgreifen ließ, so waren alle diefe Gewaltsamkeiten für Rugland willkommene Gelegenheiten, um Breußen an

<sup>1)</sup> Le système si désirable d'une union des puissances continentales ne pourra guère être établi et consolidé durant la guerre. Il faut le préparer pour la suite et attendre la paix générale pour lui faire consistance. (Eigenhändige Randbemerfungen Harbenberg's zu den ihm mitgetheilten Erlassen Czartorysti's.) Lon allen diesen Berhandlungen findet man bei Harbenberg kein Wort.

seine vertragsmäßigen Pflichten zu mahnen und es womöglich mit Frankreich in Feindseligkeiten zu verwickeln. Dabei war die Spannung zwischen beiden Staaten, welche durch die abweisende Haltung Preugens erregt wurde, immer noch im Steigen begriffen. Auf beiden Seiten wurde geklagt, daß der andere Theil so wenig Vertrauen blicken lasse. In Rugland beschwerte man sich über Unhäufungen von Getreide an der ruffischen Grenze; Breufen verwies dagegen auf die Bewegungen ruffischer Truppen den Grenzen Preußens gegenüber. Wenn Breuken von dem König Guftav von Schweden verlangte, daß er feine Ruftungen in Bommern einstelle, die den Krieg in jene Gegenden ziehen zu muffen schienen, fo exhob Rukland Widerspruch dagegen und verficherte die Schweden für jeden Kall feiner Unterftütung. Ruftland argwöhnte ein geheimes Verständniß Breußens mit Frankreich: Preußen besorgte, wider feinen Willen von Rugland in den Krieg fortgeriffen zu werden. Die Stimmung der höheren Kreise in Vetersburg, jener Gefellichaft, die fich um den Groffürsten Conftantin und den Rürften Czartorpski versammelte, wurde immer gereizter: Raiser Alexander allein hielt fest an feiner Reigung zu Preußen und wehrte die Entwürfe ab, die gegen diefen Staat hie und da auftauchten.

So ging der Winter von 1804 auf 1805 vorüber: Rugland folog feine Berträge mit Desterreich und Schweden ab und bereitete den mit England vor; nur mit Preußen wollte kein Einvernehmen zu Stande kommen: Mißtrauen und Arawohn schienen die beiden Staaten immer weiter von einander zu ent= Aber mit dem nahenden Frühling des Jahres, das den großen Krieg gegen Napoleon bringen follte, erwachte doch auch in Rugland wieder das Gefühl, daß ohne Breugen oder gar gegen Breugen auf einen Erfolg des Rampfes nimmermehr zu rechnen sei. Demgemäß sendete Kaiser Alexander im Februar 1805 seinen Generaladjutanten Wintsingerode nach Berlin, unter dem Vorwande, die Frrungen zwischen Preußen und Schweden auszugleichen, in Wirklichkeit aber, um einen allgemeinen Bund zwischen Rufland, Defterreich und Preußen abzuschließen. Wenn die Abkunft vom Mai 1804 festgeseth hatte, daß Breußen bei einem Angriff Napoleon's auf norddeutsche Staaten zu den Waffen zu greifen verpflichtet sei, so sollte es jest zu einem Bertrage vermocht werden, nach welchem es auch bei einer Berletzung der Unabhängigkeit Hollands, der Schweig, der Türkei und anderer Staaten an dem Kriege gegen Napoleon sich betheiligen würde.

Bei den Berathschlagungen nun, die über diese Anträge in Berlin gepflogen wurden, geschah es, daß auch Eraf Haugwitz wieder in den Gang der preußischen Politik einzugreisen veranlaßt wurde. Nach Niederlegung seines Amtes hatte er sich auf seine Güter in Schlesien begeben, um dort sern von aller Politik seinen eigenen Angelegenheiten leben zu können. Doch wurde er im Algemeinen von dem Berlause der diplomatischen Verhandlungen in Kenntniß erhalten, und war gelegentlich auch einmal, zu geringer Freude Harberg's, um seine Meinung angegangen worden. Den Winter über hatte er in Berlin zugebracht, ohne daß er, wie ihm ausdrücklich bei seiner Entlassung vorbehalten war, bei den politischen Verathungen zugegen gewesen wäre. Jeht verlangte der König selbst sein Sutachten über die russischen Vorschaften Wort. Von dem richtigen Gesichtspunkte ausgehend, daß eine derartige umfassende lebereinkunft nur auf gegens

feitiges Bertrauen ficher begründet werden konne, folug nun Saugwig vor, die Untrage Ruglands weder anzunehmen noch abzulehnen, fondern bor allen Dingen von Rugland und von Defterreich über ihre wirklichen Absichten wie über ihre Berbindungen unter einander und mit den übrigen Mächten offenherzige Aufschlüsse zu verlangen. Da auch Preußen seinerseits sich anheischig machen wollte, ohne Wiffen der beiden Kaiferhöfe auf feine fremden Berbindungen einzugehen, so sollte das Bertrauen, das aus diesen wechselseitigen Mittheilungen hervorgehen wurde, dann die Grundlage werden zu einem weiteren Berffandniffe über die allgemeinen Angelegenheiten Europa's. Auch Hardenberg äuferte sich in einer langen Denkschrift über die Antrage Winkingerode's (12. Marz). Er hob mit Nachdruck hervor, daß nach feiner Ueberzengung die Bolitik Navoleon's einzig darauf ausgehe, sämmtliche Staaten Europa's von sich abhängig zu machen; er exinnerte an das Schickfal Spaniens und Neapels, die sich auch durch die strengste Neutralität nicht vor der Unterwerfung durch Napoleon zu schützen vermocht hätten. Man fieht, daß Hardenberg, fo fehr er auch vorher wie nachher in friedensseligen Träumen sich zu wiegen liebte, doch zeitweise auch das von Frankreich drohende Unheil bemerkte, es fast mehr ahnend als durchschauend. Aber Gins ift es, eine Gefahr erkennen, ein Anderes für ihre Befeitigung die Mittel finden und anzuwenden wiffen. Auch harbenberg verftand doch folieflich keinen anderen Rath zu geben als Graf Hauawik: die beiden Raiserstaaten zu Erflärungen über ihre Politik und ihre Berbindungen aufzusordern, auf ihre Borfoläge aber eine Antwort zu geben, die den Anschluß Breukens für den Augenblick zwar ablehne, aber die Ausficht auf einen folden für die Zukunft offen laffe.

Diese ausweichende Antwort erregte in Betersburg weniger Unwillen, als man hatte erwarten follen: es hatte fich inzwischen eine bessere Gelegenheit bargeboten, um Breugen in die Coalition hineinzuziehen. Der zwischen England und Rufland abgeschloffene Vertrag hatte bestimmt, daß an Napoleon gewiffe Forderungen über die Räumung Italiens und Norddeutschlands gestellt werden follten, deren Berwerfung den Ausbruch des Krieges nach fich ziehen würde. Es war zugleich vereinbart worden, daß Nowossilkow selbst nach Paris geben würde, um als Bermittler zwischen England und Frankreich Napoleon diefe Bedingungen vorzulegen. Man schmeichelte sich keinen Augenblick, daß Napoleon dieselben annehmen würde; aber man dachte ihn durch Ablehnung berselben, wie man bamals fagte, por gang Europa und feinem eigenen Bolfe in's Unrecht ju feben, und zugleich gab man sich der Hoffnung bin, Breugen für jene Forderungen fo fehr zu verpflichten, daß es durch eine Ablehnung auch feinerseits zum Kriege genöthigt werde. Kaiser Alexander, der Napoleon nicht als Kaiser der Franzosen anerkannt und überhaupt jede diplomatische Berbindung mit Frankreich bereits abgebrochen hatte, wendete sich nun an Preußen und ersuchte das Cabinet von Berlin, durch Herbeischaffung der nöthigen Paffe die Sendung Nowoffilhow's zu ermöglichen und diefelbe jugleich durch eine außerordentliche Botichaft an Napoleon zu unterftützen. Das Preußische Ministerium, immer auf dem Plate, wenn es etwas zu vermitteln galt, immer nach jeder wenn auch noch jo schattenhaften Aussicht des Friedens begierig haschend, beeilte fich, dem Wuniche Alexander's nachaukommen und seine Silfe zuzusagen. Bergebens äußerte

Haugwitz, der einen Augenblick als Begleiter Rowosfilkow's bezeichnet wurde. seine Bedenken darüber; vergebens wies Lucchefini in wiederholten Anschreiben darauf hin, wie schwer sich Breußen durch die Theilnahme an dieser völlig ausfichtslosen Sendung compromittiren würde — Hardenberg unterließ es sogar, fich auch nur über die Bedingungen zu unterrichten, die Nowossilkow in Paris porlegen und deren Annahme ein preukischer Botichafter empfehlen follte. Aber inawischen erhielt man in Betersburg die Nachricht, daß Napoleon, ohne alle Rudficht auf die obschwebenden Unterhandlungen, die Einverleibung Genua's in das französische Kaiserreich vollzogen habe. Die Folge war, daß Nowossilhow, der indeffen bereits in Berlin angekommen war, umgehend den Befehl empfing, seine Reise nach Baris nicht weiter fortzuseten. In Berlin war man eigentlich recht zufrieden über diese Wendung der Dinge, man empfand, daß an Breugen eine nicht geringe Gefahr glücklich vorübergegangen fei; denn erft jest wurde man, awar noch nicht von dem Bertrage Ruklands mit Defterreich, aber doch von seinen Abmachungen mit England unterrichtet: man fah auf den ersten Blick, daß Napoleon fich zu einer Unnahme der ruffischen Bedingungen niemals verftanden haben würde. Um so weniger konnte man sich nun aber auch veranlaßt fühlen, bem wiederholten Andringen Rowoffilkow's nachzugeben und dem ruffischenglischen Vertrage beizutreten. In einem eigenhändigen Schreiben versicherte König Friedrich Wilhelm den Raiser Alexander, daß er in keiner Weise von einem Spfteme abzuweichen gedenke, welches allein den wahren Intereffen feines Staates und dem Umfange feiner Kräfte angemeffen fei (14. Juli). Damit war auch die lette Aussicht zerronnen: Rugland durfte nicht mehr erwarten, auf dem bisherigen Wege Preußen aus seiner neutralen Stellung hinaus zu drängen.

Je größer nun die Hoffnungen gewesen waren, die man in Betersburg an die Sendung Nowossilkow's geknüpft hatte, um so bitterer war jest der Unwille über die Enttäuschung, die man abermals hatte erfahren muffen. In einer Sitzung des geheimen Rathes, die gegen Ende Juli ftattfand, wurde der Krieg zugleich gegen Frankreich und gegen Preußen bestimmt in Aussicht genommen. Damals war es, daß Fürst Czartoryski eine Art Theilung Preußens zwischen Rugland, Defterreich und dem wiederherzuftellenden Bolen geplant hat. Raiser Alexander felbst, der bisher im Grunde seines Herzens immer noch an der Möglichkeit des allgemeinen Friedens festgehalten hatte, ließ sich jeht von den kriegerischen Antrieben hinreißen, die er in seiner Jugend in sich aufgenommen hatte. Damals waren ihm keine Bücher lieber gewesen, als die, welche ihm bon Rrieg und Schlachtenruhm erzählten; jest lebte fein Geift nur noch in den Siegen. die er über den Unterjocher Europa's davontragen zu können nicht zweiselte. Er hoffte immer noch, daß sich Breugen durch seine militärischen Demonstrationen zur Nachgibigkeit bewegen laffen werde; aber er hatte Nichts mehr dawider, daß sich die ruffischen Heeressäulen gegen die preußische Grenze in Bewegung setzten. Gin Migverftandnig, eine Uebereilung, ein unglücklicher Zufall - und der Krieg zwischen Rugland und Preugen war ausgebrochen. Und während diefe Dinge fich im fernen Often zutrugen, kam es im Westen zu den heftiaften Auseinandersetzungen zwischen Frankreich und Defterreich, die auch hier den Beginn des Krieges für jeden Augenblick erwarten ließen: die Defterreicher rufteten

sich, in Bahern einzurücken, die Franzosen schickten sich an, den Rhein zu übersichreiten. Ueberall wohin man sah: Waffenlärm, Kriegsgetümmel, gezückte Schwerter; auch nur für den Gedanken des Friedens war hier kein Raum mehr: die eine Hälfte Europa's waffnete sich, der anderen im Kampse zu begegnen.

Aber inmitten des Kriegsunwetters, das auf allen Seiten zugleich loszubrechen drohte, umgeben von den Gewaltsamkeiten Frankreichs und den Feindsseligkeiten Rußlands, hielt Preußen allein um Nichts minder sest an seiner alten Politik der Aussöhnung und des Friedens. Während die ganze Welt rings in Wassen stumet in Preußen Alles den tiefsten Frieden. Hardenderg, der in diesen entschenden Tagen allein um den König war, kam immer wieder auf seinen alten Gedanken zurück, daß nur ein schleuniger Friedensschluß im Stande sei, der weiteren Ausdehnung der französischen Uebermacht eine Grenze zu sehen.

Während die übrigen Mächte in jeder Gewaltsamkeit Napoleon's die Meußerung eines Syftems faben, mit dem bei aller Nachgibigkeit im Einzelnen eine Ausföhnung auf die Dauer unmöglich fei, wiederholte Sardenberg bei jedem neuen Nebergriffe nur: follen wir zu den Waffen greifen, weil Napoleon sich die Rönigstrone von Stalien auf's Saupt fest, ftatt fie einem feiner Bruder gu verleihen, follen wir Krieg anfangen, weil er mit Frankreich auch Genua dem Namen nach vereinigt, das ja doch der Sache nach längst von ihm abhängig ift? Jede Gewaltsamkeit Napoleon's, in der Rufland einen Kriegsfall fah, war für Hardenberg ein neuer Anlaß, auf Frieden zu dringen. Aber die entfoffelten Gegenfätze des europäischen Lebens, die dem Kampfe mit einander entgegen= woaten, hörten nicht auf die Stimme des Mannes, deffen Friedensrufe fie jum Stillftand zu bannen suchten; schon fab es aus, als follten die Wellen des Arieges das preußische Staatsichiff widerftandelos überfluten, als ploglich ber Lenker desselben mit einem schnellen Rucke das Schiff in eine Richtung trieb, der es fich bisher am Fernsten gehalten hatte: Sardenberg begann eine Berhandlung über ein Bündniß mit Napoleon.

### IV.

Wenn man damals die allgemeine Lage Preußens überdachte, so konnte man keinen Augenblick zweiselhaft sein, daß vor allen anderen ein Umstand den Staat in den Krieg hineinzuziehen drohte. Bei der unglücklichen geographischen Gestaltung des preußischen Staates ist zwei Jahrhunderte hindurch kein Vershältniß für denselben wichtiger gewesen, als das Verhältniß zu Hannover, dessen Gebiet die Monarchie in zwei Theile von einander trennte. Doppelt wichtig und zugleich doppelt schwierig wurde es, seit der Kursürst von Hannover zugleich König von England geworden war. Stets ein zweiselhafter Nachbar, der bald, wie in den Anfängen Friedrich Wilhelm's I. und Friedrich's II., sich mit Oesterreich und Sachsen zur Theilung Preußens verbündete, bald, wie beim Ursprunge des siedenjährigen Krieges, Preußen in Feindseligkeiten mit seinen bisherigen Verbündeten verwickelte, hat Hannover, so lange es bestand, immer ein Moment gebildet, das auf die Politik Preußens in der nachtheiligsten Weise einwirkte, die

290

Entwidelung feiner militärischen Silfsmittel behinderte, überhaupt die Entfaltung seiner vollen Staatskräfte lähmte. Damals nun, im Sommer 1805, trat die Schwierigkeit ein, daß England, Rugland und Schweden zusammen ein Beer ausrufteten, um dem König von England fein von den Franzofen befettes Rur= fürstenthum Sannover zuruckzuerobern. Bon Napoleon aufgefordert, diefer Gefahr gegenüber die Ruhe und den Frieden Norddeutschlands zu fichern, erklärte zwar Sardenberg dem französischen Gesandten, daß Preußen als rein continen= taler Staat eine Landung der Berbündeten in Hannover zu hindern nicht in der Lage sei, ließ aber zugleich die Hoffnung durchblicken, daß durch eine Cession Hannovers an Preugen fich ein Einverständniß zwischen beiden Staaten werde herstellen laffen. Mit Eifer ergriff Napoleon diese Andeutungen. Am 8. August fuchte der franzöfische Gefandte Laforest Sardenberg auf seinem Landaute in Tempelberg auf und überreichte ihm eine Denkschrift, worin Napoleon sich bereit erklärte, Hannover, auf das er sein Recht der Eroberung geltend machte, an Breugen abzutreten, wenn fich dies dagegen zur Unterstützung Frankreichs in einem Rriege verpflichte, der um den gegenwärtigen Besitsftand in Italien au verändern unternommen werde. Unter bem Eindrucke der feindseligen Haltung Ruglands ging Hardenberg auf dies Anerbieten ein. Er erwog die Vortheile, die in commercieller, wie in militärischer und politischer Hinsicht aus der Erwerbung Hannovers hervorgehen würden: bereits herr der Weichsel und der Oder wurde Breugen durch die Beherrschung der Elbe und Wefer Meister des ganzen Handels von Norddeutschland; mit der Weser gewann es eine Bertheidigungslinie und in den Festungen Nienburg und Sameln treffliche Stutpunkte für den Fall eines Krieges mit Frankreich: Breuken wurde endlich von ber Gefahr erlöft, mit der ein Krieg zwischen Frankreich und England es immer auf's Neue bedrohte. Und welchen Reiz mußte es für Sardenberg haben, fein altes Baterland mit feinem neuen zu vereinigen und feine Staatsverwaltung durch eine Erwerbung zu bezeichnen, welche an Wichtigkeit vielleicht nur der Schlesiens nachstand und jedenfalls die "monftrofen" Mängel der geographischen Geftaltung Breugens beseitigte. Wie bedenklich aber war es andererseits in dem Augenblicke, da die noch unabhängigen Staaten Europa's fich zum Angriffe auf Frankreich anschickten, ein Berständniß mit dieser Macht einzuleiten? Sardenberg hat fich diefe Einwendung nicht verhehlt, wol aber fich mit dem Gewichte der= felben zu leicht abgefunden. Friedfertig wie er felbst gefinnt war, schmeichelte er fich mit der Hoffnung, daß vor dem Einvernehmen zwischen Frankreich und Breugen Defterreich und Rugland die schon erhobenen Waffen wieder sinken laffen würden. Ueberdies dachte er einige der Gesichtspunkte, die den beiden Raiserhöfen vorschwebten, bei seinem Abkommen zu verwirklichen. Ravoleon follte fich verpflichten, die Unabhängigkeit Hollands, der Schweiz und des noch freien Italiens nicht anzutaften. Durch diese letteren Erwägungen besonders gelang es Hardenberg denn auch, den König für die Unterhandlung mit Frankreich zu gewinnen. Rur zögernd und voll Bedenken ging Friedrich Wilhelm darauf ein. Er beeilte fich, das Gutachten des Grafen Haugwitz, der ihm faft ein Jahrzehnt hindurch rathend zur Scite gestanden, auch in diesem bedeutungs= vollen Augenblicke einzuholen. Es ift an diefer Stelle, daß fich die Bahnen

Hardenberg's und des Grafen Haugwitz, die sich bisher in einander verschlungen hatten, von einander zu scheiden beginnen; ein Gegensatzwischen ihnen trat all= mälig zu Tage, der für die Entwickelung der preußischen Geschichte von der allergrößten Wichtigkeit geworden ift. Was auch Bardenberg in seinen Denkwürdigkeiten über Intriguen seines Nebenbuhlers zu fagen weiß, die Wahrheit ift doch, daß Saugwit fich 11/2 Rahre hindurch von den Geschäften fern gehalten hat, ohne je den Bersuch zu machen, auf dieselben wieder Ginfluß zu gewinnen. Auch jetzt begnügte er sich, vom Könige selbst aufgefordert, nur eine Denkschrift über die französischen Unträge einzusenden. Wie es von dem Manne zu erwarten war, der 1799 und 1803 mit Entschiedenheit Partei gegen Frankreich ergriffen hatte, so erklärte er sich auch jetzt gegen das Ginverständniß mit Napoleon. Seine Anficht brachte einen großen Gindruck auf den König hervor: recht im Gegensate zu Hardenberg und seiner Hinneigung zu Frankreich rief berfelbe jekt ben Grafen Haugwitz nach Berlin zurud und gewährte ihm wieder einen eingreifenden Antheil an den Staatsgeschäften. Zugleich verschwand aber auch die Ausficht auf Erhaltung des Friedens, welche allein den König zum Gingehen auf die französischen Anträge hatte veranlassen können: die Desterreicher drangen in Bagern ein, der Krieg war vorhanden. Bon einem Bundniffe mit Frankreich konnte nun nicht mehr die Rede fein: die Unterhandlungen, zu denen Duroc nach Berlin gekommen war, gingen nur noch auf eine Abkunft über die Räumung Hannovers, wie sie schon 1803 beabsichtigt war und wie sie jetzt so wenig als damals fich erreichen liek 1).

Wenn es nun aber Harbenberg nicht gelungen war, den König zu einer Verständigung mit Frankreich sortzureißen, so war er doch deshalb nicht gesonnen, die eben verlassene Politik der Neutralität wieder aufzunehmen. Schon begegneten sich in Schwaben die Heere Frankreichs und Oesterreichs, russische Truppen skanden an der preußischen Grenze, bereit, den Durchmarsch mit Gewalt zu unternehmen; Russen und Schweden schickten sich an, die Franzosen aus Hannover zu vertreiben. Durste Preußen noch hoffen, von dem Kriege, der so nahe an seinen Grenzen ausbrach, unberührt zu bleiben? Hardenberg wenigstens hatte diese Hoffnung nun endlich aufgegeben. Was schon längst hätte geschehen sollen, vollzog sich jeht erst: Preußen sehre seine Truppen auf den Kriegssuß und rief ein Heer von fast 200,000 Mann unter die Wassen.

Im Angesichte nun dieser gewaltigen Heeresmacht, die demjenigen Kämpser den Sieg zu versprechen schien, auf dessen Seite sie sich stellen würde, tauchte in den leitenden Kreisen Berlins der Gedanke auf, dem Kaiser der Franzosen billige Friedensbedingungen vorzulegen, bei deren Berwerfung auch Preußen sich den gegen ihn verbündeten Mächten anschließen würde. Man könnte nicht sagen, daß irgend eine bestimmte Persönlichkeit diesen glücklichen und richtigen Gedanken zuerst ergriffen hat: getragen von der Gunst der Umstände, wie von selbst Lenkte der Staat in die Bahnen der Politik ein, die er von vornherein hätte mit Be-

<sup>1)</sup> lleber die preuhische Politif im September 1805 urtheilt Graf Metternich: Toute la politique prussienne se réduit encore à n'en pas mériter le nom. On y tremble de tout, avec l'air de tout braver, et on ne se décide à rien, parce qu'il faut plus qu'un courage purement négatif pour cela (16. September 1805).

wußtsein einschlagen follen. Aber gewiß ift, daß der König, wie Harbenberg und Haugwit, hierin wenigstens noch einmal einverstanden, die Bortheile der Stellung Breugens erkannten und auszunuten entschlossen waren. Und wenn der Gedanke Diefer bewaffneten Bermittelung, wie man es nannte, fich im ersten Entstehen ebenso sehr gegen Rugland als gegen Frankreich gewendet hatte, so bewirkte die Rücksichtslofigkeit Napoleon's, daß derfelbe fich ausschließlich gegen Frankreich richtete. Am 6. October traf die Nachricht ein, daß die französischen Truppen in großer Anzahl burch das preußische Gebiet in Franken gezogen seien. Friedrich Wilhelm III. wallte das königliche Blut der Hohenzollern auf bei der Nachricht von diefer bisher unerhörten Berletung des preußischen Staates: er war augenblicklich entschlossen, die französischen Gesandten Laforest und Duroc aus Berlin hinauszuweisen. Wir fteben hier an dem Momente, der für die Geschicke des alten Breufen vielleicht entscheidend geworden ift; folgte der König unbeirrt den Antrieben seines empörten Gerzens, so war der Bruch mit Frankreich da und der Arieg entbrannte augenblicklich. Aber das Berhängniß Preußens hat es gewollt, daß Hardenberg fich dazu verftand, die Entruftung des Königs zu beruhigen und die Ausweisung der französischen Gesandten zu verhüten. Wenn wir es oben Hardenberg's ersten großen Fehler nannten, daß er fich selbst und den König fo lange mit Friedensillusionen getäuscht hat, so muffen wir es jett als seinen zweiten und größeren Kehler bezeichnen, daß er am 6. October ben Entschluß des Rönigs ruckgängig gemacht hat, ftatt ihn dabei festzuhalten. Mochte Hardenberg vor dem plöglichen Bruche mit Frankreich doch noch zurückschrecken, mochte er von dem Systeme der bewaffneten Vermittlung bedeutendere Bortheile erwarten - genug, fein Widerspruch hatte zur Folge, daß Preußen fich damit begnügte, nun auch den Ruffen den Durchzug durch Breußen zu ge= statten, die Unterhandlungen mit Frankreich aber abzubrechen und Hannover ohne alle Uebereinkunft zu besetzen.

Bei der unverkennbaren Annäherung an die Coalition, die hiermit noth= wendig verbunden war, entschloß fich nun Kaifer Alexander, felbst nach Berlin zu gehen, um den Anschluß Breußens an die Verbündeten in entscheidender Weise herbeizuführen. Man wußte in Berlin sehr wohl, daß er fast gang allein es gewesen war, der an der öftlichen Grenze eine ähnliche Berletung Preußens hintangehalten hatte, wie sie im Westen wirklich vorgefallen war: die Reigung für seine Persönlichkeit wie die Erregung gegen Frankreich bereiteten ihm einen Empfang, der seinem Chraeiz schmeichelte und über die Richtung der nationalen Sympathien keinen Zweifel obwalten ließ. Die Unterhandlungen, die dann folgten, führten rasch zum Ziele. Um 3. November fam der Bertrag zu Stande, der die Bedingungen der bewaffneten Bermittelung Preugens regelte. Gin preußischer Staatsmann - Graf Haugwitz wurde dazu bestimmt - follte dem Raifer Napoleon die Forderungen vorlegen, deren Erfüllung für die Sicherheit Europa's unerläßlich schien: Trennung der Kronen Italiens und Frankreichs, Räumung von Deutschland, Reapel, Schweiz und Holland, eine bessere Grenze in Italien für Defterreich und eine Entschädigung für den König von Sardinien. Aber indem Preußen diese Ideen annahm, die doch ruffisch = englischen Ursprungs waren, behielt es zugleich sein eigenstes Interesse fest im Auge: würde Preußen durch Ablehnung seiner Forderungen zum Ariege veranlaßt, so sollte durch die Bermittelung Rußlands der König von England zu einem Abkommen vermocht werden, durch das Hannover an Preußen überlassen würde. — So hatte die europäische Politik endlich erreicht, was sie seit einem Jahrzehnt unermüdet anstrebte: Preußen war der Coalition beigetreten. Aber noch immer war nicht Jeder am Hose von Berlin damit einverstanden, und gleich von vornherein hätte man zweiseln können, ob sich eine Verbindung werde behaupten lassen, die weniger aus einem freien und überzeugten Entschlusse hervorgegangen, als durch das Zusammengreisen zwingender Umstände und Begebenheiten auf-erlegt war.

Che wir fortfahren, die traurige Berwickelung zu erzählen, welche diefen Bertrag vernichtete und Preugen felbft umfturzte, verweilen wir gern einen Augenblick langer an diefer Stelle, um noch einen Blick auf das alte Breuken zurückzuwerfen, von dem wir bald für immer scheiden muffen. Welch ein Bild voll Glanz und Leben, das fich unferen Augen darbietet! Welch' auserlesene Gefellichaft, die fich damals in den Räumen des alten Schloffes zu Berlin pereinigte - in dem Schloffe, beffen Fenfter nur ein Jahr fpater die Bachtfeuer widerspiegelten, um welche fich die Garde Rapoleon's im Luftgarten gelagert hatte! Es war der größte Augenblick in der Geschichte des alten Breukens. Nie war Berlin selbst glänzender, nie das Leben in der Hauptstadt grokartiger gewesen. Da war vor Allem Friedrich Wilhelm III., mit dessen Ramen wir Die Erinnerung an ein Berg voll Gerechtigkeit, Gute und Liebe zu verbinden gemohnt find: neben ihm seine unvergekliche Gemablin, schöner und anmutbiger als je eine Königin den Thron eines Landes zierte; umgeben war das Herrscherpaar von einem Kranze blühender Kinder, deren Ginem eine Zukunft voll ungegenter Größe bestimmt war, und von jener Schar tapferer Bringen, der Reffen Friedrich's des Großen, die bald die Schlachtfelder in Thuringen mit ihrem edlen Blute farben follten. Damals aber vereinigte fich die allgemeine Theilnahme noch mehr auf den Kaifer Alexander; man bewunderte fein glängendes Gefolge, in dem man auch den Fürst Czartoryski bemerkte, vorzüglich aber den gewinnenden Zauber, den der Reiz seiner eigenen Berfonlichkeit überall ausströmte. Desterreich hatte einen seiner Erzherzöge nach Berlin entsendet; ein außerordentlicher Botichafter Englands begegnete fich mit dem Marschall Duroc, dem Gefährten der Siege Napoleon's. Sie Alle warben um die Silfe von Breufen, um die Unterftükung jenes Seeres, an deffen Fahnen noch der Ruhm bes großen Rönigs haftete und von deffen Gingreifen jest der Ausgang des großen Rampfes abhing. Und welche Politik war es doch, der Preußen diefen Moment weltgeschichtlicher Größe verdankt hat? War es nicht eben jene Bolitik der Rentralität, die Graf Saugwitz eingeleitet, der Konig voll Ueberzeugung festgehalten und Harbenberg angenommen hatte? Was man auch gegen einzelne Aeukerungen dieser Bolitik mit vollem Rechte einwenden mag, - die freilich mehr durch eine unerhörte Bunft des Schickfals herbeigeführte als mit Bewuft= sein von vornherein in Aussicht genommene Wirkung derselben war doch, daß

bie Entscheibung über bie Weltgeschicke jest in ben Sänden Breugens lag.1). Was Graf Metternich im Jahre 1813 mit so großem Erfolge durchführte, war es etwas Anderes als eine Wiederholung deffen, was Breußen im Jahre 1805 versucht hat? Auch er hat so lange gezögert, in dem großen Kampfe Partei zu ergreifen, bis er ficher war, die Entscheidung beffelben in feiner Sand zu haben.

Aber im Jahre 1813 — und das ift der verhängnifvolle Unterschied vermieden es die Berbundeten, fich in eine entscheidende Schlacht einzulaffen, um nicht Desterreich das Eingreifen unmöglich zu machen; im Sahre 1805 ließ sich Raiser Alexander durch die Rathschläge eines Defterreichers und seine eigene Rampsbegierde dazu verleiten, eine Entscheidungsschlacht nicht blos anzunehmen, fondern felbst zu suchen: die Folge war, daß, wie bei Ulm das öfterreichische, so nun bei Austerlit auch das ruffische heer zertrümmert wurde. Kaifer Franz nahm einen Waffenstillstand an, Raiser Alexander verließ sein zerrüttetes und entmuthigtes heer. Die Coalition war zerftört: Preußen, noch nicht völlig ge= ruftet, ftand dem fiegreichen Seere Napoleon's allein gegenüber.

In welche Lage gerieth nun aber hierdurch Graf Haugwit, der fich in= awischen im Hauptquartiere Napolcon's eingefunden hatte? Er war von Berlin fortgegangen mit dem ernftlichen Wunsche, wenn irgend möglich, den allgemeinen Frieden herzustellen, in jedem Falle aber den Bruch mit Rapoleon bis über die Mitte des December zu verzögern, denn das hatten ihm die militärischen Autoritäten, im Hindlick auf die zu fpat begonnenen und mehr nach Often gerichteten Ruftungen, auf das Dringenoste anempfohlen?). Da tam nun die Schlacht von Aufterlitz, eine Niederlage für die Coalition, eine Niederlage zu= gleich für Preugen und den Gedanken der bewaffneten Bermittelung. Saugwiß war faft Zeuge der Bernichtung des ruffischen Heeres; er hörte von den geheimen Unterhandlungen, die Oesterreich selbst noch vor der Schlacht mit Rapoleon angeknüpft hatte. Wenn er mit Recht die Ueberzeugung begte, daß weder von Rukland noch von Desterreich für Preuken eine wirksame Hilfe zu erwarten war, follte er in foldem Augenblicke sein Baterland in den Krieg mit Rapoleon hineintreiben? Er fah ichon im Geifte die blühenden Gefilde Schlefiens von ben fiegestrunkenen Scharen Napoleon's überflutet. Im Monat October von Berlin und Preußen entfernt, war er von der patriotischen Erregung jener Tage unberührt geblieben und empfand keine nationale Teindfeligkeit gegen Frankreich. Er bedachte fich jett nicht lange, den Bertrag anzunehmen, den Napoleon ihm anbieten ließ und der Preußen vor dem Kriege bewahrte: gegen Abtretung von Ansbach, Cleve, Neuenburg und Garantie des französischen Besitzstandes follte Preugen Sannover erhalten. Er dachte dabei feineswegs, ein Bundnig mit Frankreich zu schließen; er glaubte nur, eine Abkunft treffen zu muffen, durch

<sup>1)</sup> Um 22. September ichreibt der Herzog von Braunschweig an hardenberg: Si le Roi réussit à maintenir sa neutralité pour un temps seulement, il arrivera une époque où il pourra décider du sort de l'Europe.

<sup>2)</sup> Mit welchen Empfindungen Saugwig der Zusammenkunft mit Napoleon entgegensah. zeigt sein Schreiben an den Minister Hohm: "Je vous l'avoue franchement, j'éprouve déjà en idée une extrême satisfaction de voir de près un des hommes, comme, selon moi, il n'y en a plus" (17. November).

bie Preußen den Schwierigkeiten des Augenblickes enthoben würde. Würde sich daran ein allgemeines Verständniß anknüpsen lassen, so schwebte ihm vor, die Durchführung seines alten Gedankens wieder in die Hand zu nehmen: das mit Rußland ausgesöhnte Frankreich sollte durch eine Verbindung mit diesem Staate wie mit Preußen gleichsam unschädlich gemacht werden.

In Berlin war man doch nicht wenig betroffen, als Graf Saugwik, den man in gang anderen Erwartungen an Napoleon geschickt hatte, mit biefen Bereinbarungen zurücktam. Nicht als ob irgend Jemand ernftlich daran gedacht hätte, an dem Bertrage vom 3. November festzuhalten. Dieselbe Wandlung der Gefinnung, in deren Folge der Graf seine Berabredungen mit Napoleon traf. hatte fich vielmehr unter dem Eindrucke der Schlacht von Aufterlik und der fich unmittelbar anschließenden Ereigniffe gleichzeitig in Berlin vollzogen: schon eine Woche vor der Nachricht von diesen Berabredungen hat Sardenberg felbit die Unterhandlungen mit dem frangösischen Gefandten einseitig wieder angefangen, um gegen Gewährleiftung der Neutralität Norddeutschlands mit Frankreich zu einem Abkommen über hannover zu gelangen. Aber da man fich der Feind= feligkeit gegen England und Rugland bewußt wurde, welche die von Saugwit mitgebrachten Bedingungen Napoleon's in fich schloffen, fo suchte man dieselbe badurch zu beseitigen, daß man, nach dem Rathe des Grafen Haugwitz und unter der Mitwirkung Hardenberg's, den zu Schönbrunn vereinbarten Bertrag nur mit Aenderungen annahm, welche die Wirksamkeit desselben nach dem allgemeinen Frieden hinausschoben. Wie fehr fehlte es den Männern, von denen Friedrich Wilhelm umgeben war, an der Fähigkeit, die politischen Gefichtsvunkte fremder Mächte zu verstehen! Sie hatten das Werden der neuen Coali= tion nicht gesehen; fie täuschten fich jett völlig über die Entwürfe Napoleon's: die Bundesgenoffenschaft, die Preußen ihm für den Frieden anbot, wollte er zur glücklichen Durchführung des Krieges ausnuten. Er legte Preußen einen anderen Bertrag auf, der ihm zwar hannover ließ, aber den Staat in eine Reindschaft mit England verwickelte, die seinem Sandel verderblich wurde (15. Kebruar 1806).

Mit dieser Abwandlung der preußischen Politik — der Trennung von der Coalition und der einseitigen Berständigung mit Frankreich — fällt es nun auch zusammen, daß sich Hardenberg zurückzog und die Führung der Geschäfte dem Grasen Haugwitz wieder allein überließ. Nachdem er einmal die Friedenseillusionen abgestreist, hatte Hardenberg, wie um seinen Fehler vom 6. October wieder gut zu machen, sich mit Eiser und Leidenschaft den Ideen der Coalition hingegeben. Die Berichiedenheit, die man bisher zwischen seiner ministeriellen Haltung und seinen privaten Acußerungen bemerkt hatte, war verschwunden. Das persönliche Bertrauen, das ihm vor allen Anderen Kaiser Alexander bei seiner Anwesenheit bewiesen hatte, der Gegensat, in dem sich seine energische Natur zu den bedächtigen Umgebungen des Königs fühlte, eine gewisse Regung der Eisersucht gegen seinen Rebenbuhler Graf Haugwitz, der die Erhaltung des Friedens als die vornehmste Ausgabe seiner Sendung ansah — diese Empfindungen hatten allmälig die Ueberzeugung in ihm wachgerusen, daß nur eine eingreisende Theilnahme an den großen Kämpsen der Zeit dem preußischen

Staate frommen konne 1). Schon bei der ersten Einwirkung, die dem Grafen Saugwit auf den Gang der Politik auszuüben gestattet wurde, war Sardenberg entschlossen gewesen, seinen Abschied zu fordern, da ihm, aus persönlichen Ursachen fast noch mehr als aus politischen, die Führung der Geschäfte mit ihm zusammen widerwärtig erschien. Durch den Zuspruch des Königs vermocht, von diesem Entschlusse vorläufig abzufteben, hatte er dann noch an den Berathungen theilgenommen, welche die Annahme der von Haugwitz mit Napoleon geschloffenen Verträge betrafen. Man könnte nicht fagen, daß er dabei eine ausgesprochene Abneigung gegen Frankreich hatte blicken laffen: zufrieden, wenn er den Staat nur überhaupt eine entschiedene Politik ergreifen fah, hatte er es felbst an Borschlägen nicht fehlen laffen, um die Berbindung mit Frankreich zu ermöglichen und für das Intereffe Breugens fruchtbar zu machen. Aber da er fich nicht verbergen tonnte, wie fein eigener Ginflug vor dem des Grafen Saugwit von Tag zu Tage mehr zurücktrat, so wußte er endlich den König zu bestimmen, ihm einen Urlaub auf unbegrenzte Zeit zu ertheilen. Das war das Glücklichste, was ihm in diesem Augenblicke hatte begegnen können. Denn obichon sein Rücktritt kaum so sehr durch die Volitik des Grafen Haugwik als durch die Eifersucht gegen diesen Nebenbuhler veranlaßt wurde, so hat doch die allgemeine Unficht in Saugwit immer den Freund Frankreichs, in Sardenberg immer den Gegner und das Opfer Napoleon's geschen. Damals wie bis beute identificirte fie die zu Frankreich neigenden Phasen der preußischen Bolitik mit Graf Haugwitz, wie sich andererseits der Gedanke des nationalen Widerstandes und der Erhebung gegen Napoleon in Hardenberg verkörperte. Wenn Graf Saugwit und seine Politik dem allgemeinsten Abscheu verfielen, fo ward da= gegen Hardenberg, wie der König felbft bemerkte, "die Buppe des Bolkes". Diefe Richtung der öffentlichen Meinung in Breußen wie in dem übrigen Europa hatte nun wieder insofern ihre Rückwirkung auf Hardenberg, als fie denfelben bei der Anficht feftauhalten beitrug, die fie bei ihm einmal mit Ent= schiedenheit voraussette. Hatte er bisher nur immer überhaupt auf eine bestimmte Barteinahme gedrungen, so bildete er jest in seiner Zurückgezogenheit. unter dem Ginflusse der öffentlichen Meinung ebensosehr wie unter dem Drucke der politischen Ereignisse, die Ueberzeugung bei sich aus, daß nur auf der Abwendung von Frankreich und auf dem Anschlusse an Rugland das Seil Breukens

<sup>1)</sup> Der französische Gesandte in Berlin, bessen Berichte aus dieser Zeit dem Bersasser zum Theil vorlagen, schildert Harbenderg am 5. December solgendermaßen: Je regarde comme fächeux que les rênes soient restés à M. de Hardenderg, homme de caractère, qui se passionne aisément, qui suit avec ardeur le parti auquel il se livre, qui ne croit pas à la paix, qui déplore en conséquence le temps perdu par son collègue, qui pousse aux préparatifs nécessaires pour l'action la plus prochaine, et qui, peut-être, songe pour son intérêt personnel à désendre un poste qu'il sait ne pouvoir garder si M. d'Haugwitz réussit. M. de Hardenderg, qui faisait peu sa cour la fait assidûment aujourd'hui, surtout à la reine et aux personnes dont elle est entourée. Il suggère tous les arguments propres à ébranler le roi. La reine, qui a veillé pendant si longtemps à ce que le roi ne s'exposât point à la guerre, n'est plus reconnaissable.

beruhe. In biesem Sinne hat er benn im Stillen gewirft, bis ihn ber Umichwung ber preußischen Politit wieder in seine alte Stellung guruchführte.

Inawischen kam, was kommen mußte. Wiederum war es das Berhältnik Breugens zu Sannover, won dem auch die neue Berwickelung ihren Ausgang nahm. Wie Napoleon Hannover an Breugen überlaffen hatte, um feinen Krieg gegen England durchzuführen, so nahm er jett keinen Anstand ihm dasselbe wieder zu entziehen, um dadurch seinen Frieden mit England schließen zu können. In der Erwerbung Hannovers hatte die Rechtfertigung der Frankreich freund= lichen Politik des Grafen Saugwik gelegen: der drohende Berluft diefer Proving mußte seiner Politik eine entschiedene Wendung gegen Frankreich geben. Saugwith hatte, wie wir wiffen, in dem Bertrage mit Rapoleon eben nur eine Abfunft gesehen, die Breufen aus den Bedrangniffen des Augenblickes befreite. aber zugleich ihm mannigfache Vortheile gewährte und dem Chracize Napoleon's felbst gemiffe Schranken aufzulegen schien. Den erften 3med hatte er erreicht: Preußen war unzweifelhaft im Herbst 1806 politisch wie militärisch in einer befferen Lage als im Januar, wie wenig es auch daraus Rugen zu ziehen verftanden hat; aber andrerseits mußte Saugwiß sich überzeugen, daß die erlangten Bortheile sich nicht behaupten ließen, und daß Napoleon wol für Andere, aber nicht für fich felbst, die Schranken eines Bertrages anzuerkennen gesonnen war. Reineswegs ein Bertheidiger der Allianz mit Frankreich unter allen Umftanden, zögerte jest Haugwit nicht, dem Könige den Bruch mit Frankreich anzurathen. Man weiß, welches der Erfolg war: an einem Tage wurde das altberühmte Beer vernichtet und der Staat gertrummert, der auf demfelben beruhte. Es ift oft gefragt worden, und nach dem Erscheinen von Hardenberg's Denkwürdigkeiten mehr als jemals, wie nur diese Katastrophe so plöglich und so im Augenblicke vernichtend hereinbrechen konnte? Die Sache ift, daß diefer Staat zu= gleich fich selbst untreu geworden war und nicht mehr in die Welt paßte, wie sie jekt durch die Revolution und das Regiment Napoleon's geworden war. Mit den Waffen in der hand, tann man fagen, ift der preußische Staat geboren worden. Inmitten der ihn umdrängenden Feindseligkeiten Frankreichs, Defterreichs, Ruflands, Polens und Schwedens hat er nur durch die ununter= brochene Bereitschaft und ftete Tüchtigkeit ber Waffenführung feine Eriftenz behaupten und zugleich zu Macht und Größe gelangen können. Damals nun waltete über dem preußischen Staate eine Sand, die voll milber Schonung die Kräfte deffelben anzuspannen und seine Hilfsmittel rücksichtslos in Anspruch zu nehmen Bedenken trug: fie hatte dem Staate einen Charakter von Friedfertigkeit und Rube aufgedrückt, der der eigenen Entwickelung deffelben widerfprach und zugleich bem Wefen der damaligen Zeit völlig entgegen war. Denn während auf der einen Seite Preugens Napoleon, verzehrt von einem frankhaften Triebe nach Thatigkeit, fich von einem Rriege in den anderen fturzte, mit der einen Sand ein Königreich errichtete, das er mit der anderen wieder umftieß, indessen in seinem Sirne ein ausschweifender Plan den anderen jagte, die zu verwirklichen bann die schrankenlose Kraft seines Willens und seines Geiftes gleichwol versuchte, und während auf der anderen Seite Preugens Raifer Alexander gleichfalls voll unruhigen Thatendranges erft fein Reich zu reformiren, dann Europa zu befreien

unternahm, und in seinem Geiste schon damals die Gedanken trug, die ein Jahrzehnt später die heilige Allianz hervorriesen und den mächtigen Einfluß Kuß-Lands in Europa begründeten — blieb der preußische Staat allein wie underührt von dem neuen und schöpferischen Geiste, der sich allenthalben regte, und suhr sort sich in den alten Geleisen bedächtig weiter zu bewegen. Hier war das 19. Jahrhundert noch nicht angebrochen: man glaubte noch in dem Zeitalter Friedrich des Großen zu leben. Gedankenarm war die Politik Preußens, gebankenarm die Kriegführung.

Wie heutzutage eine Armee erliegt, die mit dem aus allgemeiner Schulpflicht und allgemeiner Wehrpflicht hervorgegangenen Geere fich zu messen waat, fo mußte damals das heer Preugens auseinanderfallen, als es mit dem neugeschulten Seere Frankreichs zusammenftieß. Da war nun die Zeit Sardenberg's wieder gekommen. Haugwitz, der lette Minister des alten Preußens, war mit dem alten Staate gleichsam selbst zusammengebrochen. Auch Hardenberg war in den Anschauungen des 18. Jahrhunderts emporgewachsen und hatte, wie wir wiffen, feinen reichen Antheil an den Ursachen, welche die große Kataftrophe verschuldeten. Aber das ift es, mas hardenberg fo unendlich über feinen Rebenbuhler erhebt: sein empfänglicher und geschmeidiger Geift verlieh ihm die Fähigteit, fich in die neue Zeit zu schicken. Die Scharfe feines Berftandes fah, was diefelbe erforderte; das hereingebrochene Unglück gab ihm die Möglichkeit und die Willenstraft, das für nothwendig Erkannte durchzuführen. Er hat noch einmal vor der Feindschaft Napoleon's gurudtreten muffen; aber auch in der Berbannung hatte er durch seine Rathschläge einen entscheidenden Ginfluß bei der beginnenden Regeneration des preußischen Staates. Und bei der erften Be-Legenheit rief ihn fein König jurud und ftattete ihn mit einer Machtvolltommen= beit aus, wie fie bor ihm noch tein Minifter in Breugen beseffen hatte.

Die reformatorischen Gedanken und Bestrebungen Hardenberg's sind großentheils maßgebend gewesen für die Umbildung des Staates, die sich vor und nach den Freiheitskriegen unter seiner Leitung vollzog und die demselben sein modernes Gepräge gegeben hat. Noch viel durchgreisender und weit bedeutender ist die Sinwirkung gewesen, die er auf die auswärtige Politik des Staates ausübte: die Allianz, die er im Jahre 1813 mit den gegen Frankreich verbündeten Mächten schloß, das Verständniß namentlich, das er gegen alle lleberlieserungen der preußischen Staatskunst mit Oesterreich einging und sestheilt, hat die Politik hervorgerusen, die Preußen ein halbes Jahrhundert hindurch beherrscht hat.

# Aleber Norwegen.

Non

## G. Sauerwein.

Es gibt wenige Lander, in denen man die Beziehungen zwischen der Ratur ihres Bodens und der ihrer Bewohner fo deutlich verfolgen konnte, wie in Norwegen. Das granitne Urgebirge hat hier, man möchte fagen, granitne Menschen hervorgebracht; Menschen, die sich in den scharf geschnittenen Conturen ihrer Individualität zu den kalk- und fandgeborenen Bewohnern ebener Continente etwa ebenso verhalten, wie diese verschiedenen Erdgebilde selber zu einander. Man fieht hier, wie die Geologie mit ihren Urdaten der Erdgeschichte nicht blos die Botanik, sondern auch die Ethnographie der einzelnen Länder höchft wesentlich mitbedingt. Gewiß gibt es, wie Nichts in der Welt nur Gine Ur= fache hat, andere Factoren, die bei der Entwickelung eines Nationalcharakters mit jenen äußeren Bedingungen zusammen wirken, um ein bestimmtes Resultat hervorzubringen — gewisse Keime, welche, unerklärt und unanalpsirbar, tief in der ursprünglichen Anlage eines Stammes, wie eines Individuums liegen. Gewiß hatte fich ein Stamm von Dolichocephalen unter gang gleichen außeren Bedingungen zu etwas von den germanischen Norwegern ganz Verschiedenem entwickelt. Aber daß unter der Anzahl so ähnlich veranlagter germanischer Stämme die Norweger gerade diese bestimmte Entwickelung genommen, daß fie, aus der gemeinsam=germanischen Uranlage heraus, gerade zu dem sich gemacht, was sie heute find: das liegt vor Allem in der eigenthümlichen Natur des Landes, welches fie feit mehreren Jahrtaufenden bewohnen.

Es ift der Standpunkt der Bölkerpschologie, um einen, wie mir scheint, sehr glücklich gebildeten Ausdruck neuer Wissenschaft zu gebrauchen, von dem aus vor Allem ich ein Bild des norwegischen Bolkes vorsühren möchte. Es ift das ein Standpunkt, der gewiß den Zwecken der Anthropologie eben so nahe liegt, wie der wol öfter darin vertretene naturhistorische oder genealogisch-historische. Wol knüpsen gerade auch von letzteren aus sich viele interessante Fragen an die Betrachtung von Norwegens Bevölkerung. Ist sie die erste dort ansässige, oder haben vor ihr schon andere Stämme dort gewohnt? Und ist das der Fall, waren es Tschuden, Verwandte der Lappen, oder was für Völker sonst können es gewesen sein, von denen wir in den reichen und interessanten leberbleibseln aus der Steinzeit eine unzweiselhafte Urkunde vor Augen sehen, während merk-

würdiger Weise die Bronzezeit, in Dänemark sehr reichlich, hier nur äußerst sparsam und sporadisch sich vertreten findet? Die Erörterung dieser und ähn= licher Fragen liegt mir hier fern; jedenfalls sind die germanischen Norweger die ersten historisch beglaubigten Bewohner und wirklichen Bebauer des Landes.

Wann die Stammväter berfelben, gleich den verwandten, ichon dem Tacitus bekannten gothischen Stämmen der Svionen, welche Svithiod ober Svea-Rike, und der Gothanen, welche Gota-Rife, den beiden uralten Beftandtheilen von Schweden, den Namen gaben, von Often her in Standinavien einwanderten, läßt sich schwer auch nur annähernd bestimmen. So viel ist ersichtlich, daß fich der Strom der Eintwanderung, von der Sud= oder Sudost=Rufte aus, in mehreren Zügen über das Land verbreitet zu haben scheint, von denen die Ginen, fich mehr füblich haltend, Schweden, die Anderen, nordweftwärts giehend, Nor= wegen bevölkerten. Letzteres Land erhielt daber seinen Ramen Nord-vegr, Nordweg, das was nördlich liegt 1). Dies ift in der norwegischen Volkssprache zu Noreg abgeglättet, während die danisch-norwegische Form des Namens, Norge, wie das vollständigere ältere schwedische Norrige bezeugt, wol aus Nord-rike, Nordreich, entstanden zu sein scheint, wie Sverige, Schweden, aus Svea-Rike. Da in alter Zeit auch Herjedalen, Jämtland und andere nordweftliche Theile Schwedens zu Norwegen gehörten, während das jekige nördliche Schweden noch gröftentheils von finnisch-lappischen Stämmen bewohnt war, fo leuchtet um fo mehr ein, wie Norwegen, im Gegensate zu dem damals nur den füdlichen und mittleren Theil des jetigen Schwedens einnehmenden Nachbarlande, das nördliche genannt werden konnte.

Dieses in vorhiftorischer Zeit in Norwegen eingewanderte germanische Bolk hat jene dem gothischen und urgermanischen Thpus noch so nabe stehende Sprache entwickelt, welche wir Altnordisch, ober, nach ihrer fpateren zweiten Seimath, gewöhnlich Jelandisch nennen. Im neunten Jahrhundert unserer Zeitrechnung nämlich, als König Harald Haarfagar durch seine Eroberungen Norwegen zu einem Ginheitsstaate umschuf, als er für immer die Macht des Abels brach und die Häuptlinge einer strengen consolidirten Königsmacht unterwarf, da wanderte bekanntlich ein großer Theil der unzufriedenen Aristokraten aus und begründete, ein jeder Häuptling von Angehörigen und Untergebenen begleitet, die aristokratische Republik jenes nordischen Insellandes, welches freilich später auch unter manchen inneren Rämpfen eine bemokratische Berfassung erhielt, und, literarisch ftets in lebhafteftem Bertehr mit dem Mutterlande bleibend, fclieglich auch politisch unter den Scepter norwegischer Könige zurücklehrte. Dieses ferne Island ließ nun bekanntlich der alten angestammten Sprache und Literatur die geschicktefte und forgfältigfte Pflege angedeihen, fo daß, mahrend in Standinavien und Danemark die alte Sprache fich vollständig umgestaltete, dieselbe in Bland auch jett noch mit geringer Beränderung gesprochen wird. Diese Sprache also, nach ihrer späteren Beimath Balandisch genannt, und einige ber wichtigften, gewiß lange Zeit vor ihrer schriftlichen Aufzeichnung traditionell fortgepflanzten literari-

<sup>1)</sup> Hr. Professor Benfen in Göttingen erinnert an eine interessante Analogie, die sandsfritische Benennung bes Dekhan, Dakschina-patha, welches eigentlich Sübweg bebeutet.

schen Erzeugnisse in derselben, welche in dem großen Buche der Edda erhalten worden sind, muffen wir eigentlich als Alt-Norwegisch in Anspruch nehmen.

In Einem Punkte beginnt auch die Gegenwart wesentlich wieder von demselben Ursprunge, wie die älteste Bergangenheit. Das ist der Einsluß der Natur
auf die Entwickelung des äußeren wie des psychischen Lebens. Dieselbe Natur,
welche schwickelung des äußeren wie des psychischen Lebens. Dieselbe Natur,
welche schwin in ältester Zeit das Thun und Fühlen des Normannenvolkes, wie
die Norweger selbst sich nennen, bestimmt hat, und die sich in den ältesten Gedichten der Edda spiegelt, sie gestaltet auch, wenngleich objectiv durch die
Cultur gemildert und subjectiv mehr reslectirt, doch noch immer mit mächtiger Einwirkung das Gemüth sowie das Leben des heutigen Normannen.

Es ift, was zunächft bas Pinchische anbetrifft, intereffant zu vergleichen, welch' verschiedene Sinnegart die verschiedenen großen Bolksstämme Nordeuropa's diefer Einwirkung entgegenbringen. Dem Bewohner der nebligen Hochlande von Schottland und Wales, bem Relten im fernen Weften mit feiner langen inner= lichen Entwickelung und feinem tiefen Sange gur Muftit, ift die außere Natur tvefentlich ein Bild, eine Allegorie, ein Schleier, der etwas Soheres ihm birgt. "Wie über Carmen's grafigen Hügel unbeftandig die Sonne fliegt, fo gieben die Erinnerungen der Vorzeit der Seele des Sangers vorüber", fagt Diffian 1). "Wie Mondesftrahlen auf einem fernen See widerspiegeln," heißt es anderwärts, "dämmern ihm die alten Zeiten empor". Die Natur ift hier, in biefer felbst durchaus reflectirten Auffassungsweise, wesentlich blos eine Sulle, ein Gefäß für einen höheren Inhalt. Durchaus verschieden in diefer Begiehung find die noch in einem viel jugendlicheren Stadium der Entwickelung ftebenden öftlichen Nachbarn der Standinavier, die tschudischen Bölker. Der Finne vertieft fich mit lebhaftem Untheil in die größten Ginzelnheiten feiner Umgebung um ihrer felbft willen. Gin Gleichniß, eine Bergleichung mit Naturgegenftanden oder Phänomen, kennt er wenig; aber Hügel und See, Pflanze und Thier, Alles fühlt er noch als ihm felber verwandt und zugehörig und malt es in feinem großen Epos "Ralewala" mit dem eingehenden Intereffe und der Treue eines Landichaftsmalers, dennoch immer in den Grenzen der Boefie bleibend, weil Alles in beständiger Sandlung und Bewegung erscheint. Cbenso ift es bei dem Esthen in seinem "Kalevipoeg", obwol da schon einerseits mehr im edelften Sinne sentimentale Lyrik sich einmischt, andererseits, in Folge der langen Anecht= schaftsleiden jenes früher hart bedrückten Volkes, eine düftere Phantafie, welche 3. B. in dem Rauschen der Waldbäume die Rlagetone der Abgeschiedenen ju vernehmen glaubt. Auch die neuere Boeffe dieser Bolker zeigt noch großentheils diesen innigen, unreflectirten Zusammenhang. Birken und Blumen, Geen und

<sup>1)</sup> Sollte der Leser bei den folgenden Hinweisungen auf Wolkspoessen Kordeuropa's etwa die bestrittene Echtheit der einen oder anderen entgegen halten, so würde hierauf zu entgegnen sein, daß die Unechtheit derselben gerade einen womöglich noch stärkeren Beweis für unsere Behauptung abgeden würde. Denn Kinder ihres Volks würden doch die Versasser geessen immer bleiben, und die Verschenheit in der Naturaufsassung würde sich mithin als so durche greisend erweisen, daß dieselbe, troß des nivellirenden Einsusses classischer und moderner Bilbung, bei den dann anzunehmenden neuern Versassern, wie Macpherson, in dem Maße hätte hervortreten können.

Wogen, spielen eine große Kolle und schimmern fast überall, in häusig sehr zarter Weise, in die Poesie herein. Man sieht, der Dichter lebt unmittelbar, noch gewissernaßen passiv, in und mit der Natur, welche ihn umgibt.

Böllig anders bei bem Normannen. Die Natur seines Heimathlandes war au gewaltig, um au einem bloken Bilbe fich unterordnen au laffen; au ftreng, um in der kindlichen Phantafie eines Boltes ein fo trautes Zusammenleben gu gestatten, wie bei den tichudischen Boltern; zu ernft felbft, um wie bei den Schweden und übrigen Germanen, überall in anmuthiger Weise als schmückendes Beitverk in die Bolkspoefie herein zu fpielen. Und, fügen wir hingu, zu ernft, zu fehr auf thatfräftiges Sandeln gerichtet, war unter ben Anforderungen einer folden Umgebung auch der Sinn des Volkes geworden, um fich behaglich und beschaulich den äußeren Gindrücken hinzugeben. Der germanische Mensch fah fich hier einer Ratur gegenüber, die er erft bekampfen, von der er fich erft logringen mußte, um ihr dann mit dem ftolgen Bewußtfein der Gbenburtigfeit gegenüberzutreten. Jene nordische Brunhild, welche der Werber erft im Rampfe niederwerfen mußte, ebe er fie zu der Seinen machen konnte, ift ein treues Abbild dieses Berhältniffes. Es gibt viel größere Gebirge in Europa, als die Norwegens; aber fie liegen meift den Menschen, man möchte fagen: weniger hinderlich im Wege. Der Bewohner der Alpenlander hat feine schönen, weiten Thaler, in denen er um die Berge hinwegkommt. Die Gefahren und die Mühsale der Hochgebirge stehen dort vielleicht dem größeren Theile der Menichen verhältnikmäkia fern: wogegen ber Normanne fast überall und ftets in Beruhrung mit ihnen gebracht ift.

Norwegen ift, von dem allmälig dem schwedischen Sügellande fich zusenkenden füdöftlichen Abhang feiner Berge und einigen wenigen Ruftenftrichen abgefehen, durch und durch ein Gebirgsland höchft eigenthümlicher Art. Während bei anderen Gebirgsländern die Auffassung von einem zu Grunde liegenden Niveau ausgeht, auf welchem eben Berge fich erheben, follte man das norwegische Gebirgstand vielmehr als eine große Hochebene auffassen, in der außerordentlich tiefe, aber im Berhältniß zu der Weite jener Hochebenen doch nur schmale Einschnitte fich befinden, welche, in ihrer größten Tiefe vom Meere oder von Landseen ausgefüllt, nur spärlichen Raum an den Bergabhängen und noch weniger am Juffe der Berge für menschliche Cultur übrig laffen. Diese tief in's Land eindringenden Meereseinschnitte und diese Binnenwasser - erstere, sowie auch einige der letteren, Fjorde genannt — waren und find, während Gemäffer fonft meiftens als ein Sinderniß für den Verkehr zu gelten pflegen, bier bei der überwiegenden Schwierigkeit des Landverkehrs gerade die leichteften Berbindungsftraßen, die Bermittler der Posten. Ackerbau kann natürlich in einem folden Lande wegen Mangels an ebener Fläche, theilweise auch wegen des überaus feuchten Klimas wenig getrieben werden. Ausgenommen im öftlichen Lande, fieht man felten mehr als kleine gartenartige Einhegungen von Roggen, Gerfte ober hafer. Dagegen bieten die Abhänge der Berge, von den grunen Geftaden der Fjorde hinauf zu den baum = und buschlosen Bohen und ebenso die weiten und bei dem harten, das Waffer schwer durchlaffenden granitnen Untergrunde häufig moorigen Rücken der Berge, das herrlichste Gras und die duftigften

Aräuter für die Bichzucht. Die Bergweiden mit ihren zahllosen Rühen und anderem Bieh, die Balber, im Guden mit ihrem unerschöpflichen Solgreichthum, im Norden mit ihrem Reichthum an Wild, die Schachten im Inneren der Berge mit ihren Erzen, die herrlichen Obstgarten in sonnigen Grunden und endlich die grünlichen Fluthen mit ihren wimmelnden Scharen der Tiefe müffen ersetzen was der Ackerbau verfagt. Sie thun es auch reichlich, wenngleich nur gegen ernfte und oft mit Befahr verbundene Gegenleiftung von Seiten des menichlichen Aleifies. Mühfam muß bem feuchten Boden bas oft viele Wochen hindurch auf hohen Stangengeruften trodnende Bras entrungen, muhfam auf gefährlichen Pfaden manchmal meilenweit auf menschlichen Schultern in's Thal hernieder Mühfam und gefahrvoll ift die Holzgewinnung und Fortgeschafft werden. schaffung auf den ichroffen Abhängen, auf den stürzenden Gewässern; mühjam und oft den Untergang drohend die Schifffahrt auf den granitummauerten Sunden, an den fteilen Felfentuften, wo den ichiffbruchigen Schwimmern wenig Ausficht bleiben würde, den Fluthen zu entkommen. Mühfam endlich und nicht weniger gefahrvoll war namentlich vor Anlegung der vortrefflichen neueren Runftstraßen ichon der bloße Berkehr über die steilen Felsenjoche, wo ein Fehltritt den Wan= derer in unabsehbare Tiefen fturgen wurde, - ein Berkehr, der im Winter oft blos durch Schneeschuhe ermöglicht ward.

Grauenhaft, von einer gewiffermaßen dämonischen Schönheit, ift manchmal der Blick über die seit ferner Urzeit sich wol im Wesentlichen gleich gebliebene wilde Umgebung von dem Gipfel eines Berges, wo die freundlichen Fjorde verdect find, und das Auge meilenweit über braune Hochflächen, über weiße Schneefelder, über einsame Alpenfeen, und über wildzerriffene, hochgethurmte Felfenwände hinweg schweift, bis wo in blauender Kerne noch höhere Kelsen = und Gletschermaffen, wie etwa auf dem Filefield die rofigen Jotunafielde, die höchsten in Norwegen, den Bliden eine Schrante feten. Un folden Stellen begreift man die wilde Schönheit der großartigsten altnorwegischen Dichtung, jener "Völu-Spa" (Wala's Weifsagung), welche in gewaltigen mythologischen Gebilden den Ur= sprung und den Untergang der Schöpfung schildert. Da begreift man, wie für jene jugendliche Phantafie es ein Riefe, Amer, fein mußte, welcher "am Morgen der Zeiten, da noch nicht Sand war, noch See, noch die fühlen Wellen, da uberall ein gahnendes Chaos war, aber nirgends noch Gras" (Str. 2), welcher da anfing zu bauen und jene gewaltigen Felsen = und Gletschercoloffe auf der entstehenden Erde aufbaute. Da begreift man auch, wie die zerstörenden, die wohlthätigen Kräfte der Natur fich versonificiren, wie jener Kampf des menschlichen Daseins auf die Götterwelt übertragen wird, wie alles Menschliche ichlieflich den Naturmächten erliegt, ja die Götterwelt selber, die gange beitere Lichtseite des Daseins, in den dufteren Ragnaröt untergeht, nicht ohne den Durch= blick auf einen neuen himmel und eine neue Erde, welche aus dem Chaos des Weltunterganges entstehen follen.

Aber nicht nur das Ernste und Düftere, auch das Liebliche, das Schöne ift hier vertreten. Kaum kann man sich an irgend einer Stelle größere Gegensähe in größerer Rähe vereinigt denken, als in Norwegen. Treten wir auf eine jener Höhen, welche von dem Fjord ab wie ein schroff mit senkrechten

Wellenwänden ansteigender, kühngezackter einzelner Berg erscheint, so wird er sich, wenn man oben angekommen, nur als der Borsprung eines weitgedehnten, öden Tafellandes zeigen. Wandern wir weiter, bis der Blick in die Wiordlandschaft entschwunden, oder bis wir durch wallende Nebelwolfen den mächtigen Wöring-Foß seine schäumenden Waffer etwa 1000 Jug hinab in einen unabsehbaren Abgrund fturzen feben: - fteigen wir hinab in diefen Abgrund, und sehen den mächtigen Wafferfturg von schwindelnder Sohe fast auf uns losfturmen, während man taum abnt, wie man dem dufteren Reffel wieder entsteigen foll. Nun geben wir ben wilden Aluf entlang, bis wo er an einer Stelle einen grünlichen See bilbet, rings von starren, himmelhohen Felsen ummauert und so unheimlich dufter, daß felbst der einsame Bogel angftlich und scheu über dem oden Wafferspiegel zu flattern scheint. Es ift das Bild des Acheron; man glaubt irgend ein großartiges Unterweltsbild aus Dante durch Zauberschlag verwirklicht zu sehen. Und doch nur ein kleiner Marsch und wir stehen wieder an den lieblichen Ufern des Hardangerfjords. Da glänzt, während wir auf grüner Muth einherziehen, auf mächtiger Höhe die viele Meilen lange Schneeflache des riefigen Folgefond, in einzelnen Schneefeldern und Gletscherausschnitten, Brae genannt, dem Thale fich zusenkend. Da ftarren zwischen Schnee und Gis die grauen Säupter der Urgebirge empor, zu fteil, zu fentrecht, als daß der Schnee an ihren Seiten haften könnte. Da fturzt unter dem Gletscher hervor ein Wafferfall braufend hernieder in's Thal. Da wallen und raufchen auf den niederen Höhen die hellen Birken, die dunkleren Riefern, da schimmern die malerischen Gruppen hochgelegener Bauernhöfe hervor aus ihrer lichtgrünen Umgebung von Wald und Feld und smaragdener Biese, von einem Grün, wie es das staunende Auge des Fremblings zum ersten Male in solcher wunderbaren Pracht erblickt. Da glänzen die Dörfer mit ihren weißen häusern und Kirchlein tief unten am See bervor aus Wäldern der herrlichsten Obstbäume. Da wandern und tummeln fich auf den Wiesen der grünen Gestade, den schönen Umgebungen vollkommen ebenbürtig, die herr= lichen Geftalten des Sardangerichen Bölkleins, des ichonften Menschenschlages. welchen ich noch je zu sehen Gelegenheit hatte.

Eine solche Natur ist es denn, welche — durch physische Nothwendigkeiten und durch psychische Einwirkung, schroff und unmittelbar in der Urzeit, durch die Cultur gemildert und reslectirt in späteren Zeiten — in großen Zügen das innere sowie das äußere Leben des Normannenvolkes bestimmt hat; welche, indem sie das Bolk zu unablässiger strenger Arbeit nöthigte, es zu einem kräftigen Geschlechte erzog, und indem sie das Land zu einer sast unangreisbaren natürzlichen Festung gestaltete, es vor der traurigen Nothwendigkeit bewahrte, seine besten Kräfte an die blos negative Arbeit einer Abwehr seindlicher Angrisse zu schen verhieße, eine verhältnißmäßige Gleichsörmigkeit des Besitzes herstellte, eine gewisse sinfachheit unterhielt, den Bauer auf seinem entlegenen Eigenthum vor willkürlichen Eingrissen schiebte, und so die sichersten Grundlagen auch zu jener Freiheit im Inneren legte, deren sich Norwegen mit vollem Rechte rühmen dark.

In der Poesie dieses Landes endlich kommt der Einfluß seiner Natur in mehr indirecter, man könnte fast sagen, negativer Weise zur Erscheinung. Weder

in der Form des Bildes, der Bergleichung, wie die keltische Boefie, noch in der Beise unmittelbaren Interesses, liebevoller, realistischer Schilderung, wie das finnische Epos, hat die altnordische Dichtung es mit den Ginzelnheiten der Ratur zu thun. Die weichere Lyrit ift zuruckgedrängt, und ftatt ihrer, als Spiegelbild des rauhen thatkräftigen Lebens der Normannen, hat die epische Poefie fich ent= wickelt. Theils in der prosaischen Form der Sagas werden die Thaten der nordischen Seldenkönige der Erinnerung anvertraut, theils entstehen Balladen, fleine Epen, deren Nachklänge noch heutzutage auf Island, wie in den Volksliedern Norwegens und der Färber Infeln fortleben. Das jugendfräftige Bolt, für deffen wachsende Menge seine nordische Seimath zu knapp wird, fturzt fich. entweder dem blogen Triebe der Selbsterhaltung oder dem edleren des Ruhmes folgend, in ungestümem Thatendrange hervor in die erschrockene Welt des mittelalterlichen Europa's, erobert fremde Länder, die Normandie und England, Neavel und Sicilien, ja trägt den Schrecken der normännischen Waffen weithin bis zu den fernen Ruften des Morgenlandes. Die daheim Gebliebenen indeffen gerathen im Laufe der Zeit außer Berbindung mit den in der Fremde entnationalisirten Bolksgenoffen. Auch die Berbindung mit Island wird allmälig lockerer, je mehr die ursprünglich gemeinsame Sprache fich verschieden in beiden Ländern zu entwickeln beginnt. Ernfte Arbeit im Inneren des eigenen Landes gieht das Gemuth des Normannen immer mehr ab von dem phantaftischen Schweifen in die Werne. Die Berbindung mit Dänemark, die Reformation und mit ihr die Ginführung der dänischen Schriftsprache gibt dem Berftande die Herrschaft über die Phantafie. Dem unruhigen Jünglingsalter folgt das reife des Mannes. Der Wiking, der abenteuernd auszog, um Throne in der Ferne zu erobern, oder um boch, wie es in der Frithiofs-Saga so schön geschildert wird, von unüberwindlicher Sehnsucht nach der schönen nordischen Seimath zurückgetrieben zu werden: der Berferker, der im Ragnarlobbrok's = Liede dem Schlangentode im schrecklichen Rerter mit den ftolgen Worten trott: "ich will lachend fterben" -: fie find verschwunden, aus ihnen hat sich der ernste, ruhige, oft fast nüchtern und profaisch scheinende Normanne unserer Tage entwickelt, in der That eine so normale und gunftige Entwickelung, wie wir sie in dem Grade vielleicht bei wenigen Nationen und bei wenigen Individuen finden mögen.

Der Norweger ist im Allgemeinen ernst, im Wesen, auch im Gesichtsthpus vielsach dem stammverwandten Engländer gleichend, aber leichter und lebhaster auswallend als dieser. Durch das isolirte Wohnen ist die Individualität so start bei ihm entwickelt, wie vielleicht bei wenig andern Bölsern; Maler und Dichter sinden hier Gelegenheit zu den interessantesten Studien an wirklichen Charasterköpfen. In seiner meilenweiten Abgeschiedenheit von Andern muß der Bauer in allen möglichen Dingen sich selber helsen, und erwirdt dadurch eine vielseitige Gewandtheit, eine Freiheit des lleberblicks, die in unserer Zeit der Arbeitstheilung einen um so ersrischenderen Eindruck macht. Die weicheren Seiten des Gemüthst treten bei der beständigen rauhen Arbeit mehr zurück gegen eine Sinnesart, wie sie sich in Björnstjerne Björnson's Versen ausspricht:

"Doch Fried' ift nicht das Befte, Vielmehr, daß man 'was will".

Und dennoch find jene weicheren Seiten vorhanden und treten manchmal plöglich

auf eine überraschende Weise zu Tage, wenn sie sich gleich felten in Worten, und noch seltener in Lyrik, Luft machen 1).

Das Norwegische Bolk ist ein Bauernvolk im vollen und edelsten Sinne bes Wortes; der größeren Städte find wenige, die Hauptkraft des Landes liegt in seinen Bauern. An ihnen, die nie das freie Saupt unter das Joch einer Abelsherrschaft gebeugt haben, fieht man, wie wichtig das Bewußtsein der Unabhängigkeit und freien Selbftbeftimmung für die Entwickelung des nationalen wie des individuellen Charafters fich erweift. Es ift ein Bergnügen mit diesen Leuten zu verkehren, die ohne Unterschied der Person jeden, auch den König, mit dem trauten "Du" anreden. Kaum gibt es in gang Europa eine fo bemotratisch constituirte Gesellschaft und Verfassung, wie in Norwegen. Ein Abel als Stand fehlt ganglich, fogar die von früher datirenden Abelstitel find gegen= wärtig ohne ftaatsrechtliche Bedeutung. Der Präsident des Storthings, Sverbrup, anerkanntermaßen einer der glänzenoften Redner, nennt fich mit Stolz einen Bauern. Und gleich ihm gibt es viele unabhängige, durch Bildung ausgezeichnete Männer, die wenigstens in der Geschichte und alten Sagenpoefie ihres Baterlandes völlig zu Saufe find, aber dabei doch Bauern find und bleiben wollen. Das Militär, von welchem man denken könnte, daß es vielleicht am erften das ariftokratische Element etwas erclusiver vertreten möchte, ist in ganz einziger Weise frei davon. Die gangliche Unmöglichkeit des Duells, welches selbst für die Secundanten mit schweren und schimpflichen Freiheitsstrafen belegt ift, trägt, indem dieselbe auch in Bezug auf gesellschaftliche Ehre Alles auf ein Niveau ftellt, viel bazu bei, die Gleichheit vor dem Gesetze und in der Gesellschaft zu einer vollständigen zu machen. Schwerlich würde felbst der vorurtheils= vollfte Beobachter behaupten konnen, daß der Ton der befferen Gefellichaft darunter gelitten hätte. Derselbe ist ein freier und natürlicher, aber er steht eben baburch dem Ideale wahrer Bildung näher, als da, wo unnöthige, conventionelle Formen ihn einengen. Es ift kaum möglich, fich feinere und liebenswürdigere Menschen zu denken, als man in gebildeten Norwegischen Familien trifft.

Was die Norwegischen Männer der Wissenschaft leisten, unter denen es, wie bekannt, namentlich ausgezeichnete Historiker und Sprachforscher gibt, ist auch bei uns hinlänglich anerkannt, wenn auch wegen mangelnder Kenntniß der Sprache zu wenig im Einzelnen gewürdigt. Biele von ihnen schreiben freilich selbst manche Arbeiten in vortrefflichem Deutsch, dessen gründlichste Kenntniß, wie die des Englischen, unter den Gebildeten ganz allgemein ist. Aber sogar dis in die ärmsten Schichten erstrecken sich die Wirkungen eines ausgezeichneten, wenngleich, den Bedürfnissen der sommerlichen Arbeiten gemäß, blos im Winter betriebenen Schulunterrichts. Wer mit dem Bolke Norwegens in seiner eigenen Mundart verkehren kann, wird erstaunt sein, mit welcher Anmuth es auch gessellschaftlich sich zu bewegen und auf jeden Scherz einzugehen versteht.

<sup>1)</sup> Einige der hier geschilberten Züge scheinen vielleicht mehr ober wenige auch auf andere niederdeutsche Bolksstämme zu passen. Man muß sich aber erinnern, wie bei diesen, z. B. den alten Sachsen und Friesen, die Bedingungen des Jolirtwohnens und des beständigen Kampfes mit den Naturgewalten, mit dem Element des Wassers, in ähnlicher Weise vorhanden waren, wie bei den alten Normannen, und also, abgesehen von der Stammesverwandtschaft, als ähnliche Ursachen auch ähnliche Wirsungen hervorbringen mußten.

Wenn ich vorher von dem überwiegenden Ernfte der Norweger fprach, fo follte damit biefer Sinn für Scherz und humor teineswegs ausgeschloffen werben. Derfelbe gibt fich vielmehr in Bolfeliebern, wie im taglichen Leben, auf die mannigfachfte Beife fund. Unter den Städtebewohnern ichreibt man den Bergern die größte Lebendigkeit zu und erklart dies zum Theil durch die in dieser bedeutenden, einft zu der Sanfa in vielfacher Beziehung ftebenden Sandelaftadt feit Jahrhunderten vor fich gegangene Bermischung mit fremdem, namentlich deutschem Blute. Unter den Landbewohnern ftehen die Leute von Boffe und Hardanger im Rufe ber größten Lebhaftigkeit und Munterkeit, was fich auch theilweise durch bie Nachbarschaft frequenter Wafferstragen erklärt. Biel zurückhaltender und fcmeigfamer find die Bewohner der entlegenen Gebirgelandichaften g. B. Sactersbalen und Tellemarken. Wie weit hierbei und bei anderen Unterschieden außer dem Ginfluß der Lage auch vielleicht Stammesverschiedenheit ju Grunde liegt, ift schwer zu fagen. Man behauptet, und es läßt fich leicht benten, daß im Norden ein Ginfluß lappischen Blutes zu bemerken fei. Ob aber fo weit füdlich wie Boffe, etwa unter bem 60. Breitengrad, in der Gefichtsbildung, wie Ginige behaupten, fcon ein folder Ginfluß bemerklich, das moge dahin geftellt bleiben.

Die Norwegischen Bauern sind durchweg ein sehr gesunder und tüchtiger schöner Menschenschlag, frisch erhalten und gekräftigt durch die anstrengende Arbeit und die vereinte Wirkung von Berg= und Seelust, ohne, wie in manchen Alpengegenden öfter vorkommt, durch ein llebermaß von Anstrengung oder das Klima zu tief eingeschlossener Schluchten in ihrer gleichmäßigen Entfaltung gehemmt zu sein. Die schlanken und wohlproportionirten Eestalten, der seine Teint, die wallenden blonden Haare, und die klaren blauen Augen der Nordeländerinnen sind so bekannt, daß sie nur einer vorübergehenden Erwähnung bebürfen.

Die Psiche bieser kräftigen und hübschen Nordländer entspricht ganz ihrem Aeußern. Wie die Gesundheit aus den rosigen Wangen, so spricht Biederkeit und Offenheit aus dem klaren Auge. Berbrechen sind auf dem Lande saste fast unbekannt. Der Trunksucht, zu der dem Nordländer bei dem niederdrückenden Einstluß des Langen Winters die Versuchung besonders nahe liegt, ist durch ein den Verkauf von berauschenden Getränken stark einschrendes Gesetz zum großen Theil vorzebeugt. Unter den verschiedenen Getränken, welche die Bauern in einigen Gegenden sür sich und besonders gute Freunde aufzuspeichern pslegen, ist gewiß das merkwürdigke ein dermaßen mit Kampher saturirter Branntwein, daß man ob der Wirkungen erschrickt, welche der überreichliche Genuß desselben in einem Lande, welches jetzt kaum an Uebervölkerung leidet, hervordringen könnte. Anderwärts speilich wird wiederum der schärfte Ausguß von gepulvertem Pseffer fröhlich getrunken. Zum Glück beschränken sich jedoch diese eigenthümlichen Getränke auf besonders seierliche Gelegenheiten, so daß sie der Gesundheit kaum ernstlichen Eintrag thun können.

Die Speise der Norwegischen Bauern — es ift absichtlich hier blos von Bauern die Rede, denn sie repräsentiren die Nationalität; die Gewohnheiten der Gebildeten sind ja überall ziemlich gleich — besteht hauptsächlich in "Fladt-bröd" (Flachbrod), einem ganz dünnen, mäßig hart gebackenen Brodkuchen aus Roggen-, Gerste- oder auch wol Hafer-Schrot, entschieden unserem schweren sauren

Schwarzbrod, sowie dem für die Zähne so gefährlichen "Knakkebröd" der Schweden, vorzuziehen; — ferner in Fisch, namentlich Lachs und Lachsforellen, — in Fleisch, außer den allgemein gebräuchlichen Sorten auch Rennthiersseisch, — in verschiedenen Arten von Grüße mit Mehl zubereitet, in Milch und Käse. Daß sie unbewußt sehr gute Diätetiker sein müssen, beweist das Aussehen der Leute.

Die Tracht ist im Allgemeinen sehr kleibsam, bis auf ein in Saetersdalen gebräuchliches, geradezu häßliches Kleidungsstück, welches Hose, Rock, wenn nicht gar noch Kapuze, in Einem vorstellt, und von dem es ein Käthsel ist, wie die Leute es anfangen, in dasselbe hineinzukommen. Uebrigens machen die Hosen und Jacken von schwerem, blauem Tuch zuerst den Eindruck, als sähe man lauter Matrosen. Auch die Uniform der Administrations= und Justizbeamten gleicht jener der Marine=Officiere dermaßen, daß dieses oft Jrrthümer von Seiten der Ausländer veranlaßt.

Die Tracht der jungen Mädchen erscheint geradezu reizend. Die rothen Mieder, "Upplut" genannt, oft mit grünem Besah und mit dem schmucken weißen Borhemd, sind das Hübschefte, was ein junges Mädchen überhaupt tragen kann. Die Hardanger'sche Brauttracht ist sehr eigenthümlich und mit allen den zugehörenden Glöcksein und Zierrathen so kostton, daß nur wenige sie selbst anschaffen, vielmehr dasselbe Stück von einer zur andern verliehen wird. Ueber das "Upplut" kommt bei rauhem Better noch die "Tröha", eine dicke, wollene Jacke, von Männern und Beibern auf gleiche Beise getragen. Hierzu tritt bei Regenwetter gewöhnlich noch Regenmantel, Regenschirm und Regenhut, welche man, bei dem beständigen Borherrschen von Regenwetter an der Bestsüste, scherzhaft als die Nationaltracht, namentlich der Berger, bezeichnet hat.

Die Säuser find in gang Norwegen, mit Ausnahme des größten Theils der Sauptstadt, aus Solz, einem Baumaterial, welches bei dem feuchten Alima, als trockner, warmer und gefünder gerühmt wird. Das einzige Störende bei diefen reizenden und wahrhaft malerisch ausschauenden Wohnungen ift der Gedanke an ihre Teuergefährlichkeit. Doch benkt ber Normanne baran nicht, wenigstens hat er nicht, wie der Finnländer, schon von vorn herein wegen möglicher Gefahr die Feuerleiter als beständiges "Memento mori" an dem Hause besestigt. Aermlichere Bäuser find aus unbekleideten Holzstämmen gebaut, beffere ftets mit Schindeln bedeckt und roth, die feineren dagegen weiß angestrichen, was die schönften Farbencontrafte mit dem frischen Grun hervorbringt, und 3. B. der Stadt Bergen ju ihrer herrlichen Lage, das malerischefte Ansehen gibt. Nur wenige öffentliche Gebäude, zum Theil aus der alten norwegischen Rönigszeit stammend, find von Stein. Diefer Umftand macht, daß Norwegen, fonft das echte Land der Romantik, wenig oder nichts von alten Ruinen aufzuweisen hat, zugleich freilich ein er= freuliches Zeichen, daß auch die Zwingburgen des Mittelalters, fammt jenem thrannischen Druck, von dem fie ein Symbol zu fein pflegen, dem glücklichen Bolte unbekannt geblieben. Bon fehr alten Gebäuden find besonders merkwürdig die alten Holgkirchen, welche, aus der erften Zeit des Chriftenthums ftammend. die ehrwürdigsten Denkmäler des Landes darftellen. Der Stil derfelben ift freilich so wunderbar von allen anderen Stilgattungen abweichend und man möchte fagen, barock, daß es schwer halt, denselben ohne begleitende bildliche Darftellung mit ein paar Worten richtig zu beschreiben. Gine berielben, welcher

Verfall brohte, ift durch Friedrich Wilhelm IV. angekauft und nach Buchwald in Schlesien transportirt worden; eine andere sollte dem Vernehmen nach in das Verger Museum geschafft werden. Gleichfalls sehr alt, wenigstens für Holzegebäude, sind die merkwürdigen Vorrathshäuser in der Nähe der Wohnungen, "Stabbur" genannt, wörtlich "Stäbe-Vauer", weil sie auf hölzernen Stäben oder Pfeilern ruhen, um Mäuse und Feuchtigkeit fern zu halten. In Saetersbalen sah ich dergleichen Bauten, die über zweihundert Jahre alt sind und sich durch die interessantessen auszeichnen. Kunstgeschichtlich interessante Holzarbeiten, z. B. Schränke, sindet man vielsach, und der neuere Geschmack solgt gern jenen alten Vorbildern; man sieht deswegen fast überall auch interessante neuere Holzarbeiten. Die Holz Architektur und das Bedürsniß der Beschäftigung an den langen Winterabenden haben den Sinn hiefür gefördert.

Es ward schon erwähnt, daß feit dem Jahrhundert der Reformation das Danische zunächft als Schriftsprache und bann immer mehr auch als Umgangs= fprache der Gebildeten eingedrungen ift. Daffelbe hat fich freilich in der Ausfprache bort etwas modificirt; es hat sich im Rlang weniger verweichlicht, als in seiner eigentlichen Beimath, es hat etwas von dem Tonfall und manches von der Ausdrucksweise der Bolkssprache aufgenommen, aber es ift im Ganzen boch diefelbe danische Sprache geblieben, welche bort freilich Norwegisch genannt und, indem man zuweilen die Gigenthumlichkeiten in Aussprache und Tonfall, in Ausdrucksweise und Wortvorrath, mit dem Vergrößerungsglase betrachtet, wol auch als eigene Sprache bem Danischen entgegengeset wird. Neben biefer danisch-norwegischen Schriftsprache, welche in Rirche und Schule, in Gefcaft und vor Gericht, wie als Umgangsfprache ber Gebilbeten ausschließlich herrscht, hat sich nun aber das Altnorwegische, also die Sprache der Edda und ber isländischen Sagas in eigenthumlicher Beise unter dem Landvolk weiter ent= Bis etwa zum sechzehnten Jahrhundert, so lange das Altnorwegische noch Sprache des gangen Bolfes war, laffen fich die erften Stufen diefer Ent= wickelung noch literarisch an manchen Schriftbenkmalern verfolgen. Da tritt mit einem Male das Danische an die Stelle, und alle Lebensäußerungen des Altnorwegischen verschwinden, bis erst etwa im vorigen Jahrhundert von Neuem ein gewiffer Sinn für die alte Bolksfprache fich regt, humoriftische Gedichte und Schwänke in derfelben an den Tag kommen u. dgl. Doch war die Sprache dem Gebildeten mittlerweile gang fremd und fast unverständlich geworden, Norwegen hatte fich vollständig der dänischen Literatur angeschloffen und felber zu diefer ein gablreiches Contingent von Autoren gestellt, unter ihnen namentlich den bebeutenden Luftspielbichter Holberg aus Bergen. Erft diefes Jahrhundert brachte, wie fast überall, so auch in Norwegen, ein neues Erwachen des Nationalbewußt= feins. Noch bevor diefes in Bezug auf die Sprache felbft in burchgreifendem Maße sich geltend machte, schlugen bedeutende Dichter, wie Welhaven und Wergeland - im Gegenfat zu den meiften früheren Dichtern, welche gang und gar in banischem Wefen aufgegangen waren, leider auch in fehr ftarkem polemischen Gegensatz zu einander - einen neuen Ton an, in welchem das national=nor= wegische Element viel ftarter durchklang, als jemals vorher. Aber neben dieser ftärkeren Betonung nationalen Wefens auch im Gewande der dänischen Sprache machte fich alsbalb - gefordert vielleicht burch die Bereinigung mit Schweden,

ftatt wie früher mit Danemark, und durch das freisinnige Verfassungsleben seit diefer Bereinigung, jedenfalls aber in lebereinstimmung mit ähnlichen Erscheinungen in anderen Ländern - eine Richtung geltend, welche jene Sprache felbft abzuwerfen und die altnorwegische Volkssprache, zunächst in Literatur und Poesie, bemnächst auch in Handel und Wandel, als Geschäfts= und Berkchresprache wieder jur Geltung zu bringen unternahm. Diefe Richtung, welche noch bis auf den heutigen Tag besteht und welche man mit dem Namen "Maalftraverne", Sprachstreber, bezeichnet, hat Außerordentliches geleiftet in der Wiederherftellung, wenn man fo fagen barf, des Sprachbewuftseins. Die Gebildeten, welche früher die Bolkssprache verachteten und kaum eine Ahnung von dem Werthe deffen hatten, was fich in ihr durch uralte leberlieferung dem Bolke erhalten, wurden, auch wo sie der neuen Richtung opponirend in den Weg traten, doch aufmerk= fam und lernten die Bolksiprache wieder kennen und achten. Es erhob fich theils eine jugendlich=frische neue Literatur in der neu an's Licht gezogenen Sprache, theils wurden ihre alten Schähe an Bolksliedern hervorgefucht und neu gewürdigt. Aber auch die banische Schriftsprache ward burch Aufnahme volksthumlicher, dialettischer Elemente bereichert und verjüngt, und die Literatur in dieser Sprache schlug noch in viel höherem Grade als bei jenen oben genannten Schriftstellern eine nationale Richtung ein, sowol durch vielfache Annäherung an volksthümliche Redeweise, als durch Bearbeitung nationaler Stoffe, wie dies bei dem Märchenerzähler Asbjörnfen und den auch bei uns berühmten Dichtern Biornftjerne Björnfon und Senrit Ibfen hervortritt, wahrend Winge das haupt derer wurde, welche geradezu gleich unseren Klaus Groth und Frik Reuter in der Bolkssprache zu erzählen anfingen.

Der Mann, der allen diesen Bestrebungen den wissenschaftlichen Halt gegeben, der die schwere, sast abschreckende Aufgabe glänzend gelöst hat, die durch Jahrhunderte lange Trennung des gegenseitigen Zusammenhanges, bei dem seletenen und schwierigen Berkehr zwischen den einzelnen Gegenden, in eine Menge von Dialekten zersplitterte Volkssprache in ein grammatisches Shstem zu bringen, vielmehr das bei aller Zersplitterung doch in allen Dialekten zu Grunde liegende grammatische System zu erkennen und in sprachwissenschaftlicher Weise klar darzustellen; — der Mann, der dieser musterhaften Darstellung der zersplitterten Dialekte seiner Muttersprache eine gleiche vorzügliche Darstellung des Wortschaftes berselben, und zugleich als volksthümlicher Dichter eine Verwerthung dieses Sprachschaftes zu den schönsten patriotischen Liedern wie z. B. jenes allverbreiteten

"Lat ossaldrig forfadrene glöyma 1)

folgen ließ: er verdient es, daß sein Name auch unter uns mit Auszeichnung und Hochachtung genannt werde. — Er heißt Jvar Aasen; und mit keinem würdigeren Namen könnten wir diese unsere flüchtigen Bemerkungen über Norwegen und norwegisches Bolksthum schließen.

Wir Norddeutschen dürften es als ein Glück schapen, wenn für unser Plattbeutsch in wissenschaftlicher Darstellung halb so viel gethan wäre, wie dieser Mann in ein paar Büchern für das Norwegische gethan hat.

schönen Nationalliedes:

<sup>-----</sup>

<sup>1) &</sup>quot;Lagt uns nimmer ber Borvater bergeffen."

# Kleine Geschichten aus den Wergen.

## <sup>Von</sup> Ludwig Steub.

Der Autor, der diese Geschichten dem freundlichen Leser darbietet, wünscht auch ihre Genesis turz besprechen zu bürfen, da deren Renntniß leicht einigen Einfluß auf ein mildes Urtheil äußern könnte. Es hat nämlich derfelbe feit mehr als einem Menschenalter ichon so zahlreiche Schriften, Bücher und Werte über die Alpen und ihre Bewohner zu Tage gefördert, daß er jekt glaubt, es fei des Guten genug geschehen und daher an eine Auflösung des Geschäftes und Einziehung der Firma, oder (nach Dr. Windthorft) an Schließung der Boutique zu denken. Bei der Musterung des Lagers fallen ihm aber hier und da noch einige übergebliebene "Stoffe" in die Hand, die er, um aufzuräumen, auch noch gerne absehen möchte. Warum sie übergeblieben, ist schwer zu sagen - viel= leicht hat sich der Autor am rechten Orte, wo sie hingehörten, gerade nicht an fie erinnert, vielleicht hat sich ein solcher Ort bisher noch gar nicht gefunden; vielleicht hat sie jener nur übersehen, weil sie so auspruchslos find. Bemerkt kann noch werden, daß gar Nichts daraus zu lernen ift; indessen darf ja der Schriftsteller zuweilen auch unterhalten. Ob diese Wirkung erreicht wird, hängt allerdings zum großen Theile von der Stimmung des Lesers ab, und insofern ift es unvorsichtig, sie vorauszusagen. Anderseits kann man aber, wo keine Belehrung zu bieten ift, nicht wol weniger als Unterhaltung versprechen, wenn man nicht geradezu Langweile in Aussicht stellen will, was doch selbst jene Autoren, die am meisten dazu berechtigt wären, nur schwer über's Serz bringen fönnten.

I.

Wie Trunksucht, Neppigkeit, Altramontanismus, Socialdemokratie und andere Gebrechen der Zeit nimmt jett auch das Schnarchen immer mehr überhand. Man behauptet, die besten Schnarcher wüßten selber nicht, daß sie jenem Laster ergeben seien, und während ihnen andere vorwersen, sie hätten auf gemeinschaftlichen Reisen schon oft den theuersten Jugendsreund an sich gekockt und in dieselbe Stude geködert, um dort seinen Schlaf zu morden, betheuern sie, die Nebelthäter selber, sie hätten während der Zeit die harmlosesten Träume geträumt

und nicht daran gedacht, einen verlegenden Laut von sich zu geben. Ich habe aber leider auch schon manche Nacht dieses kurzen Lebens an irgend einen theuren Schnarcher verloren, so z. B. eine zu Heidelberg in der Stadt, eine andere auf dem Inselsberg in Thüringen, eine dritte in der nächsten Nähe, zu Kufstein in dem wundersamen Land Tirol; doch soll hier nur von der letzten die Kede sein.

Damals kamen wir also, nämlich ich und ein lieber Freund, der auch lhrischer Dichter, von dem luftigen Wirthshaus zum feuerigen Tagelwurm am Audorfer Berg herunter und ruhten als wegemübe Wanderer zuerst in der berühmten Klaufe aus, einem schattigen Weingarten, dicht an der baberischen Landmark, wo alle Bilger, die von Mitternacht kommen, gerne einfallen, um den rothen Tiroler zu begrußen und ihm die erste Ehre zu bezeigen. Bielleicht find wir in diesem Stücke etwas zu energisch vorgegangen, jedenfalls kamen wir später in glücklichfter Stimmung bei Frau Auracher in Rufftein an, in beren vielbelobtem Gasthaus wir das Nachtlager zu nehmen gedachten. Die freundliche Wirthin ließ auch, als wir uns in unsere Gemächer zurückzuziehen wünschten, sofort "das Raiserzimmer" erschließen, in deffen trefflichen Betten wir die schläf= rigen Glieder zur Ruhe legten. Mein theurer Freund schloß auch unverzüglich die blauen Augen und begann bald die weite Stube mit jenen dröhnenden Salven zu erfüllen, welche, wie traurige Erfahrungen mich belehrt haben, oft ununterbrochen bis zum anderen Morgen andauern. Anfangs glaubte ich fie ignoriren oder überwinden zu können, allein ich fah bald ein, daß man mit ihnen rechnen muffe, zumal, da sie immer kräftiger wurden und mich wie die Posaunenftoge des jüngsten Gerichts immer wieder aus dem Schlaf des Gerechten schreckten. Ich ftand nach einiger Zeit wieder auf, legte mich an's Fenfter, welches wenigstens eine schöne Anficht des Bollmonds bot, dann abermals auf's Lager, zündete ein Licht, eine Cigarre an, schlug ein Buch auf, verfuchte von Neuem die Welt zu vergeffen und dem glücklicheren Lyriker in's Reich der Träume zu folgen, aber dies Alles führte ebensowenig zum Ziele, wie die Ansprachen, welche ich von Zeit zu Zeit an meinen Poeten richtete. Lettere ftorten ihn zwar vorübergehend auf, er gab schlaftrunken die heiligsten Versiche= rungen, daß er fich fortan bezähmen werde, allein diese waren kaum gegeben, als er fich wieder auf die andere Seite legte und von Neuem jene wilden Weisen anstimmte, die so schwer in Worte zu fassen sind. So lag ich denn endlich abermals am Fenfter und fah verzweifelnd in den stillen Mond, als ich aus naher Ferne die flüfternden Tone einer Cither vernahm. Ach, dachte ich mir, da wird gewiß noch getanzt - ob es nicht am Ende angenehmer ift, tanzen zu feben, als schnarchen zu hören? — Ich ging den Tönen durch den Corridor leife nach und tam zulet in die Bauernftube, wo Cilli und Rathi, die jungen Schenkinnen, mit ein paar jungen Jägersburschen sich noch fröhlich im Reigen drehten, während ein Anderer die Cither dazu schlug.

Meine Erscheinung erregte einiges Aufsehen, denn um diese Zeit hatte mich da Niemand mehr erwartet. Die Mädchen kamen auch sogleich heran und fragten sorglich, ob mir etwas Unliebes begegnet sei.

"Ach, mein Freund," sagte ich, "fingt im Schlase so schreckliche Lieder, daß ich felbst nicht schlafen kann!"

"Traurig!" sprach Cilli, "es ist aber kein anderes Zimmer frei."

"So nehmt doch nur die Matrage heraus und legt fie auf den langen

Tisch im Lefezimmer; so wird's schon geben."

Die Mädchen verschwanden und kamen nach einiger Zeit mit fröhlichem Lachen zurück. Sie hätten die ganze Bettstatt herüber verpstanzt, und der andere Herr habe gar Nichts gemerkt. So wünschte ich denn gute Nacht und schloß im Lesezimmer die müden Augen, umgeben und behütet von den edelsten Erzeugnissen des deutschen Geistes, der Allgemeinen Zeitung, der Neuen freien Presse, der Gartenlaube und anderen. Schnell überfiel mich auch der langersehnte Schlaf, aber wenn ich je erwachte, so hörte ich immerdar durch die dünne Bretterwand wie serne rollende Donner die Melodien meines lieben Freundes.

Als dieser am nächsten Morgen erwacht war, rieb er sich lange die blauen Augen, um so länger, als ihm die Gegend ganz verändert schien. Dort in der Ecke, neben dem Divan, war gestern noch eine lange und breite Bettstatt gestanden, aus welcher ihm jeht ein lieber Freund entgegenlachen sollte. Aber nicht nur diese war sort, sondern auch der Freund schien sich in Nichts aufgelöst zu haben. War die Bettstatt selbst davon gegangen? Unmöglich! — Hatte sie Jemand sortgetragen? — Wahrscheinlich! Aber wer denn? Und der Freund — war er auch mit sortgetragen worden? Gewaltsam oder freiwillig?

Auf alle diese Fragen, so oft er sie auch stellen mochte, fand der erwachte Dichter keine Antwort, und doch zögerte er lange, sich des Räthsels Lösung von Anderen zu erholen. Endlich griff er entschlossen nach der Schelle, und alsbald trat Cilli kichernd in den Saal.

"Kannst Dich nicht exinnern — ist da drüben gestern nicht eine Bettstatt aestanden?"

"Ich mein' fast auch!" antwortete das Mädchen mit seiner bekannten Schalkheit.

"Wo ift fie aber hingekommen?"

"Sie fteht jest druben im Lesezimmer."

"Ift fie da felbst hinübergegangen?"

"Ah, das doch wol nicht."

"Ja, wer hat fie denn dahin geschafft?"

"Ich und die Kathi."

"Und der andere Herr? Sabt Ihr den auch mit hinübergetragen?"

"Nein, der ist schon selber gegangen. Er hat sich mitten in der Nacht geflüchtet!"

Mein lieber Freund war durch diese Erklärungen wenig aufgeklärt, und boch schien es ihm nicht recht geheuer, der Sache weiter nachzusorschen. Die schalkhafte Gilli, die nicht aufhörte, in ihr Schnupftuch zu kichern, dünkte ihm heute versänglicher als je. Endlich hob er wieder an:

"Ja, aber hat denn die Bettstatt hinüber verlangt, oder der andere Berr?"

"Schon doch der andere Herr."

"Aber warum denn?"

"Er wird's schon gewußt haben!"

"Dann weißt Du's doch wol auch?"

"Ja, ich wüßte es schon auch, aber — —"

"Nun, fo fag's doch endlich!"

"Nu, in Gottes Namen — weil Sie im Schlaf so schrecklich gesungen haben!" Bei diesen Worten schlug aber unsere Cilli die Schürze über ihr liebliches Angesicht, sprang muthwillig zur Thüre hinaus und laut lachend über den Corridor, so daß ich, der lesend im Lesezimmer saß, gleich zu mir selber sagte: Jett ist die Bombe geplatt!

Ohne Berzug trat ich also in das Kaiserzimmer, wünschte meinem lieben Freunde einen gar schönen guten Morgen und erklärte auch sogleich, um ihm eine Frage zu ersparen, wie die ganze Geschichte zusammenhänge, worauf wir denn ein herzliches Gelächter ausschlugen. — "Ich glaube," sagte der Dichter zulett, "in meinem Leben noch nie geschnarcht zu haben. Aber der rothe Tiroler in der Klause! Wir haben ihm vielleicht doch zu viele Ehre erwiesen."

#### II.

Jene Nacht war am Ende doch nicht so übel dahingegangen; etwas schlimmer gestaltete sich eine andere, die ich vor wenigen Jahren zu Reut im Winkel erlebte, in einem schönen Alpendorse südlich vom Chiemsee, dicht an der Grenze von Tirol.

Damals stand zu Reut im Winkel ein Beteranensest und die Enthüllung des Denkmals bevor, welches auf dem stillen Friedhose den gesallenen Helden des letzten Krieges errichtet war. Dazu strömten aus weiter Nachbarschaft, aus baherischen Landen wie aus tirolischen, die Schützen mit ihren Fähnlein und ihren Spielleuten, viele Kriegsmänner, die selber mitgesochten, der Herr Kentbeamte Beetz von Traunstein, auch ein bajuvarischer Schriststeller von hohem Geist und tiesem Gemüth, sowie andere mehr oder weniger bekannte Celebritäten herbei.

Um Sonnabend ließ sich auch schon in den beiden angesehenen Wirthshäusern des Dörfleins das regste Leben vernehmen: die Alpenfänger fangen, die Cither= spieler spielten, die Redner toastirten. Mit seltener Borsicht hatten auch die beiden Wirthinnen des Ortes für diese besondere Gelegenheit eine hübsche Anzahl hubscher Jungfrauen in Amt und Pflicht genommen, so daß die Sumpen, die Würstchen, die Schweinshareln, kurz, alle Leckerbiffen, die das ländliche Herz nur verlangte, faft schon auf dem Tische standen, ehe der Wunsch noch ausgesprochen tvar - eine Erscheinung, die den zugezogenen Tirolern gewiß noch ftärker auffiel. als den anwesenden Bajuvaren, da die fogenannte "Bedienung" in ihrem Lande fast noch mehr zu wünschen übrig läßt, als in dem alten und berühmten Bergogthum Ober- und Nieder-Bayern. So fagen wir einst zu sieben oder acht an einem guten Tage in der oben belobten Aufsteiner Alaufe und harrten nach der Suppe fehnsuchtsvoll dem Rindfleisch entgegen, jedoch fo lange vergeblich, daß unfer Freund, Dr. Bölk, der Reichsbote, endlich eine Cigarette hervorzog, fie angundete und glucklich zu Ende brachte, worauf dann ploglich die zweite Tracht erschien und mit allgemeinem Halloh begrüßt wurde. "Das gefällt mir fo gut bei Euch," sagte da Dr. Bölk zur flinken Marie, die die Schüffel auf ben Tisch gestellt, "daß man zwischen jeder Speise gerade eine Cigarre rauchen fann!"

Doch kehren wir wieder nach Keut im Winkel zurück und in den fröhlichen Lärm, der sich damals unter den zahlreichen Gästen erhob. Damals also schlich allmälig die Mitternacht heran, aber ehe sie noch in's Land gekommen, fragte ich die Wirthin mit dem saracenischen Kopstuch, welches einst unser Scheffel besungen, wie es denn mit der Liegerstatt beschaffen sein werde. "Ja, eigenes Zimmer," sagte sie, "habe ich nicht mehr — Sie müssen sich noch einen anderen Gast zu sich nehmen. Dort sitzen drei recht ordentliche Herren — suchen Sie sich den besten auß!"

Also sprach ich die drei ordentlichen Herren an und sagte: "Heute können wir nur paarweise untergebracht werden, verehrte Festgäste! Aber ich wünschte einen ruhigen Schlaf zu thun und es gibt jetzt so viele Schnarcher — — "

"Ich schnarche nicht!" rief da einer von den Dreien und suhr gleich energisch in die Höhe. "Ich schnarche gewiß nicht; auch habe ich eben ausgetrunken und stehe zu Diensten."

Der Sprecher war ein trefflicher Maler und fleißiger Zäger, mit dem ich schon öfter zusammen gewesen, ohne ihn gerade näher kennen zu lernen. Er mochte um fünfzehn Jahre jünger sein, als ich, hatte lange Zeit in Paris gelebt und dort einen angenehmen Schliff erworben. Ein langer Aufenthalt im Gebirge hatte aber auch jene biedere Gemüthlichkeit in ihm entwickelt, welche umberdorbene Herzen so schonlichen für sich einnimmt. Unter den drei ordentlichen Herren schien er mir unbedingt den Borzug zu verdienen.

Wir gingen also in das angewiesene Zimmer hinauf und legten uns zu Bette. Der Maler führte aber auch einen großen Hund mit sich, Namens Flora, einen edlen Jagdhund, den er lange streichelte und fortwährend belobte, zumal wegen seiner Wachsamkeit, was mir sehr beruhigend schien.

Wir selbst wechselten nur wenige Worte und wünschten uns dann gute Nacht. Alles schien sich bestens anzulassen, und ich lag vielleicht schon in den ersten Träumen, als in der anstoßenden Bettstatt eine eigenthümliche Unruhe bemerklich wurde. Bald darauf konnte man ein leises, mühsam unterdrücktes Seufzen, Stöhnen, Kreischen vernehmen. Aengstlich suhr ich empor und ries:

"Was fehlt Ihnen, Herr ++, sind Sie trank?"

"Pf, pf, pf," antwortete der Maler.

"Soll ich Hilfe holen, den Bader, den Arzt?"

"Pf. pf. pf."

"Aber reden Sie doch; was fehlt Ihnen benn?"

Endlich war der Anfall überstanden; der Maler ergriff das Wort und fagte:

"Das ist ja ein altes Uebel von mir."

"Ein altes llebel?" fragte ich überrascht.

"Ei, das wiffen Sie nicht?"

"Ja, wie foll ich's benn wiffen?"

"Das weiß ja die halbe Stadt, daß ich vor dem Einschlafen immer Alpdrücken bekomme, niederträchtiges Alpdrücken."

"Und wie lange dauert es denn?"

"Wenn mehrere Anfälle kommen, oft anderthalb Stunden; nachher aber kann ich herrlich schlafen."

21\*

Dieses gelang mir nun leider nicht. Die Vorgänge in dem Befinden meines Nachbarn interessitren mich in dieser Stunde sast eben so viel, wie die gesammte orientalische Frage, wie Bessardien, Rumänien, Bulgarien und das ganze illhrische Dreieck mit einander; wie ein wachsamer Diplomat lag ich schlasso auf der Lauer, um auch von dem leisesten Kreischen Act zu nehmen. Wie gerne hätte ich auf meinen freudelosen Posten, auf dem doch keine Anserkennung zu erwarten war, verzichtet und mich auf eine Villa am Genser See zurückgezogen, aber da löste mich Niemand ab und die fortdauernden Bewegungen im Inneren des Nachbarlandes ließen mich kein Auge zudrücken. So gingen sünf gleichgestimmte Anfälle und anderthalb nächtliche Stunden vorüber. Endlich, als Alles überstanden schien, fragte ich leise: "Run geht's doch wieder besser?" worauf Jener erstaunt: "Ja, sind Sie noch wach? Aber nicht wahr, ich schnarche nicht; da können Sie ruhig sein."

Nunmehr hatte die Thurmuhr aber schon halb Zwei geschlagen, und die Zecher in der großen Bauernstube, die discher wie sestgekittet aneinander gesessen, begannen nachgerade klüssig zu werden, sich in einzelnen Tropsen abzulösen und ebenfalls das Lager aufzusuchen. Zu uns herüber, in den Neubau, waren viellicht noch etliche zwanzig Gäste, Alpensänger, Citherspieler, Redner, Kriegsmänner, Schützen, Wirthe, Jäger und Bauern bestimmt, da wol ein Dutzend Betten und außerdem noch ein großes Heulager in Bereitschaft stand. So kam denn der Erste die lange Stiege herauf, und zu gleicher Zeit schoß die edle Flora unter des Malers Bette hervor und auf die Thüre zu, an welcher sie ein Bellen erhob, als wenn es auf Leben und Tod ginge. "Bravo, bravo!" sagte der Gebieter ganz fröhlich; "hab' schon gedacht, die Bestie verschläst die ganze Kirchweih'. Aber leg' dich nur wieder, Flora; bist schon brav: das ist der alte Wirth von Wessen; den kenn' ich an seinem Gang — der thut uns Nichts, gute Flora!"

Balb nachdem der Wirth von Wessen seine Ruhe gesunden, trippelte wieder ein Zecher vorbei, der sich mit einem anderen Wesen schaft unterhielt, welches ein weibliches zu sein schien. Neuer Triumph für die gute Flora, denn sie bellte, als wenn sie den Mond vom Himmel herunterbellen sollte.

"Prächtiger Hund!" sagte da der Maler, voll Hochachtung für seinen Jagdegesellen. "Ich nähme nicht fünfzig Ducaten dasür. Diese Wachsamkeit! Zest könnt' ich schlafen, wenn ich wollte, aber der Hund macht mir viel mehr Spaß. Geben Sie Ucht, er läßt nicht Einen in's Bett, ohne daß er Appell gibt. Doch sei ruhig, Flora! das ist der Jägerfranzl von Markwartstein — den kenn' ich an der Stimme; scherzt mit der Resel; die leuchtet ihm hinauf. Leg' dich nur, Flora! — Ein prächtiger Hund!"

Nunmehr hatte aber die Thurmuhr halb Drei geschlagen, und die Zecher, die sich bisher nur einzeln aus der frohen Taselrunde weggeschlichen, kamen allmälig in größeren Häuslein, zu Drei und Vier herüber, um noch ein paar Stunden der Ruhe zu pflegen. Die wackere Flora begrüßte jede Schar mit ihrer klangvollen Stimme, die immer kräftiger anschwoll, je mehr Leute sie zu erschnuppern schien. Der Maler spendete nach jeder Leistung seine besten Worte und fragte mich öfter, ob ich sie nicht auch für ein ungewöhnliches Wesen hielte. Über unserer Flora dünkte ihre Ausgabe auch dann noch nicht gelöst, als unser

Neubau die ihm bestimmten Gäste schon alle ausgenommen hatte. Sie blieb vielmehr wachsam auf ihrem Posten, und wenn im alten Wirthshause drüben noch eine späte Thüre auf= und zuging und der Laut verhallend herüberdrang, so gab sie noch immer, wenn auch mit gedämpster Stimme, ihre Ausmerksam= keit kund.

Endlich hatte es auf dem Thurme halb vier Uhr geschlagen, und nunmehr lagen außer uns Dreien im ganzen weiten Wirthshause die Gäste alle sicherlich in tiesem Schlase. Der Maler benutte diesen Augenblick, um noch einmal die glänzenden Leistungen seiner Flora zusammenzusassen, rief sie kosend zu sich auf's Lager und schloß dann mit solgenden Worten: "So, jetzt können wir ruhig schlasen. Ich schnarche gewiß nicht!"

"Aber es ist ja schon der helle Tag," entgegnete ich, "und die Sonne muß gleich heroben sein. Im Dorse wird's wol bald lebendig und so gehe ich lieber hinunter und lasse mir ein Frühstück geben. Sie aber haben Ihr Wort als Ehrenmann gehalten! Sie haben wirklich nicht geschnarcht!"

#### III.

Manche Touristen haben gern einen Führer um sich; andere gehen lieber allein. Letzterer Methode gebe auch ich den Borzug, wenn die Steige nicht gar zu bedenklich sind. Man verirrt sich wol zuweilen, muß auch hin und wieder ein Gaisweglein gehen, das man lieber verwünschen möchte, aber, wenn man unversehrt durchkommt, so hat man danach auch seine Freude an den glücklich überstandenen Fährlichkeiten.

Anders liegt jedoch die Sache, wenn der landsfremde Reisende am späten Abend, vielmehr bei eingebrochener Nacht auf der Station ankommt und noch einen weiten, unbekannten Weg vor sich hat. Dies war vor etlichen Jahren mein Fall, als ich im Spätherbst um halb acht Uhr auf der Station — der letzten deutschen — in Salurn ankam, um einer sreundlichen Ginladung zu folgen, die mich nach Margreit zu Herrn v. W. beschied. Dahin ist jedoch von jenem Dorfe eine gute Stunde zu gehen, zwar auf einem hübschen Sträßchen, aber da mehrere solche durcheinander lausen und die Gegend unbewohnt ist, so schien ein pristundiger Begleiter doch immer eine tröskliche Beigabe.

Es war also schon sinstere Nacht. Bei schwachem Lampenschimmer sah man einige dunkle Gestalten aus der dritten Classe steigen, worauf der Zug wieder davonrollte. Da ich mit diesem von Trient gekommen, so dachte ich, die Ausgestiegenen würden wol zumeist Italiener sein und rief das Häusgestein also herzhaft an: "Non c'e nissuno che vada a Margre?" (Ist da Keiner, der nach Margreit geht?) Einer der Angerusenen gab auch gleich Antwort, aber in der theueren Muttersprache, und sagte: "Keden S' nur deutsch, lieber Herr! Ich bin von Margreit und geh' jetzt heim. Da können S' gleich mitgehen!"

In demfelben Augenblicke langte er auch, aber artig und bescheiben, nach bem Rangchen, das mir über die Achsel hing und sagte:

"Das könnte ich leicht tragen, damit Sie leichter gehen!"

Dies hatte er aber kaum gesprochen, als er die ausgestreckte Hand wieder zurückzog.

"Ist vielleicht doch besser," meinte er nun, "wenn Sie 's selber tragen. Sie könnten leicht glauben, ich gehe Ihnen durch damit. In unseren Zeiten darf man Niemand trauen."

"Aber doch Ihnen, hoff' ich."

"Ei, warum denn?" entgegnete ex; "mein Bater hat zwar ein Anwesen in Margreit; ich hab' ein Handwerk gelernt und diene jett bei den Kaiserjägern. Ich bin, glaub' ich, ein ganz ordentlicher Bursch', aber Sie können ja das Alles für verlogen halten. Ich könnte auch der größte Lump sein!"

Seltsamer Anfang einer neuen Bekanntschaft! Aber obgleich ich aus der Phhstiognomie des jungen Mannes keinen Kath erholen konnte, da wir schon aus dem Bereiche der Bahnhofslampen waren, so wurde ich doch nicht bedenklich, denn in seiner Sprache und in seinem Bortrag lag eine Treuherzigkeit, die mich

vollständig beruhigte.

Nach einer mäßigen Weile waren wir an eine Stelle gekommen, wo ein Fußweg von dem Sträßchen abging. Es war da Alles ringsum wild verwachsen; dichtbelaubte Kastanienbäume, undurchdringliches Buschwerk, unwegsame Weingärten, mehr als mannshohe Maisselder theilten sich in dem schmalen Thalgrund. Die schwarzen Berge schauten sast schauerlich herein.

Da hob der Landsmann wieder an:

"Und jest müssen Sie mir halt doch Ihr Vertrauen schenken, denn jest gehen wir den Fußweg da. Das Sträßel ist zu weit um; der Fußweg aber ist hübsch schmal, geht etjemal über einen Graben und dann wieder langmächtig durch die Türkenselber. Da könnt' Sie Einer leicht in den Graben wersen, oder auch im Türken durchthun und 's Geld davontragen, und dis man Sie morgen fände, wär' er mit dem Nachtzug schon zu tiesest im Wälschland unten und könnt' ihn kein Mensch mehr erfragen."

Ich schwieg, weil ich wirklich Nichts zu antworten wußte — nach einiger

Weile aber fuhr mein Führer wieder fort:

"Sonderbar ist's aber schon, daß Sie so mutterseelenallein einen solchen Fußweg gehen."

"Ei, da sind ja Sie bei mir!"

"Ja, mich kennen Sie aber nicht. Sie wissen ja gar nicht, wer ich bin. Wär' wirklich nicht zu wundern, wenn Ihnen was geschäh'."

"Ja, wer soll mir denn was thun?"

"Nu, wer? Ich zum Beispiel — ich könnte Sie jetzt gleich hinterrucks niederwerfen und Ihnen 's Meffer drei Mal im Leib umkehren — dann wär's aus!"

"Nu, nu! Ich habe da doch auch einen Stock mit einer eisernen Spike."

"D, der Stock!" sagte er lächelnd, "der hielte mich nicht lang auf. Den twollte ich Ihnen aus der Hand reißen und Ihnen durch's Gedärm sahren da= mit, daß es eine Freude wäre."

Ich schwieg wieder, was uns bald etwas auseinander brachte. So lange wir nämlich ein Gespräch unterhielten, gingen wir auf dem schmalen Pfade durch die Türkenselber dicht aneinander, er voran, ich hinterdrein — aber wenn die Unterhaltung abbrach, war er bald um ein gutes Stück voran, da die Sehn-

sucht nach der Heimath seine Schritte beschügelte und ihm Undertrautheit mit dem Wege nicht hinderlich war wie mir.

Aber siehe da! plötzlich kreuzte den Psad ein Wildbach, der im Dunkeln mächtig rauschte. Der Kaiserjäger schien weit vorauß zu sein; wenigstens hatte ich die Fühlung ganz verloren. Der Uebergang über das tosende Wasser war ihm offenbar so leicht vorgekommen, daß er für überslüssig hielt, auf mich zu warten, oder seine Hilfe anzubieten.

Jögernd dagegen und einen Fuß vor den andern setzend, näherte ich mich dem hohen Rande des Baches. Ein weißlich schimmernder Balken schien als Steg zu dienen und die beiden User zu verbinden. Ich mochte mich eine Elle weit darauf vorgeschoben haben, als ich auch den Balken nicht mehr sah. Ich weiß nicht, wie sich die ganze Gelegenheit bei Tage ausnimmt (sie erscheint dann vielleicht sehr unschuldig) und will daher die Schauer jener nächtlichen Stunde nicht übertreiben, muß aber doch gestehen, daß mich ein plösliches Grausen besiel. Ich rief so start ich konnte: "Seda, heda! daher, daher! Hilse, Hilse!" Doch mußte ich es etliche Male wiederholen, bis ich des Führers Stimme wieder vernahm.

"So, da sind Sie also stecken geblieben! Ist wol bös 'rübergehen, wenn man's nit gewohnt ist. Aber geben Sie mir nur die Hand — es macht sich schon."

Unsere Hände mußten sich erst suchen, ehe die eine die andere fand — so sinster war es auf dem Steg. Endlich lagen sie sest ineinander; der jugendkräftige Kriegsmann zog mich mit sanfter Gewalt hinüber und ich erreichte glücklich das andere User, nicht ohne meinem Retter zu bemerken, daß ich bei Nacht und Nebel diesen Fußsteig gewiß nicht wieder gehen, sondern ungleich lieber auf dem Sträßchen bleiben würde.

"Nu, jett sind Sie ja herüben!" sprach er dagegen in tröstlicher Weise. "Aber da dürsen Sie dem lieben Gott schon danken, daß es so gut gegangen ist. Da hätte ich Ihnen nur einen kleinen Ruck geben dürsen, so wären Sie im Wasser gelegen mit sammt Ihrem Stock. Da hätt' Ihnen kein Mensch helsen können. Das wäre mir eine Kleinigkeit gewesen!"

"Aber dafür find Sie doch nicht da?"

"D b'hüt mich der liebe Gott — um Chrifti Willen — ich bin ein ganz ordentlicher Bursch. Aber das können ja Sie nicht wissen. Mich wundert nur, daß Sie sich nicht fürchten."

Nunmehr gingen wir durch weiche Wiesen, wo der Weg so breit war, daß wir Beide neben einander Platz hatten. Mittlerweile war auch der Wond über die Berge des Fleimser Thales herausgestiegen und ergoß sein trauliches Licht über das ganze Etschland und wol noch viele andere Länder. Da begann ich wieder:

"Das war ein schieches Gehen durch die hohen Türkenfelder bei der Finsterniß. Wenn der Mond scheint auf die grünen Wiesen — 's ift doch viel heimlicher!"

"O mein," sagte er, "das macht nicht viel aus und die Heimlichkeit ift auch nicht weit her — da kann Giner beim schönsten Mondschein derschlagen werden,

am ersten, wenn er mit einem ganz unbekannten Menschen geht. Was hilft's ihm nachher, wenn ihn der Mond anscheint?"

Sollte es denn nicht möglich fein, feine Gebanten von diefer unheimlichen Richtung abzuziehen? Da wir noch immer über den sumpfigen Thalboden gingen, der hier an der Etsch sich stundenweit erstreckt, so kam mir in Erinnerung, daß einst unser großer Liebig in der Allgemeinen Zeitung ausgesprochen hatte, es gebe keine Frelichter und habe deren nie gegeben. Damit war wieder ein ichoner Glaube an ein ichones Stuck der Marchenwelt vernichtet und es wollte mir dies faft weh thun. Ich felbst habe allerdings in diesem Leben nur ein Mal eine Erscheinung gehabt, die ich für ein Jrrlicht halten konnte, als ich vor vielen Jahren bei Rals im Etschland nach eingebrochener Dunkelheit aus dem Sumpfe ein blaues Flämmchen aufsteigen fah, welches aber fogleich wieder erlosch. Wie nabe oder fern es gewesen, das hatte ich nicht einmal annähernd bestimmen mögen. Im Donaumoos dagegen follen diefe Phanomene ganz alltäglich fein. Dort lebt, wie man fagt, ein Oberförster, dessen Umgebung so reichlich damit gesegnet ift, daß er oft ganze Gesellschaften auf Münchener Bier und Jrrlichter einladet. Man sett sich dann in der Beranda zusammen — die Damen stricken, die Herren tarocken, und während deffen fahren die Jrrlichter auf der nächsten Wiefe ganz buschelweise in die Sobe, führen die schönften Tanze auf und verschwinden wieder, gang wie auf dem Theater in Robert dem Teufel.

Dem sei wie ihm wolle — ich habe nicht Zeit, den Jrrlichtern nachzulaufen — ich konnte die Wissenschaft in dieser Richtung nicht verfolgen und es ist mir daher auch unbekannt, ob Liebig's Behauptung durchgedrungen, oder ob sich noch ein tapferes Häuslein zusammenhält, das den alten Glauben retten

möchte.

Jebenfalls schien es mir sehr angezeigt, den wackeren Margreiter über seine Meinung zu befragen. Wenn es überhaupt Irrlichter gibt, so müssen sie wol sicher in diesem weiten Sumpsland vorkommen und deswegen auch bei den Answohnern die verlässigsten Nachrichten über sie zu holen sein.

So fragte ich denn:

"Gibt's hier feine Jrrlichter?"

"Frelichter?" wiederholte er, "wozu braucht man die? Bielleicht hat f' der Kramer in Margreit."

"Wissen Sie denn nicht, was Jrrlichter find?"

"Hab' nie davon gehört."

"Auch nie davon gelesen?"

"Nu, mein Lesen ist bald beisamm" — deswegen könnt" es schon einige geben. Aber was sind denn die Frelichter?"

"Das find so kleine Lichter, die bei Nacht aus dem Boden steigen, dann in den Lüften tanzen und nachher wieder auslöschen. In sumpfigen Gegenden soll man sie öfter sehen. Da hat man nun viele Tausend Jahre lang daran geglaubt und jetzt sagen sie auf einmal, es gibt keine. Ein Prosessor in München, Liebig heißt er, der hat ihnen 's Leben abgesprochen."

"Ei, da stimme ich auch dem Liebig bei!" sagte der Margreiter und gab mir damit einen Stich in's Herz. "Ja, warum denn?" fragte ich etwas unwirsch.

"Ich sag's Ihnen und ich weiß es gewiß: es gibt Nichts. Es gibt keine Geifter und keine Jrelichter — aber trägen (necken, reizen) barf man f' nicht."

"Das versteh' ich nicht."

"Nu — wenn ich's sag', es gibt keine Geister und keine Jrrlichter, aber sie wollen halt auch ihre Ruh' und ihren Frieden haben, und wenn man s' trätt, wenn man s' auslacht oder schimpst — na, trätzen darf man s' nit — sonst geschieht's einem Recht."

"Ich verfteh' noch immer nicht."

"Nu, das ist grad' so, wie wenn ich jetzt da herüben ganz still und ruhig dahinginge und Sie dort drüben auf der andern Seiten, wo die Bäume stehen, und ich wär' ein Geist oder ein Jrrlicht und Sie wollten mich trätzen und schimpseten 'rüber: Du Lump, du miserabler, du Jrrlicht, du schlechtes, du Geist, du elendiger! Nu, da wollt' ich weiter nicht 'nüber sausen und Ihnen in die Haar', in die Augen, in die Ohren sahren, daß Sie den Verstand verlieren müßten in fünf Minuten und dann würf' ich Sie in den Graben."

Da war er wieder auf der alten Fährte!

Wir gingen nun schweigend fort, bis in geringer Entfernung etliche weiße Häuser und ein Kirchthurm aus dem Nebelschleier traten. Das war Margreit! Es kam uns unversehens entgegen, als wir eben hinter einem hohen Zaune herpvorschritten.

Dieser Anblick versetzte aber den braven Margreiter in die heiterste Stimmung. "Juchhe," rief er, "juchhe! jetzt haben wir's. Bin ich so froh! Hab' mir immer denkt, was muß der arme Herr für eine Angst ausstehen, mit einem unbekannten Menschen auf diesem finstern Weg! Aber jetzt ist's überstanden — jetzt dürsen Sie sich nicht mehr fürchten vor mir."

"Ift mir gar nie eingefallen!"

"Ja, weil Sie nicht wissen, wie leicht man Einen durchthun kann in der dunkeln Nacht. Aber jetzt bleiben Sie nur einen Augenblick da stehen, nur drei Baterunser lang —"

"I, warum denn? Ich ginge doch lieber zu Herrn v. W."

"Nein, nein — nur drei Baterunser lang — das ift meinem Bater sein Weingut — ich bin gleich wieder da —"

Ju unserer Seite zeigte sich auch eine weiße Mauer, welche jedoch den jungen Burschen nicht lange aushielt. Er war in einem Augenblicke darüber und verschwunden, kam aber nach kurzer Zeit wieder oben zum Vorschein, sprang herunter und brachte mir einen Bündel großer Trauben entgegen.

"So, lieber Herr! das ift für Sie. Ganz umsonst sollen Sie so viel Angst nicht ausgestanden haben; lassen Sie sich's nur schnecken. Ich geh' jetzt gleich da rechts hinein — dort steht unser Haus. Gute Nacht, gute Nacht!"

So war er entschwunden, ehe ich noch zu Worte kommen und meinen wohls verdienten Dank für seine Gesellschaft und seine Führung ausdrücken konnte. Ich ging im träumerischen Mondlicht träumerisch dahin und gestand mir gerne, daß ich durch Nacht und Nebel noch nie mit einem so drolligen Gesellen geswandert war.

# Sinem Todten.

Im Flügel oben hinter'm Corridor, Wo es fo jählings einfam worden ift, — Nicht in dem ersten Zimmer, wo man sonst Ihn finden mochte, in die blaffe Sand Das junge Saupt gestütt, die Augen träumend Entlang den Wänden ftreifend, wo im Laub Von Tropenpflanzen ausgebälgt' Gethier Die Flügel spreizte und die Taken recte, Halb Wunder noch, halb Wiffensräthfel ihm, - Nicht dort : der Stuhl ift leer, die Bflangen laffen Berdürstend ihre schönen Blätter hängen; Staub finkt herab; - nein, nebenan die Thur, In jenem hoben dämm'rigen Gemach - Beklomm'ne Schwüle ift drin eingeschlossen -Dort hinter'm Wandschirm auf dem Bette liegt Etwas — geh' nicht hinein! Es schaut Dich fremd Und furchtbar an.

Bor wenig Stunden noch Auf jenen Kissen lag sein blondes Haupt; Zwar bleich von Qualen; benn des Lebens Fäden Zerrissen jäh; doch seine Augen sprachen Koch zärtlich, und mitunter lächelt' er, Als säh' er noch in goldne Erdenserne. Da plöglich losch es aus; er wußt' es plöglich, — Und ein Entsehen schrie aus seiner Brust, Daß rathlos Mitleid, die am Lager saßen, In Stein verwandelte — er lag am Abgrund; Bodenlos, ganz ohne Boden. — "Hilf Uch Bater, lieber Bater!" Taumelnd schlug Er um sich mit den Armen; ziellos griffen In erre Lust die Hande; noch ein Schrei — Und dann verschwand er.

Dort, wo er gelegen, Dort hinter'm Wandschirm, stumm und einsam liegt Jeht Etwas; — bleib', geh' nicht hinein! Es schaut Dich fremd und surchtbar an; für viele Tage Kannst Du nicht leben, wenn Du es erblickt.

"Und weiter — Du, der Du ihn liebtest — hast Richts weiter Du zu sagen?"

Weiter nichts.

Th. Storm.

### Literarische Rundschan.

### Ferdinand Laffalle's Liebeshändel.

Meine Beziehungen zu Ferdinand Laffalle. Bon Helene von Racowika, geb. von Dönniges. Breslau und Leipzig. Druck und Berlag von S. Schottländer. 1879.

Die Versasserin dieser angenehmen Erinnerungen beginnt ihr Werk mit einer Warnung sür diesenigen "Wesen mit .milchironmer Denkungsart' und jenem christelichen, desto leichter "germanisch entrüsteten' Sinn, die feinen gesunden, frätigen Haß und feine gesunde rückhaltlose Liebe begreisen können." Leute von dieser Versassund ihre heisen erstgenannten Eigenschaften der Wesen, welchen Frau von Kacowiga die Lectüre widerräth, ganz irei wußten so machten wir das Wagniß, müssen aber trossdem gestehen, daß das Buch uns einsach angewidert hat; und da wir uns leidlich gesund sühlen, so muß, in diesem Falle, das Ungesunde wol in dem Buche stecken. Auch macht die Versasserin, welche sich auf ihre beiden "gesunden" Leidenschaften so viel zu gute thut, ein halbwege gleiches Geständniß, wenn sie wenige Zeisen weiter sagt, daß sie sich nicht rechtsertigen, die Schuld "der Willensschwäche und Frivolität" nicht von sich weisen will. Willensschwäche und Frivolität sind milde Ausdrücke sur Das, was Krau von Kacowiga zu beichten hat; aber im Munde einer Dame sagen

fie bennoch mehr als genug.

Frau von Racowika beginnt ihre Erzählung mit Kindheiterinnerungen, in welchen ihre Eltern nicht jum Beften fahren. Bormurje gegen Eltern, felbft wenn fie begrundet wären, klingen immer übel; hier aber erhalten wir llebertreibungen, Entstellungen, Schmähungen, die, wie fie gegen den Anftand, noch mehr gegen die Wahrheit verftogen. Wenn wir Frau von Racowiga Glauben ichenten wollten, fo ware das elterliche Saus - Diefe berühmte Stätte der edelften Gaftfreundichaft, der feinften Gescligkeit ein Pfuhl des Berderbens für fie gewesen; der Bater, zuerft ein Ged und dann ein Maniac, die Mutter eine Kokette, die, felbst noch eine schöne Frau, es "amufant und fpaßig" fand, ihre halberwachsene Tochter in die Salons und die Gesellschaft ber Berren einzuführen. Wie gang anders hat jungft erft in biefen Blattern Frang Dingelstedt uns Herrn von Donniges geschildert als einen Mann von der vor-nehmsten Gesinnung ("Deutsche Rundschau", Maihest, S. 235); und welch' ein anmuthiges Bild ift es, bas er bon der geift- und gemuthvollen Frau bon Donniges entwirft (baf., Februarheit, S. 238)! Diefe Buge zu entstellen, ift ber eigenen Tochter vorbehalten geblieben. Indessen geht aus ihrer Darftellung nur fo viel hervor, daß fie in ihrem zwölften Lebensjahre ichon fo ftart und entwidelt gewesen, wie andere junge Madchen erft mit neunzehn Jahren find; und daß fie nachmals der Mutter Motive unterschoben hat, welche man, im Lichte diefes Buches betrachtet, nur ihr felber gu= ichreiben tann.

Die Entwickelungsgeschichte dieses hoffnungsvollen Kindes hat mehr ein pathoslogisches, als sonst ein Interesse. Mit zwölf Jahren war sie nicht nur "salonsähig", sondern — wie sie uns erzählt — auch schon Braut, und zwar eines Mannes, welcher, nach ihrem Zeugniß, die Herzen der Eltern dadurch gewann, daß er gut — zu kochen verstand. Warum aus der geplanten Berbindung dieses wohlassortirten Paares Nichts geworden, ist schwer zu sagen; es müste denn sein, weil Fräulein von Dönniges in Berlin mittlerweile Denjenigen sand, welchen sie sich damals "mein Mohrenpage" zu nennen gesiel, und der ihr nachmals den Namen Racowisa gab, einen jungen Vojaren, welchen sie ganz zu ihrem "Werte" zu machen beschloß, während sie ziemlich gleichzeitig "ein etwas wärmeres Interesse für einen jungen russischen Seeossicier gewann." An Gleichzeitigkeiten solcher Art muß man sich über-

haupt in dieser neuen ars amandi gewöhnen; sie häusen, kreuzen und verknüpsen sich von nun an in einer Weise, die sür "Wesen" von weniger "Kraft und Gesundheit" unsahder ist. Auf diesen ersten Stationen kann man eine Verwunderung über die Offenheit — wir bedienen uns eines parlamentarischen Ausdrucks — schwer unterdrücken, mit welcher Frau von Racowiga ihre Geheinnisse preis gibt. Aber auch daran gewöhnt man sich, und sagt sich zulett, daß es einen vorgeschrittenen Zustand gibt, in welchem man Richts mehr zu verschweigen braucht, weil man zu erröthen längst verlernt hat.

Nach einigen in Nizza verdrachten Jahren, während welcher die junge Dame "in den Begriffen, die in nordischeren Kreisen als Moral gelten, immer unklarer und leichtdenkender ward", kehrte sie mit der Großmutter im Jahre 1861 nach Berlin zurück, und besucht hier "die dem weiblichen Geschlecht zugänglichen Collegien der königlichen Universität" (?), die Theater, Bässe, Geschlecht zugänglichen Goslegien der königlichen Universität" (?), die Theater, Bässe, Geschlecht zugänglichen Goslegien der königlichen Universität" (?), die Theater, Bässe, Geschlecht zugänglichen Goslegien der königlichen Universität" (?), die Theater, Bässe, Geschlecht zugänglichen Goslegien der königlichen Und zugkt endlich kann für die rechte Frau. Die beiden schönen Seelen hatten sie gesunden. Sie hatten bereits von einander gehört, bevor sie sich geschen; und als einen der prädestiniten Male sahen, geschah es mit dem bestimmten Gesühl, daß sie für sinander prädestiniteren. Man wollte die Beiden einander vorstellen. "Bozu?" sagte Lassalle, indem er leise seine Jand auf ihren Arm legte; "wir kennen uns doch, Sie wissen, wer ich bin und Sie sind Brunhsilde — Adrienne Cardoville — der Fuchs, von dem \*\*\*
mir erzählt hat, mit einem Worte: Helena!"

Der Herr, welchen wir mit \*\*\* bezeichnet haben, ist mit vollem Namen genannt; allein wir ziehen vor, in diesem Punkte der Frau von Racowiga nicht nachzuahmen, da wir alle Ursache haben, in den Begriffen, die in "nordischeren Areisen" als Anstand

gelten, weniger "untlar und leichtbentend" ju fein.

Indessen zeigte Fräulein von Dönniges bei diesem ersten Jusammentreffen nicht den Scharssinn, welchen man von ihr erwartet hätte. Sie hatte, bevor Lassalle gesprochen, einen "kleinen, häßlichen Juden," der neben ihm stand, für Lassalle gehatten. "Wie ein Strom goldenen Sonnenlichts" brach's in ihr Herz, als sie nun ihres Irrthums gewahr ward: daß es nicht der kleine, schwarze, sondern der große, blonde Jude war! Eines jener Soupers solgte, "wo bedeutende, geistvolle Menschen das Belfte essen und trinken, was Kunst, Katur und Reichthum beschaffen können", und zum Beschluß, Morgens um vier Uhr, sind die Beiden schon so weit gediehen, daß Lassalle seinen "Fuchs" mit dem traulichen "Du" anredet, und sie auf seinen Armen die Treppe hinunterträgt.

Es verschlägt wenig, daß die "Liebesepisode aus dem Leben Ferdinand Lassalle's" 1), zu welcher im vergangenen Jahre eine Aussin sich bekannt hat, noch nicht einmal ganz ausgeklungen ist und sein "filiales" Verhältniß zur "Gräsin" (welche Frau von Racowiza übrigens zu alt schildert, wenn sie ihr da mals schon 60 Jahre gibt) sortdauert. Denn Fräulein von Dönniges ihrerseits gibt auch den "Wohrenpagen", den jungen Vojaren, yanto Fürst Gehen Kacowiza, keineswegs ganz auf, obgleich er sich einstweilen darauf beschränkt sieht, ihre mehr geistigen Genüsse zu theilen und ihre

Begeisterung "über fich ausströmen zu laffen".

Uns scheint, daß die Art des Empfindens, welche Fräulein von Dönniges für Lassalle hegte, von Liebe weit entsernt war: "eine sehnsuchtsvolle Angst, ein Zusammensschnüren des Herzens, Lahmheit des eigenen Willens und die unklare Furcht, thun zu müssen, wie er bestimmte, ohne selbst zu wollen." Wer jemals Gelegenheit gehabt hat, Lassalle in der Gesellschaft von Damen zu sehen, der wird diese Schilberung bezeisen. Er war wie ein Faun, und seine lüsternen Blicke konnten anständige, junge Mädchen wol in Verwirrung bringen. Der Eindruck, den er auf sie machte, war der des Widerwillens, ja sogar des Etels. Wenn Frau von Kacowiza ihn mit einem Magnetiseur vergleicht, so hatte er doch nur Macht über dieseingen "Objecte", welche

<sup>1)</sup> Leipzig, F. A. Brodhaus. 1878.

einem solchen Zauber zugänglich waren. "Du gleichst dem Geist, den Du begreifst." In allen seinen Verhältnissen "waren die handelnden (?) Damen entweder versheirathete Frauen gewesen, und dann siel der seine Ton . . . . ohnehin sort, oder es waren Wesen, die geistig wie gesellschaftlich ties unter ihm standen", sagt Frau von Kacowika, und sie muß es wissen. Sittlich geartete, sittlich erzogene Frauen hätten nicht anders gekonnt, als sich voll Andignation von ihm abwenden. Auch schienen

folche niemals irgend welche Angiehungstraft für ihn befeffen zu haben.

Allein fo raich es zwischen Laffalle und feinem "Goldfuchs" gegangen, geht es boch nicht bei der Großmama, die vielmehr einen ehrlichen Abschen gegen den Ermahlten ihrer Entelin hatte. Er fei ein schauderhafter Demagoge, fagte fie; einft in einen Diebstahl verwidelt gewesen, und jedenfalls tein Mann, "ben man tennen tonne." Das war damal's wol die Meinung der meiften ordentlichen Menschen, qu= mal in Dingen, wo es fich um Frauenehre handelte. Das Berhältniß zu Laffalle stockte eine Weile, während welcher das zu Panko Racowika auf sehr warme, hochgradige Temperatur hinaufgegangen war. Aber "nicht gewöhnt, um Anderer willen meinen Leidenschaften und Gefühlen Zügel anzulegen," genügte ein zufälliges Wiedersehen mit Laffalle, um ben armen Bojaren abermals auf ben Genug der "reinen, geiftigen Freuden" zu fegen, mahrend ihr "ein schlummerndes, raftloses, phantastisches Gefühl" zu Laffalle zurudtehrte. "Siehft Du, Du dummer Fuchs, es geht doch nicht ohne einander," ruft er ihr auf einem Balle zu, welchen freundliche Bermittler hinter bem Ruden ber Grogmama bagu benutt haben, die Beiden wieder gufammenguführen. Hier auch sehen Laffalle und Herr von Racowika einander zum ersten Male. Als fie sich wieder fahen, standen fie sich anders gegenüber! Doch scheint schon damals Herrn von Racowiga tiefe, unüberwindliche Antipathie gegen den Mann "mit dem Romertopf" erfüllt zu haben; und Laffalle fagt: "Alfo diefen jungen Mohrenprinzen muß ich aus dem Wege räumen?" — Laffalle ift unermudlich im Scherzen. Er fragt fie, was fie thun wurde, wenn man ihn quillotinire? . . . Sie wurde feinen Tod nicht überleben fönnen; sie würde Gist nehmen, antwortet Fräulein von Dönniges. Drei Jahre fpater war Laffalle todt, nicht gerade guillotinirt, aber doch erschoffen. Fraulein von Donniges nahm nicht Bift, fondern - herrn von Racowiga.

Vorläufig jedoch tritt er in den hintergrund, fo fehr, daß Fraulein von Donniges fich rite mit Berrn Laffalle verlobt, und zwar im Berner Oberland, nachdem fie fich zuvor auf dem Rigi durch die Fügung des "Schickfals" getroffen hatten. Zuerst schlägt er ihr vor, eine Tour mit ihm zu machen, über die Gemmi bis nach Chamound. Da Frau von Racowika diefe Proposition mit zwei Ausrufungszeichen begleitet, fo muß ihr diefelbe wol felbft ein wenig ftart vorgefommen fein. hierauf fahrt er fort, ihr in glangenden Farben das Leben gu fchildern, welches fie an feiner Seite führen werde: "Was würde mein Goldfind fagen, wenn ich es einmal im Triumphe in Berlin einführen könnte, von 6 Schimmeln gezogen, die erste Frau Deutschlands, hoch erhaben über alle?" Wie Herr Laffalle, dei seinen bekannten socialbemokratischen Grundfäten, fich einen folchen cortege gedacht hat, ift ichwer zu fagen. Aber freilich fein "Riefen-Willen", feine "Titanen-Energie", von denen er auch in diesem Buche beständig spricht, würden schon Rath geschafft haben; einstweilen und anticipando nennt Fraulein von Donniges ihn "mein königlicher Nar". Spater kommt er noch einmal deutlicher auf diefen Gegenstand guruck. Er ftellt fich mit ihr bor den Spiegel: "Ift's nicht ein ftolzes, tonigliches Paar da drinnen? . . . und glaubst Du nicht, daß die Macht — die höchste Gewalt, uns gut tleiden wird? Ja, Kind! Du sollst noch antleuchten in stolzem Frohgefühl, daß Du mich — von Allen mich gewählt haft! Es lebe die Republik und ihre goldlockige Prasidentin!" - Aber ob Republik oder nicht: ohne die "6 Schimmel" thut er es auf keinen Fall. "Sie follen das Anie beugen, wenn wir unferen Gingug halten." Das ift fein lettes Wort.

Indesien steht das Schwerfte noch bevor: den Widerwissen der Eltern zu überwinden, nachdem sie sich einmal bereits entschieden gegen eine Verbindung des "königlichen Paares" erklärt haben. Mit dem "Bojaren" werden nicht viel Umstände

gemacht, obwol die Grokmutter in Berlin, die kurz zuvor gestorben, auf ihrem Todtenbette die Beiden fo gut wie miteinander verlobt hatte. Fraulein von Donniges übernimmt es, ihn mit einer Strophe aus Geibel's "Brunhild" und sich mit einer Betrachtung über ihren "wunderbaren Egoismus" abzufinden. Der schwierigere Theil bes Geschäftes fällt Berrn Laffalle zu. "Wie ködert man die Mama?" fragt er. Fräulein von Dönniges meint, der beste Weg sei, ihr die Cour zu machen. Doch kommt ein hinderniß von einer Seite, von der man es nicht erwartet: "Ferdinand, ber Bolfsermahlte", wird von einer Bande Creting, auf beren Beufelber er fich bei nächtlicher Weile verirrt hat, so zerschlagen, daß fein Gesicht roth, blau und geschwollen aussah. "Laffalle war entruftet, daß diese "Thiere" seine Schönheit so beeinträchtigt hatten." Compressen werden auf die Stirn, Ralbfleisch auf die Rafe gelegt. Am andern Morgen hatten fich die Farben in gelb und grün verwandelt, und Fraulein von Donniges findet, daß er ichon wieder gang "cafarenhaft" aussebe, daß ber "Römerkopf wieder in voller Schöne strahle". Jedoch Laffalle traut dem Sandel noch nicht; man verzieht, "ber Nase wegen", noch einige Tage, und bann reift Fraulein von Donniges um einige Stunden voraus, nach Genf, wo die Kamilie berweilen refibirt. Sie findet das haus in ftrahlendem Glud: am Morgen hat eine Schwester fich verlobt. Fraulein von Donniges glaubt die Stunde gunftig; fie vertraut sich ihrer Mutter an. Aber der Rame "Lassalle" wirkt wie der Biß einer Natter: Frau von Donniges, obwol von der Tochter beschworen, zu schweigen, fturzt qu ihrem Gemahl; und dieser, mit drohender Miene herbeieilend, fragt mit wuthgitternder Stimme: "Was hat Mama mir da gefagt? Was ift das für eine heillose Geschichte mit diesem Schurken, diesem Laffalle?"

Die Katastrophe ist da. So ost ist in diesem Buche in frivoler Weise das Schickal citirt worden, daß man in der That eine Art moralischer Bestiedigung empsindet, nun, wo es in seine surchtbaren Rechte einkritt. Diese Hochmüthigen, die sich sir "Erwählte" halten, und darum an Richts mehr glauben, nicht einmal an das Sittengeseh, sröhnen zuweilen dem blinden Wahnglauben an ihren "Stern", der sie zuleht in's Verderben sührt. Das war auch das Loos Lassalle's — er, der Reununddreißigjährige, zu sallen in einem Liedeshandel, von der Kugel eines kaum Zwanzigährigen! Welch' ein bitterer Hohn liegt in dieser einsachen Thatsache und welch' eine verdiente Züchtigung sür Den, der wenige Tage vorher ausrust, als von Yanko von Kacowiha die Kede, "ich kümmere mich nicht so viel (ein Schnippchen schlagend) um diese Verlodung! Ich zerbreche sie! — Kur eine Che ist heilig! — und selbst das ist noch sraglich!" — Es muß doch wol Etwas in der ewigen Ord-

nung der Dinge geben, was feinen Spott mit fich treiben läßt.

Bon ihrem Vater verflucht, verläßt Frl. von Donniges das elterliche Haus und nimmt - da fie früher ichon die Stellung einer Theaterdame in ihres "Bergens Bergen als des Lebens hochstes Ziel verehrte" - unter anderen Requisiten einen kleinen Dolch mit, welcher übrigens teine weitere Berwendung findet. Sie wirft sich dem unterdeffen nachgekommenen Laffalle zu Fugen: "Mach' mit mir, was Du willst, ich bin jest Dein Weib, Deine Sache!" Doch auftatt fie aufzuheben, fahrt er fie mit den Worten an: "Also Ungehorsam gegen meinen Willen ist das Erste, was Du mir bieteft — und badurch haft Du Alles verdorben." Umfonst fleht fie ihn an, beschwört und erinnert ihn an seinen Vorschlag auf dem Rigi, mit ihr nach Frankreich zu fliehen. — "Nein, jest will ich keine Entführung mehr! Wer bin ich denn, daß ich mich abweisen Laffen foll, wie ein dummer Junge? Sie follen mir ihr Kind freiwillig geben. Ich will fie schon bazu zwingen." - Gine Scene folgt nun zwischen Laffalle und Frau von Dönniges — anders, als Frl. von Dönniges sie sich vorgestellt, da sie ihrem Geliebten rieth, der Mutter die Cour zu machen. Der Stolz der Ariftofratin, mehr noch der an gute Gefellichaft gewöhnten Dame baumt fich auf gegen ben Gedanken, ihr Rind einem Manne wie Laffalle zu geben, bestenfalls einem Abenteurer. Aber biefer besteht barauf, "fie nur aus ben Ganden ihrer Eltern in fein Saus gu führen," und er zwingt fie, mit der Mutter zurudzufehren. "Gin Rug - ein Sandebruck — er ging und — ich habe ihn nie wieder gesehen." Sie wünschte nur noch Eines: ihren Tod, ohne sich jedoch des "kleinen Dolches" zu erinnern, den sie wahrscheinlich noch bei sich trug. Sie konnte es damals nicht sassen, sagt sie, und fragt sich noch heute vergeblich, warum Alles um sie her in einen solchen Sturm von Empörung gerieth? Wir wollen es ihr sagen: weil sür jeden dürgerlich anständigen und in geordneten Werhältnissen lebenden Menschen der Gedanke, mit Lassale in einen Nanne von dunkler Bergangenheit und vager Jukunst; mit einem Manne, der den Anne, der den Arbeiter auswiegelte, selbst aber nicht leben konnte ohne echte Smyrnateppiche in seinem Jimmer (Liebes-Episode, S. 74); mit einem Manne, der es verächtlich sand, mit der Feder sein Brod zu verdienen (Racowiha, S. 103), aber nicht verächtlich, eine lebenstängliche Kente aus dem Vermögen der Gräfin von Hahselbt zu beziehen (das., S. 105). Wir haben Nichts dagegen, daß man uns immer und immer wieder mit den Aussprüchen Heines und Boech's über Lassales Geist kommt. Man kann sehr geistzeich, und doch sehr sittenlos sein. Aber wie die Welt nun einmal geht, wollen wir dor Allem am sittlichen Princip seithalten. Denn ohne dieses sällt die Gesellschaft auseinander.

Frau von Racowiga fagt, daß es ihre Absicht gewesen sei, eine Schutz- und Bertheidigungsichtift zu ichreiben, die ben Lefer in den Stand fegen follte, manches in ihrem Berhaltniß zu Laffalle bisher Unaufgeklarte, wenn nicht zu entschuldigen, fo both zu begreifen, und sie fügt hinzu: tout comprendre, c'est tout pardonner. In wie weit es ihr gelungen, sich in der guten Meinung des Publicums wieder-herzustellen, ist für uns nicht die Hauptsache, ja scheint es nicht einmal für sie getvefen zu fein. Wenn fie fo lange geschwiegen, mare Schweigen überhaupt bas Besser, das einzig Ziemliche gewesen; vergessen zu sein ist unter Umftanden das Wünschenswerthe. Der Borwand, daß Rücksicht auf lebende Personen sie bisher am Schreiben abgehalten, trifft nicht zu; benn ihr Bater ift schon im Jahre 1872 geftorben und andere Personen, deren fie mit Nennung des vollen Ramens Erwähnung thut und die ihr fehr wenig dantbar dafür fein werden, leben noch. Wir bermuthen, daß Frau von Racowiga das Bedürfniß empfand, nicht fowol von Dingen der Bergangenheit zu reben, als von sich reben zu machen; daß die Lorbeeren ber unbekannten Berjafferin der mehrjach erwähnten "Liebesepisode aus dem Leben Ferd. Lassallalle's" sie nicht schlasen ließen, und daß sie sich in dem Ersolge nicht getäuscht, hat. Aber wenn irgend Etwas, so ist dies — wir bitten um Berzeihung für den Ausdruck einer Berfafferin gegenüber - eine Proftitution ber Feber - viel eher als jene, von der Lassalle mit ihr sprach, indem er den schriftstellerischen, vor Allem aber den journalistischen Erwerb für Etwas erklärte, was den Menschen erniedrige, was ihn entwürdige, mehr "als die Proftitution des Korpers". Wenn wir überhaupt an dieser Stelle von dem Buche der Frau von Racowiga Notiz genommen haben, fo geschah es nicht, weil wir uns irgend welches Bergnugen von bem Scandal versprachen, ber darin berührt wird. Obendrein wird der Liebhaber solcher Dinge kaum seine Rechnung finden; denn das Buch ift ziemlich monoton, und enthält wenig Neues. Was es uns mertwürdig gemacht hat, ift der Umftand, daß es uns die Figur Laffalle's noch einmal in ihrer gangen Sohe zeigt: in ihrer gangen Gelbftüberschätzung, in jenem alles Mag übersteigenden Egoismus, welchem felbft der Staat und die Gesellschaft nur Mittel find, um einen verderblichen Ehrgeiz gu befriedigen. Laffalle glaubte sicher nicht an feinen Tob, als er den Later des Fräulein von Dönniges auf Pistolen forderte; denn er hatte ja seinen "Stern". Für herrn von Donniges nahm Yanko von Racowiha die herausforderung an; und er, ber niemals zuvor eine Schugwaffe in ber Sand gehabt, ftredte ben berhaften Gegner au Boben.

Für seinen "Ruhm" ift Laffalle gerade früh genug gestorben; für uns, wir bedauern es zu sagen, um etwa sünszehn Jahre zu früh. Wir haben uns oft gestagt, ob er, wenn er noch lebte, an der Spige jener kleinen Schar säße, welche die socialbemokratische Partei im Reichstage vertritt? Wir haben es, offen gesagt, niemals geglaubt, und glauben es weniger als je, nachdem wir das Gespräch über den relativen Werth des Gisens und des Goldes gelesen haben, welches, wie Frau von Racowiga uns mittheilt, zwischen ihm und Vismarck gesührt worden ist. Wer weiß, ob Lassalle sich dazu hätte entschließen können, die Aussicht auf einen Präsidenteustuhl — und wenn es auch nur der im Reichstage gewesen wäre, — ganz aufzugeben (um von den "6 Schimmeln" gar nicht zu reden). Wer weiß, ob überhaupt noch eine socialbemokratische Partei existirte; oder, wenn sie existirte, ob sie nicht ein anderes Instrument sür politische Zwecke geworden wäre, als sie heute ist? Das sind freilich müßige Fragen; aber wenn nan an gewise Vorgänge der jüngsten Vergangenheit zurückdenkt, so scheint es nicht unerlaubt, sie auszuwerfen.

Julius Robenberg.

#### Studienblätter bon Duboc.

Reben und Ranten. Studienblätter von Julius Duboc, Dr. phil. Halle, Hermann Gesenius. 1879.

Die Duboc'schen Essahs sind mustergültige Arbeiten in ihrer Art. Mit Geist und Liebe gearbeitet, mit gerechter Bertheilung von Licht und Schatten, in iesten Umrissen und warmen Farben ausgeführt, beleuchten sie in allgemein verständlicher, aber classisch abgerundeter Form den Gegenstand ihrer Untersuchung und schaffen, die einzelnen Seiten desselben in ihrer höheren Ginheit zusammensassend, ein Total=

bild, welches den Lefer zugleich belehrt, erquickt und hebt.

Wäre Duboc ein Schriftsteller, welcher sich mit einem größeren bahnbrechenden Werke die gebildete deutsche Lesewelt erobert hätte, so würde jeder neue Band seiner Essas als eine literarische Erscheinung ersten Kanges begrüßt werden; so würden seine "Reben und Kanken" sowol wie seine "Gegen den Strom" in die Privat-bibliotheken jedes wohlhabenden Lesers ihren wilktommenen Ginzug halten, so würden politische und literarische Zeitungen sich auf's eingehendste mit ihnen beschäftigen. Aber leider scheint ihm ein ungünstiges Geschied den Trost und den Triumph verstagt zu haben, seine Kraft zu einer großen Leistung zusammenzusassen. "Möge ein Anderer," — sagt er resignirt in der Widmung des vorliegenden Bandes an Paul Hehse, — "dem nicht Kraft der Gesundheit und sorgensreie Muße zu Gebote stehen, ihn (den Baustein zu einer Phychologie der Aesthetit) an der richtigen Stelle einmauern!" Es ist das alte Lied und das alte Leid von dem schweren Drucke, der selbst heute noch auf Vielen der edelsten Geister unseres Volkes lastet.

So find denn felbst das "Leben ohne Gott", welches nebenbei gefagt, die Bebeutung des Seelischen durchaus nicht leugnet, also durchaus nicht seinem Rufe entspricht, und die "Pfychologie der Liebe", welche mir in Inhalt und Form das bedeutenofte Werk Duboc's zu fein icheint, in vielen ihrer bedeutenoften Partien nur Entwürfe ober einzelne gelungene Ausführungen eines größeren und weiter angelegten Planes geblieben. Wenn ich die literarischen Leiftungen Duboc's durchmuftere, fo fühle ich mich oft versucht, wie bei einem Palimpsest, die Schrift, welche äußere gebruckte Berhaltniffe darüber geschrieben haben, erft zu tilgen, um zum Originaltert zu gelangen. Andererseits haben sich wol aus demfelben Grunde feine philosophischen Untersuchungen nicht aus einem Guffe gestaltet, jo daß man fie in den verschiedensten Stellen feiner Werke fuchen muß. Go läßt fich 3. B. feine Entwickelung über die Chriurcht, welche im Mittelpuntt ber gangen fittlich religiöfen Anschanung Duboc's fteht, in ihrer vortrefflichen Einzeltheilung aus faft allen feinen Schriften zufammenstellen. Die mächtigften Torfi bagu liegen in bem "Leben ohne Gott", bedeutendere Ausführungen bringt die Sammlung "Gegen den Strom", werthvolle Erganzungen berfelben enthält die Schrift gegen Pfleiderer, und wichtige Nachtrage bagu finden

sich jest in der Abhandlung "leber das Gesühl des Erhabenen" in der vorliegenden Sammlung. Im hintergrunde weisen diese sämmtlichen Schriften auf ein größeres Ganze, auf eine Aesthetik oder Ethik hin, welche jedoch nicht erscheint. Es ist deshalb doppelt zu bedauern, daß der reiche und reise Geist, der uns in diesen bebeutenden, nirgends das ebelste Maß verlegenden Aussähen entgegentritt, der geschlossen genug auf die Einheit vordrängt, um sich selbst nur in einem einheitlichen Ausdaue Genüge zu thun, daß eine so ungewöhnliche Kraft uns nicht den Ausdruck ihres gesammetten Könnens, sondern nur einzelne Bausteine, wenn auch noch so werthevolle gibt.

Es ift hier selbstredend nicht der Ort, die einzelnen Essaß aussührlich zu besprechen; desto ausrichtiger und dringender kann und will ich sie aber der Ausmerkssamkeit der Leser der "Rundschau" empsehlen. Mir scheinen "Zean Paul's Charakter in seinem Liebesleben" und "Ueber das Gesühl des Erhabenen" die Perlen

der Sammlung zu sein.

Der erfte diefer Auffage ift ein bedeutender Fortichritt über den gleichlautenden über Bürger hinaus, der u. A. in "Gegen den Strom" enthalten war, vielleicht nur deshalb, weil der Charafter Jean Paul's und feiner weiblichen Berehrerinnen feiner, geiftiger und edler, also auch viel inniger zu vertiefen und bantbarer zu zeichnen war. Beide Effans enthalten aber die näheren Ausführungen der in der Pfpchologie oft nur angedeuteten Thefen und psychologisch-ethische Analysen, wie fie fo kurz und doch fo erschöpfend, mit gleicher Einsicht und Liebe nur wenigen bevorzugten beutschen Dichtern gegenüber burchgeführt find. Die 78 Seiten über Jean Paul erschließen uns durch ihren Reichthum an feinen Beobachtungen und die Meisterschaft ihrer Charafteriftit das Wefen des Dichters beffer, als eine ausführliche literargeschichtliche Darftellung. Wie jeder biographische Künftler, versenkt sich Duboc in das innerste Befühls- und Geiftesleben Nean Baul's und feiner Freundinnen und ichafft aus einzelnen hervorragenden Bugen das Bild des Mannes in feiner Wahrheit und feinem Schein, in seiner Rraft und Schwäche, in feiner perfonlichen und dichterischen Bedeutung und doch wieder in feiner edlen Menschenliebe, welche "wie ein makellofer Demant von ihm ausstrahlt". Durch diese gerechte Bertheilung der Farben gewinnt aber auch Jean Paul in fittlicher Sinficht und ftatt aus der forgfamen Abwägung fammtlicher, für feine Burdigung in Betracht tommenden Momente verkleinert hervorzugeben, wird uns nicht nur der Dichter, sondern auch der Mensch werther und lieber.

In dem Auffat "Neber das Gefühl des Erhabenen" scheint mir der hinweis auf die Nothwendigkeit einer Cultursorm auch für den vorgeschrittensten Standpunkt und der Gegensat des Beriassers zu Strauß (S. 200—205) von allgemeinem Interesse zu sein. Es hängt diese Aussalfung Duboc's mit seiner ganzen religiösen Anschauung zusammen, welche das Uebernatürliche in dem S. 284 st. präcisirten Sinne (Berechtigung des Theismus) nicht sahren lassen will, wenn sie auch die metaphysische Formel desselbsen ablehnt, es vielmehr als Ueberragendes, und damit als Object einer Cultursorm im inneren und äußeren Leben des Menschen seische des Menschen seitzage zur Phychologie der Aestheits streng logisch sortschreitet, seitenlange Auszüge ersordern würde, so thut der Leser am besten, wenn er das Essa von Ansang die zu Ende selbst durchgeht und sich dessen Inhalt zu eigen macht.

Sind die übrigen Aussche des Bandes auch weniger bedeutend, als die hier speciell besprochenen, so nehmen sie doch durch ihre manigsache Anregung das lebhaiteste Interesse des Leses in Anspruch. Zedensals ist aber der Bersasser viel zu bescheiten, wenn er sie bloße Splitter nennt. Im Gegentheil, sie enthalten solide Studien und sind, wie hier am Schluß noch einmal wiederholt werden mag, in ihrer Art nunstergültige Arbeiten, welche sich gewiß des Beisalls der Besten der Nation ersreuen

merben.

miaire. Bon Arthur Böhtlingt. Jena,

Eb. Frommann. 1877

Begraben in geheimnisvollem Duntel, umwoben bon wunderbaren Marchen und Sagen, wie einft bie Jugend bes Romulus und Chrus, fo liegt die Jugendgeschichte des erften napoleon vor unferen Augen. Der Beld felbst hat es z. verstanden, seine Anfänge mit einem mofteribsen Nebel zu umhüllen; was er über fich mittheilt, verdunkelt mehr, als es aufflärt. Der Neffe, ber um die Renntnig ber Geschichte seines großen Ontele fich bas meifte Berbienft erworben, hat beffen Briefe boch erft von ber Belagerung Toulon's an gesammelt und herausgegeben. Einige wenige Memoiren, in benen wie immer Bahres und Falsches bunt durcheinandergeht, die Arbeiten von Coston und Nasica, ein kleiner Auffag Libri's, ber reiches und unbekanntes Material zur hand hatte, — das ift so ziem-lich Alles, worüber ber Gelehrte verfügt, ber eines ber schwierigsten und anziehendsten Probleme ber neueren Geschichte, bas Werben und bie Entwickelung bes erften Napoleon zu erforschen und barzustellen unternimmt. Ginen neuen und, wie wir uns beeilen hinzuzufügen, recht gelungenen Berfuch, biefer Aufgabe gerecht zu werden, enthält das Buch Arthur Böhtlingt's, Privat-Docenten in Jena, über die Jugend Napoleon's I. Ohne selbst neues Material beibringen zu können, hat er mit Sorgfalt und Fleiß bas vorhandene gefammelt, mit gludlicher Combinationsgabe bas oft weit auseinander Liegende verknüpft, und fo eine Darstellung der Anfänge Napoleon's gegeben, bie, wenn auch nicht gang frei von allen Lucken und Wiberspriiden, boch unzweiselhaft bie beste und scharsfinnigste ift, bie wir bis jetzt besitzen. Böhtlingt bekennt sich mit Entschiebenheit zu ber schon von Libri etwas zaghaft geäußerten Ansicht, baß Napoleon in seiner Jugend ein leibenschaftlicher corfischer Patriot gewesen, der die Fran-zosen als die Unterdrücker seines Baterlandes verabscheute und der Nichts sehnlicher wünschte, als ein zweiter Paoli und der Befreier feiner Beimath von ber Fremdherrschaft zu werben. Ob freilich der junge Napoleon in seinem cor= fischen Batriotismus fo weit gegangen, bag er während ber französischen Revolution in der That seine heimathliche Insel von Frankreich habe losreigen und fich jum Beherricher berfelben machen wollen, das haben auch die mehr scharfsinnigen als überzeugenden Erörterungen Böht= lingt's nicht erweisen können. Denn so richtig es ift, wie besonders Lanfrey und Sybel gethan haben, in bem jungen napoleon ichon ben Mann bes Calcills zu erbliden, so braucht man beshalb boch noch nicht mit Böhtlingt voraus= zusetzen, daß auch "seinen anscheinend gering= fügigsten Sandlungen die verwegenften Entwürfe gu Grunde gelegen hatten". Gehr hubich und zutreffend find dagegen die Bemerkungen Böhtlingt's über die Folgen, die sich für Napoleon baraus ergaben, daß er allmälig aufhörte Corse gu fein, ohne boch jemals völlig Frangofe gu werben: mit bem Baterlande verlor er bas fittund Egoismus noch hatte bas Gleichgewicht Festschrift bes Berners Menlau lagt fic bas

ev. Napoleon Bonaparte, feine Jugend halten fonnen; aus bem Nationalhelben, als und fein Emportommen bis jum 13. Benbe- ben er fich einst geträumt hatte, murbe ein ben er sich einst geträumt hatte, wurde ein mittelalterlicher Condottiere. — Die Arbeit Böhtlingt's verdient alle Animerfiamfeit und wir horen mi anterfligt vinceffe, daß der herr Berfaffer, unterflitgt vinceffe, baß der herr Berfaffer, teriale, die Geschiefte archivalischen Ma-teriale, bie Geschiefte auch g. I. fartieligenegen bentt.

> Jean Jacques Rouffeau. Sein Leben und feine Werte. Biographische, fritische und bistorische Studie nebst bisher noch ungebrud: ten Actenstilcen und einem Porträt 3. 3. Rouffeau's. Bon A. Menlau. Bern, B.

F. Haller. 1878.

J. J. Rousseau jugé par les Genevois d'aujourd'hui. Conferences faites à Genève per J. Braillard, H. F. Amiel, A. Oltramare, J. Hornung, A. Bouvier et Marc-Monnier. Genève. Jules Sandoz. 1879. Beibe Schriften find burd bie hundert-

jährige Erinnerungsfeier an Rouffeau's Tob veranlaßt. In Genf tam bie Universität auf ben guten Gebanken, burch ihre Professoren Rouffeau's Leben, Charafter und Werte nach verschiedenen Sauptgesichtspunkten in öffentlichen Borträgen beleuchten zu laffen, um das größere gebildete Publicum ber Stadt für eine würdige und fruchtbringende Feier des nationalen Festes anzuregen und vorzubereiten. Go entstanden bie bier gesammelten Abhandlungen: bie von Braillard über "Rouffean ben Schriftsteller", b. h. über feinen Stil, feine fünftlerifche Eigenthum= lichkeit; die von Amiel über Rouffeau's Charatter im Allgemeinen, nämlich, nach einer furzen, gedrängten Erinnerung an bie Sauptmomente seiner Laufbahn, eine Entwickelung ber Gründe feiner Erfolge und Migerfolge mit summarischem Urtheil über bie Bedeutung und ben Werth seines Lebenswertes; bann eine recht ausführliche Abhandlung von Oltramare über Rousseau's Erziehungslehre, eine von Hornung über feine Bolitik, eine von Bouvier über feine religiösphilosophische Richtung und zum Schlusse eine von Marc-Monnier über Kousseaus Beziehungen zum Austanbe, b. h. zum nicht französischen Austanbe, seinen Einstuß auf Filangieri, Hugo Foscolo, auf die Pädagogen Basedow, Fean Baul (Berfaffer ber Levana) und Bestalozzi, auf die Raturenthusiasten des achten Jahrzehnts, auf Herber, Goethe, Schiller und Kant und auf Byron, während die robuste Gesundheit der Natur Walter Scott's sehr begreissicher Weise von Rousseau's nervöser Empfindsamkeit sich ebenso abgestoßen fühlte wie von seinem oratorischen, häufig genug sophistischen Pathos. Sammtliche Auffage tragen, ber Beranlaffung entsprechend, einen apologetischen Charafter und laffen durchfühlen, daß bie Berfaffer nicht nur bie Sache ihres berühmten Mitburgers, fonbern auch bie ber wissenschaftlichen und politischen Fortschrittsbewegung gegen die confessionell ge= färbte Reaction führen; fie vergeben aber in Ton und Färbung Nichts ber Würde wissen-schaftlicher Behandlung und enthalten, wenn nicht neue, originale Auffassungen, so boch zwedwerben: mit dem Baterlande verlor er das sitt- mäßige und anständige Berarbeitungen des Be-liche Princip, das seinem schrankenlosen Ehrgeiz kannten in guter Form. Bon der deutschen

flüchtige und unvollständige biographische Stige Apparat und in allgemein verftändlicher Darmit fenilletoniftischem Rafonnement burchmengt, ungefähr für Zeitungslefer britten Ranges berechnet und genigend. Mis sansfisch versteht, ermesse wer llebersehung des Vousseauschen Erigrammis auf Kriedrich den Eroften. "La gloire, l'intérêt, voil des Dieu, sa loi." Das bedeutet nach Meylan: Dieu, sa loi." Das bebeutet nach Mehlau: "Ruhm und Betheiligung (!!) sind sein Gott, sein Geset." Wir bitten um Entschuldi-gung selbst für diese Erwähnung einer folden Schrift an Dieser Stelle. Es geschah nur bes Gegenfates megen.

nur des Segenges vergen.

70. **Mehr Licht!** Die Hauptsätze Kant's und Schopenhauer's in allgemein verständlicher Darlegung. Bon E. Last. Zweite Auslage. Berlin, Theobald Grieben. 1879.

Des sterbenden Goethe's Worte: "Mehr

Licht!" hat ber Berfasser als Titel für sein Buch gewählt und hiermit ein vorherrichendes Beburfniß unferer Zeit, bas Ringen nach Ertennt= nig - nicht allein nach ber Erkenntniß, wie fie bie Beobachtung ber Erscheinungen mit fich bringt, sondern nach jenen höheren Aufschlüffen über bas Befen ber Dinge, über ihre Urfächlichfeit und ihr Berhaltniß zu einander - bezeichnen wouen. Die große Centrallehre, welche alle be-fonderen Erfenntniffe um einen ben Urgrund ber Welt versinnlichenben Gedanken sammelt, ift bie Philosophie. Sie ist, wie E. Laft schön befinirt: "eine Lebre von der Welt, vom Men-schen und seinem Leben, welche einzelne Erkenntniffe, einzelne Gedanten barüber um einen benen bes berühmten Filhrers ber Frantfurter Brennpuntt gu vereinigen ftrebt, bamit ein Linten befanntlich nicht ibentischen Ueberzeugunintensiveres Licht bes Geiftes ausgegoffen werbe iber biefe Dinge." Was also natürlicher, als baß die philosophischen Schriften ber Neuzeit ihren Weg aus ben Studirzimmern ber Gelehrten hinausgefunden haben bis in die ftillen Stunden mabrhaft Gebildeter? Unfere allgemeinen Grundanschauungen bom Wefen ber Welt und des Menschen sind briichig und hin-fällig geworden; in diesem Zeichen haben die materialistischen am Leichtesten Boden gewonnen. Aber nicht allein, weil sie bem Bedürfen nach Ertenntnig eine Abhülfe schaffen, fanden fie ihre weite Berbreitung, sondern auch wegen ihrer faglichen, einem allgemeinen Bilbungsgrabe entsprechenben Form. Rur mas mir versieben, können mir begreifen! Es ift ein ernster, schwerwiegenber Gebante, bag eine bem vorherrschenden Materialismus entgegenstrebende Strömung ibealistischer Grundanschauung ber Unterftitung gerade ihres Bahnbrechers, 3mma= nuel Rant's, fo viel beraubt ift, weil beffen Lehren in ber Form, in die fle gekleidet, nicht populär werden fonnen. Da halten wir bei der Aufgabe, bie fich E. Laft gestellt. In ber Art, wie Rant feine Grundlehren mittheilt, verhüllt die Sant seine Frinzeren mitgeitt, bergünt tringi mis ünspirichtig gegünter die Freignisse von 1848 auch hier genischte Empfinscher verständliche Redeweise, in der Sprache der Schulphilosophen des 18. Jahrbunderts, sieht Zast einen Tauntzgrund, daß selbst die Allenner den Kalien noch viel zu wenig thun, sich mit ihnen direct bekannt zu machen zum Besten die Erlern zweisen die Kalien gegünter der Kadicalen (zu ihnen seinen die Kalien der Kadicalen zu gegen die Kalien die Kalien der Kadicalen zu gegen die Kalien die Kalien der Kadicalen zu gegen die Kalien die Kalien der die Kalien der Kadicalen zu gegen die Kalien die Kalien der Kadicalen zu gegen die Kalien die Kalien der Kadicalen zu gegen der kalien die Kalien der Kadicalen zu gegen der kalien die Kalien der Kadicalen zu gegen der kalien de

Gleiche leiber nicht fagen. Sie enthält eine außerft bies überhaupt möglich, ohne jeden gelehrten stellung. Gein lobenswerthes Bemühen bezwectt, einem weiteren Berftanbnig Rant's und jugleich einer besseren Erkenntniß Schopenhauer's zu bienen. Den Rachweis bes Zusammenhanges diefer beiden epochemachenden Philosophen glauben wir als ben Sohepunkt feiner Arbeit bezeichnen zu können. Kant ift der Urheber der Lehre von der "Erscheinung" und dem "Ding an sich", Schopenhauer führt diese Lehre in der "Welt als Wille und Borstellung" weiter aus; aus beider Philosophen Lehren zusammengehalten, erörtert ber Berfaffer ihren eigentlichen Grund= gebanten, und ihre Gegenüberstellung scheint ihm geotick, ind yte Eczenberfetang heeftit hier schopenhauer au verbürgen. Wir erwähnen hierbei nur, daß E. Last als ein Nisperefländniß das rass serbeit geworbene Wort bezeichnet, mit den man Schopenhauer einen Pefsinisten nennt. — Wir haben bem Berfaffer für feine zeitgemäße, gewiffenhafte, und populäre Arbeit aufrichtig bantbar zu fein, selbst wenn nicht alle seine Folgerungen bie unfrigen find.

z. Robert Blum. Gin Zeit= und Charafter= bilb für bas beutsche Bolt von Sans Blum.

Mit Porträt in Stahlstich und Facsimile. Leipzig, Ernst Keil. 1879. Mit anerkennenswerthem Tact löst Hans Blum hier die garte Aufgabe, von feines Baters perfonlicher und politischer Erscheinung ein pietat= volles Bilb zu entwerfen, ohne weber ber ge-fchichtlichen Wahrheit noch feinen eigenen, mit gen Etwas zu vergeben. Schön, marm und ganz fachgemäß wird ber Grund ber an Blum's Namen hängenden Liebe und Berehrung in's Licht geftellt: "Robert Blum bat in feiner Rindheit "und Jugend die Leiben ber Armuth gekoftet, "wie felten ein Anderer. Ihm ift ber herbste "Schmerz nicht erspart worben, ber eine reich-"begabte, miffensburftige Natur erfüllen tann: "ber Schmerz, aus Armuth bem Lernen, jeber "höheren Bildung entfagen, mit einfacher Sand-"arbeit fein Brod verdienen zu muffen. Robert "Blum ift mit eigner Kraft aus biefem ihm von "einem harten Schidfale vorgezeichneten, ichein= "bar unüberfteiglichen Lebenstreise immer freier "bervorgewachsen. Bon ben Interessen seiner "Berson, seiner freien Seele, seiner Familie, "feines Standes, seiner Stadt, seiner Religions-"genoffen ift er vorgeschritten ju bem Streben, "bie heiligsten und wichtigften Angelegenheiten "feines gangen Bolfes ju vertreten. Die Leiden "und Rimmerniffe, wie die berechtigten Forbe-"rungen bes Arbeiters haben niemals einen be-"rebieren und uneigennügigeren Anwalt gefunden, "als Robert Blum." Daß die nach Kräften ruhig und unparteifch gehaltene Borftellung ber murbigen Jahre ben tiefen Genfzer bes quae ber beutschen Sprache; fo zwar, bag feine Lude ipse miserrima vidi aus ber Bruft holen läßt. Die, freilich keineswegs abschließende Darstellung Sans Blum's wird, Alles in Allem, Bielen erwünscht kommen und unter ben Materialien für eine bereinstige Geschichte ber vormärzlichen ihre Stelle ausfüllen.

En Siegfried Samofch. Bocaccio. Siegfried Parini. Ginfeppe Ginfti. Baolo Ferrari. -Rute Boeuf. Jean de Meung. Billon. Rabe-lais. André Chénier. Henri Murger. —

Berlin, Behr'sche Buchhandig. (E. Bock.) 1879. Das in ber "Rundschau" (Band XIX, S. 312) von Rarl Frenzel, bem es gewidmet ift, bereits lobend erwähnte, nicht umfangreiche Büchlein bat ein Berbienft: man fieht, bag ber Antor es hatte größer machen fonnen. Die turgen Charafteristifen beruhen auf einem anerkennungswerthen Biffen, scheiben aber alles Unnöthige aus. Die erste Abtheilung, welche italienische Satiriker enthält, ist nicht so gut, wie die zweite, welche sich mit ben frangösischen befast. Besonders fest gezeichnet sind die Gestalten Rabelais', A. Chenier's und S. Murger's, des Berfassers ber "Scènes de la vie de Bohème". Was die Form ber Dar= ftellung betrifft, fo gilt von ihr bas Gleiche wie von der Auffassung: sie ist turg, gedrängt, vermeidet fritische Phrasen und entbehrt bennoch nicht einer frischen Beweglichkeit. Bielleicht könnte ber Berfaffer bei einer späteren Auflage, welche wir feinem Buche berglich wünschen, ben Einfluß Bocaccio's, Parini's und Rabelais' auf bie beutsche Literatur mit in ben Kreis ber Darftellung gieben - ber Werth ber Arbeit möchte vielleicht dadurch noch erhöht werben.

Die Hovard Jeffordings-Sage. Aus bem altisländischen Urterte übersett von Willibald Leo. Heilbroun, Gebr. Ben-

ninger.

Eine nicht uninteressante norbische Sage, welche in der Art ihrer Auffassung ein gewisses novellistische Interesse einstößt, und auch culturgeschäftlich nicht ohne Werth ist. Die poetische Bebeutung ist nicht hervorragend — es ist zu viel altisländische Redenhaftigfeit in bem Gangen. Die Anmerfungen find theilweise recht bantens= Erflarung von "Wifinger" bienen, wohn ber Ercurs über bie Schafzucht, und bie Bemertung, daß die Islander zweimal täglich Mahlzeit

Q. Deutine Openigories Dangenscheibt'iche Deutsche Sprachbriefe von Prof. Dr.

Berlags-Buchhandlung. 1879.

Der Berfasser des "beutschen Wörterbuchs", Dr. Daniel Sanders, hat sich burch die im Auftrage der Verlagshandlung ausgeführte, nun complet vorliegende Arbeit ein nicht genug anzuerkennendes Berbienst erworben. Von der

vor, bie wol jedem Zeitgenoffen jener mert- Treffenden einführen in bas tunftvolle Gefüge und feine Unficherheit bleibt, bag mit bem beffern Gebrauch ber Sprache, die Schnelligfeit und Richtigfeit bes Dentens geforbert wirb. Aehnlich ber bewährten Methobe bon Touffaint : Langen= scheidt für frangofische Sprache, schreitet Sanders Bewegungen und bes Jahres 1848 einstweilen vom Leichten gu Schwererem und Complicirtem vor und trägt Sorge bafur, bag feine Bebanterie abftößt, fonbern bas Intereffe bes Lernenben immer neu gewedt wirb. Besonders wichtig ift bas ungemein reichhaltige Register und bie in einzelnen Abschnitten ben Sprachbriefen einverleibte, aber auch separat erschienene

Beidichte ber beutiden Sprache und Literatur bis zu Goethe's Tod. Bon Prof. Dr. Daniel Sanber 8. Berlin, Langenscheidt'sche Berlags-Buchhandlung. 1879.

In turger und übersichtlicher Fassung, Reuntniß und Geschmad in sich vereinend, gibt biefe fleisige Arbeit auf 142 Ler. = Oct. = Geiten in 164 Paragraphen ein vollständiges Bilb ber Entwidelung ber beutschen Literatur und nicht nur in ihren Spigen, sondern auch in ben Détails. Trot des knappen, aber bortrefflich ausgenütten Raumes bat Sanders bier und ba Proben gebracht und ift bem biographischen Element felbft bei Größen zweiten und britten Ranges hinreichend gerecht geworden, ja hat auch Raum zur Anführung ber wichtigeren Duellen gefunden. Alle diese Borgilge — zu benen noch ein sorgfältiges Register kommt — zusammengenommen, geben bem Werke sowol für den Be-lehrung suchenden Laien, als auch für den Fach-mann, dem es um rasche Orientirung zu thun ift, einen hoben Werth.

al. Differengen. Ein vollswirthichaftlicher Berfuch. Bei Anlag ber Eröffnung ber Reuen Borfe in Frantfurt am Main. Bon Ernst Mercator. Frankfurt a/M., Joseph

Baer & Comp. 1879.

Gin hubscher Ginfall, bie Eröffnung eines neuen Borfengebaudes bamit zu feiern, bag man die Börse selbst zu allen Teufeln wünscht! Und besonders pikant in Franksurt, das von seiner Borfe fo beherrscht und ausgefüllt wird, mie wenige andre bentiche Stäbte. Der Berfaffer hat baber auch lieber ein Bifir vorgenommen. Er versichert nur beiläufig im Texte, ihm perfonlich habe die Borfe Nichts gethan, er fei ein Sanbels= werth, manche aber wol unnöthig; wozu foll die mann und febr anständiger Menfc, habe auch Borfenleute unter seinen Bermanbten und Freunben, beren freilich Manche eben baburch geistig und sittlich heruntergetommen feien. Dan wird alle biese Bernhigungen willig und glaubend hinnehmen, benn er erweist sich als ein höchst benksähiger Ropf und geistreicher Schriftseller. Die Borfe, welche Uctien und Schuldverfchreis bungen umschlägt, ist kaum je so treffend angegriffen worden. Ihr französischer Keind Emil be Mirecourt z. B. ist gegen biesen schwerbewaffneten Mann ein Anabe, ber mit Schneeballen wirft. Herr Ernft Mercator fagt Alles, leiber nur allzu berechtigten Ansicht ausgehend, das sich vorbringen lätzt gegen einem Massen, das sich vorbringen die nicht gewinnen Sprache entgegenbringe, will er hier ben das Nutsen bet Anfalt erkennt er nicht ober er Richtige in der Sprache nur nach dem Gesühl unterschätzt ihn, weil er überhaupt weder für

Actiengesellschaft noch - erstaunlich ju fagen! - beitverheißenbe fille Buffenbab Beluahn und für Credit ift. Der Credit ift ihm eigentlich nur Alles, mas fonft in Betracht tommt, fcilbert. ein anderer Begriff für "bas fociale Uebel"; nur daß Grundeigenthum in seinen Augen ziemlich ebenso schlimm ift. Kurz, dieser San-belsmann der guten Stadt Franksurt, der im Uebrigen böcht loyal und patriotisch bentt, ift theoretisch ein arger Socialift. Er bricht fogar eine Lanze für ben "berechtigten" Socialismus, ben man bei Leibe nicht mit ber schändlichen Socialbemokratie verwechseln burfe. Der Socialismus ift ihm gleich Ormuzd in ber Geschichte bes Menschengeschlechts, - Abriman ber Individualismus. Diefe fonderbare Schwärmerei jebod, und bagu bie Anklage = Acte gegen bie mobernen Effectenborfen wird fo gefcheibt, fo gedankenvoll, fo beredt und theilmeise glänzend vorgetragen, bag man es tropbem zu großer Anregung und felbft nicht obne Bergnugen lieft. Gin- ober zweimal glaubt man fast Ebmund Burte ju hören, ber gegen die frangofische Revolution donnert. Das ift benn alfo eine zwar fehr einseitige, aber auch fehr lesbare Schrift, ein in der Hauptsache zwar miglungener, aber boch ein folder "volkswirthschaftlicher Berfuch," ber ben Fähigfeiten feines Urhebers mehr Ehre macht, ale bie meisten gelungenen.

Bodnisches von Frhr. von Helfert. Wien, Mang'sche k. k. Hof-Berlags- und Uni-

versitäts-Buchhandlung. 1879.

Diese Schrift verdient, gang abgesehen von bem Intereffe, welches fie bem Politiker und Ethnographen willtommen machen wird, um ihrer menschen= und völkerfreundlichen Tendenzen willen, die allerwärmfte Empfehlung. Obgleich fie nicht aus eigener Anichanung bes geichil-berten Gegenstandes, fondern aus Busammen-ftellung verschiedenster Rundgebungen entstanden ift, gibt fie ein treues und anschauliches, wenn schon bie und ba im öfterreichischen Ginne gefärbtes Bild von Bosnien und ber Berzegowina, gu beren burchgreifenbften Cultivirung fie aufforbert, beren Bevölkerung sie nach ber elenden Migwirthschaft turtischen Regiments einer neuen menschenwürdigen Gpoche entgegengeführt feben möchte. Bon Belfert gibt felbft bie Wege an, wie das zu erreichen; und mahrlich, fie verbienten bom rein menschlichen wie vom Standpuntte bes Staatsmannes aus eingeschlagen ju werben.

Bilber aus Rairo. Bon Abolf Ebeling. ! Stuttgart, Levy & Müller. 2. Bbe.

1878.

Ein neues Buch liber bas alte Wunderland ber Ppramiden, ein Stud buntschillernben orientalischen Lebens in unfer falteres und weniger fonniges Abendland verfett. Reine fustematische wissenschaftliche Arbeit und feine Sammlung feich= ter Feuilletons, mol aber eine Reihe frifch und angiebend gemalter Bilber mit allem Zauber ber Farbe bes Urbilbes und boch fast ohne bie Schatten besielben. Ebeling ift ein gefälliger, liebenswürdiger Plauberer, jugleich eine Ratur felben Geschie den großartigen Anblis der Pp- Um jedoch der Meper'schen Collection einverleibt ramiden wie das glänzende Beiramsest beim werden zu können, mußte das Buch einer, dem Khedive, das Leben in Kaixo wie das gesund- Bedürfniß des Reisenden Rechnung tragenden,

o. Der Rigi. Berg, Thal und Gee. Naturgeschichtliche Darftellung ber Landschaft von L. Mütimeper. Bafel, Genf, Lyon, H. Georg's Berlag. 1877.

Die alpine Literatur, speciell die des Rigi erfährt durch Rütimeper's Werk eine fehr inter= effante Bereicherung, die auch für weitere Kreife, von Interesse sein wird, ba sie neben ber Betrachtung ber geologischen Berhältnisse bes Ge-birgsftod's auch bem Charafter ber Lanbschaft selbst eingebend Rechnung trägt. Das Buch beabfichtigt eine Chronit feines Wegenftanbes gu fein und verfolgt beffen Wandlungen von ber Borgeit bis zur Geschichte ber Gegenwart, dabei die Um= gebung beruchsigend, soweit fie Thal und See anlangt. Daß biefe Chronif mit 14 Beichnungen in Holgschnitt, welche bie Formation ber Landschaft mohl erkennen laffen, und einer Karte bes erratischen Gebietes von Rigi und Umgegend verfeben ift, macht ihre Schilberungen nur um fo anschaulicher.

Neuere Reiseliteratur. - Wie alljährlich um biefe Zeit haben uns bie beiben großen Firmen Baebeter und Deper mit neuen Werten ober neuen Auflagen ihres Berlages beschenkt. Obenan unter biefen Bereicherungen steht:

Baedefer's Schweden und Norwegen, nebst ben wichtigsten Reiserouten burch Danemark. Leipzig, Berlag von Karl Baebefer.

Eingeleitet wird bas vortreffliche Werk burch einen allgemeinen Theil, aus welchem wir namentlich die beiden Auffate "zur physikalischen Geographie der ffandinavischen Halbinsel" von Dr. Krosta in Königsberg und die "Uebersicht über Die Geschichte Schwebens und Norwegens" von Brof. Dr. Konrad Maurer in München rühmend hervorheben muffen. Es find felb= ständige Arbeiten, welche miffenschaftlichen Werth beanspruchen dürfen und ben Gesichtstreis bes Reisenden wirklich erweitern. Ein norwegisch= (banisch)-schwedischer Sprachführer schließt bas Buch und biefes felbst reiht fich burch bie Bollftändigkeit und Zuverlässigkeit seiner Insormation, die Sorgsalt des Tertes, die Genauigkeit der Karten und Städtepläne den besten Leistungen Baebeter's würdig an, indem es zugleich unferen Touristen ein bisher wenig besuchtes, aber reich lohnendes Reisegebiet andeutet und bequemer juganglich macht.

Den gleichen 3med verfolgt:

Norwegen, Schweben und Dänemark von Dugbar Nielsen. Bierte, umgearbeitete Auf= lage. Mit 114 Karten und 5 Plänen. Leip= zig, Bibliographisches Institut. 1879.

Auch dieses Werk, obwol bereits in vierter Auflage vorliegend, ift eine neue hinzufügung gu "Mever's Reisebuchern"; Die früheren Auflagen find im Berlage von B. Maute Sohne in mit siderem Blid und Marme ber Empfindung, sind im Berlage von B. Maute Sohne in ber bas Charafteristische seines Gegenstandes Samburg erschienen und in biesen Blättern herauszugreifen verftanden hat und mit bem- bereits mit verdientem Lob ermahnt worden.

100

völligen Neugestaltung unterzogen werden und Schlachtselber von Elsaß und Lothringen von das Resultat ist im hohen Grade bestriedigend. besonderem Werth. Auch hier erhalten wir einen furzen Abrif ber Sprachen und ein kleines Bocabularium, eine gebrängte llebersicht ber nordischen Geschichte und bor jeder der drei Unterabtheilungen Danemart, Schweben, Norwegen einen recht lesbaren und instructiven Abschnitt über Land und Leute. Für die Gebiegenheit und unbedingte Brauchbarkeit des Werkes birgt der Name des Berfassers Dr. Yngvar Rielfen, Director bes Ethnographiichen Mufeums in Christiania, und die beigegebenen Rarten und Plane entsprechen dem altbewährten Rufe bes bibliographischen Instituts.

Bon neuen Auflagen verzeichnen wir:

Rheinlande. Bon Ferdinand Bey'l. Bierte Auflage. Mit 16 Karten, 22 Ptänen, bem Panorama vom Riederwalb und dem Rhein-panorama von Mainz bis Koblenz. Leipzig, Bibliographisches Institut. 1879.

Was biefem Reisebuch vor Allem zur Em= pfehlung bient, ift ber Name feines Berfaffers. Berr Ferdinand Sen'l, ber als Kurdirector bon Wiesbaden um bas Emporblühen biefes Weltbades fich die größten Berdienfte erworben, biefen lieblichen Erbenfleck nicht nur zu einem Sauptsammelplat bes leibenben, fondern auch besjenigen Theiles ber europäischen Gesellschaft gemacht hat, ber genießen will: er ift zugleich einer ber grundlichsten, feinsten Renner bes Rheines, feiner mobernen Gestaltung, wie feiner Alterthumer, seiner Boesie, seiner Geschichte und — last not least! — seiner Beine. Dabei ist Herr Ferd. Hen't ein geschmachvoller Schriftsteller, von einer warmen Borliebe für feinen Gegenstand befeelt, so bag in ber Gefellicaft eines so erlesenen Führers und Begleiters bie Rheinlanbe gu burchpilgern in ber That einen erhöhten Genuß gewährt. Durch Ausscheidung einer Anzahl in früheren Auflagen enthaltener Routen, welche (wie die von Köln abwärts nach Holland führende bes Nieberrheins) außerhalb bes Planes der meisten Rheinreisenden liegen, hat das Buch an Sanblickeit gewonnen und an praktischer Brauchbarkeit nicht eingeblift, ba ben brei haupt= fächlich befahrenen Strafen, ber Bafferftrage in ber Mitte, ben Schienenftragen auf beiben Ufern, burch biefe Art ber Behandlung ein um so genaueres Eingehen gesichert ward. Uneingeschränktes Lob barf ber Ausstattung gezout werben; unter ben fartographischen Beilagen find "Tourifi" nachgerubmt haben, bie beiben Banoramen und bie Karten ber biefer Gelegenheit nur beftätigen.

Baebefer's Mittel- und Nordbeutschland (mit 31 Karten, 38 Plänen und mehreren Grundrissen). Achtzehnte Auslage. Leipzig, Berlag von Rarl Baebeter. 1878.

Der hervorstechende Zug dieser neuen Auflage, außer ben Bufagen und Beranberungen, welche ber Bau neuer Gifenbahnen zc. bedingt hat, ift ber größere Raum und die besondere Aufmerkfamkeit, welche biesmal, ihrer Stellung als Reichshauptstadt entsprechend, Berlin gewidmet worden ift. hier erhalt ber Fremde, gebrängt, aber boch bas Wesentliche berücksichtigent, einen Bericht über Alles, was ihn in Berlin interessiren fann und immer aus den besten Sänden. Das Material ju ben Ungaben über bie Rgl. Museen z. B. verbankt ber Herausgeber ber gütigen Bermittelung unseres verehrten Berrn Mitarbeiters, des Directors der Agl. Gemäldegalerie, herrn Dr. Julius Meper. Dag ebenfo wie ber Abschnitt Berlin, auch alles Uebrige auf ber Höhe bes Momentes steht, bedarf bei einem Baebeter'schen Reisehandbuch taum noch ber Er-wähnung. Der Beachtung ber herren Wirthe möchten wir bie Notiz auf S. XIV bringenb empfehlen. Wann endlich werben wir babin gelangen, bag man gang allgemein in einem beutschen Botel nicht nur leiblich effen und trinken, fondern auch leidlich schlasen, und sich leidlich waschen kann? Wenn herr Baebeter es vermöchte, biefen Uebelftanden abzuhelfen, fo murbe er fich in ber That bas bochfte Berbienst um bie reisende Menschheit erworben haben!

Mit Einem Worte erwähnen wir noch ber

neuen Auflage von:

Der Tourist in der Schweiz. Bon Iman von Tichubi. Zwanzigfte, nen bearbeitete und vermehrte Auflage. Mit Touristenkarten ber Schweiz und von Savopen, einer Gifenbahn= farte und vielen Gebirgsprofilen und Stadtplänen. St. Gallen, Berlag von Scheitlin

und Zollitofer. 1879.
Dieser Schweizersührer ist in seiner Art ein classisches Buch, und für den eigentlichen Bergsteiger vielleicht das beste, womit den Borzügen, welche unfere beutschen Reisehandbücher über die Schweiz für den gewöhnlichen Reisenden unzweiselhaft besitzen, nicht zu nahe getreten werden soll. Alles, was wir in einem früheren hefte der "Rundschau" dem Tschudi'schen "Tourist" nachgerühmt haben, konnen wir bei

Don Neuigkeiten, welche ber Rebaction bis zum 17. Juli zugegangen, berzeichnen wir, näheres Einstein nach Raum und Gelegenfiet uns borbeichtend: Aminntor. — Eine räthselhafte Ratastrophe. Novelle bon Berharb don Ampntor. Gotha, Friedr. Andr. Perties. 1879.

bön Verguts von Berthes. 1879. Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. Neue Folge. 26. Jahrg. 1879. No. 6. Nürnberg, Verlag der lite-rarisch-artistischen Anstalt des germanischen Mussums. Männe. – Camp Paradise. Robelle bon Georg Affinus. Cautta. Orioinal-Ansgabe. 2. unberänd. Abbruck.

Märnus. — Camp Faradise. Robelle bon Georg Märnus.

Deutlüge Driginal. Müsgabe. 2. unberänb. Möbrud.

Möln. 6b. öpint. Mager. 1879.

L'Athenaeum Belge. Journal universel de la Littérature, des Sciences et des Arts. 1879. No. 12. 13. 14. Bruxelles.

Muerbach. — Unternegs. Rieine Geföichten unb Sufibitele bon Bertholb Unterbach. 1. u. 2. Muf. Betin.

Gebrüber Maetel. 1879.

Baedeker. — Schweden und Norwegen nebst den wichtigsten Reiserouten durch Dänemark. Handbuch für Reisende von K. Baedeker. 1879.

Barthol's Eisenbahn-Coursbuch für das Deutsche Reich mit den Anschlussbahnen nach den Gesterreichischen Staaten. Officielle Fahrpläne. Herausgegeben unter amtlicher Mitwirkung der deutschen Eisenbahn-Directionen. Gegründet 1499. Sommer-Ausgabe. 1879. Juni. Galtig bis 15. October 1879. Berlin, Barthol & Co. Barthol's Eisenbahn-Coursbuch für Nord- und Mitteldeutschland. Nebst Anschlüssen nach den Hauptstädten Europas. Sommer 1879. Herausgegegeben under murphen Suropas. Sommer 1879. Herausgegegeben under Hund Mitteldeutschland. Nebst Anschlüssen nach den Hauptstädten Europas. Sommer 1879. Herausgegegeben under amtlicher Europas. Sommer 1879. Herausgegegeben unter amtlicher

deutschland. Nebst Anschlüssen nach den Hauptstädten Europas. Sommer 1879. Herausgegeben unter amtlicher Mitwirkung der Eisenbahn-Directionen. Göltigkeit der Fahrpläne bis 15. October 1879. Berlin, Barthol & Co. Barthol's Eisenbahnkarbe von Mittel-Europa nebst Cartons, enthaltend die übrigen Länder Europas. Nach officiellen Materialien der Eisenbahn-Directionen be-arbeitet mit einem Ortschafts-Verzeichniss enthaltend die Henvistetinen. Kavar. und Endunkte der Eisenarbeitet mit einem Ortschafts-Verzeichniss enthaltend die Hauptstationen, Kreuz- und Endpunkte der Eisen-bahnen Europas, sowie die bedeutenderen Städte und Badeorte, welche nicht Eisenbahnstationen sind, mit Angabe ihrer Lage auf der Karte. Berlin, Barthol & Co. 1879.

Brettano. 3. verm. Auft. (Brentano's Humoresten Banb II.) Berlin, Ludhardt'sche Berlagshblg. 1879. Clemens.— Das fünfte Goangelium oder das Areban-gestum der Estässer. Bearbeitet und herausgegeben bon Hr. Ciemens. Berlin, H. Lb. Arofe. 1879. Correspondens, Migemeine Literarische, für das gebildete Deutschand. IV. Bd. No. 43. 44. Leitzig, H. Holl. 1879.

geolocte Veurigians. IV. 25. 20. 45. 44. Lethzig, History Hol., 1879.
Digiterhalle, Reue Peutiche.

Band III. Ro. 12.

Boret. — Cancionero. Spanische Gebichte. Leberelet von Comund Dorer. Lethyia, Z. D. Weigel. 1879.

Grifetin. — Schach ber Königin! Homorifisches Hobon Cenft Editein. Dritte, böllig umgearbeitete Aufliage. Stuttgart, Gebrüber Kröner. 1879.

Bleenbahn-Goursbuch, Berliner. (Auszug ans Barthol's Coursbuch) mit Anschlüssen nach den Hauptstäden Europas. Herausgegeben unter amtlicher Mitwirkung der Eisenbahn-Directionen. Sommer 1879. Gultigkeit der Fahrplahn bis 18. October 1879. Berlin, Barthol & Co. Ralle. — Oellas und Kommer 1879. Gultigkeit der Fahrplahn bis 18. October 1879. Berlin, Barthol & Co. Ralle. — Oellas und Kommer 1879. Gultigkeit der Schaffische Allerthimms bun Jacob bom Jahrhol & Co. Ralle. — Oellas und Kommer 1879. Gultigkeit der Schaffische Allerthimms bun Jacob bom Jahle. Dritt Hitchen Allerthimms bun Jacob bom Jahle. 2011.

Sintigart. B. Spenann. 1879.

Faulmann. — Ilustrited Geschichte der Schrift, Populär wissenschaftliche Darstellung der Entstehung der Schrift, der Sprache und der Zahlen, sowie der Schriftsysteme

aller Völker der Erde von Karl Faulmann. Mit 14 Tafeln aller volker der Erde von kalf Fallmann, Ant it Tatein in Farben- und Tondruck und vielen in den Text gedruckten Schriftzeichen, Schriftproben und Inschriften. Lig. 3-6. Wien, A. Hartleben's Verlag.

Fifder. – Aus Stalten. Erinnerungen, Stubien und Streifzigle bon B. D. Fülder. Berlin, Ferbinand Dümmler's Berlagsbuchbig. 1879.

Gagarin. – Religion et moeurs des Russes. Anecdotes recueilles par le comte Joseph de Maistre et le P. Grivel. Wiese en ordes exemption and Lib C. Company.

E. Leroux. 1879.

Betverbehalle. — Redigirt bon Abolf Schill in Stuttgart. 17. Jahrgang. Bfg. 7. Stuttgart, J. Engel-born. 1879.

horn. 1879.

Grove. — A Dictionary of Music and Musicians. By eminent writers, english and foreign. With illustrations and woodcuts, edited by George Grove, D. C. L. Vol. II. part. VII. London, Macmillan and Co. 1879.

Hamburger. — Sealsfield-Postl. Bisher unveröffentlichte Briefs und Mitthellungen zu seiner Biographie. Herausgegeben von Victor Hamburger. Wien, L. Rosner. 1879.
Seingarten. Gine Rhonatsfögrift, herausgegeben ben B. R. Rojegger. III. Jahrg. 10. Deft. Juti 1879.
Grag, Zeytam-Zolefsthal

Graz Leptam-Zolefsthaf merika, feine Städte und Kalutbunder, fein Kanb und feine Leute. Bon Ernft den Geffe-Wartegg. Mit Beiträgen den Udde Greit des Greitschaft des Greitschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftsch

ın Kenvied). Jäger. – Die Steharbeit. Rationalerziehungsfrage in 70 Sähen aus bem Leben. Dem beutschen Trui-lehrertag von feinem Geschäftsführer und Berjamm-lungsvorftand Brof. Dr. Heinrich Otto Jäger. Heil-bront, Gedr. Henninger. 1879. Laft. – Die Schöben in ber literarischen Production Deutschlands. Wortrag von Albert Last. 2. Auslage.

Dietlichands. Bortrag von Albert Laft. Z. Auflage. Wien. 1879.

Beien. 1879.

Beien. 1879.

Lefevre. Paris, E. Leroux. 1878.

Lefevre. Paris, E. Leroux. 1878.

Leftwan. — Die Wildbache der Alpen. Eine Darstellung ihrer Ursachen, Verheerungen und Bekämpfung als Beitrag zur physischen Geographie von Dr. F. W. Paul Einhann. Breslan, Maruschke & Berendt. 1879.

Beithäg und feine Ilmiberfität bor dundert Jahren. Auf Sich ben gleichgeitigen Alleisignen Einbekenten ieho zuerfi an's Licht gefielt. Mit Liefbatt. Mit Diethelle Gatt. Man von Seipzig und Karte ber Umgegend. Zeitighe Bolt. Blan von Seipzig und Karte ber Umgegend. Seipzig. Breitfopf & Sairtel. 1879.

Beifiner. — Bismarch's und Moltfe's eigene Morte an das beufige Bolt. Ausgehöhlt von Ernft geitner. Mit den Horträß in Polsfontit Berlin. E. Lichter & Go. 1879.

bas beutsche Bolt. Ausgewählt von Ernft Leifiner. Mit den Korträts in Holzschuft Berlin, E. Bichteler & Co. 1879.
Leo. — Die Sage von Fridthjoft dem Verwegnen. Aus dem altisländischen Urtexte übersetzt von Willibald Leo. Heilbrom, Gebr. Henninger. 1879.
Lerich. — Lieber die Urlachen der Erdebent. Bon Dr. W. Berlig. Kölln, Ed. Heilbrom, Gebr. Henninger. 1879.
Liebrecht. — Zur Volkskunde. Alte und neue Ausstze von Felix Liebrecht. Heilbrom, Gebr. Henninger. 1879.
Liebrecht. — Zur Volkskunde. Alte und neue Ausstze von Felix Liebrecht. Heilbrom, Gebr. Honninger. 1879.
Literatur-Vlaft. Wodienlichti für das geiftige Leben ber Eegenwart. Hende gegeben von Anton Edlinger. III. Bond. Ro. 24. 25. Ledjag, Jul. Lintspardt.
Literatur-Gefchichte, Jühririte. Derausgegeben von Olto von Keirner. Mit 300 Jührtationen, austerigen Tonbildern, Bilbnisten und Borträtsgruppentafeln. Sig. 4—8. Keipsig. O. Schamer. 1879.
Leutsch von Abolt kann. Olbenburg. Büllmann & Gerriets. 1879.
Luthgrot. — Kriitt der modernen Kirchenberfasiungsgeitigen Kirchenberfaling in Aubern! von August Suthardt. Rördlingen, C. D. Bed iste Nuch. 1879.
Magazine. Illustrated, founded by Ferdinand Freiligrach in the year 1875. Conducted by Blanche Howard. No. 14. 15. Snitzgart, Ed. Halberger. 1879.
Mahnberfahren. Das, vor den Peutschen dur einziehung von Korderungen im Juongswege, ohne borderigen der Kange, nach den Borichiriten der neuen "Leufsche Käde, nach den Borichiristen der neuen "Leufsche Ethertungen im Borngebreiten der neuen "Leufsche Ethertungen und Borichiristen der neuen "Leufsche Mitchen aus den Ausstellen der neuen "Leufsche Mitchen Leufsche Borichiristen der neuen "Leufsche Mitchen Leufsche Borichiristen der neu

bem Wortlaut ber einschlägigen Gesetzesstellen und Tarif ber Gerichtstoften. Als Anhang: Die neue "Deutsche Wechteltenpel-Tabelle". 2 Aufl. Cherkeld, 3, Dorn.
Meyer's Keisedücher. — Norwegen, Schweden und Danemark. Von Yngar Nielsen. Vierte umgearbeitete Auflage. Mit 14 Karten und 5 Plänen. — Rheinlande. Von Ferdinand Hey'l. Vierte Auflage. Mit 16 Karten, 22 Plänen, dem Panorama von Miederwald und dem Rheinpanorama von Mainz bis Koblenz. Leipzig, Bibliographisches Institut. 1879.
Mitow. — König Erich. Trauerspiel in fünf Aufgügen bom Getphan Milow. Tremen, 3. Kühtmann'S Buchhandlung. 1879.
Mittom. — Das bersorene Barabies. Bom John Mitton. Alluftrirt bom Gustad Dore. 1. Lefg. Leipzig. 3. G. Bag's Bertag. 1879.
Wolfte. — Wanderbuch. Handhöpriftliche Aufzeichnungen aus bem Reijetagedüge bom H. Graf Mottfe. General-Feldmarschaft. 3. Aufl. Bertin, Gebrüber Haetel, 1879.

Monatsschrift, Baltische. Herausgegeben von August Deubner. XXVI. Band. 8,-10. Heit. Riga, J. Deubner.

Deitner: AAVI. Badd. 5,—10. Belt. Rigs, 5) Botoler. 1879.

Millier. — Der Hart. Hilber burch bas Hargebirge mit besonderer Berindsichtigung bes Nordharzes und bet Hausbotet Afale. Bernigerobe. Harzburg bearbeitet bon Choin Müller. Mit Multrationen und einer Karte. 12. neu bearb. Ausl. (Reisestlührer durch Deutschland Ar. 1). Berlin, Barthol & Co. 1879.

Péan. — Parcs et jardins résumé des notes d'un praticien par Armand Péan. Paris, E. Leroux. 1878.

Pelly. — The miracle play of Hasan and Husain, collected from oral tradition. By Colonel Sir Lewis Pelly. Revised with explanatory notes by Arthur N. Wollaston. 2 Vols. London, Wm. H. Allen & Co. 1879.

Penn Monthly. The, devoted to Literature, Science, Art and Politics. June 1879. Philadelphia.

Petermann's Geographische Mitthellungen. Heft VI. Gotha, Justus Perthes. 1879.

Plerling. — Rome et Démétrius d'après des documents

Pierling. - Rome et Démétrius d'après des documents

Gotha, Justus Perkhes. 1879.
Plerling. — Rome et Démétrius d'après des documents nouveaux avec pièces justificatives et fac-simile par le P. Pierling. Paris, E. Leroux. 1879.
Popper. — Der Ursprung des Monotheismus. Eine historische Kritik des hebräischen Alterthams insbesondere der Offenbarungsgeschichte. Von Julius Popper. Berlin, C. Heymann's Verlag. 1879.
Retwiefds. — Jugenblieber von Ernft Rethvifd.
Bremen, 9. Rithiman's Budhanblung. 1879.
Revue Générale. Journal Historique et Littéraire. Tome XXX. Juliet 1879. Bruxelles.
Hundichau, Deutsche, für Geographie und Statistit. Unter Mittierfung bervorragenber Hodmanner bervansgegeben bom Erof. Dr. Karl Arenbis in Minimén. 1. Jahrg. Seft 10. Wien, M. Jaurtieben. 1879.
Sobell. — Literatur ber ingenannten Rehnin'iden Meinigung, idemaitid und hrenologisch dargetellt bom Dr. Eduard Mithelm Sobell. In bei Michaell. Schullen, Seitschen, Gebr. Senninger. 1879.
Sammlung gemeinnissiger Worträge. Hernsteinung gemeinnissiger Kenntniffe in Brag. Mo. 51. Daß Bortenstein in IV. und 18. Jahrbundert. Brag. Berlag bes "Deutschen Bereines auf Berbeitung gemeinnissiger Renntniffe." 1870.

Sammlung gemeinberftanblicher wiffenfchaftlicher Borträge. Hero Holgenborff. Herausgegeben von Aud. Birchow und Fr. b. 18brff. XIV. Serte, Heft 323/25. Berlin, C.

Sabel. 1879.

Habel. 1879.

Sammlung nufffalischer Vorträge. Derausgegeben bon Baul Graf Walberlee. Ro. 5. Korm und Inhalt Graf Walberlee. Ro. 5. Korm und Inhalt des mufftal. exteries bon August Keifsmann. — Ro. 6. Wolfgang Mogart bon Emit Raumann. eelpigig, Breittobf & Hatel. 1879.

Schack. — Rach berühmten Schablonen. Heulletonititige Karrifahren gegeichnet bon Eberharbt Gultab Schack. 2. Aust. München, Abolf Ackermann. 1879.

Schaible. — Deutsche Stich- und Hieb-Worte. Von Dr. Karl Heinrich Schaible. Strassburg, K. J. Trübner.

icigi. — Blätter für beutschen Humor. Heraus-gegeben von Julius Lohmeyer. No. 38. 39.40. Stutt-gart, W. Spemann. 1879.

gart. W. Spemann. 1879.
Schellnien. – Der Bille, die Lebensgrundmacht. Bon Kobert Schellnien. 1. Theil Der Mille, die Auelle des Bewuftfeins. Bertin, E. W. K. Miller. 1879.
Sickel. – Gelchichte der Deutschen Staatsberfasjung bis jur Grintbung des constitutionellen Staats. Bon Dr. Wilhelm Sickel. 1. Abiglig. Halle, Wachgandlang des Walfenhaufes. 1879.
Siegen. – Heinrig den Krift und der zerbrochene Krug. Reue Beiträge den Dr. Karl Stegen. Sondershaufen, M. Haspieber. 1879.
Stegmund. – Durch die Sternenwelt oder die Wunder des Himmelsraumes. Sine gemeinkassliche Darstellung des Himmelsraumes. Eine gemeinkassliche Darstellung

des Himmelsraumes. Eine gemeinfassliche Darstellung der Astronomie für Leser aller Stände. Bearbeitet von Ferdinand Siegmund. Lfg. 11—20. Wien, A. Hartleben's Verlag.

Slowacki. - Maria Stuart. Drama in fünf Aufzügen von

Julius Slowacki. Uebersetzt von Ludomil German. Leipzig, Wilh. Friedrich. 1879. oury. – Essais de critique religieuse par Jules Soury. Paris, Leroux. 1878.

Leipzig, Wili. erren.
Soury. — Essais do critique religieuse pa.
Paris, Leroux. 1873.
Stade. — Ezaihlungen auß der alten Geschicke. Bon Prof. Dr. Ludw. Stade. I. Theil. 16. Aust. Grieditige Geschichten. II. Theil. 9. Aust. Ezaihlungen auß der mittleren, neuen und neuesten Geschichten. Olbendurg. G. Stadling. 1879.
Streckfuss. — 500. Jahre Berliner Geschichte. Bom Fildserdorf zur Weltstadt. Geschichte und Sage dom Noof Streckfuss. 2 Aust. Ags. 15. 16. Berlin. Brigt. Thausing. — Die Botivkiche in Wien. Dentschift des Baucomités deröffentlicht zur Feier der Eindosignam 24. Abril 1879. Werfast den Krofesport. Director, Dr. Wortz Thausing. Wien, M. d. Waldeling.

Tschofen. — Die Philosophie Arthur Schopenhauers in ihrer Relation zur Ethik. Von Johann Michael Tschofen.

München, Thood. Actermann. 1879. Ujfalvy. — Le Syr-Daria le Zérafchâne. Le pays des septrivières et la sibérie-occidentale avec quatre appen-dices par E. de Ujfalvy de Mező-Kövesd. Paris, E. Leroux. 1879.

Leroux. 1879.

Wanderbilder, Europäische. No. 9. Baden-Baden. Mit 21 Illustrationen von J. Weber und 1 Karte. — No. 10. Zürich und seine Ungebung. Mit 22 Illustrationen von J. Weber nebst 2 Plänen. Zürich, Orell Füssli & Co. 1879.

Wellmer. — Alfs Karler Wilfelm jung von: Breußliche Sof- und Herugiliche Erzeiche Von Leroub Welmer. 1. Banb. (1797 — 1819). Mit 2 Jugendbortratis bes Karlers und ber Karlerin gegeichnet bon & Burger. Berlin, E. Gerichel. 1879.

Bertheimer. — Eudocia. Historiches Drama in fünf Accten den Joseph den Wertheimer. Wien, Kosner. 1879.

1879.

Zeit- und Streitfragen, Deutsche. Flugschriften zur Kenninis der Gegenwart. In Verbindung mit Prof. Dr. Kluckhoft, Kedocteur A. Rammers ac. heraussgegeben dom Franz dem Holtenborff, Jahrg. VIII. Dett 118. Jur Frage des naturwissenschaftlichen Unterrichts. Bon Prof. Dr. Friedrich Aleinbuchter. Berlin, G. Habel. 1879.

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunds zu Berlin. Herausgegeben von Prof. Dr. W. Koner. XIV. Band. Heft 8. Mit Gratisbeilage: Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde. 1879. No. 4. 5. Berlin, Dietrich Reimer. 1879.

Reimer. 1879.

Reimer. 1879.

Jemffen. — Leidvoll und Freuddoll. Nobellen don Ludwig Ziemffen. Bremen, J. Kühtmann's Buchhandlung. 1879.

Zunarates-Schmidt. — Spanische Unterrichts-Briefe für das Seldst-Studium bearbeitet von Prof. Gil. Zunarates und Dr. phil, Alb. Schmidt, Brief 9/10. I. Kursus. Leipzig, Verlag des Hausfroundes. 1879.

Berlag von Gebruder Baetel in Berlin. Drud ber Pierer'ichen Hofbuchdruderei in Altenburg. Für die Redaction verantwortlich: Elwin Pactel in Berlin.

## Die talentvolle Mutter.

Novelle von Paul Benfe.

Daß begabte Kinder, die sich mit Glück in irgend einer Kunst hervorthun, ihren Eltern Freude machen, ist eine Thatsache, die Niemand bestreitet. Nicht minder pslegen gute Kinder sich des Ruhmes wohlgerathener Eltern zu ersreuen, falls nicht ein mißgünstiger Ehrgeiz sie treibt, auf gleichen Psaden es weiter und höher bringen zu wollen. Daß es aber auch für die neidloseste Seele hin und wieder sein Unbequemes hat, in dem Schatten zu wandeln, den ein nahestehendes Licht trast seines Naturrechtes zu wersen pslegt, konnten alle Diezienigen erleben, die vor etlichen Wintern in Kom die Bekanntschaft einer liebenszwürdigen Frau und ihrer schönen jungen Tochter machten.

In den letten Octoberwochen, die der römischen Landschaft ihren unvergleichlichsten Zauber verleihen und jenen feierlich milden Goldton über die Campagna breiten, der auf keiner Balette sich nachmischen läßt, konnte man täglich an den berühmteften Ausfichtspunkten, in den Garten der Billen, auf den Cam= pagnastragen vor den Thoren und wo irgend eine Beute für das Skiszenbuch zu erjagen war, einem anmuthigen Paare begegnen: einer kleinen blonden Dame von beweglicher, obwohl bereits etwas zur Fülle neigender Geftalt und fehr hubschem Beficht, beffen rofige Farben und naibe Wangengrübchen noch tein Alter bon sechsunddreißig Jahren verriethen, und einem kaum achtzehnjährigen, braunlockigen und dunkeläugigen Mädchen, das die Mutter um einen ganzen Ropf überragte. Auch sonft war zwischen dem Kinde mit den ernften Zügen, das sich ein wenig träge und träumerisch bewegte, und der beständig erregten, hin und her huschen= den und heiter um sich blickenden Frau Mama nicht die leiseste Aehnlichkeit zu entdecken, wie sie denn auch an Temperament und Sinnegart nicht verschiedener hatten fein konnen. Dennoch schienen fie nicht nur aus Noth, als zwei Fremdlinginnen, die auf einander angewiesen sind, unzertrennlich zu sein, sondern sich von Herzen zu lieben und einander nicht entbehren zu können; nur daß freilich die lebhaftere Mutter die Koften der Unterhaltung oft allein zu tragen hatte, während ihr Kind seine nachdenklichen jungen Augen ftumm in die Ferne schweifen ließ, ober in sich gekehrt zur Erbe blickte. Seltsam war es auch, bag man das Mädchen nie lachen ober doch nur mit dem Rande der Lippen lächeln fah, während die Mutter bei dem geringften Unlaß sich beeilte, ihre hubschen weißen

Deutsche Runbichau. V, 12.

Bähne bligen und die Grübchen daneben spielen zu lassen, ohne jegliche Koketterie, nur dem natürlichen Hange ihres munteren Gemüthes folgend.

Sie hatte freilich allen Grund, das Leben für ein luftiges Spiel zu halten, zu dem man von Herzen eine gute Miene machen könne. Zwar war fie schon seit fechs Jahren Wittwe, eines Mannes, den fie aufrichtig geliebt. Zum Troft für seinen Verluft aber hatte ihr die Freiheit ihres neuen Standes erlaubt, allerlei schöne Künste, die sie als Mädchen betrieben und als Hausfrau eines Forstmannes hatte vernachläffigen muffen, nun mit um so größerem Eifer wieder aufzunehmen. Aus ihrem stillen Saufe im Schwarzwald war fie in die badifche Refidenz übergefiedelt und hatte fich dort in den fünftlerischen Rreisen balb eine Menge Freunde und Berehrer gewonnen, die ihr gern behilflich waren, ihre Talente zum Zeichnen, Malen und Singen gründlicher auszubilden. Das einzige Töchterchen, des Baters Ebenbild, kam dabei nicht zu furz, war aber für die Bemühungen der zärtlichen Mutter, auch ihm den Sinn für die Welt der Kunft aufzuschließen, seltsam unempfänglich, obwol es nicht nur auf seine Schularbeiten großen Fleiß verwendete, sondern daneben gern von den Talenten der Mutter profitirt hatte. Es blieb jedoch bei einem fehr mäßigen Clavierspiel und ichüchternen Anläufen zum Blumenmalen, welche die Lehrerin zur Berzweiflung brachten. Denn gerade so rasch und sicher sie selbst in allen Studen sich zeigte, so bedächtig und veinlich ging die Tochter bei ihren Bersuchen zu Werke. Sie entschuldigte fich dann, fie fehe die Borbilder fo viel schöner und lebendiger, als fie es je selbst zu machen sich getraute, und wer ihr Wesen beobachtete, während sie Musik hörte, eine Galerie durchwandelte oder im Theater faß, hatte fie auch wahrlich nicht im Berdacht, daß ihre Seele von allen Musen verlaffen sei, obschon ihr die muntere Betriebsamkeit und Genüg= samkeit fehlte, die den meiften Dilettanten über so viel Schwierigkeiten hinweghilft, da Gott ihnen verzeiht, weil fie nicht wiffen, was fie thun.

Frau Meta aber, die in ihren verschiedenen Kunstübungen das wahre Glück ihres Lebens fand, gab es nicht so leicht auf, auch ihre Tochter in diese Freuden einzuweihen. Sobald die Schulzeit ihrer Martina vorüber war, beschloß sie, nach Italien zu gehen, um einige Jahre in diesem gelobten Lande ihrer Sehnsucht die letzte Hand an die Erziehung der Tochter zu legen. Sie war wohlhabend und auch sonst völlig unabhängig, und nachdem sie die heißen Monate theils an den lombardischen Seeen, theils in Sorrent und anderen Sommerfrischen nahe bei Neapel zugebracht, hatte sie ihr Winterquartier endlich in Kom aufgeschlagen und begonnen, Kunst und Natur auch hier zu genießen und auszubeuten, und ihre Mappen und Stizzenbücher mit Studien nach Menschen und Dingen der verschiedensten Art zu füllen.

So sah man denn täglich, oft schon in der ersten Morgenfrühe, Mutter und Tochter die Gassen Kom's durchwandern, in einem Aufzuge, der zum Lachen herausgesordert hätte, wenn die Anmuth der beiden Gestalten sie nicht davor bewahrt hätte, in Gine Classe mit den Caricaturen englischer AquareAistinnen geworfen zu werden, die in den unerhörtesten Costümen die Pfade zu den bezühmten Beduten in der Umgegend Koms unsicher machen. Die Mutter trug an einem Kiemen ein zusammenlegbares Feldstühlichen nebst Malschirm aus

weißer Leinwand und eine große Mappe unterm Arm; die Tochter den Malfaften, ein Plaid und ihren eigenen Feldstuhl, ungerechnet ein Buch und ein frugales Frühftück in einer Blechkapsel. In dieser Ausrüftung legten sie, ohne die staunenden Blicke der Vorübergehenden zu beachten, tapser die weitesten Wege zurück, bis sie sich an dem erwählten Punkte besanden und dort so bequem als möglich niederließen. Frau Meta begann sofort unter ihrem Leinwanddach die Wasserließen. Frau Meta begann sofort unter ihrem Leinwanddach die Wasserließen, worin sie mit der Zeit eine auffallende Geschicklichkeit erworben hatte, sei es, daß sie nur einen Umriß mit dem Stift auf ein großes Blatt warf, oder irgend einen Farbenessect mit reinlicher Sorgsalt sestzuhalten suche. Es war, wenn man genauer zusah, ein ziemlich mechanisches Bersahren nach leichtem und wohlseilem Recept; was aber zu Stande kam, nahm sich immerhin sauber und gesällig aus, zumal es durchaus keinen Anspruck machte, irgend eine tiesere künstlerische Ausgabe zu lösen.

Während dieser eifrigen Thätigkeit hatte das Martinchen alle Zeit, seinen Farben- und Formenfinn, wenn folche überhaupt vorhanden waren, im Schatten der kunftreichen Frau Mama auszubilden, da diese es nicht an belehrenden Winken fehlen zu laffen pflegte. Freilich verftummte mit der Zeit die Unterweifung, je mehr der Arbeitseifer junahm. Die Tochter faß dann fcweigfam, wie es ihre Art war, auf ihrem Stühlchen und versuchte anfangs, das mitgebrachte Buch - meift eine italienische Grammatik - zu ftubiren. Da fie aber hieran balb ermüdete, auch die große Stille und die reine Sonnengluth um sie her sie zu allerlei Träumereien einlud, ergab sie sich dem reinsten Müßiggang, der freilich durch geheime Schwermuth eine eigene Würze erhielt. Ueber diese verbrannten, kahlen Campagnastrecken hinweg fah ihr Auge in weiter Ferne gegen Norden das grüne Waldthal, wo ihres Baters Saus geftanden und alle Spielplätze ihrer Jugend lagen. Dann trat auch wol eine menschliche Staffage aus den Schatten des Tannenwaldes, die ihr weit intereffanter dunkte, als der braune hirt auf seinem kleinen, struppigen Pferdchen, oder die Ciociare, die, ihren Korb am Urm, ein melancholisches Ritornell mit scharfer Stimme vor fich bin ichreiend, auf der uralten Strafe vorüberzog. Siervon fagte fie aber Niemand ein Wort, am Wenigsten ihrer Mutter, die fie in dem Glauben ließ, als ob fie auf dem besten Wege mare, über dieser "ftilvollen" Natur all ihre romantischen Schwarzwald-Erinnerungen zu vergeffen.

Wenn aber die helle Tageszeit auf diese Weise verstrichen war, machten die mannigsachen Talente der kleinen Frau durchaus noch nicht Feierabend. Ein paar Stunden nach Tische wurden einem eistigen Brieswechsel gewidmet, da sie eine besondere Gabe hatte, ihre kleinen und großen Erlebnisse, Reiseeindrücke und Beobachtungen an Land und Leuten in einem ungezwungenen und ergöhlichen Stil auszuseichnen und dieses ihren Freunden in der Heimath gewidmete Tagebuch mit hübschen charakteristischen oder wizigen Randzeichnungen zu illustriren, manchmal sogar artige Knittelverse einslechtend, die im Bänkelsängerstil drollige Reiseabentener verewigten. War diese tägliche Pflicht erfüllt, so fand sich in ihrem großen Salon, den sie durch wilde Blumensträuße, Lorbeer- und Schilf-Decorationen und ein munteres Feuer im Kamin höchst wohnlich zu machen

verftand, eine bunte Gefellichaft zusammen, fast lauter neue Bekanntichaften, die burch die liebenswürdige Frau gefesselt worden waren und nach der zwanglosen römischen Sitte Richts weiter bei ihr suchten, als Gelegenheit jum Plaudern, ohne auf andere Erfrischung als ein Glas Wein oder eine Orange Anspruch zu machen. Da schwirrten zuerst drei bis vier Sprachen durcheinander, in denen allen Frau Meta sich mühelos bewegte, während das Martinchen trok des trefflichsten Schulunterrichtes nicht babin zu bringen war, in irgend einer anderen Zunge sich zu äußern, als in ihrer Muttersprache. Doch war sie dabei unberlegen. und auch die Gäfte, die kein Deutsch verstanden, saben ihr gern in die klugen, geheimnifvollen Augen. Dann aber mußte fie fich an's Clavier setzen und den Gefang ihrer Mutter begleiten, was diefe freilich nicht lange ertrug, da fie im Tempo nie recht zusammengingen. Nach den ersten Liedern schob Frau Meta ihr Kind vom Sike weg und begleitete fich nun felbft; das ftand ihr allerliebft. da ihre kleinen Sände mit den Ringen dabei im Kerzenlicht schimmerten und ihre lebhaften Bewegungen fie noch weit jugendlicher erscheinen ließen, als sonft. Sie hatte ein reiches Programm von Volksliedern aller Nationen, und da fie ohne falsche Manier, wenn auch ohne tiefere Runft, ihre helle Sopranftimme erklingen ließ, erregte fie jedesmal einen aufrichtigen Enthusiasmus, fo daß es oft Mitternacht wurde, ehe die Gesellschaft fich zum Aufbruch entschließen fonnte.

Die Tochter war ein paarmal fast babei betrossen worden, wie sie in der dunkeln Ecke neben dem Kamin sich einem Traumzustand überließ, der dem Schlaf sehr ähnlich sah. Sie kannte freilich all' diese Lieder seit Jahren, ihre eigenen Gedanken gingen ganz andere Wege, und der Tag war lang und durch vielen Kunstgenuß beschwerlich gewesen. Zum Glück aber wurde sie durch das begeisterte Händeklatschen immer noch bei Zeiten geweckt und konnte mit ihrer gewohnten stillen Freundlichseit den scheidenden Besuchern das Geleit geben. Dann entspann sich wol unten auf der Straße ein lebhastes Gespräch darüber, wie wunderlich es sei, daß von den vielen Talenten der Mutter keines sich auf die Tochter vererbt habe, am wenigsten das, worin Frau Meta es zur Virtuossität gebracht, das Talent der Geselligkeit. Kluge Frauen schüttelten den Kopf und bedauerten das Mädchen, das auf diese Art völlig verdunkelt und um alle Bewerber gebracht werde, auf die sie um ihrer schönen Augen willen sonst rechnen dürste.

Und wirklich war Frau Meta, während Martinchen nur im Vorbeigehen den jungen Herren als eine reizende Erscheinung einleuchtete, zweimal im Laufe dieses Winters in der Lage, einen Korb auszutheilen. Beide Male bewarben sich sehr anschliche Männer in den günftigsten Verhältnissen und den besten Jahren um die unwiderstehliche kleine Frau, die aber nicht einen Augenblick in ihren Entschlässen wankend gemacht wurde. Sie habe nur noch zwei Ausgaben in ihrem Leben, erklärte sie mit heiterer Festigkeit: die Erziehung ihrer Tochter zu vollenden und ihre eigene künstlerische Ausbildung so weit zu fördern, daß sie wenigstens einen kleinen Schritt aus dem Dilettantismus herauszuthun vermöchte. In beiden Pslichten würde eine neue Ehe sie nur hindern, und so sieß sie sich von ihren Anbetern schwören, sich in Zufunft mit ihrer Freundschaft

zu begnügen und solche anachroniftische Thorheiten, wie fie mit leichtem Erröthen hinzufügte, ein für allemal sich aus dem Sinn zu schlagen.

Auch dies wurde natürlich in der römischen Fremdencolonie, die in der ewigen Stadt auf einem ziemlich kleinstädtischen Rlatschfuß untereinander ftebt. alsbald bekannt und viel besprochen, trug aber im Allgemeinen nur dazu bei, ben Anhang der kleinen Frau zu mehren. Es fehlte freilich auch nicht an Reidern und Widersachern, und eine der boseften Zungen hatte der Unermüdlichen, von der fie behauptete, daß fie im Schweiße ihres Angefichts die fieben freien Rünfte betreibe, den nur für Romfahrer verständlichen Spignamen Meta sudans aufgebracht. Kaum hörte die Betroffene davon, fo hatte fie Humor genug, in einer Zeichnung, die rafch in Umlauf tam, ihr eigenes Bild mit der vollftanbigen Malerausrüftung als Standbild auf jenen alten Steinkegel am Ende des Forums zu ftellen, der diesen Namen trägt, so daß die Lacher auf ihre Seite kamen. Sie fuhr übrigens in all ihren Liebhabereien unbekümmert fort, nur daß sie, da die rauben Monate kamen, auf die Studien unter freiem Simmel verzichtete und dafür in Kirchen und Galerien ihr fliegendes Atelier auffchlug, hier eines ihrer Lieblingsbilder copirend, dort ein Chorgeftuhl oder ein Stuck eines Areugganges in ihr Buch eintragend; während die Tochter in alter Weise Abiutantendienst versah und sich dabei ein gut Stück in die "Promessi sposi" hineinlas.

Auf diese Weise verging der Winter so nühlich wie angenehm, obwol es mit den beiden Lebensaufgaben der kleinen Frau, wenn man ehrlich fein wollte, nicht recht vorwärts ging. Martinchen blieb so ziemlich wie sie war, bis auf einige Notigen über römische Raifer, Bilber und Statuen, die nur einen zweifelhaften Zuwachs an Bildung ausmachten, und die Aguarellen ihrer Mutter fahen zu Anfang des neuen Frühlings nicht viel anders aus, als im Beginn bes Herbstes. Sie hatte sich aber, um ihrem Spignamen die Spike abzubrechen, zu einer anderen Methode bei ihren Excursionen bequemt. Jeden Nachmittag hielt ein Wägelchen vor ihrem Saufe, von einem Anaben gelenkt, der ihr ein= mal wegen des frausen Lockenwaldes über seiner schönen, niedrigen Stirne aufgefallen war, fo daß fie der Bersuchung, ihn zu zeichnen, nicht widerstehen konnte. Seitdem, da fein Bater ein Droschkenbesiter mar, hatte Benedetto täglich die beiden Damen abzuholen und zu den meift ziemlich entlegenen Bunkten bor den Thoren der Stadt zu fahren, die jett an die Reihe kamen, nachdem alles Intereffanteste im näheren Umtreise bereits verewigt worden war. Malgerath, Decken und Mäntel wurden forgfältig auf dem Boden des Wagens verpackt, und fort faufte das leichte Gefährt mit dem Schecken, wobei es beständig awischen dem kleinen Rutscher und der lebhaften Frau Meta ein Fragen und Antworten herüber und hinüber gab, während das Martinchen nachdenklich in ihren Mantel gewickelt in's Weite ftarrtc.

Blieb es aber bei näheren Zielen, so erschien Benedetto zur gewohnten Stunde ohne sein Gefährt, um sich mit Feldstühlen, Schirm und Malkasten zu beladen, da die Sciroccolust oder die Sonne des frühen April wol dazu angethan waren, den Namen Meta sudans zu rechtsertigen. Mißwollende behaupteten, es sei eine neue Koketterie der Frau Meta, sich den schmucken Knaben zuzugesellen,

da sein dunkles Broncegesicht mit dem blauschwarzen Lockenhaar eine treffliche Folie für ihren blonden Madonnenteint abgebe. Auch dies wurde ihr natürlich hinterbracht, konnte sie aber nicht irre machen in ihrem Wohlgefallen an der neuen Einrichtung.

Nun geschah es an einem Sonntag-Nachmittag, daß sie sich aufmachte, ein Stück des uralten Gemäuers an der Rückseite des Palatin zu ftigziren, wo man durch gewaltige Bogenöffnungen aus rothem Ziegelstein die zartumriffene Silhouette des aventinischen Sügels mit seinen Glockenthurmen und Aloster= bächern erblickt, in duftigem Selldunkel abgeschattet gegen den filbernen Frühlingshimmel. Sie war später als sonst aufgebrochen, um die minder gunftige Mittagsbeleuchtung erft vorüber zu laffen, und faß nun an der erwählten Stelle, den Rücken gegen die mächtige Substructionsmauer des alten Raiserpalastes gelehnt, por sich die phantastische Urcadenreihe, die man noch ziemlich wohlerhalten unter jahrtausendaltem Schutt ausgegraben hat. Der Knabe hatte sich neben ihrem Welbstühlchen in's Gras gestreckt und war, nachdem das Geplauder in's Stocken gerathen, friedlich eingeschlafen, ungestört durch die ab- und zuströmenden Menschen, die den freien Sonntagseintritt fich zu Nute machten. Auch die Runftlerin war längst abgehärtet gegen neugierige Gaffer und vorbeischwir= rende Gloffen, die überdies meist schmeichelhaft klangen. Denn in der That war fie in ihrem grauen Anzuge und dem Strobhütchen, das mit einem buntfarbigen römischen Bande aufgesteckt war, dazu die runden Wangen, die vom Runftfeuer glühten, und die kleine weiße Sand, die den Binfel führte, eine anziehende Staffage diefer erhabenen Borweltscenerie.

Martinchen's Sih neben dem ihren war leer. Das Mädchen hatte sich durch die Blicke der Borübergehenden, die auch sie anstarrten, endlich doch besläftigt gefühlt und auf eigene Hand begonnen, die labyrinthischen Pfade, die Treppen und dunklen Gänge auf und ab zu durchwandeln. Dabei war sie ziemslich weit abgekommen von dem Aussichtspunkt der Mutter, bis in die Gegend des alten Stadiums, dessen vouler Erund, reinlich freigelegt, noch deutliche Spuren seiner einstigen Bestimmung ausweist, Stusen im Umkreise, Pfeiler und Säulentrünke, in malerischer Verwüstung über die weite Fläche hingesät. Zusfällig war dieser Raum ganz öde. Nur die Vögel bevölkerten ihn mit lautem Geschrei, und zwischen den Quadern und Mauerrizen sproßen startbustende Frühlingskräuter hervor, die das einsame Mädchen alsbald zu pslücken und in einen größen Strauß zu sammeln begann.

Wie sie so langsam hinschritt, das Räschen in einen Thymianbüschel getaucht, der allen Waldgeruch ihrer Heimath ihr nahe brachte, wurde es immer schwermüthiger und doch stiller und wärmer in ihrem jungen Herzen, so wohl und wehe zugleich, wie Heimweh oder eine heimliche Liebe zu sein pflegt. Und da ihr dabei ein wenig graute in ihrer Weltverlassenheit unter den wunderlichen Trümmern, stimmte sie endlich, um sich Muth zu machen, leise ein altes Volkstiedchen an, das sie auf ihren badischen Tannenhügeln oft gesungen hatte:

Heut' hab' ich bie Wach' allhier, Liebchen, vor beiner verschlossen Thür. Alle Flüsse haben ihren Lauf, And Niemand ist, der mit mir bleibt auf.

Hohe, hohe Berge und tiefes Thal Bin ich zu dir gegangen viel tausend Mal. Froh wollt' ich sein, wenn es dir wohl ergeht, Obwol mein jung frisch Leben in Trauern sieht.

Ihre Stimme war nicht stark, aber tief und rein, und ein musikalisches Ohr, das sie belauscht hätte, wäre vielleicht mehr von ihrem schlichten, wie ein Quell aus der verborgensten Seele vordrechenden Gesang erbaut worden, als von all' den silbernen Cascaden, welche ihre Mutter Abends am Clavier sprühen und rauschen ließ. Hier aber blieb Alles stumm, nur die Bögel hielten einen Augenblick den Athem an. Darüber wurde es ihr noch beklommener, und sie sang nun mit gedämpsterem Ton die dritte Strophe:

Harfenklang und Saitenspiel Hab' ich laffen klingen so oft und so viel. Geht es dir wohl, so denk' an mich, Geht es dir übel, so kränkt es mich.

Kaum aber war das letzte Wort verklungen, so wurde in dieser schauerlichen Einöde ein Scho wach, das ansangs in sehr leisen Tönen, zuletzt aber mit voller Kraft die solgenden Verse entgegen sang:

Sonn' und Mond und das ganze Firmament Die sollen mit mir trauern bis an das End'. Uch, warum läffest du mich allein! Wie hast du nur können so grausam sein!

Ein Schrecken, wie wenn mitten im Sonnenlicht ein Gespenst vor sie hinträte, hatte das einsame Kind überfallen. Sie war todtenbleich geworden, der Strauß entsiel ihrer Hand, ohne daß sie es merkte, mit weitausgerissenen Augen startte sie nach der Gegend der Rennbahn, von wo die Stimme kam. Hinter ihr war es; das Echo war ihr nachgegangen. Dort — hinter jenem Mauer-vorsprung — von daher kam's — und es war keine Sinnenkäuschung — voll und sanst klang die liebliche alte Melodie, und die Stimme, die sie sang — nein, nicht wie so oft nur in ihrem Innern hörte sie sie jetzt — sie kam aus einer leibhaftigen Brust — und jetzt, jetzt trat der Sänger aus dem Schatten des alten Getrümmers hervor in Lebensgröße — ein Schrei erklang, im nächsten Augenblick in der Umarmung eines schlanken jungen Mannes erstickt, der wahrelich keinem Spukbilbe glich.

"Sei ruhig, Kind! Sei still!" slüsterte er der Halbohnmächtigen zu. "Komm! Dort auf den alten Steinbock! Wie du zitterst, armer Singvogel! Hab' ich dich so arg erschreckt? Werzeih! Wie sollt' ich's anders anstellen? Schon drei Tage bin ich dir nachgeschlichen, umsonst hab' ich mir den Kopf zerbrochen, wie ich dich heimlich und unter vier Augen treffen könnte — Ihr seid so unzerstrennlich — aber nun sprich ein Wort! Sag, daß du mir nicht böse bist — nein, sage Nichts — laß mir nur ganz still deine Lippen — v Kind! was hab' ich außgestanden — wie hab' ich diesen Augenblick herbeigesehnt — nun

wird's bald ein volles Jahr!! — — — "

"Dlaf!" flüfterte fie - "du? Ift es benn möglich!"

Sie machte sich hastig aus seiner stürmischen Umarmung los und sah mit ängstlichen Augen umber. Nur ein paar Engländer kletterten dort auf dem oberen Rand der Schuttmassen hin und her, schienen sich aber nicht in die Tiefe zu wagen.

"Komm!" sagte er lächelnd, "die Frau Mutter ist zwar durch ihre schöpse=rische Stimmung unschädlich gemacht, und diese fremden Gesichter gehen uns Nichts an; dennoch aber scheint es gerathener, in die kühle Grotte zu treten. Wer weiß, ob Seine Majestät Kaiser Augustus vor achtzehnhundert Jahren nicht auch dorthin sich zurückzog, um, wenn er sich müde geschaut, einige Erstischungen zu nehmen. Und ich gestehe, mein armes Herz schmachtet sehr nach allerlei Süßem. Wie lang hat es fasten müssen!"

Er hatte das noch immer von seinem frohen Schrecken zitternde Mädchen in eins der tiefen Seitengemächer gezogen, die wie schwarze Höhlen aus dem Trümmerberg herausftarren, und wollte nun vor allen Dingen, ehe es zu weiteren Eröffnungen kam, ihren Kopf zwischen beide Hände sassen und das geliebte Gesicht mit Küssen bedecken. Aber sie wehrte ihm mit aller Entschiedenheit.

"O nicht doch!" bat fie. "Nicht jett — nicht hier — wenn du wüßtest, wie mein Herz klopft — es ist Unrecht, Olaf! Du hast es seierlich gelobt — und doch" —

"Was hab' ich gelobt?" rief er zwischen Zorn und Lachen. "Zwei Jahre lang nicht an dich zu schreiben. Nun, und ist ein Kuß ein Brief? Roth auf Woth und Schwarz auf Weiß — ist das nicht ein Unterschied wie Tag und Nacht? Und du willst mich wie einen Eidbrüchigen mit der schwersten Strase belegen, die du überhaupt nur verhängen kannst? Es müßte denn sein, daß dieses Jahr für dich lang genug war, um mich zu vergessen" —

"Oh!" kam es von ihren Lippen, und mit einem Ungestüm, als wäre plötzlich ein unsichtbares Band gesprengt, das sie ansangs zurückgehalten, warf sie sich in seine Arme.

Als sie dann wieder Worte fanden: "Ich hab' es nicht ausgehalten," sagte "Und auch die himmlischen Mächte, die zuweilen eine menschenfreundliche Unwandlung haben, schienen die Geduld zu verlieren. Deine kluge Frau Mutter dachte es mit ihrem Berbot, Briefe zu wechseln, fein anzuftellen. Sie meinte, ein junger Ingenieur, der erst seine Carrière machen muß, habe weder Zeit noch Geld übrig, seinem Schak, den man ihm nicht abnnen will und auf Reisen schleppt, im Zickzack nachzulaufen. Und zwei Jahre sind lang, da kann eine Jugendliebichaft ichon verrauchen, wenn nicht neues Del in das Flämmchen geträufelt wird. Und wie schön klang der Bormand: ihr einziges Kind, ihr Bergblatt, folle fich nicht zu frühe binden! Sie felbst - nein, fieh mich nicht so migbilligend an! Ich will ihr gar nichts lebles nachsagen; du weißt, daß ich fie aufrichtig verehre; fie ist eine so grundliebenswürdige, reizende Frau, und daß fie leider so viele Talente hat — was kann fie dafür? Auch ift es allerdings ein Unglück für fie gewesen, daß fie zu früh die Frau eines Mannes wurde, der für ihre Kunftbegabung so wenig Sinn hatte, wie dein theurer Papa. Sätte fie noch eine Weile als junges Mädchen gemalt, gefungen und Verfe gemacht, so wäre sie in einigen Jahren dahinter gekommen, daß diese zierliche und vergnügliche Pfuschwerk durchaus nicht im Stande sei, ihr Herz wahrhaft zu beglücken, und diese Herz hätte sich ohne alles Bedauern und sehnsüchtige Borspiegelungen einsach ihrem einsachen Lebensglück hingegeben. Nun ist die zurückgetretene kindliche Kunstbegeisterung wieder durchgebrochen und sie glaubt, eine zweite Jugend zu erleben, wenn sie jeht ihre unterdrückten Talente außzübt — die leider die Kinderschuhe nie vertreten werden."

Sie drückte ihm rasch ihre Hand auf den Mund. "Du bist schlimm," sagte sie, "und weißt doch, daß ich dergleichen böse Worte nicht leiden kann, nicht blos, weil es sich nicht geziemt für eine Tochter, es mitanzuhören, wenn man über ihre Mutter lose Reden sührt, sondern weil es mich wirklich kränkt und obenein unwahr ist. Gerade hier in Italien hat Mama noch große Fortschritte gemacht, Alle stimmen darin überein, und wäre das auch nicht der Fall, ich will das nicht verspotten lassen, was diese liebevolle Mutter so wahrhaft glücklich macht."

"Miggonne ich es ihr benn?" rief er mit lebhafterem Ton, und feine Stirn verfinsterte sich ein wenig. "Aber wenn sie glücklich wird, muß sie unser Blud darum ftoren und tann fie ihre Tochter, die Gott fei Dank teine Talente hat, nicht auf ihre eigene Façon felig werden laffen? Zudem, wenn fie fagt, beine Ratur fei noch nicht gur Befinnung gekommen, deine Gaben hatten noch nicht Zeit gehabt, sich zu entfalten, und wenn auch in dir ein höherer Sinn fich entwickelte, werde dir's nachträglich auch vielleicht zu enge werden in einer bescheibenen Säuslichkeit, neben einem fo profaischen Manne, wie meine Wenigfeit - fo ift das, mit allem Respect vor dieser trefflichen Frau, nur ein windiger Vorwand gewesen. Der eigentliche Grund — jest magst du es nur wissen — war ihr gekränkter Runftlerftolz. Gine nicht hinlänglich ehrerbietige Aeußerung, die ich über ihre Landschaftsftudien auf der letten Ausstellung gethan, hat es bei ihr verschüttet. Du weißt, wie eifrig bergleichen harmlofe Worte entftellt und weiter getragen werben. Da erst fah sie in mir das von allem Kunftsinn und jeglicher Idealität verlaffene projaische Ungeheuer, das ihr Kind nothwendig zu feiner eigenen platten Alltäglichkeit herabziehen wurde, und da entführte fie dich noch bei Zeiten der drohenden Lebensgefahr und hoffte, das Antlit des verhaften Menschen, der über ihr Beiligstes die Achseln zuckte, nie wiederzusehen. Aber ein Gott erbarmt fich des unschuldig Berfolgten; er hat mir eine Brofessur am Polytechnicum zu D. erwirkt und damit die Muße, in diesen Ferien meinem Lebensglück nachzulaufen. Kind, Schatz, Tinele, Frau Professorin in spe -Diese frohe Botschaft verdiente einen Kug, und da das Ruffen das einzige Talent ift, auf deffen Ausbildung ich bei dir hohen Werth lege" -

Sie ließ ihn den Sat nicht zu Ende bringen, machte sich aber gleich wieder von ihm los. "Das ist herrlich!" rief sie, "und doch — ich sürchte, es hilft uns noch Ales Nichts. So lieb und gut die Mama ist und so gern sie mir das Blaue vom Himmel herunterholte, — in diesem Punkt ist ihr nicht beizukommen, und was ihr einmal recht und gut erscheint, darin bleibt sie unserschütterlich. Es muß sehr boshaft gewesen sein, was man ihr auf deine Rechnung hinterbracht hat, denn sie ist sonst durchaus nicht empfindlich; gegen

dich aber ist sie so tief verstimmt, daß sie deinen Namen nicht einmal nennen hören mag. Und daß du nun, ehe die zwei Jahre herum sind, in Person und nachgereis't kommst und es erzwingen willst, was sie dir so ernstlich verweigert hat — ach, Olaf, ich fürchte, wenn sie eine Ahnung von deinem Hiersein bestommt, ist es vollends aus und viel schwerer wieder in Ordnung zu bringen, als wenn du dich geduldig ihrem Willen gesügt hättest!"

Er lachte mit dem Tone übermüthiger Siegesgewißheit.

"Sei unbesorgt, Liebste," sagte ex, indem er seine Hände in ihre weichen braunen Locken vergrub. "Ich habe es mir seierlich zugeschworen, ich seize es durch. Ohne dich reise ich nicht wieder nach Hause. Ohne meine kleine Prosessorin trete ich meine Prosessorin nicht an. Und wenn die Mama hartnäckig ist — ich habe einen förmlichen Stiernacken; wenn sie unerschütterlich bleibt — ich veranstalte ein kleines Erdbeben, um sie zum Wanken zu bringen. Bleib nur du mir treu und laß mich nicht daran irre werden, daß auch du es mir dankst, wenn ich unsere Straszeit um die Hälfte abkürze."

"Olaf," erwiderte sie sehr ernst, "du weißt, daß ich Nichts billigen werde, was meine liebe Mutter betrübt. Ich habe dich sehr lieb; wie sehr, — erst in dieser Trennung ist es mir ganz klar geworden! Aber wenn du etwas unternehmen wolltest, was die Mama kränken müßte" —

"Behüte!" rief er lachend. "Traust du mir so wenig Zartgefühl oder Ersindungsgabe zu, daß ich dir etwa eine plumpe Entstührung oder sonst einen Staatsstreich zumuthen würde? Nein, es soll Alles mit rechten Dingen zugehen. So behutsam bin ich geworden, seit jener eine unbewachte Augenblick mir so schweren Schaden gebracht hat, daß ich, wie gesagt, schon drei Tage um euch herungeschlichen bin, ohne die Tarnkappe zu lüsten, bis ich dieses reizende abboccamento vom Zaun brechen konnte. Denn ich wollte durchauß mein Wort halten und nicht an dich schweiben. Aber laß mich nur machen, es schwirren mir die wundersamsten Anschläge durch den Kopf; und da ich noch ganze vierzehn Tage Zeit habe — und einen trefslichen Verbündeten" —

"Wen ?"

"Ja, du kleine Neugier, das wäre nun eigenklich mein Geheimniß. Aber wenn du artig sein und versprechen willst, dir gegen die Mutter nicht das Geringste, weder mit Worten noch Mienen, merken zu lassen und wenigstens völlig neutral zu bleiben: mein Bundesgenosse ist der Zukünstige deiner Frau Mutter!"

"Meiner Mutter? Du scherzest, Olaf. Meine Mutter will nicht wieder heirathen."

"Will! Aber wenn sie nun soll? wenn wir es dahin bringen, daß sie mit Bergnügen will? Und daß sie am Cheften darein willigen würde, sich von dir zu trennen, wenn sie selbst wieder einen Herzensbund schlösse, liegt doch auf der Hand. Ich läugne es nicht, Martinuccia, die Aufgabe ist schwer. Noch schweben mir nur dunkel die Mittel und Wege vor, die sie uns lösen helsen werden. Aber meine Leidenschaft sür dich und seine kuter" —

"Wirft du mir nun endlich ben Ramen nennen?"

"Erst noch die Borgeschichte, wie ich an ihn gerathen bin. In Perugia

war es. Ich war Tag und Nacht durchgereif't, da es mir tausend Jahre schien, bis ich gewiffe braune Augen wiederfähe. Dennoch mußt' ich, einem Freunde zu Liebe, der für eine funftwiffenschaftliche Arbeit ein paar Notizen brauchte, in Perugia Halt machen, worüber ich natürlich sehr wüthend war. Wie ich nun, nachdem ich meinen Auftrag erledigt, mußig bis zum Abgang des nächsten Zuges durch das merkwürdige alte Neft schlendere — ich kannte es ichon von meiner erften italienischen Wanderung als junger Student, und es war mir diesmal sehr gleichgültig, die schmachtenden Augen auf Bietro Berugino's Sciligenbildern wiederzusehen, - fällt mein Blick zufällig auf einen Untiquitätenladen, in deffen Thur ein großer eleganter Berr in mittleren Jahren fteht, einen alten Senkelkrug in Sänden, den ihm der Sändler eben als echt etruskisch aufschwaßen will, während ein leidlich geübtes Auge schon auf zehn Schritt die Fälschung erkennen konnte. Der Herr war ein Landsmann, wie fein Italienisch verrieth, und obwol ich sonst jedem Narren seine Rappe gonne, trieb mich diesmal eine innere Stimme, hinzuzutreten und mit einem Wink ben arglosen Liebhaber zu warnen. Zum Glück konnte ich ihm desto zuversicht= licher zu einem anderen Kaufe rathen, so daß weder er noch der Antiquarius verktimmt wurden, und da mein neuer Bekannter ebenfalls mit dem nächsten Buge nach Rom weiter reif'te, machte sich's von felbst, daß wir, einander gegenüber sitend, uns auf's Befte befreundeten. Ich erfuhr, daß ich es mit einem reichen hamburger zu thun hatte, der seine Senatorstelle aufgegeben, um in Italien feiner Baffion für Alterthumer zu leben" -

"Herr Mathias!" rief Martinchen.

"Richtig! derfelbige Herr Mathias, der in diesem Winter beiner Mama Berg und Sand angetragen und einen freundschaftlichen Korb erhalten hat. Wie sehr ich diesem trefflichen Manne das Herz abgewann, kannst du daraus erkennen, daß er ichon nach der erften Stunde mich auch in diefe Paffions= geschichte einweihte, worauf ich keinen Anftand nahm, ihm zu beichten, in welchen Geschäften ich die Reise nach Rom angetreten hatte. Und da er sich nichts Lieberes wünschen konnte, als einen in der Antiquitätenkunde so erprobten Schwiegersohn wie mich, ich aber mir den verrücktesten Schatgraber als Schwiegerpapa gefallen laffen wurde, wenn er mir nur dazu verhülfe, meinen eigenen Schatz zu heben, fo that ich das Meinige, das Teuer zu schüren, die hohe Berchrung, die er nicht nur für die Berson, sondern auch für die Talente deiner Frau Mutter an den Tag legte, durch schwärmerisches Lob zu bekräftigen und endlich ein Schutz und Trutbundniß mit ihm zu schließen. Unter uns gesagt, Liebste: der Mann hat einen kleinen Sparren. Er verdiente fast ein Engländer zu sein, so eigenfinnig und einseitig sind seine Liebhabereien. Richts ift ihm von aller Kunft interessant, als was bis por Christi Geburt hinaufreicht, während er mit völlig blinder Begeifterung all die Sächelchen deiner lieben Mama für vollendete Meisterwerke hält. Und da er außerdem ein Gentleman, von ganz respectablem Bermogen und ein frischer und ruftiger Bierziger ift - fage felbft, ob man nicht annehmen foll, dieser Bund sei im himmel geschloffen, und man muffe das Seinige thun, ihn auch auf Erden zu Stande zu bringen?" Das schone Madchen fah ftill vor sich hin. "Du wirst es mir nicht verdenken, Olaf," sagte sie nach einer Weile, "daß ich über so ernste Dinge nicht in deinem leichtsinnigen Tone sprechen mag. Herr Mathias ist gewiß ein sehr respectabler Mann, und daß er meiner Mutter mit rührender Treue ergeben ist, habe ich wol sehen können, nachdem sie ihn abgewiesen. Und doch — aber nein — laß uns hierüber Nichts mehr sprechen. Nur warnen möchte ich dich, wenn du auf diese Hilse im Ernst etwas baust" —

"Auf diese Hilse und den Beistand aller vierzehn Rothhelser und der elstausend heiligen Jungfrauen, bei denen meine Liebste hoffentlich um all ihrer Tugenden willen sehr gut angeschrieben ist! Rein, Herz, lege deine tragische Miene ab und sei fröhlich, wie ich es din, und hils mir hoffen! Ich verlange Nichts von dir, als daß du mich gewähren lässest, nicht meine heimlichen Anschläge kreuzest, was werden soll und will ruhig abwartest. Roch habe ich keinen ganz bestimmten Plan; din ich doch erst seit zwei Tagen in deiner Kähe und habe das Terrain kaum noch recognosciren können. Sage, was würdest du zum Exempel sür Augen machen, wenn ich eines schönen Tages"—

"Still!" machte das Mädchen und trat einen Schritt vor gegen den Ausgang der Mauerhöhle. Man hörte jetzt draußen die Stimme der Frau Meta, die in melodischer Cadenz den Namen ihrer Tochter in die Tiefe des Stadiums

hinabrief.

"Ich muß fort!" flüsterte Martina. "Die Mutter sucht mich; wenn ich nicht antworte, wird sie hinuntersteigen — sie weiß, daß ich nach dieser Rich= tung mich entsernt habe — halte mich nicht, Olas" —

"Martina! Kind! Wo bift du?" hörte man wieder rufen.

"Hier, Mutter! Ich komme, ich komme!" antwortete das Mädchen, noch ohne sich zu zeigen. Dann rasch zu ihrem Liebsten zurückgewendet: "Nur noch, wo du zu finden bift, falls ich dir irgend eine Botschaft zu schicken hätte" —

"Mich findest du schwerlich," lachte er. "Ich hause in einem alten Hüttchen draußen vor dem Thor, an der Bia Appia, wo mein Bundesgenosse eine verwahrloste Vigne gekauft hat, bloß um Nachgrabungen auf eigenem Grund und Boden anzustellen. Dort hat er auch all' seine Schähe aufgespeichert. Aber du siehst mich schon wieder, und jeht" —

Er zog sie noch einmal rasch in seine Arme und kußte sie lebhaft auf die widerstrebenden Lippen. Dann mußte er sie freigeben; sie schoß wie ein Pfeil in die Rennbahn hinaus, über deren untere Umfassungsmauern jest schon die

abendlichen Schatten sich gelagert hatten.

Olaf, in seiner Höhle verborgen, sah, wie sie im Borbeisliegen doch noch Geistesgegenwart genug hatte, den Strauß vom Boden aufzuheben, dann trat sie in's Helle hinaus, rief und winkte der Mutter zu, die oben auf den Trümmern stand, den Knaben neben sich, über und über bepackt mit allen Malgeräthen, Feldstühlchen und Plaids, während die kleine Frau in heftiger Unruhe hin und her trippelte und in einen hellen Freudenruf ausbrach, als sie ihr verlorenes Kind aus der unheimlichen Trümmerwelt unversehrt wieder auftauchen sah.

Am Abend dieses denkwürdigen Tages, in einer musikalischen Gesellschaft beim \*\*schen Gesandten, wo Frau Meta große Triumphe seierte, fand man ihre

junge Tochter so aufsallend blaß, schweigsam und zerstreut, und sie gab auf freundliche Anreden so unzusammenhängende Antworten, daß ein paar theilenehmende Seelen die Mutter angingen, dem Kinde, daß offenbar am römischen Klima leide, eine Luftveränderung zu verschaffen. Die Fieberzeit rücke heran, und es sei rathsam, so rasch als möglich vorzubeugen.

Hiervon aber wollte Martinchen, als die Mutter auf dem Beimweg fie in's Berhör nahm, burchaus Nichts wiffen, behauptete vielmehr, es fei ihr nie wohler gewesen, und wenn sie sich ftiller als sonst verhalten, sei es nur geschehen, weil die Mufik noch mehr als sonst sie in sich gekehrt gemacht habe. Die Mutter beruhigte fich mit diesem Bescheide um so mehr, als ihr zur Erklärung der auffallenden Beklommenheit und Berftorung des Mädchens eine eigene, fehr ein= leuchtende Vermuthung diente, von der fie den wohlmeinenden Berathern freilich Nichts sagen durfte. Ein frangösischer Maler hatte sich seit Kurzem lebhaft um ihre Tochter bemüht, ein schöner, geistreicher, junger Mann, der Frau Meta schon durch den Schnitt seines Profils in jungeren Jahren gefährlich geworden ware. Sie wußte nun wol, daß ihr Kind viel zu wenig Kunftfinn befaß, um durch eine stilvolle Rase ihrer alten Liebe sofort abtrünnig gemacht zu werden. Aber völlig eindruckslos konnte diese neue Erscheinung doch nicht wol geblieben fein, und die Unruhe, die durch den Widerftreit der Bflichten und Stimmungen in der jungen Seele entstanden, war freilich auch eine Art römisches Fieber, schwerlich aber durch einen Ausflug in's Gebirge zu heilen. Frau Meta fah es überdies nicht ungern, wenn ihre Tochter sich mit verschwiegenen Herzens= nöthen herumschlug. Da fie dem heimischen Bewerber nicht gewogen war, so ware es, wenn hier ein Fremder demfelben den Rang abgelaufen hatte, gang nach ihrem Sinne gegangen.

Wie wenig aber kannte fie das Gemuth ihres einen Kindes! Während Martina dem eleganten jungen Franzosen ihre einfilbigen Antworten gab, klang ihr beständig Dlaf's helle und fröhliche Stimme im Ohr, und fie stellte Vergleiche an zwischen dem luftgerötheten, treuherzig-verwegenen Gesicht ihres Geliebten, ber wahrlich nicht zu den "ichonen Männern" gehörte, und dem bleichen, aus feurigen schwarzen Augen fie anschmachtenden Adoniskopf ihres neuen Berehrers. Nicht ein hauch von Ungewißheit drückte auf ihre reine Empfindung. Sie war nur noch erfüllt von dem Nachklang des Gesprächs in der Rennbahn, und eine tiefe Angft, der stürmische Liebste möchte durch einen Gewaltstreich Alles verderben, beherrschte ihre Gedanken. Dazwischen brach dann wieder die helle Wonne über seine maghalfige Liebe, fein frohliches Bertrauen auf den Sieg ihres Glücksfternes durch, und während fie Nachts tein Auge guthun konnte, sondern Stund' um Stunde vorbeischleichen hörte, war ihr doch zu Muth, als gab' es fein glucklicheres Geschöpf auf der weiten Welt, und wenn Dlaf jest auf feurigem Renner bor ihr Saus getrabt mare und fich in den Bugeln erhebend an das Tenster ihres Baltons getlopft hätte, wer weiß, ob fie trog aller findlichen Bietat der Bersuchung widerstanden hatte, sich von der Seite der schlafenden Mutter wegzuschleichen und hinter ihrem reifigen Geliebten auf ber Croupe figend in die weite Welt hinaus zu traben.

Als dann der helle Tag fie weckte, tam ihr das freilich wie ein gottlofer

Traum vor, und einen Augenblick fühlte fie, gleichsam zur Buge für diefe Bebankensünde, die Bersuchung, der Mutter Alles zu gestehen. Es schien ihr, als ob tein Berg ungerührt bleiben konne bei einem fo deutlichen Beweise der gart= lichsten Liebe und Treue, wie Olaf ihn durch sein verstohlenes Nachreisen gegeben hatte. Sie befann fich aber noch jur rechten Zeit, daß fie ju schweigen gelobt hatte, und ergab fich feufzend in die Nothwendigkeit, unthätig abzuwarten, was der tolle Mensch nun erfinnen würde, um sein Ziel zu erreichen. Doch konnte fie nicht umbin, als die Mutter fie zu Rathe zog, wohin fie ihre Nachmittagsfahrt lenken follten, unter den noch auf der Lifte ftehenden malbaren Bunkten denjenigen vorzuschlagen, der fie ihrem Freunde vielleicht wieder nahe brachte. Nicht die Borta furba noch Ponte Nomentano mit dem heiligen Berg, zu welchem die Schnechäupter der fernen Latiner Gebirge so herrlich herüberleuchteten, auch nicht die Chpressenhöhe gegen Bonte Salaro zu oder die Biniengruppen in der Villa Mellini -- nur ein kleiner Theil des Studien= programms, das die unermüdliche Künstlerin sich noch vorgezeichnet hatte, sondern das Wäldchen beim Thal der Egeria fand fie für den heutigen Ausflug am geeignetsten. Der himmel sei völlig klar, die Beleuchtung des Gebirges und der Aquaducte werde gegen Abend wundervoll sein, und da es der Mutter gerade auf die Abendröthe ankomme, muffe man den heiteren Tag benuten, ehe etwa eine Regenzeit das Lieblingsproject vereitele.

Nun muß dem Kom-unkundigen Leser gesagt werden, daß man zu jenem Hain der Egeria auf der berühmten Via Appia, der alten Gräberstraße, gelangt, in deren Nähe, wie Olaf seiner Liebsten mitgetheilt, der versallene Weinberg lag, wo jener Herr Mathias, sein Bundesgenosse, Nachgrabungen angestellt hatte. So weit also ihm entgegenzukommen hielt das pslichtgetrene Kind durchaus nicht sür unerlaubt. Freilich war es nicht gerade wahrscheinlich, daß die beiden Freunde den herrlichen Tag in jener Abgeschiedenheit zubringen würden, zumal Olaf nicht ahnen konnte, daß die benachbarte Nymphe bei der Frau Schwiegermama in so hoher Gunst stehe. Da sie aber im Uebrigen völlig außer Stande war, den Kapport mit ihrem Geliebten zu unterhalten, wollte sie das schwache Fädchen tvenigstens ergreisen, das sie im günstigen Fall in seine Rähe führen konnte.

Als daher am Nachmittage der Knabe Benedetto mit seinem Wägelchen vorsuhr, wurde ihm als Ziel der heutigen Fahrt das Thal der Egeria bezeichnet, und fort ging es in jenem rasenden Tempo, das der kleine Wagenlenker ebenso wie sein frisches junges Thier bevorzugte. Sie hatten die ganze Länge der Stadt zu durchmessen, dis sie an die Porta S. Sebastiano kamen, wo die Gräberstraße beginnt. Kaum aber waren sie aus dem Thor, so begann Frau Meta sosort nach rechts und links sich der schönen, malerischen Motive zu erstreuen, während Martinchen weniger als je sür künstlerische Gesichtspunkte empfänglich war, obwol sie ihre scharfen Augen noch ruheloser herumwandern ließ, als die Mutter. Hinter jedem dieser Mäuerchen, Jäune und Hecken konnte sich die Vigne des Herrn Mathias besinden, jedes dieser Häuschen, die vereinzelt zwischen den verfallenen Denkmälern standen, die Wohnung ihres Freundes sein. Es zeigte sich aber in dieser menschenöden Gegend nicht die ges

ringste Spur einer bewohnten Ansiedelung, und mehr und mehr bestärkte sich die Späherin in dem Glauben, daß Olaf irgend ein anderes Nevier habe bezeichnen wollen. Als dann der Feldweg hinter dem kleinen runden Kirchlein, das den Namen Domine quo vadis führt, die Via Appia verlassend, links ablenkte, verssank ihr vollends der lette Hoffnungsschimmer in eine schwermüthige Dämmerung, und sie war froh, daß die Stöße des Wägleins auf dem holprigen Wege jedes Gespräch unmöglich machten, da sie nicht sicher war, wenn sie den Mund hätte öffnen müssen, nicht in lautes Weinen auszubrechen.

Der Weg aber besierte sich bald, und sie rollten nun noch etwa zehn Minuten lustig dahin, an allerlei öden Gärten und Gehösten vorbei, wo hie und da kleine Häuser schläfrig mit geschlossenen Läden oder leeren Fenstersöffnungen in die Campagna hinausblickten. Hier vollends schien jeder Menschenverkehr erstorben, und schier unheimlich ragte drüben, mitten in der unsruchtbaren stummen Weite das dunkle Wäldchen immergrüner Sichen auf dem Hügel in die wolkenlose Lust, die durch keines Bogels Flügelschlag belebt wurde.

Noch fünfzig Schritte von dem alten Bacchustempel entfernt, der seit un= denklicher Zeit dem heil. Urbanus geweiht ift, verläuft die Fahrstraße in den Wiefengrund der Campagna, fo daß man zu den Beiligthumern der Romphe, ihrer Grotte und ihrem Gichenhain, nur zu Jug gelangen kann. Das Wägelchen hielt im Schatten eines hohen Lorbeergebuiches, das hinter einem verfallenen Gartenzaun weit auf die Strafe berüberragte. Die Damen ftiegen aus und beluden sich, da der Knabe sein Pferd nicht allein lassen wollte, mit ihrem mannigfachen Ruftzeug. Dann manderten fie schweigend, da die feierliche Schönheit des Ortes selbst die gesprächige Mutter andächtig stimmte, die letzte Strecke des Weges bis 'zu dem röthlichen Tempelgebäude hinan und standen droben ein Weilchen ftill, in die wundervolle Fernsicht versunken. Man fah die ganze schöngegliederte Kette der Sabiner und Albaner Berge in gartem Beilchenblau unter dem truftallenen Himmel hingestreckt, manchen ber Gipfel noch mit leuchtendem Schnee bedeckt, die weite Ebene davor im lachendsten Grün, durch welches die langen Arcadenreihen der Wafferleitungen, deren Glühen in der Abendsonne das malerische Gelüst der Frau Meta gereizt hatte, jest noch grau wie "wandelnde Gerippe" dahinschlichen. Gine ziemlich tiefe Thalsenkung schmiegt fich vorn an die Höhe, die das Tempelden trägt, mit hohem Gras durchwuchert, Dank dem feuchten Hauch, den die verborgenen Quellen ausströmen. Bur Linken gelangt man in das Grottenheiligthum, das heut' verwildert und verwahrloft steht. Die Quelle sprudelt trage über das gertrummerte, mit Benushaar reichlich übersponnene Becken und versickert in grünlichen Lachen an dem modrigen Grunde. Hierhin ftrebten die beiden Wandlerinnen heute nicht. Es war fünf Uhr geworden. Was bis Sonnenuntergang noch an Runftbeute gewonnen werden follte, mußte ohne Zögern in Angriff genommen werben. Go ftellte das Martinchen die beiden Feldstühle auf dem Grunde des Thals an einen schattigen Blat, den die Mutter ihr anwies, und legte Malkasten, Palette und Skizzenbuch auf den einen Sit, den fie felbst nicht einzunehmen bachte. Sie war viel zu raftlos vor heimlichen Gedanken, um ihren Mangoni, den fie freilich mitgebracht hatte, ju öffnen. Auch schien ihr heute die Geduld, mit welcher die fanfte Lucia die Er=

füllung ihrer Herzenswünsche erwartet, fast empörend, da sie selbst, obwol kein heißes italienisches Blut in ihren Abern kloß, seit dem Wiedersehen mit ihrem Liebsten es gleich ihm für unmöglich hielt, noch ein langes Jahr sich in die Trennung zu fügen. So schritt sie blumenpflückend hin und her an dem grünen Abhang und wandte der Landschaft, deren Farben und Linien sie früher hin= länglich bewundert hatte, eigensinnig den Rücken.

Defto glücklicher befand sich ihre kunstreiche Mutter. Sie saß so bequem wie in ihrem häuslichen Atelier und hatte das erwünschteste Modell vor Augen, das, wie ihr schien, ohne sonderliche Schwierigkeiten sich nachbilden ließ. In der Mitte des Blattes sollte das Eichenwäldchen sich erheben, links die Campagna mit einem reizenden Stück des Gebirges, dazwischen der Aquäduct und dann die schien Wellenlinien des Vorgrundes. Es waren die einsachsten Farbentöne im reingestimmtesten Contrast, und da das Glück des Disettanten darin besteht, nicht zu ahnen, daß das Einsachste, was die Natur bietet, das Schwierigste bleibt, weil die Mittel, durch die sie gerade damit den Eindruck der Macht und Erhabenheit erzielt, der nachstümpernden Hand versagt sind, so gedachte Frau Meta heute im Umsehen ein kleines Meisterstück zu liefern, zumal sie sich sehr wohl der großen Wirkung entsann, die ähnliche Motive in den Stizzen wahrshaft bedeutender Künstler auf sie gemacht hatten.

Sie begann also hurtig die Umrisse ihres Bildes zu entwerfen, womit sie geschickt genug zu Stande kam. Auch störte sie Nichts, weder die Schwüle der Frühlingsluft, die in dieser Windstille sich fühlbar machte, noch das scharfe Schrillen der zahllosen Grillchen rings um sie her, noch das großäugige Herüberstarren einiger Campagnabauern, die aus einer der Schenken vor dem Ihore in ihre Hitten zurück wollten und vom geraden Wege abgekommen waren. Furcht hatte sie bisher nie gefühlt; war sie doch nicht allein und im Nothfall der Knabe zu errusen. Und hatte man auch seit einigen Wochen allerlei Bedenkliches über die Unsicherheit in den einsameren Bezirken vor der Stadt in den Zeitungen gelesen, niemals waren Damen angehalten und beraubt worden, und in den

Dennoch, da sie nun zum Coloriren übergehen wollte und bemerkte, daß aus ihrem Malkasten einige der wichtigsten Farben sehlten, rief sie dem Martinchen und trug ihm auf, ihr die Blechkapseln mit Neutraltinte und Cadmium zu holen, die beim Schütteln des Wagens auf dem Feldwege aus dem Kasten gefallen sein mußten.

meiften Fällen schien Gifersucht die Triebfeder der Bergewaltigung gewesen zu fein.

Die Tochter sputete sich sofort, den Wiesenabhang wieder hinauszuklimmen, und eilte dann nach dem Wägelchen zurück, das ruhig auf dem alten Flecke stand. Als sie zu ihm gelangte, mußte sie den Knaben aufstören, der das Schirm= leder aufgeschlagen und sich gemächlich auf dem Boden der Kutsche zum Schlasen hingestreckt hatte, ohne zu merken, daß er sich auf die kleinen Farbenkapseln bettete. Er begriff aber sofort, um was es sich handelte, und da er das Vermißte gesunden hatte, erbot er sich, statt des Fräuleins zu der Frau Mutter zu lausen, da er immer begierig war, zu sehen, was sie malte.

Martinchen hatte Nichts einzuwenden. Je einsamer sie sich befand, desto wohler war ihr. Sie entließ daher den Knaben, indem sie versprach, auf das Pferd zu achten, und ba ber dunkle Fond ihr einen kühlen und weichen Sig bot, stieg sie ein und drückte sich behaglich in die Ecke zurück, die Rückkehr des kleinen Kutschers zu erwarten.

Nun weidete sie sich eine Zeitlang an dem tiefgefärbten Bilde, das die schwarze Leiste des Schirmseders einrahmte: links das Tempelchen mit seinem Buschwerk, die schwarzen Wipfel des Hains in der Mitte, zur Nechten die unadsehliche grüne Fläche, die scheinbar regellos und doch in schon bewegtem Wechsel von Hebungen und Senkungen wie ein antiker Gesang in freien Rhythmen sich vor ihr ausbreitete. Bald aber kehrten ihre Gedanken in ihr Juneres zurück, und über dem sehnsüchtigen Grübeln, wo ihr Freund jeht wol verweise und wie sie ihm am Sichersten wieder begegnen möchte, versank sie zuerst in eine hells dunkte Träumerei, dann in einen dumpfen Halbschlummer, bis die große Stille ringsum und der Duft der blühenden Hecken die jungen Augen, die in der letzten Nacht sich nur wenig geschlossen hatten, in einen tiesen, traumsosen Schlaf einshülten.

Der Schek hatte inzwischen die Halme und Kräuter, die am Zaune im Schatten wuchsen, gründlich abgerupft, erhob jeht den Kopf und sah drüben auf der Wiese noch weit frischere, vom Staub verschonte Weide. Langsam machte er sich auf und zog den leichten Wagen über die Breite des Weges nach, um drüben weiter zu grasen. Es gab einen Ruck, als er über die Böschung der Straße hinüberstieg; die Schläferin suhr wirklich einen Augenblick in die Höhe. Als aber auf dem weichen Kasen das Gefährt wieder langsam und gelinde sich sortbewegte, sank sie beruhigt von Neuem zurück, um nun definitiv einzuschlasen.

Diese ganze, an sich gewiß unscheinbare Begebenheit sollte die wichtigsten Folgen haben.

Wo nämlich der verfallene Zaun, an welchem Benedetto angehalten, zu Ende ging, etwa dreißig Schritt auf dem Feldwege zurück gegen die appische Straße zu, begann eine nicht minder vernachlässigte steinerne Mauer, die einige Ellen weit an einem öden Weinbergsacker hinlief, dis zu einem kleinen einstöckigen Hause mit niedrigem Ziegeldach und verstaubten Läden an den vier Fensterchen, die auf die Straße sahen. Eine verschlossene Thür jedoch in der Mitte der Mauer war aus ganz neuen sesten Vettern gezimmert, sonst ließ kein Zeichen erkennen, daß dies einsame Häuschen bewohnt sei. Auch war vorhin, als der kleine Wagen mit den Damen herangerasselt kam, keiner der Läden geöffnet worden, da doch sonst in solcher Sinöde Alles an die Fenster stürzt, was Augen hat, um Borübersahrende zu betrachten.

Und doch hätte, wer schärfer zugesehen, bemerken können, daß die Spalte zwischen Holz und Mauer an einem der oberen Fenster sich um eines Fingers Breite vergrößerte und aus dem dunklen Raum ein Auge hinausspähte. Daßsiebe Spiel hatte sich wiederholt, als Martinchen zum Wagen zurückgelausen kam und dann die Stelle des Knaben im Innern einnahm. Der Spalt war sogar noch ein wenig breiter geworden und endlich der Laden behutsam aber vollständig aufgegangen. Sin bärtiger Männerkopf hatte sich hinausgebeugt, wie um zu spüren, od die Luft rein sei. Auch ein leises Husten war erschollen, dann aber,

da es keinen Widerhall fand, wieder verstummt. Ein anderer, etwas älterer Kopf, bartlos mit schwarzem Haupthaar, hatte sich neben den ersten gedrängt und eine flüsternde Berathung sich zwischen den Beiden entsponnen. Wie nun aber der grasende Schecke für gut fand, sich auf die Höhe des gegenüberliegenden Feldes zu schwingen, verschwanden plöhlich droben in dem Fensterrahmen die spähenden Gesichter. Gleich darauf öffnete sich die Thür in der Mauer, und die schlanke Gestalt des uns wohlbekannten Ingenieurs und Prosessor trat rasch auf die einsame Straße hinaus.

Einen Augenblick stand er und sah scharf nach dem Bacchustempel hinauf, von wo allein eine Gefahr drohen konnte. Dann, mit einem höchst vergnügten Ausdruck triumphirenden Humors in's Innere zurückblickend und dem Freunde zuwinkend, daß er ihn allein lassen möge, glitt er rasch über die Straße den kleinen Abhang hinauf, hinter das langsam dahinziehende Wägelchen, aus dessen Innerm kein Laut sich vernehmen ließ. Nun wagte er sich, vorsichtig geduckt, zu dem Kutschersitz vor und schmiegte sich sacht unter den Bock. Sobald er aber rittlings auf der Deichsel Platz genommen hatte, ergriff er die schlassen Zügel, that einen sansten Kuck und schnalzte so leise als möglich mit der Zunge.

Der gute Schecke, unliebsam in seinem Weidegang gestört, schüttelte ein paar Mal die Ohren, als ob er Einspruch erhebe gegen die Zumuthung, sich in Bewegung zu sehen. Aber der Zügelruck wurde nachdrücklicher wiederholt, ein sanster Streich mit der Geißel, deren der unsichtbare Lenker sich gleichsalls bemächtigt hatte, zeigte dem widerwilligen Thiere, daß es bei aller Freundlichkeit denn doch ernst gemeint sei, und so blieb Nichts übrig, als die Beine zu einem gelinden Trabe zu lüften, der auf dem weichen Boden auch ganz unbeschwerlich von Statten ging.

Die Schläferin im Wagen regte sich nicht. Das weiche Schaukeln half nur dazu, sie noch tiefer einzuwiegen. So entfernte sich das Gefährt in immer rascherem Dahinrollen mehr und mehr von seinem ursprünglichen Kastort, und bald war die Zinne des Bacchustempels und der Wipfel des Wäldchens völlig dem von Zeit zu Zeit sich umschauenden Wagenlenker entschwunden.

Indessen hatte der Anabe Benedetto längst die beiden vermißten Farben an die eifrige Künstlerin abgeliesert und ihr berichtet, daß das Fräulein sich mit ihrem Buch in den Wagen gesetzt habe. Er selbst kauerte sich neben Frau Meta's Feldstühlchen auf den Boden, reckte den Hals und school seinen Lockenstopf dicht neben den Linken Arm der Malerin, wobei seine großen schwarzen Trasteveriner Augen von Zeit zu Zeit funkelten, wenn der Pinsel gerade irgend eine kecke Farbe von sich gab. Er war ein dankbares und geduldiges Publicum, und der Ausdruck andächtigen Staunens in seinem braunen Gesicht hätte auch einem größeren Meister schmeicheln können.

Plöglich aber fragte er: "Scusi, Signora, warum malt Ihr das Alles?" Die Künstlerin sah ihn betroffen an.

"Warum ich das male? Weil es schön ift; weil es mir gefällt."

"Aber es ist ja schon da; und Ihr könnt es doch nimmermehr so groß und schön machen, wie es schon da ist."

Er ahnte nicht, der harmlose Kritiker, welch einen tödtlichen Schlag er mit diesen Worten gegen den modernen Realismus führte. Frau Meta aber fühlte sich durchaus nicht getroffen.

"Du haft Recht, mein Junge," fagte sie lächelnd. "Aber was ich da mache, soll auch nur helsen, mich an die Natur zurückzuerinnern. Und dann macht es mir Freude, mich zu üben. Möchtest du es wol auch lernen?"

Der Knabe antwortete mit einer ftummen Geberde, die es in Zweifel ließ, ob er aus Respect oder Geringschätzung sich lieber die Mühe sparen wolle.

"Wenn ich malen könnte," sagte er nach einer langen Pause, "ich würde Nichts machen, was schon da ist, sondern nur was ich mir denke, Kitter und Engel, Drachen und Löwen, und Alles sehr groß und mit den schönsten Farben. Und dann säßen schöne Frauen unter hohen Bäumen und äßen Orangen, und auf weißen Pserden kämen nackte kleine Kinder geritten und Springbrunnen wären da, wie auf dem Plat vor Sanct Peter, und oben in den Wolken flöge ein Abler — oder ein Schwan — oder ein paar Tauben. —"

"Sind denn Tauben, Abler und Springbrunnen, Frauen und Kinder und was du sonst noch malen willst, nicht auch schon da?"

"Ja, aber nicht auf Einem Fleck und so wie im Paradiese, Alles blank und schön. Aber ich werde das Alles immer nur inwendig sehen und niemals ein Bild davon machen, weil ich arm bin und nicht die Kunst lernen kann."

Er schwieg und betrachtete wieder aufmerksam, wie klink das Pinselchen auf dem grünen Wiesengrund hin und her fuhr, ein paar Drucker hineinbrachte, und dann die rothen Bogenzeilen mit kleinen Schattenpünktchen versah, und dann wieder in den Sichenwipfeln herumtupste. Er schien die Kunsklertigkeit mehr und mehr zu bewundern und doch das Ergebniß derselben mehr und mehr geringzuschäften.

Auf einmal sprang er auf, die Geduld mochte ihm plöglich gerissen seine Sehnsucht ihn anwandeln, seinen Schecken zu streicheln. So lief er den Abhang hinauf, umstrich erst noch den Bacchustempel, um sich dort aus dem Gebüsch eine schwanke Gerte zu schneiden, und kehrte dann auf den Feldweg zurück.

Aber da war kein Pferd und Wagen, noch auch eine Spur von dem Fräulein au feben, das beides zu hüten versprochen hatte.

Im ersten Schrecken verzog sich sein Gesicht zum Weinen. Aber gleich darauf blitzten ihm die Augen von einem hellen Strahl der Hoffnung. Er hatte die Wagenspur entdeckt, die über die Böschung auf das grüne Feld hinaufsührte. Sofort lief er dem Geleise nach, bald die Streisen im Grase prüsend, bald in's Weite spähend, ob er die Entslohenen nicht entdecken könnte.

Nirgend, so weit sein Auge reichte, ein Schatten am hellen Horizont, der an seinen geliebten Schecken erinnerte. Er lief und lief, weiter und weiter, in wachsender Bangigkeit — der Schweiß strömte ihm von der Stirn — er schwei, heulte, rief den Namen seines Pferdchens mit immer rauherer Stimme, bis er, an eine Stelle gelangt, wo eine breite Fahrstraße quer durch die Campagna laufend die Wagenspur durchschnitt und auslöschte, von dem Gedanken übermannt, daß nun die Richtung verloren und alles Nachjagen hoffnungslos sei, mitten auf der einsamen Flur sich platt auf den Rasen warf und in helle Thränen ausbrach.

Seine Gönnerin hatte indessen ruhig fortgemalt und darüber Alles um sich her vergessen. Es ging ihr heut so besonders gut von der Hand, allerlei kleine Bortheile, die ihr gestern ein aquarellirender Engländer gezeigt, bewährten sich so trefslich, und da sie nicht wieder hieher zurückzukommen gedachte, mußte, was geschehen sollte, heut zu Stande kommen, oder niemals. So vollendete sie ihr Bildchen in größter Andacht, und erst als die Sonne hinunter war und der letzte Schimmer von den Aquäducten hinweggeblichen, besann sie sich, daß es Zeit wäre, an den Heimweg zu denken.

Doch immer noch gab es hier ein Fleckhen zu vermalen, dort einen Schatten zu verstärken, da in dem Zwielicht, wo die Mitteltöne aufgehoben wurden, die Gesammtwirkung der Scenerie noch schlagender hervortrat. Erst als sie selbst ihr Saftgrün von ihrem Berliner Blau nicht mehr zu unterscheiden vermochte, stand sie seufzend auf, klappte das Malbüchlein zu, packte Farben und Binsel zusammen und stieg, mit all' ihren Siebensachen beladen, den Abhang rüstig hinauf.

Sie hatte bei fo vielen Talenten von der Gabe, fich an fremden Orten zurechtzufinden, nur ein fehr geringes Pflichttheil erhalten. Im erften Augenblick also fiel es ihr noch nicht auf, daß sie den Wagen nicht gleich entdecken fonnte. Sie rief den Namen ihrer Tochter, dann den des Knaben. Da Niemand antwortete, schlug sie erst den falschen Weg hinter dem Tempelgebäude ein, kam aber bald davon zurück, da er in eine sumpfige Niederung verlief. Run schritt fie hastiger den richtigen Weg hinunter, immer "Martinchen!" und "Benedetto!" rufend. Alles todtenstill. So beherzt fie war, kam es ihr denn boch nicht geheuer vor. Wohin auf einmal war ihr ganzes Gefolge entructt? Nirgend ließ fich ein Gehöft erblicken, ju welchem etwa der Anabe fein Thier jum Tränken ober Füttern hatte führen konnen. Die Gegend ringsum lag jo ftill im Abendlicht, die überall hervorsproffenden jungen Zweige rührte kein Luft= hauch, nur in weitester Ferne bellte ein Sund, während die Brillen hier oben verstummt waren. Frau Meta war wol hundert Schritte über ihren ursprünglichen Salteplat hinausgegangen, das Berg ichlug ihr immer ichwerer und banger, fie rief nicht mehr, fie kletterte auf jede Erhöhung, jedes Mäuerchen, um einen weiteren Umblick zu haben - Alles umfonft.

Endlich entschloß sie sich, nach dem Tempel zurückzugehen. Sie hatte gehört, daß man in's Innere gelangen könne, wenn gerade der Wächter anwesend sei. Run hatte sie am Nachmittag Nichts von ihm wahrgenommen; vielleicht aber lag er drinnen und schlief und würde auf ihr Klopsen herauskommen und ihr beistehen in ihrer Noth und Verlassenheit.

Wie sie aber eben sich wieder gewendet hatte, that sich in der alten Weinsbergsmauer die Pforte auf und heraus trat ein guter Bekannter, der in diesem Augenblicke ihr wie ein himmlischer Engel erschien. Auch war die äußere Gestalt dieses Freundes sehr zu seinem Bortheil rerändert. Denn während der

Herr Senator ihr bisher in Gesellschaften ober auf Ausflügen immer nur ein wenig philiströs, in tadelloser schwarzer Toilette mit blendend weißer Wäsche und spiegelblankem Hut begegnet war, trug er hier draußen ein leichtes, helles Sommercostüm und ein Strohhütchen mit blauem Bande, das sein wohlgebildetes Gesicht und seine stattliche Kigur weit jugendlicher erscheinen ließ.

War nun Frau Meta auf's Froheste überrascht, in diefer Bedrängniß ihren ritterlichen Anbeter, herrn Mathias, zu treffen, so konnte dieser vollends por Erstaunen fich nicht beruhigen, daß er der verehrten Rünftlerin zu dieser Stunde an diesem Ort und ohne jede Begleitung begegnete. Auch als fie ihm in wenig Worten berichtet hatte, wie Alles zusammenhing, schüttelte er noch immer höchst befremdet den Ropf. Er habe droben in seinem Museum gesessen, aber weder einen Wagen heranvollen, noch wieder fich entfernen hören. Mit der Miene der größten Theilnahme ließ er fich die Stelle zeigen, wo fie unter dem Lorbeerbufche gehalten hatten, beruhigte dann aber die aufgeregte Freundin, indem er ihr die Wagenspur zeigte, die gerade von diesem Fleck aus in die Campagna hinauslief. Es sei ganz außer Zweifel, daß dem Fräulein Tochter das Stillsigen im Wagen langweilig geworden fei, daß fie baher dem Knaben befohlen habe, während die Mutter anderweitig beschäftigt war, eine kleine Spazierfahrt zu machen, wo denn Richts begreiflicher fei, als daß fie fich von einem schönen Blick zum anderen weiter als billig hätten hinauslocken laffen. Daß fie aber ficher guruckkehren würden, verstehe sich bei Fräulein Martinchen's besonnenem Charafter und der Ortstunde, die der "Anabe Lenker" besitze, von felbft.

Auf diesen trostreichen Zuspruch fühlte die kleine Frau in der That all' ihre Besorgnisse schwinden, und da Herr Mathias sogleich ein sehr interessantes Gespräch vom Zaune brach, einen Bergleich zwischen der Formirung und Färbung der Campagna und den nordischen Marschgegenden, genoß sie von Herrliche Kundschau in der sanstabklingenden Beseuchtung des Abendhimmels. Sie hatte natürlich ihr Blatt von dem Nymphenhain zeigen müssen, und das Lob, das Herr Mathias eben so begeistert wie sachtundig äußerte, that ihr nicht wenig wohl. Wie hätte sie es dem Freunde abschlagen können, einen Augenblick bei ihm einzutreten, sein Besitzthum und seine Sammlung zu mustern und das Local der neuen Ausgrabungen sich anzusehen. Sie konnten ja das zurücksehrende Wägelchen nicht überhören, und wenn die Tochter einen Augenblick sich ängstigte, was aus der Mutter geworden sein mochte, hatte sie es wol verdient durch ihr eigenmächtiges Herumstreisen.

Also betraten sie das verödete Grundstück, auf welchem nur noch wenige Spuren früherer Pflanzungen sichtbar waren. Hier aber hatte der frühere Bessitzer einen schönen, wohlerhaltenen Tops mit reichem Figurenschmuck gesunden, den er dem Senator zum Kauf angeboten. Wo solch ein Schatz gefunden war, mußte sich mehr sinden, und so hatte Herr Mathias rasch zugegriffen, als der Gigenthümer, der das Grundstück zu bebauen zu arm oder zu träge war, den Wunsch, es zu verkausen, hinwarf. Seit drei Monaten jedoch waren alle Nachsgrabungen des neuen Besitzers fruchtlos gewesen. Aber selbst wenn dies dürre Stück Land keinen weiteren Ertrag lieserte, würde sich die Kaufsumme, wie Mathias sagte, reichlich rentiren durch die hohen Genüsse, die das Wohnen hier

am Saum der Campagna in der Nachbarschaft des Nymphäums dem Freunde des Alterthums und der Natur gewähre. Zumal, fügte er mit einem stillen Seuszer hinzu, seit er der schönsten und letzten Glückshoffnung, die er gehegt, habe entsagen müssen, sei diese Einsiedelei ihm wie ein Hafen, in das er sein havarirtes Lebensschiffchen sicher hätte bergen können.

Die liebenswürdige Frau, die bis dahin den lebhaftesten Antheil an jeder Scholle dieser alten Bigne und jedem Scherben, den sie enthalten mochte, an den Tag gelegt hatte, wandte sich bei diesen anzüglichen Worten sichtbar unwillig von ihrem Berehrer ab und verlangte wieder an das Thor zurück, um hofsentlich dort den Wagen zu sinden. Aber immer noch ließ sich der Knall von Benedetto's Beitsche oder das Wiehern des Schecken nicht vernehmen. Nur der Bediente des Herrn Mathias, der, um Einkäuse zu machen, am Nachmittag in die Stadt gegangen war, kam ihnen entgegen und öffnete bestissen die Thür, die in die unteren Käume sührte. In ihrer Bestürzung und Kathlosigkeit, was sie denken und beginnen solle, solgte Frau Meta der Einladung ihres Freundes, sein Häuschen zu betreten, zumal von den oberen Fenstern ein bequemerer Ausblick über die ganze Ebene zu gewinnen und die Zurücksehrenden schon in weitester Ferne zu erblicken seinen.

Es war schon so dunkel geworden, daß der Diener eine Messinglampe anzündete, mit der er vorausleuchten wollte. Herr Mathias aber nahm sie ihm aus der Hand und führte seinen Besuch selbst durch die zwei untern Gemächer, von denen das eine früher zur Küche gedient hatte, während jetzt der Diener, der hier seine Lager hatte, nur das Frühstück auf dem kleinen Herde bereitete. Den größeren Raum nebenan hatte Herr Mathias für sich selbst zum Schlafzimmer eingerichtet und die beiden oberen Gemächer ausschließlich seinen Samm=

lungen gewidmet.

Er führte dann Frau Meta die schmale steinerne Treppe hinauf und leuchtete ihr in das kleine Antiquarium voran, wo sie, sowenig ihr Herz bei der Sache war, die mannigfaltigsten Terracotten, Broncegerathe, Fragmente von Marmor= figuren, Afchenkasten und Münzen bewundern mußte. Sie hörte freilich kaum, was ihr Kührer fagte; ihr Ohr horchte darüber hinweg in die weite Landschaft hinaus, deren leiseste Tone durch die offenen Venfter zu ihr hereindrangen. Nur als Herr Mathias jest in die zweite Kammer voranging, wurden ihre Gedanken benn doch in die nächste Nähe gurudgelenkt. Denn dieses kleinere Gemach bewahrte in einigen Schränken allerlei besonders zierliche und kostbare Sächelchen. Ringe und Spangen, Halskettchen und Armreife, das Meiste von Gold und Vieles mit edlen Steinen verziert und fo wohl erhalten, daß eine schöne Frau in Fleisch und Bein sich nur geradezu damit schmücken konnte. Und doch war dies Alles noch nicht der eigentliche Magnet, der Frau Meta's Aufmerksamkeit anzog. Gin kleines Kanapee mit rothem Leder überzogen stand an der Hauptwand, darüber hingen in schöngeschnitzten dunklen Holzrahmen drei Aquarellen, römische Ruinen= Brofpecte und Landschäftchen barftellend, die Berr Mathias in diesem feinem Allerheiligsten aufgehängt hatte, obwol jie vom allerneuesten Datum waren. Sie waren freilich von keiner geringeren Sand gefertigt, als von der unferer fleißigen Künftlerin, die fie in einen Wohlthätigkeitsbazar geftiftet hatte

und jetzt über und über erröthete, in dem unbekannten Käufer, der das Doppelte des verlangten Preifes dafür gezahlt, ihren alten Berehrer und abgewiesenen Freier zu entdecken.

Sie hütete sich aber wol, nur im Geringsten ihre Gemüthsbewegung beim Wiedersehen ihrer eigenen Kinder zu verrathen, ging vielmehr rasch an ihnen vorbei und heuchelte die größte Bewunderung gegenüber den goldnen Findlingen hinter den Glasscheiben. Der glückliche Besitzer, der einstweilen an ihrem Erröthen über seine verstohlene Huldigung sich genügen ließ, stellte das Lämpchen auf den Fenstersims, schloß die Schränke auf und holte eins nach dem andern von seinen kostvarsten Stücken heraus, nicht wenig stolz und glücklich, daß die geliebte Frauseine Passion zu theilen und an jedem Spänglein, Nadelknopf, ja den winzigsten Bruchstücken, wenn die Arbeit fein war, das lebhasteske Interesse zu nehmen schien. Besonders fand ein Paar winziger Ohrringe, kleine Hentelkrüge von Gold vorstellend, ihren Beisall. Sie wog die Dingelchen in der Hand und besmerkte, wie leicht sie zu tragen sein müßten.

"Wenn Sie sich nicht stets gegen jedes noch so unbedeutende Geschenk von mir gewehrt hätten, theure Freundin," warf er nachlässig hin, "würde ich wie die Spanier sagen: A la disposicion de Usted. Nun müssen Sie mir wenigsstens den Gesallen thun, sie nur einen Augenblick anzulegen; ich möchte gar zu gern sehen, wie dieser zweitausendjährige Putz einem lebendigen kleinen Frauensohr steht."

"Das kann ich Ihnen nicht wohl abschlagen," versetzte Frau Weta und vertausche soson ihre weit schwereren Mosaik-Ohrringe mit den kleinen etruskischen. Herr Mathias betheuerte, man könne nichts Reizenderes sehen; sie selbst müsse sich in diesem Schmuck bewundern; er wolle nun einen Spiegel herausholen, da seine antiken Silberspiegel dazu nicht ausreichten.

So eilte er hinaus. Kaum aber sah die Künstlerin sich allein, als sie dem Juge ihres Herzens nicht widerstehen konnte und hastig vor das kleine Sopha trat, ihre drei Aquarelle zu betrachten. Sie empfand eine große Genugthuung, daß sie ihr auch in dieser Umgebung noch gesielen und von der reichen Ginrahmung durchaus nicht gedrückt wurden. Wie sinnig und geschmackvoll hatte der Käuser sie hier angebracht, wie viel weißes Papier um die kleinen Blätter gelassen! Er war wirklich, ein seltner Freund, und daß er aus dieser geheimen Liebesthat auch jetzt ihr gegenüber sich kein Verdienst machte — wie zartsühlend war es! Sie warf einen raschen Blick in ihr Malbuch und überlegte, daß sie sihm wol schuldig sei, das Blatt, das sie heute gemalt, für ihn zu copiren und es ihm zum Andenken zu hinterlassen. Aber schon hörte sie, wie er die Treppe wieder heraufkam, und trat rasch zu den Goldsachen zurück.

Nun brachte er ihr den Spiegel, und sie konnte nicht umhin, sich sehr hübsch darin zu sinden. Da sie einmal im Zuge war, mußte sie auch eines der Halskettchen probiren und einen kunstreich eiselirten Kamm in ihr weiches, blondes Haar stecken.

"Nun könnt' ich mich nur gleich als eine alte Etruskerin begraben laffen!" scherzte fie.

"Dann gehört auch noch ein Ring an den Finger!" fiel er lachend ein, nahm den zierlichsten aus dem Kästchen und steckte ihn, obwol sie sich in einiger Verwirrung dagegen sträubte, an den Goldsinger ihrer rechten Hand, die noch unberingt war, während die linke den Wittwenring neben einem kleinen Brilslantreif trug.

"Wie angegossen!" rief er und hielt ihre Hand sest. "O meine Freundin, Sie sind grausam. Wissen Sie, daß Sie mir all' meine Schätze verleiden und entwerthen? Seit ich gesehen habe, daß erst das Leben ihnen den wahren Reiz verleiht, werden sie mir todt und unheimlich vorkommen, wenn ich sie nun wieder in ihrem Schrank, wie in einer Grabestruhe, liegen sehe. Hier in diesen vier Wänden hab' ich meine besten Stunden, soviel mir noch vergönnt waren, zugebracht. Und jetzt, wenn Sie wieder gegangen sein werden und ich in meiner Einsamkeit Ihre Gestalt nur wie ein Traumbild mir vorzaubern kann —"

"Herr Mathias," unterbrach fie ihn lebhaft, indem sie mit der einen Hand, die frei war, die Kette von ihrem Halse zu lösen sucht — "das ist Unrecht von

Ihnen. Sie haben mir versprochen -"

"Was über meine Kräfte ging — was ich nie hätte versprechen sollen! Ja, ich bildete mir selbst ein, es sei möglich, nur Freundschaft für Sie zu fühlen. Ich wollte mich dazu stärken, indem ich Sie seltner aussuchte; sogar eine Reise nach Umbrien unternahm ich, um mich im Entbehren zu üben und vergessen zu lernen —"

"Bor Allem, um neue Schätze zu sammeln!" warf sie erröthend, aber nicht

unfreundlich ein.

"Gewiß!" versetzte ex trübsinnig lächelnd. "Ich dachte mich für das versagte Aleinod zu entschädigen, indem ich andere kostbare Besitzthümer um mich herum anhäuste, eine unglückliche Leidenschaft durch eine andere, minder lebenszgesährliche Passion bekämpste. Ich mußte einsehen, daß Alles vergebens sei. Alle meine schönsten und seltensten Fünde, die mich früher beglückt haben und mir noch werth und theuer sein würden, wenn ich sie meiner geliebten Freundin zu Füßen legen könnte, — jetzt betrachte ich sie mit ganz stumpsem Sinn und treibe die alte Liebhaberei nur noch aus Gewohnheit weiter. Sie haben Viel auf dem Gewissen durch Ihre unerbittliche Herzenskühle, meine theure Freundin — nein, durch ihr bloßes Dasein; denn was können Sie dasür, daß Sie Nichts sür mich sühlen? Wenn ich so liebenswürdig wäre, wie Sie, könnte man Ihnen einen Vorwurf machen und es unnatürlich sinden, daß Sie eine so treue Neigung nicht erwidern. So aber —"

Er stockte; er schien ihr absichtlich Zeit lassen zu wollen, irgend ein Wörtchen zu sagen, das ihn berechtigte, sie weiter zu bestürmen. Und wirklich war sie unvorsichtig genug dazu.

"Werthester Freund," sagte sie ernst und mit gedämpster Stimme, "wenn Sie doch Vernunft annehmen wollten und meine Gründe ehren, die ich Ihnen ja gesagt habe. Ich bin —"

"Bernunft?" rief er bringender, ihre Hand immer fest in der seinen haltend. "Nun wahrhaftig, Ihre Gründe waren bei Ihrer Weigerung das Unvernünftigste. Ihrer Kunst fürchteten Sie durch eine neue Verbindung abtrünnig gemacht zu werben. Als ob es nicht meine theuerste Heizensangelegenheit sein würde, Ihr Talent zu hegen und zu pflegen! Wenn es Sie gelüstete, Studien im Inneren von Afrika oder an den Küsten des Polarmeers zu machen, mit tausend Freuden würde ich Ihnen Schirm und Feldstuhl, Mappe und Malkasten nachschleppen und zufrieden sein, wenn Sie von der Arbeit weg nur dann und wann mir einen freundlichen Blick zuschiehen. Und was die Pflicht betrifft, die Erziehung Ihrer lieben Tochter zu vollenden —"

Er hatte mit heimlichem Entzücken bemerkt, daß seine Worte Eindruck machten, ihre niedergeschlagenen Augen zitterten leise, die Hand, die er drückte, war seucht und kalt geworden, und offenbar klopste ihr daß Herz ausgeregt unter der lebhaft athmenden Brust. Das unbedachte Wort aber von ihrer Tochter

verdarb Alles.

"Mein Kind! meine Martina!" rief fie, plötzlich fich von ihm losmachend. "Ich schlechte, pflichtvergessene Mutter! Ich höre Ihr unsinniges Gespräch mit an, wie wenn nicht die schwerke Sorge mir auf dem Herzen läge. O Gott — es ist rabenschwarze Nacht geworden und mein Kind — da — nehmen Sie Ihre Kostbarkeiten zurück, und wenn Sie nur ein bischen Freundschaft für mich haben —"

Sie riß die Kette vom Halse, legte hastig Kamm und Ohrringe ab und war kaum damit sertig geworden, als von dem Felde draußen ein Ton wie von hestigem Schluchzen herüberkam, gleich darauf der Angstruf des Knaben: "Signora! o Signora! Hilse! per l'amor di Dio! Hilse! Signora!"

Sie war an's Fenster gestürzt. "Benedetto!" schrie sie in die Nacht hinaus. "D Signora!" kam die Antwort zurück. "Sie sind fort, das Pserd und der Wagen und die Signorina — fort! verschwunden! Alles verloren! Mein Bater bringt mich um! Gesummaría und alle Heiligen! ich muß sterben!"

Er warf sich auf den Erdboden und drückte das schluchzende Gesicht gegen den Rasen, tanb für Alles, was die entsetzte Frau ihm vom Fenster aus zurief.

Da wandte sie sich rasch zu ihrem Freunde um.

"Kommen Sie," hauchte fie mit erftickter Stimme. "Helfen Sie mir Himmel und Erde in Bewegung setzen, um mein Kind wiederzussinden. Ihr Bedienter muß die Nachbarn ausbieten, wir durchstreisen die Campagna es ist unmöglich — o es ist surchtbar —! Und ich — während sie geraubt wurde, während sie nach mir schrie und jammerte — ich konnte —"

"Meine theuerste Freundin," beruhigte er sie, "ängstigen Sie sich doch nicht ohne Noth. Bedenken Sie — eine Brigantenbande, wie sie in Sicilien auf Entführungen außgehen, des Lösegelbes wegen, gibt es ja nicht in dieser friedlichen Gegend. Das Schlimmste wäre, daß Fräulein Martina — da der Knabe ja nicht dabei war — auf eigene Hand eine Spaziersahrt gewagt und das übermithige Thier nicht hat zügeln können. So mag es weiter, als ihr lieb war, mit ihr in die Campagna hinaußgaloppirt sein. Aber endlich wird es seine Lust gebüßt und sich wieder zum Schritt bequemt haben. Und wenn wir noch zehn Minuten diese allerdings peinliche Ungewißheit ertragen haben —"

Er hatte das Alles an fie hingeredet, während fie schon mit wankenden Knieen durch die Zimmer eilte und die Treppe exreichte. Auf der Mitte der= selben that sie einen salschen Schritt und mußte sich an ihm halten, um nicht zu fallen. Dabei sah sie ihm einen Augenblick in das Gesicht, auf welchem, obwol er im Herzen ganz ruhig war, dennoch das redlichste Mitgefühl mit der Qual ihrer armen Mutterseele und die Sorge, ob ihr nicht zu Biel zugemuthet worden sei, zu lesen war.

"Bringen Sie mir mein Kind wohlbehalten wieder zurück," flüsterte sie,

"und ich will Alles thun, um was Sie mich gebeten haben!"

Dann riß sie sich von ihm los, slog die Treppe vollends hinab und eilte wie besinnungslos aus dem Hause nach der Wiese hinaus, wo Benedetto noch immer in seinem verzweiselten Jammer auf der Erde lag und durch kein Kütteln und Fragen zu irgend einem vernünftigen Bericht über das, was er etwa erlebt hatte, zu bewegen war.

Während diese stürmische Scene die antiquarische Idhlle im Häuschen des Herrn Senators unterbrach, rollte, nur etwa noch ein halb Tausend Schritte entsernt, das Wägelchen mit dem Schecken in scharfem Trade über den sehrsternt, das Wägelchen mit dem Schecken in scharfem Trade über den sehrster Kand so eben sern über der dunkten Linie des erhöhten Erdbodens auftauchte. Es wurde kein Wort gesprochen, weder vom Bock herab noch aus dem dunkten Innern des Wagens. Nur von Zeit zu Zeit klang von da her ein Ton wie das nachzuckende Schluchzen, wenn Jemand lange und heftig geweint hat. Dann ließ regelmäßig der Wagenlenker jenen seltsamen Naturlaut erschallen, mit dem die italienischen Kutscher ihre Pferde antreiben, und die lange Schnur der Geißel streiste den Hals des flinken Thieres. Ringsum herrschte die erhabene Stille einer römischen Campagna-Nacht, und das tiese weite Firmament glänzte von Sternen, die manchmal wie wehende Flämmichen aufloderten und dann wieder stille fortbrannten.

Auf einmal drehte fich der Wagenlenker halb nach der ftummen Gestalt um und sagte:

"Nur noch fünf Minuten! Es wäre doch gut, Liebste, wenn du dich jetzt ein wenig zusammennähmest und deine Augen trocknetest. Lieste ich dich in diesem Zustande der Mama wieder ab, so erschrickt sie tödtlich und glaubt Wunder, was dir zugestoßen sei. Und ich zweiste, daß es der gestrengen Mutter ganz so haarsträubend wie ihrer gewissenhaften Tochter erscheinen wird, wenn sie später einmal ersährt, wer der Käuber ihres Kindes gewesen ist. Nicht daß ich es dir übelnähme! Lieber ein wenig zu viel Gewissen, als zu wenig. Aber du solltest doch die ganze Sündenlast getrost mir zuschieben und nicht zu schlecht von mir densen, wenn sie mich nicht zu Boden drückt. Es ist ja möglich, daß die gute Mama eine kleine Ausst außgestanden hat, obwol für einen Tröster gesorgt ist. Aber sie kommt ja immer noch gnädig dabei weg, und dann bedenke: bei keiner Operation geht es ganz ohne gewaltsamen Eingriss in den zarten Organismus ab. Eine Tochter von einer Mutter loszureißen kostet immer einiges Herzblut und eine Menge Thränen. Wenn aber Beiden endlich damit geholsen ist —"

"Sprich Nichts mehr!" kam es schwach aus der Wagenecke zurück. "Ich

weiß Alles, was du mir sagen kannst, Olaf. Auch hab' ich es dir schon verziehen; das kann mich aber nicht darüber beruhigen, daß die Mama inzwischen vor Angst sast gestorben sein wird und daß ich nicht gleich, sobald ich zur Bessinnung kam, entschieden darauf bestand, daß wir umkehrten. Ach, Olaf, war das deine ganze Ersindungskunst? Hätte es kein gelinderes Mittel gegeben?"

"Ch! Ch!" machte der junge Mann und schnalzte mit der Zunge. Dann

wieder in den Wagen hinein:

"Sprich mir nicht von Erfindungsgabe. Dies Alles war der reine Himmelswink; der Weg der Vorsehung ging diesmal nach dem Thal der Egeria hinaus
und dann rechts ab in die Campagna. Hab' ich dir nicht gesagt, daß ich in
meiner Rathlosigkeit halb und halb entschlossen war, bei eurem nächsten abenteuerlichen giro durch die Einöde euch durch ein paar von mir besoldete ehrliche Banditen
überfallen zu lassen, um dann mit Hilfe meines Alterthümlers eine seierliche
Rettungskomödie aufzusühren und so die Mama zu unsern Gunsten zu stimmen?
Natürlich war das nur für den äußersten Fall, daß gar kein sansterer Weg
zum Ziele führte, denn es hätte euch noch ganz anders geängstigt, als die heutige
Kriegslist. Wie ich euch aber heut Nachmittag daherrollen sah — wenn das
nicht der Finger Gottes ist! — sagt' ich zu meinem Mitverschworenen. Und
hast du nicht selbst gestanden, Schah, daß dein eigener kleiner Finger das gute
Beste dabei gethan, da er auf dem Studienprogramme gerade die Egeria unterstrich? Wenn du also ein wenig gerecht und nur eine halb so zärtliche Braut
sein willst, wie du eine zärtliche Tochter bist —"

Er konnte den Satz nicht vollenden. Denn plötzlich hörten sie noch aus ziemlicher Entsernung einen lauten Zuruf: "Eccoli! Da kommen sie. Gott sei Dank!" — und dann von einer helleren Stimme: "Martina! Kind! bist du's denn wirklich?"

Olaf hatte sich rasch wieder umgedreht und erkannte nun drei mit Fackelbränden bewehrte dunkle Gestalten, die Mutter, Herrn Mathias und den Bedienten, die in hastigem Lauf ihnen entgegen eilten.

Noch fünf Secunden, und die Tochter lag in den Armen der Mutter, beide von der freudigen Erschütterung so ergriffen, daß sie vor Schluchzen und Weinen

lange nicht zu reben vermochten.

Olaf war vom Bock gesprungen, hatte die Zügel dem sprachlos ihn anstarrenden Knaben hingeworfen und dann mit seinem Verbündeten einen vielsfagenden Blick gewechselt. Der treffliche Senator war aber durch das Glück dieser Stunde so weich gestimmt, daß er es nicht bei einem Händedruck bewenden lassen konnte, sondern seinen jungen Freund lebhast umarmte und ihm dabei ein Wort in's Ohr stüsterte.

"Gratulire!" gab Olaf eben so leise zurück. "Nun kommt die Reihe an mich. Lassen Sie mich nicht im Stich, wenn es gefährlich werden sollte."

Dann näherte er sich mit ganz unbefangener Miene den beiden Damen, die sich noch immer in den Armen hielten und wieder und wieder an's Herz drückten, recht als ob sie beide sich scheuten, einander offen in die Augen zu sehen, und sagte im heitersten Ton:

"Gnädigste Frau, Sie werden sich wundern, mich hier in dieser nächtlichen

Einode so gang unerwartet angutreffen. Zumal für einen seit Kurgem wohlbestallten polytechnischen Professor, als welchen ich mich Ihnen vorzustellen die Chre habe, scheint es feltsam, in der römischen Campagna herumzustreifen und herrenlos gewordene Drojchkenpferde wieder zu ihrer Pflicht zurückzulenken. Die Sache aber ift bennoch fehr einfach. Diefer mein Freund hier, herr Senator Mathias, hat mich engagirt, als technischer Beirath die Ausgrabungen auf feinem Grund und Boden zu leiten -"

"Die Herren kennen sich?" rief Frau Meta mit einem Blick auf ihren Freund, in welchem eine Welt aufdämmernden Berftandniffes lag. Olaf aber

kam dem verlegen nach Worten suchenden Mitverschworenen zuvor.

"Eine Reisebekanntschaft," fagte er unbefangen; "ich traf ihn auf einer Studienreise durch Umbrien und konnte seinem freundlichen Drangen nicht widerstehen, ihn nach Rom zu begleiten, um mein Gutachten über seine Unternehmungen abzugeben. Heute — da Festtag ift — haben wir geseiert, ich wollte meine freie Zeit zu einem Spaziergang in die Campagna benuten, und wer schildert meine Ueberraschung, als ich plötlich ein Pferd mit einem Wägelchen dahintraben sehe, in welchem eine junge Dame in tiefem Schlafe liegt. Es hatte sich ein verdächtig aussehender Mensch unter den Bock gesprungen und peitschte das arme Thier aus Leibeskräften. Offenbar war es auf eine Entführung abgesehen. D, verehrte Frau, es ist nicht ohne Gefahr, schöne junge Damen in diefer bezaubernden Bufte fich felbst zu überlaffen. Wenn Sie gefehen hätten, wie der Räuber sich seines gelungenen Anschlages freute, wie er Miene machte, nicht eher ftillauhalten, als bis er feinen fchlafenden Raub in Sicherheit gebracht hatte! Aber auf einmal wurde es laut im Wagen. Und wie ich nun das angstvolle Rlagen und Hilferufen hörte - die Stimme war mir ja nicht ganz unbekannt — wahrhaftig, gnädige Frau, ich hätte ben Spitbuben bem strengften Gericht, ja Ihrem eignen ausliefern mogen für feine frebelhafte That. Aber Ihre Tochter bat felbst für ihn, und so ließ ich Gnade für Recht ergeben, hielt das rasende Gefährt mit einem fräftigen Zügelruck an und lenkte es auf den Weg nach Hause zurück. Und da find wir nun, beste Frau Mama, bis auf den Schrecken gang wohlbehalten, und ich hoffe, diefe Räuber= geschichte wird später einmal nur als ein drolliges Abenteuer in Ihrer Erinnerung fortleben. Erlauben Sie mir als Belohnung für meine rettende That Ihre Sand zu füffen."

Er ergriff, ohne die Antwort abzuwarten, Frau Meta's Hand und zog fie respectvoll an die Lippen. Martinchen hatte fich abgewendet, ihre Thränen zu trodnen, Berr Mathias machte fich mit dem Schecken zu schaffen, Reines sprach ein Wort. Als aber Benedetto fich wieder auf den Bock gesetzt und Beitsche und Zügel ergriffen hatte, fagte die Mutter, die nicht die geringste Neugier zeigte, Näheres über die abenteuerliche Entführungsgeschichte zu hören, in ziemlich scharfem Ton: "Wir wollen fo rasch als möglich heimfahren, Kind. Ich bedauere, ben Herren keinen Blat im Wagen anbieten zu können. Auch haben Sie wol noch mit einander zu thun. Auf Wiedersehen also!"

Olaf hob die Damen in den Wagen, wobei er Martinchen's Sand suchte,

um fie verftohlen zu drücken.

"Meine Ferien gehen in acht Tagen zu Ende, dann muß ich meine Professur antreten," sagte er ruhig. "Ich werde, da ich hier draußen nöthig bin, den Damen nicht lästig fallen, nur morgen Vormittag möchte ich mir exlauben, nach Ihrem Befinden zu fragen. Hoffentlich schlafen Sie auf die kleine Gemüthsbewegung vortrefflich."

Er lüstete den Hut, trat dann noch an den Bock heran und gab dem Knaben die Hand.

"Fahr zu, Bursch," rief er luftig, "und liefere die Damen so sicher ab, wie ich gethan habe! Felice notte!"

Das Pferdchen setzte sich in Trab, und bald hatte es den Feldweg zurückgelegt und in die appische Straße eingelenkt. Da bog sich der Knabe einen Augenblick zurück, zwinkerte mit den Augen den Damen zu und sagte: "Ein braver Herr, der Herr Fremde! Seht! Das hat er mir geschenkt!" — und er öffnete seine kleine, braune Faust, in der er ein blankes Goldskück hielt.

In großer Einfilbigkeit hatten die Beiden, die sich mit so vielen Thränen ihrer Wiedervereinigung gestreut hatten, die lange Fahrt durch die Stadt zurückgelegt. Zu Hause fanden sie ihr sonst so trauliches Wohnzimmer dunkel und unwirthlich. Mehrere von den abendlichen Besuchern waren da gewesen und wieder gegangen, da die Damen ausblieben. Eine kleine cena stand auf dem Tisch, die Keines anrührte. Nur von dem Wein und Brod genoß Martinchen ein Weniges, während die Mutter auch das verschmähte und, über hestiges Kopswehktlagend, sosten zu Bette ging.

Als die Tochter ihr dann nachfolgte, fand sie die Mutter schon in festem Schlaf, sputete sich daher, ihre Kleider abzulegen und so geräuschloß, als sie konnte, nachdem sie das Licht gelöscht, in das Bett zu schlüpfen, daß, nur durch einen schnasen zwischenraum getrennt, neben dem ihrer Mutter stand. Sie lag aber noch keine zehn Minuten, so hörte sie, wie die Mutter sich aufrichtete und mit einem Seuszer sagte: "Wenn er morgen kommt, magst du ihn allein empsangen, Kind, und ihm sagen, was dir gut dünkt. Ich gestehe, daß ich es ihm noch nicht so bald verzeihen kann, wie er troß seines seierlichen Versprechens nun doch ein Jahr früher, als ich gewünscht hatte, eine neue Annäherung erzwungen hat. Indessen, ich sehe wol, daß da Nichts zu machen ist; meine wohlgemeintesten Anordnungen werden über den Haufen geworsen, Jugend hat feine Tugend, und so thut denn in Gottes Namen, was ihr nicht lassen sönnt. Wenn es nicht zu deinem Glück ausschlägt — ich wasche meine Hände."

Auf diese in der Form strengen, in der Sache desto jansteven mütterlichen Worte blieb es eine Weile ganz still. Plöhlich aber sühlte Frau Meta ihre Lagerstätte erbeben. Martinchen war hinaus gesprungen, hatte sich auf das Bett ihrer Mutter geseht und, mit beiden Armen sie umfangend und ihr Gesicht an das ihre drückend, Mund und Wangen mit den zärtlichsten Küssen bedeckt.

"D Mutterle!" rief sie — nur in den seierlichsten Stunden kam ihr die heimathliche Form über die Lippen — "du bist die beste, goldigste Mutter in der ganzen Welt. Nein, ich kann es nicht annehmen; ich weiß, daß es dir weh thut, dir schwer wird, daß du darauf gerechnet hast, noch ein Jahrlang

würden wir so beisammen bleiben und du konnteft beiner Runft leben und auch mir noch allerlei gute Dinge in meinen harten Ropf bringen. Und nun willst du auf das Alles verzichten. D Mutterle, deine himmlische Güte wenn du wüßtest, wie schwer sie mir auf's Herz fällt, weil ich sie weniger als je verdient habe! Run aber sollst du erft Alles wissen, und wenn du ihm bann nicht bofe bift und bann noch einwilligft -"

"Kind," unterbrach die Mutter dieses fturmische Bekenntniß, "fage mir Nichts weiter. Ich will Nichts wissen, nicht mehr, als ich mir schon selbst zusammenreimen kann. Meinft du, ich hatte ein Wort von der gangen Raubergeschichte geglaubt, oder von dem Engagement wegen der Ausgrabungen? Zwar von Herrn Mathias hatte ich es nimmermehr gedacht, daß er zu folchen hinter= Liftigen Schelmenftücken die Sand bieten könnte: der ist viel zu offen und redlich dazu und über die Jugendthorheiten hinaus; und doch --

Sie verstummte. Auch Martinchen schwieg. Sie wußte nicht, ob es nöthig sei, die Mutter wider ihren Willen von Allem, was sich zugetragen, zu unterrichten. Satte sie doch ihr Gewissen schon ziemlich entlastet. Also ergriff sie ben Mittelmeg, die Sand ber Gütigen zu fassen und mit Ruffen zu bedecken. Obwol aber kein Licht brannte und nur ein ichwacher Schein von der Strafenlaterne hereindrang, siel ihr doch auf einmal der seltsame breite Goldreif auf, den sie sonst nie an dieser Sand wahrgenommen hatte.

"Mutter!" fagte fie, plöklich in einen ruhigern Ton verfallend, "was ist das für ein Ring, den du da trägst? Den hab' ich doch nie an dir bemerkt."

Die Muter entzog ihr die Sand und tehrte das Geficht nach der anderen Seite. "Lag uns jett schlafen!" fagte fie. "Ich erzähle dir morgen, wie ich dazu gekommen bin. Heut bin ich zu müde. Gute Racht, Kind."

Martinchen tufte fie noch einmal und schlüpfte dann gehorsam in ihr Bett zuruck, im Stillen verwundert über dies feltsame Geheimniß. Sie hatte aber noch kaum sich wieder zurecht gelegt, da hörte sie die Mutter abermals sich aufrichten.

"Es ist am Ende boch beffer," sagte fie leise und zögernd, "du erfährst es gleich heute. Ja ja, Jugend hat keine Tugend, aber Alter schützt vor Thorheit nicht: - ich habe mich heute Abend mit herrn Mathias verlobt!"

Mit einem hellen Freudenschrei sprang die Tochter zum zweiten Male aus bem Bett, fturgte gur Mutter hin und kniete, ihre Sand haschend und fturmisch an die Lippen druckend, neben ihr hin. "Mutterle!" rief fie, "nun ift Alles gut, nun darf ich mir mein eignes Blück gönnen, und du mußt meinem Olaf vergeben, daß er dich fo viel Thränen gekoftet hat. Rann man einem Räuber bofe sein, der einem das geraubte But wieder bringt und einem noch einen Schat dazubeschert?"

## Der dänische Nationalcharakter und Dänemarks Verhältniß zu Deutschland.

Von

## h. I. A. Raaslöff,

Rönigl. dänischem Conferenzrath und Staatsminifter a. D.

I.

Als vor etlichen dreißig Jahren der Physiker Hans Christian Dersted seine Abhandlung über den dänischen Nationalcharakter veröffentlichte, schickte er derselben die Bemerkung voraus: "Es sei gewiß nicht leicht, den Charakter eines Bolkes mit vollkommener Unparteilichkeit zu betrachten, jedenfalls aber müsse man beklagen, daß der Bersuch so selten gemacht werde, weil, wenn es öfter geschähe, man sich auch mehr der Wahrheit nähern würde." In diesen Worten die Aufsorderung und Ermuthigung zu unserem gegenwärtigen Unternehmen sindend, ließen wir uns zugleich von der Erwägung leiten, daß es von praktischer Bebeutung für den internationalen Verkehr sein muß, wenn benachbarte Bölker in den Stand geseht werden, sich einander möglichst genau kennen zu lernen, namentlich aber Dänemark's Verhältniß zu Deutschland nur mit Hilfe solcher genaueren Kenntniß nach Gebühr gewürdigt werden kann.

Gern würden wir nun bei den Ausführungen jenes berühmten Gelehrten über den fraglichen Gegenstand länger verweilen, um so mehr, als die schlichte Offenheit, edle Einfalt, echt humane Empfindung und, bei aller nationalen Wärme, glücklich gewahrte Unbesangenheit des trefslichen Mannes in jenen Betrachtungen hell hervortreten und auch die dänische Eigenthümlichkeit, ihm selbst unbewußt, sich darin von ihrer besten Seite zeigt. In Erwägung jedoch, daß wir darauf angewiesen sind, unsere Darstellung auf das Nothwendige zu beschränken und daß Dersted's Ansichten für die Jeztzeit zum Theil nicht länger das frühere Interesse haben dürsten, begnügen wir uns, aus jenem Aufsatze nur Dasjenige hervorzuheben, was als die Quintessen desselben anzu-

fehen ift.

"Das Dänenthum (so fagt er) besteht in der Summe derjenigen Züge, welche bei unserem Bolke häufiger vorkommen, als bei anderen. Ich denke, man

wird dem Danen nicht absprechen wollen, daß er gutmuthig, munter, bescheiben, besonnen, ungeneigt zu Gewalt und Ranten und nur selten beftig in feinen Leidenschaften ift. - Dieser Charafter fteht denn auch im vollsten Ginklange mit der Naturbeschaffenheit des Landes, welches den Ausdruck des freundlichen. ruhigen und doch wirksamen Gleichgewichts zeigt. Denn auch die Bescheidenheit. Friedlichkeit und Gutmuthigkeit, welche man an dem dänischen Nationalcharafter lobt, beruhen zweifelsohne auf Bleichgewicht und Ruhe. Diese kann in Un= beweglichkeit, Unthätigkeit und Stumpfheit ausarten, mithin fich ebensowol verächtlich und unliebenswürdig, als ehrenhaft und liebewerth äußern. Diefe un= gunftige Seite der Naturanlage unseres Bolkes ift oft ftark hervorgehoben worden, von Keinden sowol als von Freunden, von Jenen, um uns herabzuseken, von Diefen, um uns zu größerer Birkfamkeit anzuspornen. Wenn Lekteres mit richtigem Tacte geschieht, ift es gewiß nicht ohne Ruken; der wirkende Gifer darf aber nicht fo weit gehen, zu wünschen, daß unfer Bolk feine Natur vertauschen möge, denn wäre dies auch nicht ein ohnmächtiger Wunsch, würde doch feine Erfüllung schwerlich ein fo reines Blück sein, wie Diele zu glauben scheinen. Kraft und Begeifterung werden durch die Liebe zur Ruhe nicht ausgeschloffen und obaleich der nationale Hang des dänischen Volkes zur Mäkigung und sein Abichen vor Graufamteit bekannt find — was auch in der Geschichte durch die bei ihm ftattgehabten großen und dennoch unblutigen Umgestaltungen erwiesen ist - hat es demfelben nie an vatriotischer Begeisterung gefehlt; aber zu wirken nur um zu wirken haben wir feinen Trieb. Will man den Danen in eine neue Thatigkeit feben, muß man ihm die Ueberzeugung beibringen von dem, was zu thun und wie es auszuführen ift und er wird klare, genügende Gründe verlangen, bevor er an etwas Neues geht. Bei bieser Denkweise kann er vielleicht allzu langfam in Erfassung einer Neberzeugung sein und wenn er alsdann nicht so geschwind mit= folgt, wie die unbefangene Bernunft es erfordern würde, ist das unleugbar ein Tehler, aber dafür ift er auch defto feltener dem ausgesett, nach einer übereilten Meinung zu handeln. Der banische Charafter scheut auch bas Einseitige; Biele haben daber gemeint, daß er nicht bestimmt genug fei, aber fie verwechselten Einseitigkeit mit Charakter; die Schen des Dänen vor der Ginseitigkeit ift zugleich die Schen vor dem Extremen und Gefünstelten, welches fich ftets vom Gleichgewichte der Ratur entfernt."

Seit Dersted Obiges schrieb hat nun das Dänenthum in einem Maße, wie sast keine andere Nationalität, Gelegenheit gehabt, sich mit vollster Freiheit, mit so zu sagen unbegrenzter Spontancität zu entwickeln. Es hat während eines Menschenalters mehr erlebt und ersahren, mehr gestritten und gesitten, aber auch mehr genossen, als sonst in Jahrhunderten und bei diesem Wechselsind alle seine nationalen Sigenheiten der Reihe nach zur Stärkeprobe gelangt. Betrachten wir also dies dänische Bolk in seiner Individualität, wie solche wäherend eines bewegten Lebens in die Erscheinung getreten ist.

Seit der Juli-Revolution von 1830 waren, wie überall, so auch in Dänemark Nationalismus und Liberalismus in stetem Wachsen gewesen; die Begebensheiten des Jahres 1848 fachten den glimmenden Funken zur hellen Flamme an. Die Februar-Revolution verlieh den auf Erlangung freier Staatsformen gerich

teten Beftrebungen unwiderstehliche Rraft, während die ichleswig = holfteinische Erhebung den bis dahin theilweise noch schlummernden dänischen Nationalgeist zu nie geahnter Fulle und Energie steigerte. Es war ein Aufschwung, wie ihn das Land kaum jemals früher erlebte und während deffen die starken und auten Seiten des Nationalcharakters fich zu voller Blüthe entfalteten. Es war daher auch für Danemark, trot Bekummernig und Gefahr, eine icone Zeit. Beide obenerwähnten Strömungen boten dazumal einen erfreulichen und erhebenden Anblid. Der König (Friedrich der Siebente), foeben erft zur Regierung gelangt und von allen den Erwartungen getragen, welche fich bei der Menge ftets an ben Thronfolger knupfen, ftand zu feinem Bolke, wie fein Bolk zu ihm und eintradtig ichritten fie zur Bertheibigung nach Außen, wie jum Berfaffungeneubau nach Innen. Die Opferfreudigkeit aller Stände für den Krieg wetteiferte mit dem Beftreben, die junge Freiheit, wenn auch auf demokratischer, doch jugleich fefter, durch Gefet und Ordnung bedingter Grundlage aufzurichten. Die Grfolge der dänischen Waffen riefen heroische Traditionen wach, erhöhten des kleinen Bolfes Selbstbewußtsein und Rraftgefühl und verschafften demfelben in gang Europa, neben der alten Achtung, neues Unsehen. Die ungemischte Empfindung, welche die ganze Nation durchftromte, machte alle Zwietracht schweigen und dabei war das Ziel so einheitlich klar, das Bertrauen so ungeschwächt, der Glaube an die Idee fo ftart und die Empfänglichkeit für den Enthusiasmus fo groß, daß die Bolkskraft physisch wie geistig versungt erschien und Nichts den harmonischen Gindruck bes Gangen ftorte.

Der Periode des Aufschwunges (1848—1851) folgte die Periode des Niederganges. Hierin liegt nun noch nichts Besonderes, es ist eben Menschenlovs. Dahingegen knüpft sich für uns ein reges Interesse an die Art und Weise, wie sich der Kückschlag vollzogen hat.

Das erste hier in die Augen fallende Symptom ist die schnelle Entartung des Nationalgesühls. Borläusig mag bemerkt werden, daß schon Oersted sich veranlaßt fand, seine Landsleute vor den Auswüchsen des Nationalismus zu warnen, obgleich letzterer sich damals, im Bergleiche mit der späteren Zeit, noch im Stande der Unschuld besand. "Die Erweckung des Bolkes zum Bewußtsein des eigenen Werthes," sagte er, "war verdienstlich; nun aber haben wir vielemehr Ursache, gegen die mißverstandene Baterlandsliebe auf der Hut zu sein, welche uns und was unser ist über alles Andere in der Welt erhebt. Das Wohl eines Volkes wird aber nicht dadurch gefördert, daß es sich selbst die größtmögliche Menge eingebildeter Borzüge beilegt — um so sichere nur eingebildete, je größer sie sind — und der Glanz, mit dem wir (wie andere Völker auch) unser Alterthum umgeben, verhilft wol der Phantasie zu prahlerischen Prachtworten, wirkt aber lähmend oder betäubend auf den wahren lebendigen Volksgeist."

Diese Aeußerung fällt in das Jahr 1836. Die Ausschreitungen, welche wir demnächst zu besprechen haben werden, sind also an sich nicht neu, dieselben traten nur — nachdem sie durch den Enthusiasmus der Kriegsjahre zeitweilig theils verschönert, theils hintangehalten worden — in eine neue und, wie sich erwarten ließ, beschleunigte Phase der Entwicklung.

370 .

Nur bei wenigen Dänen bewahrte fich, während der hier in Rede stehenden Beriode, das Nationalgefühl als warme und jederzeit zur Abwehr bereite, dabei aber zugleich ungekünstelte und anspruchslose Liebe zum Baterlande; bei der aroken Mehrzahl ward es alsbald mit Citelfeit, Hochmuth, Crinnerung an geschwundene und Berlangen nach kunftiger Herrlichkeit versetzt. Es verlor seinen ursprünglichen, rein befensiven Charafter und ward mehr oder weniger offensiv: es beanwate fich nicht länger mit Zufriedenheit, Wohlfein, Freiheit und Unabhängigkeit innerhalb der ihm vom Schöpfer angewiesenen Grenzen; fein Dichten und Trachten war auf nationale Größe gerichtet. Und indem derfelbe Geift, welcher jene Regungen bervorbrachte, dieselben nicht nur in steter Uebung er= hielt, sondern sie auch zu scharfer gegenseitiger lleberwachung trieb, ward jede Schattirung zugleich zur Rivalität. An diesem Thermometer mußte benn auch bald der Siedepunkt für den normalen gelten, während die gemäßigte, in Wahr= heit allein wohlthuende Temperatur als Kälte erschien. Das öffentliche Leben in Dänemark bot ein bochft unerquickliches Bild unaufhörlichen Kingens und Berfolgens, in welchem alle jenen heterogenen Elemente sich gegenseitig aufrieben, oder doch der Kraft, deren das Baterland ungetheilt bedurft hätte, großen Abbruch thaten. Weit entfernt, die moralische Stärke des Landes zu erhöhen, führte daher auch die nationale Ueberschwänglichkeit nur zur Zersplitterung und Abschwächung, selbst auf demienigen Gebiete, wo sie äußerlich als Kraft erschien. Die Anklage wegen mangelnden Nationalaefühls erscholl dabei unaufhörlich, am heftigsten gegen die "Träger des unverfälschten Christenthums", die Bietiften, welche die Seiligkeit des Lebens über den Patriotismus stellten und die Hauptankläger waren hier die Mitalieder einer anderen, specifisch bänischen, religiöfen Genoffenschaft, nämlich der Grundtvigianer, welche nicht nur in allen weltlichen Dingen dem Nationalgefühl eine übertriebene Bedeutung beilegen. sondern dasselbe auch in ihre kirchliche Betrachtung, man könnte fast sagen in ihren Gottesdienst aufgenommen haben — ein Standpunkt, von welchem aus allerdings die patriotische Lauheit oder gar Gleichgültigkeit des Bietismus doppelt straswürdig erscheinen mußte. Aber auch da, wo man so ziemlich Christenthum Chriftenthum fein ließ und nur für die nationalen Ideale schwärmte, waren Scheelsucht und Verketzerung in vollem Gange. -

Während die Nationalliberalen die Aufgabe des Nationalismus anders auffaßten, als die Standinavisten und bei Letzteren wiederum eine scharfe Trennung wischen Ultras und Moderaten bestand, waren andererseits diese Fractionen doch darin einverstanden, nicht nur die Conservativen im Allgemeinen, sondern auch einen zahlreichen, angesehenen und einflußreichen Theil des Landsmannsstandes sür schlechte Patrioten zu erklären, denen es hinsichtlich der Nationalität an dem rechten Berständniß sehle; ja die gesammte Landaristokratie ward von den Nationalliberalen und noch mehr von den Grundtvigianern als "deutsch" verschrieen. Seenso that sich ein wahrer Abgrund der Unversöhnlichkeit auf zwischen den Versechtern der dänischen Selbständigkeit und den Anhängern der "Nordischen Union", obgleich Beide auf nationalem Boden standen und als späterhin die Herzogthümer verloren gingen, mußte wiederum die "Nordischlesswigssche Trage" dem Parteigeiste als Wasse dienen, um diesenigen Mitbürger

zu verkehern, welche hinsichtlich des — selbstverständlich doch auch von ihnen aufrichtig getheilten — Berlangens nach Wiedervereinigung mit dem dänischen Schleswig in Eiser und Wärme hinter den Anforderungen der nationalen Wohlsfahrtsausschüffe zurückblieben.

Einen specifischen Ausdruck fand die Abirrung des Nationalgefühls in den bänischen Sprachzuständen, welche fich unter den Händen der nationalen Eiferer

fo geftalteten, daß fie wol einzig in ihrer Art find.

Die dänische Sprache ist ein treuer Spiegel der Bolksnatur. Sie hat betanntlich eine reiche Literatur und erscheint insosern als natürliches Product der dem Bolke innewohnenden Begabung, aber sie ist, wenn gesprochen, nicht nur ohne Klang, sondern auch saft ganz ohne Accent, was unverkenndar dem herrschenden Mangel an Energie in der Empfindungsweise entspricht. Der angeborene Hang zur Leichtledigkeit zeigt sich dabei in der Art und Beise, wie alle Laute, die irgendwie Anstrengung ersordern, entweder umgangen oder ganz beseitigt oder nach Behagen modissiert werden, wobei allerdings in Betracht zu ziehen ist, daß ein starkes, sonores Sprachorgan in Dänemark ebenso selten wie in Schweden häusig ist. Nur ausnahmsweise, im Munde einzelner vorzüglich begabter Declamatoren, erhebt sich die Sprache zum Bohllaut, nur in den Momenten des stärksten Affects zum Charakteristischen. Dahingegen eignet sie sich, ihrer Weichheit, Bieg= und Schwiegsamkeit wegen, besonders gut für zwanglose Unterhaltung, sowie für leichten Witz und Humor, wo es mehr auf den Fluß, als auf Schönheit und Krast ankommt. Der schwedische Dichter Tegner schried in einer Zusammenstellung der verschiedenen Sprachen (s. "Album Nordgermanischer Dichtung" von E. Lobedanz) von der dänischen:

"Mir gefielest Du nicht, zu weichlich für norbische Stärke, Bist Du für milberen Süb wieder zu norbisch und rauh."

Und ein dänischer Aesthetiker, der selbst vortressliches Dänisch schreibt, Wilshelm Bergsöe, läßt (s. "Bon der Piazza del Popolo" S. 578—579) einen Franzosen, der, ohne Dänisch zu verstehen, es von zwei dänischen Damen sprechen hört, sich solgendermaßen darüber äußern: "Es war eine merkwürdige Sprache; sie hatte einen besonders milden, weichen Klang; sie schien mehr zum Herzen als zum Ohre zu reden und dennoch slossen die einzelnen Worte in eigenthümslich verschmelzender Weise in einander. Es hörte sich an beinahe wie ein murmelnder Quell, welcher an einem sommerwarmen Frühlingstage seinen Weg zum Meere durch Kiesel und Schilf sucht." — Diese Betrachtung des galanten (beistäusig in eine der Damen verliebten) Franzmannes stimmt, die Poesie absgerechnet, so ziemlich mit unseren obigen Bemerkungen überein.

Dennoch ward diese, im mündlichen Berkehr wenig ausdrucksvolle Sprache durch die auserlesenen Geister, welche, auf der von Holberg eröffneten Bahn fortschreitend, namentlich in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts an ihrer Ausbildung und Beredelung arbeiteten und deren glänzende Reihe mit dem noch lebenden, ebenso genialen wie nationalen Bolksschauspieldichter Hostrup abschließt, als Schriftsprache zu einer ungeahnten Schönheit und Harmonie erhoben, wie es denn auch — da zu derselben Zeit die classischen dänischen Wörterbücher

erschienen — nicht an einer anerkannten, mit Autorität ausgerüfteten Schreib= weise sehlte.

In diesen so aunstigen Berhältnissen ging nun mahrend der in Rede fteben= den Beriode eine traurige Beränderung vor. Die fanatischen nationalen Rlein= geifter, por deren Kommen es schon Dersted gegraut zu haben scheint, warfen fich, von der mit dem ersten schlestvig'ichen Kriege eingetretenen nationalen Bewegung getragen, auf die Sprache wie auf ein wehrloses Opfer. Abgesehen da= von, daß mit emsigem Eifer und, wo es das Deutsche galt, mit Ingrimm, daran gegrbeitet ward, alle fremden Wörter, oder deren Herkunft verdächtig schien. durch echt einheimische zu ersetzen, waren Hunderte von Federn unablässig beftrebt, theils die nordische Ursprache zu rehabilitiren, theils eine Berschmelzung nicht nur mit der norwegischen, sondern auch mit der grundverschiedenen schwebischen Schreibart zu bewirken und es entstanden auf diesem Wege tagtäglich literarische Producte, die dem Uneingeweihten fast ebenso unverständlich waren. wie Hieroglyphen und Reilschrift. Ueberall, von der Elementarschule bis zur Universität, drängte sich nach und nach eine Sprache ein, welche allerdings immer noch annähernd gleich klingt, auf dem Papiere aber wie ein wahres Probebuch verschiedener Idiome erscheint. Die Orthographie ward dabei zum Testimonium nationaler Gesinnung, so daß ein Mann in dem Grade für echt banisch galt, in welchem er sich einer unverständlichen, an die Runenschrift er= innernden Schreibart befliß. Ob und inwiefern nun diefer Brobierftein als folder dem Zwede entsprochen, mag dahingestellt bleiben; sicher ift, daß die Ent= wickelung der dänischen puriftischen Literatur zu den obenerwähnten Anstrengungen im umgekehrten Berhältniffe fteht, indem ihre Leiftungen in ftetem Riedergange waren und selbst ihre besten Broducte, im Bergleiche mit den früheren, "kein Gold und nur fehr wenig Silber" enthielten. So erreichte, um nur ein Beispiel zu nennen, das Dänische den Gipfel der Formschönheit in den Bersdichtungen Baludan = Müllers, namentlich in seinem "Adam Homo", obgleich gerade letterer noch aus der Zeit stammt, wo den Behauptungen der nationalen Eiferer zufolge die banische Sprache nur eine Magd in fremdem Dienste mar. Wie ein majestätischer Dom über Lehm= und Strobbutten ragt jenes eminente Werk über dem späteren Buriften-Geschreibsel empor.

Jum Beweise, daß wir in Betreff der Sprachverwirrung nicht übertreiben, mögen folgende, einer (zu Ansang August 1869 erschienenen) Rummer der officiösen und stets sehr gemessenen "Berling'schen Zeitung" entnommene Aeußerungen dienen: "Es ift gewiß," hieß es, "daß unsere (dänische) Muttersprache im höchsten Grade mißhandelt worden ist von einer Menge sogenannter Puristen und Sprachverbessere, welche, ohne im Besitze der dazu ersorderlichen Einsicht und Tüchtigkeit zu sein, die Rechtschreibung wie ein neutrales Gebiet betrachteten, auf dem Jeder sich nach Herzenslust tummeln möge. Diese Puristen — welche sich bald von einem übertriebenen, daher unnatürlichen (wenn auch übrigens verzeihlichen) Hasse gegen sede Eigenthümlichseit deutschen Ursprunges, bald von übertriebenem Eiser für die Rückschr zum classischen wie in der Literatur, öffentlich und privat ausgetreten, haben aber nur erreicht, das Chaos noch

chaotischer zu machen und so zu sagen eine wahrhaft babysonische Rechtschreibungsberwirrung anzustisten. — Diese Consusion bedarf keines Beweises, denn sie liegt uns tagtäglich vor Augen und man darf mit vollem Fuge behaupten, daß es heute kaum zwei Personen in ganz Dänemark gibt, welche genau derselben Schreibart folgen. Es ist daher die höchste Zeit, daß ernste Schritte geschehen, um größere Sicherheit und Gleichsörmigkeit in der Rechtschreibung herzustellen. Die mit dem jezigen Zustande verbundenen Unzuträglichseiten sind zu augenfällig, als daß man sie näher zu bezeichnen brauchte; sie werden empfunden von sast allen Lehrern und Zöglingen in den höheren Unterrichtsanstalten; ja es ist sogar bekannt, daß in mehreren Dorsschulen, wo die Lehrer den Keuerungen Eingang zu verschaffen suchten, von den Eltern der dieselben frequentirenden Kinder Klage erhoben ward. Es hat etwas Trauriges, daß es kaum zwei von verschiedenen Schulen ausgegangene Studenten gibt, die ihre Muttersprache nach denselben Kegeln schreiben; noch trauriger aber ist, daß es Schulen gibt, wo der eine Lehrer den Zöglingen Regeln für die Rechtschung gibt, welche wesentlich verschieden sind von denzenigen, die der andere Lehrer in der ansstoßenden Classe befolgt."

Das Blatt erwähnte bemnächft einiger von der Regierung in dieser Angelegenheit getroffenen Maßregeln, die jedoch theils unzulänglich, theils ganz erfolglos gewesen, versprach sich aber viel Gutes von dem damals in Aussicht stehenden Nordischen Sprachcongresse und forderte die Regierung auf, baldmöglichst für Absassung eines neuen dänischen Wörterbuches Sorge zu tragen. Ein solcher, von allen drei nordischen Reichen beschickter Congreß für "Nordische Rechtschreibung" ward in der That etwa um dieselbe Zeit (August 1869) in Stockholm abgehalten. Derselbe einigte sich über verschiedene Modisicationen in der Buchstadirung, Vereinsachungen und Verkürzungen, so wie speciell darüber, die lateinische Schrift und die Anwendung kleiner Ansangsbuchstaden in den Substantiven zum allgemeinen Gebrauche anzuempsehlen. Diese beiden Formen waren nun aber in Schweden schon üblich und die fraglichen Neuerungen also hauptsächlich dazu bestimmt, die dänische (und norwegische) Schreibart, wenigsstens äußerlich, der schwedischen anzupassen, was auch ganz der skandinavistischen Tendenz des Congresses entsprach. Derselbe scheint indes im Wesentlichen ersolglos geblieben zu sein. Das dänische Blatt "Dagens Nyheder" behauptete sünf Jahre später (5. die Nummer vom 1. Februar 1874), die Wirkungen des Congresses hätten sich zunächst in einer Unmasse von mehr oder weniger mittelsmößigen Wörters, Hands, Hilfs-, Lehr= und Lesebüchern, sowie darin gezeigt, das alle modernen dänischen Sprachstürmer und Sprachreiniger täglich ihre Köpfe zerbrächen, um neuere und bessertsormen zu ersinden.

Aus dem Angeführten geht, wie uns scheint, zur Genüge hervor, daß der vorherrschende Charakterzug des dänischen nationalen Lebens während dieser Beriode in dem krankhaften Bestreben bestand, eine Existenz für sich (a part) zu haben, also in derselben Tendenz, welche in der auswärtigen Politik der Nationalliberalen ihren Ausdruck in der Forderung eines (wie das Stichwort lautete) "eigenen Lebens" sand und die Berwirklichung dieser Chimäre im Siderstaate suchen zu sollen vermeinte. Man begte allen Ernstes die Vorstellung,

es sei die dänische Nationalität als solche schon allein im Stande, dem Volke eine reinere, höhere Kraft zu verleihen, als welche auch anderen Völkern zu Gebote steht und gab sich dem Wahne hin, als knüpften sich an das Dänenthum besondere Freuden, Genüsse, Gerechtsame, Unsprüche, Herrlickeiten und Verheißungen, wesentlich verschieden von denzenigen, welche fremden Völkern erreichbar sind. Das unvermeidliche Resultat dieser Richtung war Isolirung nach allen Seiten, so daß Dänemark sich in der Stunde der Gefahr von aller Welt verlassen fand. Auf die schweren Ereignisse des Jahres 1864 folgte allerbings eine Periode der Enttäuschung, doch ging dieser Proces nur langsam von Statten, hauptsächlich weil von Seiten der Nationalen noch fortwährend große Anstrengungen gemacht wurden, um, der Sachlage zum Troze, die liebgeworbenen Illusionen sestzuhalten, und erst nach den großen Begebenheiten von 1870—1871 begann eine wahre Ernüchterung sich Bahn zu brechen.

## П.

Wenden wir uns nun zur Betrachtung des dänischen Bolkscharakters als foldem zurud, fo springt sofort in die Augen, daß Derfted's Urtheil, wenn auch in wesentlichen Bunkten immer noch ftichhaltig, doch in anderen, ebenso wesent= lichen auf Boraussekungen beruhte, welche sich später als irrig erwiesen haben. Sieher gehören namentlich feine Aeußerungen über die dem dänischen Bolte porzugsweise innewohnende Besonnenheit und Scheu vor dem Ginseitigen, so wie die mit so großer Zuversicht ausgesprochene Behauptung, daß der Dane. wenn er sich nur schwer zu einer neuen, ungewohnten Thätigkeit entschließe, dafür auch um so weniger der Nebereilung ausgesetzt sei. Die ganze Periode von 1854 bis auf die neueste Zeit hat hinreichend bargethan, daß die so oft gerühmte danische "Besonnenheit" - denn in dieser Beziehung befindet sich Dersted im vollen Einklange mit anderen Beurtheilern — infofern sie überhaupt existirt, jedenfalls nicht in den öffentlichen Berhältniffen, am wenigften aber im nationalen Leben Geltung hat, allwo fie vielmehr jeder Wallung des Gefühls faft widerstandslos unterliegt, sondern höchstens als Mangel an Lebhaftigkeit im gewöhnlichen Leben, als Schwerfälligkeit, oder als Furcht por Schädigung der materiellen Interessen zum Borschein kommt. Doch verdient es rühmend hervorgehoben zu werden, daß felbst die stärkften Gefühlserregungen des Dänen selten oder nie in Wildheit ausarten. Ebenso ift evident geworden. daß die Schen vor dem Einseitigen nur bei geringeren Anlässen wirksam ift. während bei größeren und wichtigeren Gelegenheiten die Ginseitigkeit gerade in Dänemark oft bis an die äußerste Grenze getrieben wird. Endlich hat sich auch die mit Borliebe belobte dänische "Bescheidenheit", nachdem sie durch die neuere Entwickelung auf die Brobe gestellt worden, eher als natürliche Unbeholfenheit, Berlegenheit oder Schüchternheit erwiesen, die fogar, wenn die erfte Zurudhaltung überwunden ift, leicht in ihr Gegentheil umichlägt. Andererfeits aber find die von Derfted gehegten Besorgniffe vor den Ausschreitungen des Nationalismus in einem Mage in Erfüllung gegangen, daß er fich im Grabe umkehren würde, fahe er, was die Zeloten aus dem, ihm felbst noch in

einfacher und herzlicher Natürlichkeit vorschwebenden Nationalgefühle gemacht haben.

Hören wir nun, wie Dänen der Jehtzeit und zwar anerkannte, obschon in politischer Beziehung auf sehr verschiedenen Standpunkten besindliche Patrioten über den Charakter ihrer Landsleute urtheilen; — wobei wir es sedoch nicht mit eigentlichen Untersuchungen, oder auch nur mit zusammenhängenden Ausstührungen, sondern lediglich mit sporadischen, gelegentlich vorgekommenen Ausslässungen zu thun haben, unter denen wir einige der bedeutendsten auswählen.

Die beiden angesehensten dänischen nationalliberalen Pregorgane: "Fädrelandet" und "Dagbladet" haben, trot ihres nationalen Gögendienftes, doch nicht unterlaffen können, bei Gelegenheiten, wo das Bolt es ihnen nicht recht machte, ber Ration ihre vermeintlichen Hauptfehler in der schärfften und rücksichts= losesten Weise vorzuhalten. So hat Ersteres vorlängst "Stumpfheit (oder Un= empfindlichteit) und Trägbeit", Letteres "Miggunft" und (faliches ober übel angebrachtes) "Mitleiden" als die hervorstechendsten Züge, "Fädrelandet" aber neuerdings noch besonders (f. die Rummer vom 29. April 1876) den Keid als eine "Erbfünde" des Dänenthums bezeichnet. Und wenn auch herr Ploug nach bem letzten Kriege das dänische Volk gegen den (namentlich von Monrad ershobenen) Vorwurf, den Kampf um Schleswig nicht mit äußerster Anstrengung geführt zu haben, in Schutz nahm, stützte er doch seine Vertheidigung nicht fowol auf den Nachweis, daß jene Beschuldigung factisch unbegründet sei, als vielmehr auf die Betrachtung, daß es, bei den bekannten "Schwächen und Mängeln der Nation, welche selbst in ihren glücklichsten und besten Augenblicken weit hinter dem Ideal zurückbleibe", Niemanden Wunder nehmen könne, dieselbe "unter Umftanden versagen zu sehen, unter benen felbst ein größeres, moralisch ftarkeres und geiftig felbständigeres Bolk Ropf und Muth hatte verlieren tonnen". — Wie man fieht, ift diefe Bertheidigung felbft eine Anklage. Dabei aber hat derfelbe Ploug — bekanntlich nicht nur Redacteur des obenerwähnten Organs der Ultranationalen, sondern zugleich lyrischer Dichter — seinem bitteren Unmuthe über den Seitens der Kation während des letzten Krieges vermeintlich bewiesenen Mangel an Kraft und Ausbauer in einem Sonette seiner "Neuen Lieder und Gefänge" Luft gemacht, indem er ausruft: "Die dänische Erde nährt keine Kämpen mehr; des Knaben Wangen glühen von des Blutes Hige aber der Mann ist zahm und weichmüthig; er dehnt am liebsten seinen Leib auf schwellenden Kissen, wandelt ungern auf rauhen Wegen und läßt sich wol eher von seinem Sitze stoßen, als daß er für Recht und Eigenthum drein schlägt." Sich demnächft an die Frauen wendend sagt der Verfasser: "Ich sehe Eure bitteren Thränen und die Schamröthe auf Guren Wangen, denn bes Bergens Scharffinn machte es Guch fofort flar, daß die eigene Jämmerlichkeit unfer Land zu Grunde gerichtet hat."

Im Bergleiche hiermit klingt es mild genug, wenn derselbe Patriot (diesmal in seiner Gigenschaft als Mitglied des Landsthings; s. die Zeitung der Session 1874/75, S. 1257) sagt: "Wir sind ein gutmüthiges Bolk, daneben aber haben wir verschiedene andere, weniger empsehlenswerthe Gigenschaften; wir sind ein wenig beguem, ein wenig leichtsinnig und — ein wenig pfissio (!)". Das letzte

Bräbikat war zunächst gegen einen bäuerlichen Abgeordneten gerichtet und ward von dem Redner durch Beispiele erläutert, aus denen hervorging, daß er unter "Pfiffigkeit" benjenigen Mangel an Gradheit und Offenheit verstanden wiffen wollte, welcher aus kleinlichen, versteckten Nebenabsichten oder ebenso kleinlichen eigennützigen Berechnungen entspringt; mithin fo ein Mittelbing amischen Alugheit und Dummichlaubeit. Doch kommt das Danenthum bei Beren Bloug, auch wo er als Politiker auftritt, bisweilen übel weg, namentlich in Anlah der Reibungen zwischen seiner (der nationalliberalen) Bartei und der Demofratie. So heißt es (in "Fädrelandet" vom 27. Juli 1875), in Erwiderung eines Angriffes feitens ber "Linken" auf die an der Universität gebildeten Beamten: "Ein Bolk, welches in jeder Hinficht fo überaus mittelmäßig ift, wie das dänische, muß erwarten, daß unter Denjenigen, welche allerdings eine höhere Bildung erworben haben, aber doch darum nicht minder Fleisch von feinem Fleische und Blut von seinem Blute find, auch viele Mittelmäßige fich finden." Und weiterhin wird in derfelben Nummer, bei Besprechung eines Controverses über das Bertheidigungswesen, die Natur des dänischen Volkes als "unkriegerisch, bequem und weichlich" bezeichnet. Ueberhaupt scheint dieser vielgenannte Herr, von dem Augenblicke an, wo fich der größere Theil seines Bolles von der durch ihn vertretenen Richtung in Danemarks innerer (wie auch äußerer) Politik lossagte, in Auffindung national = dänischer Gebrechen unermüdlich zu sein. So enthielt "Fädrelandet" vom 29. April 1876 - in Beranlassung der so eben stattgehabten Wahlen zum "Folkething", durch welche die "Linke" bekanntlich einen unerwartet starken Zuwachs bekam — ein Rlagelied, nicht nur über den Mangel des dänischen Bolkes an "politischer Reife", sondern auch über seinen "wunderlich gemischten Charakter, worin Hochmuth und Unfelbständigkeit, launenhafter Leichtfinn mit fentimentaler Singebung, ein gewisses felsenfestes Bertrauen und eine gewisse unredliche Unzuverlässigkeit fich begegnen." Schon am darauffolgenden 31. Mai führte daffelbe Blatt (abermals in einem gegen die "Linke" gerichteten Artikel) Beschwerde über den "unschönen Zug im dänischen Bolkscharakter, daß man sich nicht sonderlich daran kehre, Unwahrheiten aufzuklären, wenn dieselben dem eigenen Vortheile oder der Eitelkeit dienten, namentlich wenn mit der Aufklärung persönliche Unguträglichkeiten verbunden sein würden". Und in der Rummer vom 15. September d. J. wurden — in einem allerdings nicht ausschließlich an die Bauern der "Linken", sondern an die ganze Nation adressirten, jedoch durch das Auftreten der Ersteren zunächst veranlaßten Auffate — als die dänischen nationalen Hauptgebrechen hervorgehoben: "Vor Allem eine gewiffe leichtfinnige Bequemlichkeit, welche es wol Manchem weniger schwer mache, die Sorgen und Laften des Lebens zu tragen, aber auch die Hauptursache sei, weshalb das dänische Bolk Jahrhunderte hindurch so wenig in der Welt ausgerichtet und feinen außeren politischen Ginfluß wie seine Macht fortwährend habe gurudgeben feben muffen;" demnächft "Mangel an echtem Selbstgefühl, welchen Manche unter der Maske des Hochmuths und der Gitelkeit zu verbergen fuchten, der sich aber dennoch verrathe durch Aengftlichkeit vor dem Urtheile der Welt, durch die Luft, mitzumachen, was Andere thun, sowie durch Un= geneigtheit, selbst bei eigener besserer Erkenntniß, mit den Borurtheilen, Gewohnheiten und Auffassungen der nächsten Umgebung zu brechen." — Doch wir dürfen den Leser nicht länger bei den hieher gehörigen Auslassungen des Herrn Ploug aufhalten, wenn auch das Berzeichniß noch keineswegs vollsständig ist.

Auch der bekannte Paftor Birkebal - dem doch fonft, wie allen Grundt= vigianern, die dänische Nationalität das Salz der Erde ift - hat seine Augen den während der neuesten Entwickelung zu Tage getretenen Schwächen des Nationalcharakters nicht verschließen können. In seiner (1872 erschienenen) Schrift "Der Norden und Deutschland" klagt er über die im Lande herrschende Genuffucht, welche nicht in ihrer Rube geftort fein wolle; über ben Sang gur Berweichlichung, welcher die großen ernften Unforderungen mit einem äfthetischen Scheinleben abzufinden trachte; über den Materialismus, der die Sohe des Erdenlebens im gefüllten Beutel und zeitlichen Bohlfein fuche und endlich über ben falschen Freiheitstrieb, der nur möglichst schnell alle Bande abstreifen möchte, um in grenzenlofer Selbständigkeit zu schwelgen, aber nur ungern fich daran erinnern laffe, daß Freiheit mit Opfern erkauft werden muß und daß ein freies Bolt auch ein mannliches und ehrliebendes, durch rückhaltlose Selbstverleugnung der Freiheit würdiges Volk sein soll. "Allerdings enthält nun diese scharfe Rüge des Herrn Baftors Manches, was wol mehr oder weniger heute zu Tage überall Anwendung findet, doch bleibt immer noch Einiges übrig, womit es jedenfalls vorzugsweise auf das Dänenthum abgesehen ift, so namentlich außer der in letter Reihe erwähnten Degeneration des wahren Freiheitsgefühls die Berweichlichung, welche auch von anderer Seite häufig hervorgehoben worden ift. Etwa gleichzeitig mit Birkedal, verklagte ein (muthmaßlich militärischer) Einsender in "Fädrelandet", zur Abwehr der mehrfach laut gewordenen Beschwerden über angeblich harte Behandlung der dänischen Militärpflichtigen, "die weibische Bergärtelung und den Mangel an Sinn für körperliche Ausbildung, welche die Landbevölkerung im Ganzen charakterifire". Besonders aber hat das freiwillige Schützenwesen in dieser Beziehung bemerkenswerthe Aufschlüsse geliefert. Im Sommer 1874 brachte ein Inserat in "Dagens Nyheber" Die augenfällige Abnahme des Interesses an der genannten Institution zur Sprache, die Ursache davon hauptsächlich in dem Umstande suchend, daß die Officiere der Armee kein Herz für die Sache hatten. Dies rief in demselben Blatte eine von fachkundiger Sand verfaßte Erwiderung hervor, worin es hieß: "Die zur Ausbildung der wehrpflichtigen Mannschaft gewährte Zeit ift fo turz, ja unzureichend gemeffen, daß jeder Officier fich aufgefordert finden muß, eine Wirksamkeit zu ftugen, deren 3weck ift, den jungen Leuten, vor ihrem Gintritte in die Armee, militarifche Fertigkeit beizubringen. Wenn es daher dem Schutenwefen bennoch an militärischem Beistande fehlt, liegt es baran, daß die Mitalieder der Schütenvereine sich nicht in der Weise leiten zu laffen willig find, daß die lebungen von Nuken für das heer werden konnten. — Während es für einen jungen Menschen gang angenehm sein kann, fich nach den Arbeiten bes Tages nit Anderen gleichen Alters durch Exercieren und Schiegen zu beluftigen, ftellt fich die Sache gang anders, wenn fo viel Ernft in den Uebungen fein foll,

baß dieselben eine brauchbare Grundlage für spätere militärische Ausbildung abgeben können. Erst wenn der Betreffende sich dem damit verbundenen Zwange unterwirft, bringt er ein wirkliches Opfer und solches ist auch nothwendig, um von der Sache die erwarteten Früchte zu ernten. Ein derartiges Opfer aber wollen nur die Wenigsten bringen und deshalb ziehen sich die Officiere von den Bereinen zurück. Gerade die Officiere wissen am Besten, daß die fragliche Angelegenheit, um wirklichen Ruzen für das Heer zu stiften, von militärischen Kräften geleitet werden muß; hat man sich aber erst einmal diesen anvertraut, muß man auch den Weg gehen, welchen sie anweisen und der scheint den Betheiligten meistens zu beschwerlich. Die dänische Nation ist keine Soldatennation und es ist da ein Wörtchen, welches "Disciplin" heißt, womit sie sich nur höchst ungern besaßt . . . . . "

Im Anschlusse an Obiges sei hier noch einer Schwäche gedacht, welche freilich auch zu denjenigen gehört, die der menschlichen Natur stets und überall ankleben, von der man jedoch behaupten will, daß fie im Dänenthum besonders üppig wuchere - wir meinen die Citelkeit. Daß dieselbe in Danemark eine aroke Rolle gespielt hat, davon geben u. a. Holberg's Schriften — er widmete derselben eine seiner satirischsten Komödien, "die honnette Ambition" genannt jo wie das Titel= und Rangwesen Zeugniß, welches Lettere der verstorbene volks= thumliche Reformator, Oberft Ticherning für den kiklichsten Bunkt des gesammten bänischen Staatslebens erklärte. Auch erstrecken sich ihre Wirkungen weiter als man glauben sollte. So durfte z. B. die Bosheit und grobe Anzüglichkeit, welche nur zu oft die Bolemik der tonangebenden Kopenhagener nationalliberalen Presse gekennzeichnet hat und welche Fremden, im Bergleich mit der sonst dort herrschenden humanen Gesittung, so auffällig gewesen ift, wol durch die Annahme zu erklären sein, daß die nationale Schwäche der Eitelkeit in den herrschfüchtigen, durch die Langmuth des Bublicums verwöhnten Leitern der genannten Breffe fo zu sagen culminirt und diese Herren daher jede Berletzung, oder auch nur jede unangenehme Berührung jener ihrer corde sensible als todeswürdige Verbrechen betrachten und bemgemäß behandeln. Dag dies nicht eingestanden wird, versteht fich von felbst, als Nationalfehler ist jedoch der fragliche Vorwurf vom Herrn Ploug zugegeben worden, wenn auch nur in einer jener Anwandlungen übler Laune, welche ihn, wie wir bereits faben, fo aufrichtig machen. In einem gegen den von der "Linken" (der Bauernpartei) erhobenen Anspruch auf Be= theiligung an der Regierung gerichteten Artikel des erwähnten Blattes (vom 14. April 1874) ward nämlich behauptet, daß die Haupttriebfeder jenes Strebens in "Eitelkeit" zu suchen sei. Doch solle, hieß es weiter, damit nicht gesagt sein, daß dieses Gebrechen vorzugsweise beim Bauernftande gefunden werde; es fei eben ein Nationalfehler und der heftige Unwille, welchen dereinst (1848) Dls= hausen's bekannte Meugerung über die "fragenhafte Gitelkeit" der Danen erregt, sei wol zum Theil daraus zu erklären, daß dieselbe einen wunden Fleck getroffen habe. Die Dänen hatten Alle ihr Theil bavon und fei es besonders ihre Bequemlichkeit, welche fie verleite, sich mit der falschen Ehre zu begnügen, weil die wahre so schwer zu erreichen ftebe.

Wie man sieht, klingen die obigen Urtheile, im Bergleiche mit denjenigen

Derfted's, wenig schmeichelhaft. Doch ist dies nicht etwa so zu verstehen, als hegten die citirten Zeugen überhaupt eine ungunftige Meinung vom banischen Bolkscharakter. Die angeführten Aeuferungen rühren vielmehr zumeist von Männern her, welche fonft aus der Berherrlichung des Danenthums ein Geschäft machen, wie denn namentlich der Sauptzeuge, Berr Bloug, demfelben mahrend bes Aufschwunges mit vollen Sanden Beihrauch ftreute. Der scheinbare Widerfpruch erklärt sich aus den nach Derfted's Tode eingetretenen Begebenheiten, deren to höchst unglücklicher Ausgang selbst die voreingenommensten Nationalen zur Erfenntniß des "something rotten in the state of Denmark" zwang und ihnen um jo leichter Aeußerungen des Unmuths entlockte, als fie gehofft hatten, ihr Bolk vor allen anderen glänzen zu feben und fich nun getäuscht fanden, wobei fie ihr Augenmerk, wie natürlich, nur auf die einzelnen, gerade in Betracht kommenden Bunkte richteten. Der eigentliche Unterschied durfte mithin darin zu suchen sein, baß Oersted Borzüge und Mängel des dänischen Naturells als ein Ganzes, Ge= gebenes und Bleibendes betrachtete, während die nachfolgenden, oben angeführten Gewährsmänner nur das Gute, oder, nach ihrer Meinung, Vortreffliche im Dänenthum als das Gegebene, daher Selbstverftändliche und ftillschweigend Borauszusehende, auffaffen und in Folge beffen den zu Tage tretenden nationalen Untugenden keine andere Bedeutung beilegen möchten, als etwa den Fehlern eines Schulers, welche bem Lehrer feine Chre machen, von benen diefer aber annimmt, daß Jener fie beffern konnte, wenn er nur ernftlich wollte.

Bon Urtheilen milberer, obgleich tabelnder Natur mag erwähnt werden, daß Ploug einst (s. "Fädrelandet" vom 13. Januar 1873) von den Nordbewohnern sagte, sie seine "ein phantasiereiches Bolk, bei welchem diese Fähigkeit, wenn sie allein oder vorzugsweise entwickelt werde, allen anderen den Rang ablause" — und daß ein gewisser Psehor Plenge (in einer 1874 publicirten Schrift, betitelt "das Leben in Kopenhagen vor 25 Jahren"), von dem Enthussamus sprechend, welchen seiner Zeit die italienischen Sänger in der dänischen Hauptstadt erregten, die Kopenhagener "heißblütige Südländer" nennt, mit dem Hinzusügen: "es sei dies ja, wie so viel Anderes in der guten Stadt, eine Art partiellen Wahnsinns gewesen".

In humoristischem Tone sind folgende Bemerkungen gehalten, welche wir "Dagbladet" vom 28. Februar 1877 entnehmen: "Die Benennung ""Prosessorenpartei"" (in Dänemark übliche populäre Bezeichnung der Nationalliberalen) ist
ungerecht, denn das Bolk, welches diesen Stein der Anklage schleudert, ist selbst
ein Bolk von Prosessoren und zwar von der juristischen Facultät. Wir (Dänen)
sind Alle Juristen; d. h. wir sind Alle mit Juristerei angesüllt; Alle raisonniren wir juristisch, versechten unsere Meinung juristisch, sehen juristisch
auf andere herab und werden vor lauter Juristerei störrig, steif, unmanierlich, und das wird je länger, je ärger, denn die Jukunstsmänner sind
noch voller davon als die Alten. Welch ein Unterschied zwischen einer regulären
dänischen Betrachtungsweise und der des positiven Engländers, und wie sehlt uns
andererseits so ganz die Lebhaftigkeit, welche bei den Franzosen das Generalisiren
und das Jurückschenen vor dem Détail vergoldet! Wir tragen ein ähnliches
steises und trockenes Gepräge wie die Norddeutschen, allein während diese sich mit

ihrer Jurifterei zur Rechtsphilosophie aufschwingen, bleiben wir im Sachen- und Obligationenrecht, oder beffer noch im Civilproces steden. Einwände geltend zu machen, ift diejenige geiftige Beschäftigung, welche uns natürlich fällt; Ginwände find das Erfte, was fich bei und melbet, wenn wir Morgens die Augen aufschlagen, und kritische Bedenken begleiten unsere Vorstellungen durch den Schlaf in das Reich der Träume. Unsere Einwendungen richten sich gegen Alles und Jedes. Nicht daß wir mit Allem unzufrieden wären, durchaus nicht! wir find nur mit Richts zufrieden und haben stets ein Aber, einen Brotest, oder doch eine Berwahrung einzulegen. Welcher Genuk für den Danen, wenn er es auch nur dahin bringt, irgend einen formellen Ginwand, ein formelles Bedenken gu erspähen? Wober haben wir all' diese Juristerei? Doch - hüten wir uns darüber zu grübeln! genug, daß fie vorhanden ift, vorhanden in unseren Büchern wie in unferen Mannern, daß fie bor uns auf dem Theater fpielt und uns zu jeder Stunde auf der Straße begegnet; tein Wunder daher, wenn fie auch in unserer Politik und in unserem Politifiren zugegen ift und war, zum Frommen der logischen Entwickelung, aber zur Trübung unseres freien Blickes in die Zukunft durch einen Schleier von an sich plaufiblen, aber unwirklichen Raisonnements und Spothesen."

Es traf sich so, daß gleichzeitig mit den odigen Aeußerungen des dänischen Blattes ein hervorragender deutscher Politiker und Publicist, Dr. L. Bamberger, gegen den deutschen Bolkscharakter eine ähnliche, diesmal jedoch in sehr ernstem Tone gehaltene, Anschuldigung erhob. Er sagte in seinem (ursprünglich in der "National-Zeitung" vom 1. Februar 1877 erschienenen, später dem Heft VI der "Deutschen Rundschau" vom März j. J. vorgedruckten) Aussahe über die deutschen Literatur-Berhältnisse: "An den Franzosen, namentlich insosern sie als Thpus demokratischen Gleichheitstriedes aufgesaßt werden, hat man als hervorstechenden Jug den Neid erkennen wollen. Bielleicht ist der Borwurf nur aus der Beobachtung einzelner Schichten und Berioden gewonnen und könnte nach Zeit und Umständen von Land zu Land getragen werden. Dagegen wird die Beobachtung ergeben, daß dem Deutschen die Gabe des Anerkennens sehlt. Neidisch mag er nicht sein, aber Anerkennen geht ihm gegen die Natur. Auch hier hat die Enge des Lebens, wenn sie nicht Erundursache war, jedensalls erst recht der natürlichen Anlage zur Entwickelung verholsen."

Die Richtigkeit dieser letzten Ansicht vorausgesetzt, glauben wir, daß die in den beiden obigen Auslaffungen gerügte nationale Schwäche noch einen anderen, dem Dänen- und dem Deutschthum gemeinsamen Grund habe, nämlich die mehr oder weniger allen germanischen (im Gegensatz zu den romanischen) Stämmen, vorzugsweise aber den Nordgermanen eigene Unfähigkeit sich dem Augen- blicke ganz hinzugeden. Es ist dem denkenden und grübelnden Germanen ein Bedürfniß, sich mit dem Gedanken zu quälen, wie Alles anders sein könnte und rückhaltlose Zustimmung erscheint ihm leicht als Mangel an Ernst, wo nicht gar an Gewissenhaftigkeit.

Schließlich haben wir noch ein Paar, ebenfalls der neuesten Zeit angehörige Aussprüche zu registriren, welche sich auf das Dänenthum als Ganzes beziehen und in denen die guten und schlimmen Eigenschaften gegen einander abgewogen

werden. So bezeichnet der theologische Professor an der Kovenhagener Universität 5. Scharling (in feinem Werke über "Menschheit und Christenthum") "Milde. Langmuth und Achtung vor dem Geseige" als die edleren, dahingegen "Bequemlichkeit, Unluft zur Anftrengung und Redfeligkeit" als die weniger ansprechenden Seiten des dänischen Bolkscharakters. Eingehender aber hat fich mit dem bänischen Naturell der anonyme Verfaffer ("Gin Zuschauer" nannte er sich) einer 1874 in Kopenhagen, unter dem Titel: "Wie weit find wir?" erschienenen Flugichrift beschäftigt. "In körperlicher Beziehung," fagt er, "gehört unsere (bie banifche) Bevölkerung zu ben größten und fraftigften Menschenraffen auf der Erde; sie ist zudem wohl begabt, im Ganzen recht gut unterrichtet, muthig und unverdorben. Leider aber haben wir von der Ratur für alle Zeiten ein sanguinisch = phlegmatisches Temperament; wir sind leicht und schnell ent= flammt; wir begeistern uns, wie für neue und gute, so auch bisweilen für verfehrte und thorichte Ibeen; wir find im Stande, fo lange die Warme anhalt, große und herrliche Thaten zu verrichten, aber wir können ebenso schnell zurückfinten, um uns mit unerhörter Sorglofigkeit den Schlägen des Schickfals zu überlaffen, bis abermals eine Erweckung über uns tommt. Mehr als den meiften anderen Bölkern thut es uns daher noth, daß wir angeregt und ermuntert werden, so wie daß man uns erhebende, aber doch erreichbare Ziele vor Augen ftellt."

## III.

Nachdem wir im Obigen die Vordersätze entwickelt, auf denen die Lösung unserer Aufgabe beruht, werden wir nunmehr aus denselben die entsprechenden Conclusionen zu ziehen haben und zwar, wie wir die Sache auffassen, nicht nur für die endgültige Beurtheilung des dänischen Nationalcharakters an sich, sondern auch hinsichtlich der sich daraus ergebenden Consequenzen für das Volks- und Staatsleben.

Zur Vereinsachung der Frage und um einen Standpunkt zu gewinnen, von welchem aus sich dieselbe möglichst leicht und klar überschauen läßt, schicken wir einige Notizen allgemeiner Natur voraus.

Schon Dersteb sagte (a. a. D.): "Dassenige, was allen Menschen gemeinsschaftlich ist, hat unsäglich viel größere Bedeutung und Wichtigkeit, als die nationalen Unterschiede und außerdem sinden sich alle Charaktere über die ganze Erde verdreitet, so daß jeder Nationalcharakter in jeder Nation repräsentirt ist, wenn auch stets mit Particularitäten, welche das Eigenthümliche im Allgemeinen bewahren . . . . jede Nation ist eine menschliche Gesellschaft, in der die nationalen Eigenthümlichkeiten nur als nähere Bestimmung des allgemein Menschlichen zu betrachten sind und man muß sich wohl hüten, sich jene Eigenthümlichkeiten als zu hervortretend oder übermächtig vorzustellen." Und serner sagt der unter den neueren dänischen Schriftstellern bekannte Aesthetiker Dr. Brandes (s. "Hauptströmungen der Literatur des 19. Jahrhunderts"): Es hält schwer sür ein Individuum, durch solche Borurtheile zu dringen, wie daszenige, welches in allen Ländern ohne Ausnahme es dem Einzelnen zum Berbrechen macht, seiner Ration den Indegriff von Tugenden abzuerkennen, von denen so und so viele

canonisite Polichinells, welche dabei ihre Rechnung finden, ihr täglich einreden, daß sie dieselbe besitze. . . . Man sindet z. B. bei einer Nation eine Gruppe verschiedener Jdeale, Pslichten und Tugenden, welche diese Nation für absolut gültig hält. Sieht man jedoch näher zu, läßt sich Alles auf eine einzelne Grundsansicht zurücksühren und deren Entstehung nachweisen. . . . Nun begnügt sich aber eine Nation nicht damit, sich ihr Ideal vom Menschenwesen, Wohlsein und Glück als ein rein locales zu construiren, sondern sie leitet aus demselben einen ganzen großen Inbegriff von Pslichten und Tugenden ab, welche sie für allgemein gültig ansieht; sie hält sich selbst für die erste Nation, weil sie diese Pslichten beobachtet und diese Tugenden besitzt, und verlästert alle Nationen, benen dieselben sehlen."

Wir für unser Theil sind der Ansicht — welche jedenfalls mit den so eben angesührten Aeußerungen nicht in Widerspruch steht, — daß alle Culturvölker, was ihren eigentlichen Menschenwerth oder Unwerth betrifft, einander gleich sind. Wir glauben daher auch weder im Guten noch im Schlimmen an eine internationale Ueber- oder Unterordnung, sondern gehen davon aus, daß Borzüge und Mängel sich bei den Mitgliedern der großen Völkersamilie mit sast mathematischer Genauigkeit decken, wie ja denn auch der Vortritt im Civilisations-werke nicht das Monopol einer oder mehrerer Nationen ist, sondern unter ihnen allen von Hand zu Hand geht. Wird dabei noch in Vetracht gezogen, daß die Grundzüge jedes Volkslebens durch die Naturverhältnisse des betressenden Landes wesentlich beeinflußt werden, so ergibt sich ein Gesichtspunkt, von welchem aus überhaupt jeder Anspruch auf Vedorzugung eitel erscheint.

Hieraus folgt jedoch unseres Erachtens keineswegs, daß Untersuchungen über die einzelnen Bolkscharaktere überklüffig seien. Denn, abgesehen davon, daß jedes Volk, gleich dem Individuum für Verwerthung seiner Borzüge und Bekämpfung seiner Mängel stets bis zu einem gewissen Grade verantwortlich bleibt, ist auch eine möglichst correcte Auffassung der Eigenart einer Nation die unumgänglich nöthige Handhabe, sei es für den Leiter ihrer inneren und äußeren. Angelegenheiten, sei es für Jeden, der seinem Lande Gutes und Nühliches zu beweisen bestrebt ist. Es können auch Umstände eintreten, welche den Tugenden eines Volkes besonders günftige Chancen eröffnen und wiederum solche, unter denen seine Untugenden besonders gesährlich sind und ist es alsdann von unberechenbarer Wichtigkeit, daß die Staatsmänner, in deren Händen die Führung liegt, nicht nur seinen Charakter im Allgemeinen, sondern auch alle Schattirungen desselben genau kennen.

Offenbar kommt es nun aber bei ber hier in Rede stehenden Schlußerörterung nicht auf das Detail, sondern auf diejenigen Punkte an, wo der Hebel
anzusehen ist, um aus der Betrachtung des vorliegenden Gegenstandes einen
praktischen Ruhen zu erzielen. Wir werden uns daher auch nicht dabei aufhalten,
das in den verschiedenen, vorhin citirten Aussprüchen enthaltene Verzeichniß
dänischer Eigenthümlichkeiten zu vervollständigen, denn, geseht auch, es gelänge,
die hieher gehörigen Einzelnheiten in erschöpfender Weise zu ergänzen, würde doch
das Resultat im Ganzen dasselbe bleiben. Andererseits steht zu befürchten, daß
ein Versahren, demzusolge solche einzelne Jüge, welche die dänische Nation, wenn

auch unter Modificationen, mit den meisten anderen gemein hat, in das Schlußeresultat einverleibt würden, geeignet sein dürste, die Klarheit des Letztern zu trüben, ohne daß in anderer Beziehung etwas dadurch gewonnen wäre. Namentlich ift eine Besserung sehlerhafter Zustände auf diesem Wege sicherlich nicht zu erreichen. Wie jedes Individuum, so hat auch jedes Bolk nicht nur seine angeborenen Fehler und Tugenden, sondern auch die Fehler seiner Tugenden und die Tugenden seiner Fehler. Man thut daher am Besten, ein Bolk zu nehmen wie es in seiner Totalität einmal ist. Iedenfalls dürste es schwerlich ein undankbareres Geschäft geben, als einer ganzen Nation moralische Vorlesungen über ihre vermeintlichen Mängel zu halten und jener englische Staatsmann hatte gewiß Recht in der Behauptung, daß es nur wenig verschlage, die Menschen von dieser oder jener Thorheit zu heilen, so lange man sie nicht von der Thorheit überhaupt heilen könne, weil sie sonst nur die eine Thorheit mit einer anderen vertauschen.

Faßt man nun diejenigen Eigenschaften in's Auge, welche — wenn auch dem Dänenthum nicht ausschließlich zustehend — doch demselben im Guten wie im Schlimmen ein unverkennbares individuelles Gepräge verleihen, so erscheinen zunächst Schlichtheit, Billigkeit und humane Gesinnung als seine vorherrschenden Tugenden. Die fruchtbare, sanst wellensörmige Ebene, welche den dänischen Erdboden bildet, ift zugleich das wahre Symbol des Volksgeistes und die Nation zeigt sich in ihrer Gesammtheit als eine aus gutgeartetem aber weichem Stoffe gebildete, mit gewissen Sigenthümlichkeiten versetzte Modalität der angrenzenden Stämme, ohne scharfen Typus, wie es der augenscheinlichen Bestimmung des Landes, das Uebergangs= und Vindeglied zwischen Nord= und Südgermanen zu sein, entspricht.

Die Hauptschwäche bes Dänenthums dahingegen liegt unftreitig in seinem, wie der "Zuschauer" sagt, sanguinistisch = phlegmatischen, oder richtiger sanguinisch = indolenten Temperamente. — Unter Phlegma versteht man nämlich etwas Festes, Dauerndes, Sichgleichbseibendes, daher mit dem Sanguinischen Unvereindares, während die Indolenz nur zeitweilig den Schein des Phlegma borgt, innerlich aber steten Schwankungen unterworsen und namentlich den Regungen der Phantasie seicht zugänglich ist. Ein solcher Zustand der Abspannung, wie ihn der "Zuschauer" beschreibt, stimmt auch nicht mit den Thatsachen. Gerade zu der Zeit wo, seiner Ansicht nach, das Land einem phlegmatischen Ansale unterlag, glich es in Wirklichkeit, in Folge der politischen Agitation, einem Ameisenhausen und wenn nichtsdestoweniger diese Seschäftigkeit, was die Ausbeute betras, den Charakter der Unthätigkeit trug, lag dies nicht an der Duantität, sondern an der Qualität.

Aus dem obengenannten Hauptsehler entspringen wiederum zwei Unterarten, welche während der, leider die Regel bilbenden, Perioden der Indolenz dem dänischen Boltsleben überall ankleben und als deren erste diesenige Sinnesart zu bezeichnen ift, welche man Unentschiedenheit zu benennen pflegt. Darüber, wie sich dieselbe auf dem literären Gebiete äußert, sagt Dr. Brandes (a. a. D.) gewiß ganz treffend: "Mir scheint, daß wir (Dänen) die Harmonie (durch welche sich die dänische Literatur vor der deutschen auszeichnet) großentheils der Vorsicht,

dem Mangel an fünftlerischem Muthe verdanken. Wir haben keinen Sturg erlitten, weil wir nicht dort hinauf gestiegen find, wo Gefahr des Fallens war. Wir haben es Anderen überlaffen, den Montblanc zu erklimmen. Wir haben es vermieden, den Hals zu brechen, aber wir haben auch die Alpenblumen stehen laffen, welche nur auf ben höchsten Berggipfeln und am Rande des Abgrundes blühen. . . . . . Was wir, meines Bedünkens in der Literatur nicht genug geschätzt haben, das ift die Ruhnheit, jene Ruhnheit, welche in der Fähigkeit eines Berfaffers befteht, fein bestimmtes fünftlerisches Ibeal ruckfichtslos jum Ausdruck zu bringen. Diefe Rühnheit, mit welcher der Autor das für seine Richtung Typische verfolgt, ift häufig grade Das, was in seinem Werke zur Schönheit wird. . . . Unsere Romantiker sind nie wahnsinnig wie Hoffmann, aber auch nie dämonisch wie er. Sie verlieren an bestrickender, überwältigender Lebendigkeit und Energie was fie an Lesbarkeit und Klarheit gewinnen. . . . Wir haben bei und auch nicht die katholische Tendenz; d. h. wir haben Orthodoxie in der verhärtetsten Form, Ueberirdischeit und Bietismus; wir haben am Grundt= vigianismus eine Richtung, welche an dem schrägen Blane herabgleitet, der zum Ratholicismus führt; allein hier, wie immer, thun wir den Schritt nicht vollaus, weil wir vor den letten Consequenzen zurückscheuen."

Wir citirten diese Stelle, weil die in derselben enthaltene Charakteristik auch in anderen Beziehungen Anwendung findet. In der That macht sich die Unentschiedenheit mehr oder weniger in allen Richtungen des dänischen Bolks-

lebens fühlbar.

Als die zweite der exwähnten Unterarten aber erscheint jene, so zu sagen specifisch dänische, in Sorglosigkeit und Bequemlickkeit wurzelnde Nachlässis = keit (nonchalance), welche als der eigentliche Erbseind des Dänenthums betrachtet werden kann, weil die Summe von guten natürlichen Kräften und von stoßweisen Anstrengungen, welche in Dänemark jahraus jahrein diesem Moloch

zum Opfer fallen, geradezu ungeheuer ift.

Um jedoch diese Seite dänischen Lebens recht zu verstehen, muß in Betracht gezogen werden, daß die Dänen (wie Ploug richtig bemerkt hat) ein "phantasie-reiches Volk sind. Heraus ergibt sich, neben einer unverwüstlichen Bertrauenssseligkeit, das unermüdliche Bestreben, die Birklichkeit gewissen Lieblingsvorstellungen anzubequemen. Freilich sind Vorurtheile das Erbe aller Völker, allein Grad und Corrective sind verschieden. In Dänemark waren von jeher die nationalen Borurtheile verhältnißmäßig ausgedehnt und stark, die moralische Widerstandsfähigkeit aber verhältnißmäßig gering und so ward — beim Zusammenstoß mit der Realpolitik — ein an sich allgemeines und meistens nicht sehr gefährliches menschliches Gebrechen für dieses kleine Land geradezu verbängnisvoll.

Bei dem warmen Patriotismus, welchen die dänische Nation unstreitig besitzt, sühlt sie jedes dem Lande widersahrene Unheil im ersten Augenblicke mit Heftigkeit, allein ihre Wirksamkeit dabei besteht, wenn das erste Ausbrausen versstogen ist, weniger darin, daß sie sich nunmehr ihre Lage klar macht und sich danach einrichtet, als darin, daß sie, unbekümmert um die Logik der Thatsachen, sich die Verhältnisse in der Welt so zurecht legt, wie dieselben hätten sein müssen,

um das Geschehene zu verhindern, oder wie fie nun sein mußten, um es wieder aut zu machen. Diefe Beschäftigung bildet für die Betreffenden einen Lebens= genuß, welcher ihnen jum großen Theil für die verlorene Realität Erfat leiftet, während in der wirklichen Welt die Dinge natürlich ihren eigenen Weg geben. Es zeigt fich daher auch bei jeder vorkommenden Gelegenheit auf's Neue, daß die Fähigkeiten und Anlagen des Dänenthums fich nur fo lange frei und natur= gemäß entwickeln, als diese Entwickelung entweder die nationale Boreingenommenheit gar nicht berührt, oder doch von derselben nicht wesentlich afficirt wird. Nicht so bald aber ift die Grenze der nationalen Vorurtheile erreicht, so tritt. mit nur feltenen Ausnahmen, ein Gefühl, oder gar eine bloke Empfindung an die Stelle der Berstandesthätigkeit. Die dänische Presse, namentlich die national= liberale, ist ein treuer Spiegel dieser Tendenz. Sie versteht sich vortrefflich auf das obengenannte "Zurechtlegen" und verdankt hauptfächlich diesem Umftande ihren ebenso übermächtigen als dauernden Ginfluß, ist aber, sobald fie mit ihrer frankhaften nationalen Empfindlichkeit der rauben Wirklichkeit gegenüber steht trokdem, daß fie fonft in mancher Beziehung sehr aut bedient wird - in ihrem Urtheile fo von aller Einsicht und Auffassungsgabe entblößt, daß sie fortwährend nicht nur die irrigften, fondern auch die albernsten Borftellungen über Danemarks wahre Lage in Europa verbreitet, was natürlich bei porkommender Gelegenheit dem Lande zum Berderben ausschlagen muß.

Unter den obigen Boraussetzungen, aber auch erst unter diesen, wird es verständlich, daß in Dänemark, — wo so viel geistige und körperliche Regsamfeit, Kedegabe und literarische Productivität, so viele Leistungen auf allen Gebieten des Talents, der Wissenschaft, Kunst und Industrie, wie auch, nöthigen Falls, soviel Tapserkeit und Thatkrast zum Borschein kommen — das Unsertige die Korm bildet und die nationale Krast sich meist in Unläusen erschöpft. Was sehlt, ist nicht Kührigkeit, sondern die energische, planmäßige, auf praktische seite Ziele gerichtete, ausdauernde und nachhaltige Thätigkeit, mit einem Worte die Methode.

Begreiflicherweise machen sich die Unzuträglichkeiten der mit Indolenz gepaarten Phantafterei dort am schnellsten und stärtsten geltend, wo das Thatfächliche am entscheidendften ift, nämlich in der Politik. Auch ift es gleichsam, als ob der Dane, welcher zu materiell angelegt ift und für seinen nächstliegenden Bortheil ein zu gutes Berftandnig hat, um fich in Dingen des täglichen Lebens durch Hirngespinnste leiten zu lassen, für diese seine gezwungene Enthaltsamkeit bei den Staatsangelegenheiten Entichädigung suchte, wo die Strafe dem Bersehen allerdings ebenso sicher, doch in der Regel weniger schnell folgt. Man kann die aufreibende Wirkung jener thatlofen Thätigkeit sowol nach Außen wie nach Innen mit Sicherheit von dem Augenblicke an verfolgen, wo, nach Ginführung ber freien Berfaffung, die einseitigen nationalen Elemente den bestimmenden Einfluß auf die oberfte Leitung gewannen und wo es galt, die Errungenschaften der Aufschwungsjahre (1848-1851) auszubauen und zu befestigen. Die von ben bänischen Nationalliberalen während des Zeitraumes 1854-1863 in den auswärtigen Beziehungen befolgte Richtung ift treffend mit dem Spottnamen "Gefühlspolitik" belegt worden. Es fehlte auch hier nicht an Regfamkeit, allein

Deutiche Rundichau. V. 12.

dieselbe trat nur in endlosen parlamentarischen Verhandlungen, wortreichen aber thatarmen Versammlungen und überschwänglichen Pregerzeugnissen, so wie in ben nuklosen, weil in den Cirkel porgefaßter Meinungen und bornirter nationaler Auffassung gebannten, diplomatischen Wortklaubereien zu Tage, welche nur dazu dienten, die europäische Geduld zu ermüden und von Alters her gehegte ober während der guten Jahre gewonnene Sympathien zu verscherzen. Beim Ausbruche des zweiten ichleswigschen Krieges ftand Danemark allein da, angewiesen auf seine nationalliberalen Schwindelproducte, für welche sich die Pflichttreue des Heeres vergeblich abmühte. Diese gange Episode, mit ihrem für Dänemarts jo höchst verderblichen Ausgange, ist jedoch allgemein bekannt und bedarf daher hier keiner näheren Erörterung. Aber auch in den inneren Berhältniffen, namentlich im Verfaffungsleben, machten sich ähnliche Täuschungen geltend. Dies zeigte sich schon in der Art und Weise wie die Nationalliberalen bei Einführung der Constitution zu Werke gingen, indem sie selbige auf breitester demokratischer Grundlage errichteten und das allgemeine Wahlrecht zum Ausgangsbunkte nahmen. Awar ift Lekteres an fich kein Phantafiebild, sondern eine höchst gewichtige Realität, allein die Herren vom Katheder wußten dieselbe doch ihrer Einbildung dienstbar zu machen, indem sie sich mit egoistischer Naivetät überredeten, es werde die große Maffe der Wähler das Wahlrecht ftets zum Frommen der nationalliberalen Führer und Ideen ausüben. Um noch sicherer zu sein, dichteten fie dem, ihnen im Grunde faft fremden, banischen Bolfe eine gange Reihe idealer constitutioneller Eigenschaften an und glaubten damit auch auf heimischem Ge= biete allen Eventualitäten gewachsen zu sein. Bon dem Momente aber, wo es nicht länger thunlich war, die Augen der Thatsache zu verschließen, daß die bänische Nation in ihrer Entwickelung benselben Gesetzen unterliege wie jede andere und in Folge deffen, ber Natur des Landes gemäß, die demokratische Richtung in den Vordergrund trat, verloren auch die Nationalliberalen das Interesse an ihrem eigenen Werke und verlegten sich nunmehr auf den Schein-Constitutionalismus, der es ihnen möglich machte, die Berfassung auch ferner zu ihrem Vortheile auszubeuten und dabei doch die Form zu wahren; freilich mit Berleugnung ihrer ganzen Vorzeit. Das Verfahren der nationalliberalen Breffe während dieser Wandlung erinnert unwillfürlich an Gellert's "Junker Alexander." "Bu diefem kommt ein Bauer in höchfter Befturzung, um ju melben, daß sein hund des Junkers Ruh zu Schande gebiffen habe. Der Junker verlangt einen übertriebenen Schadenersat, der Bauer jammert, er könne das nicht erschwingen, der Junker bleibt aber unbeweglich und der Bauer steht im Begriff sich zu entfernen, als er plöglich zu sich kommt. Er bittet nun den Junker um Entschuldigung; er habe fich in seiner Berwirrung versprochen, die Sache verhalte sich gerade umgekehrt, es sei des Junkers Hund, der seine (bes Bauern) Ruh gebiffen habe." Wie lautet nun die Antwort Alexander's? "Ra. Bauer, das ift gang mas Anders!" - In diefer Replit fpiegelt fich die Polemik der dänischen nationalliberalen Presse gegen die ländliche Demokratie vollständig ab.

Die aus solchem Scheinwesen entstehende constitutionelle Zersetzung ift, moralisch genommen, der eigentliche Quell der langwierigen dänischen Bersassungs-

26\*

leiben und schlimmer als der materiell benselben zum Grunde liegende Gegensatz von Stadt und Land. Doch konnte keine Kunst den natürlichen Lauf der Dinge hemmen. Der Bauernstand, welcher bei den allgemeinen Wahlen den Ausschlag gibt, gewann alsbald für seine Bertreter die überwiegende Mehrheit in der zweiten Kammer des Reichstages und bediente sich derselben zu dem Zwecke, einen entscheidenden Ginsluß auf die Regierung zu erlangen. Die Details dieses Kampses — rücksichtlich deren wir übrigens auf unsere frühere Abhandlung: "Das constitutionelle Dänemark" (in der "Deutschen Kundschau" vom Dechr. 1875 und Jan. 1876) verweisen können — gehören nicht hieher; dahingegen ist es für unseren heutigen Gegenstand von Interesse, zu untersuchen, wie sich durch denselben der Volkscharakter kund gegeben hat und hier begegnen wir abermals dem bereits erwähnten phantastischen Elemente, wenn gleich unter anderen Kormen.

Es ist eine merkwürdige Thatsache, welche auch schon die Aufmerksamkeit bes Auslandes auf fich jog, daß in Dänemark - und daffelbe gilt bis zu einem gewissen Grade von den beiden anderen nordischen Reichen auch — gerade der. fonft überall und immer confervative, besitzende Bauernstand radical auftritt. instematische Opposition macht und das Recht des Mitregierens beansprucht. Die Erklärung dieses Phänomens ift unseres Wissens bisher nicht versucht worden und mag auch, wenn fie erschöpfend sein foll, ihre Schwierigkeiten haben. Es fehlt jedoch nicht an naheliegenden Umftänden, welche geeignet find, die Sache weniger auffallend erscheinen zu lassen. — Man erinnere sich nur der uralten Herrlichkeit, die fich im ganzen Norden an die Benennung "Bauer" knüpfte, welche zur Bezeichnung des freien Landbesitzers, mithin der altesten Aristokratie des Landes diente und noch in der heutigen Redeweise, wo es sich um Dienst= verhältnisse handelt, gleichbedeutend mit "Herr" gebraucht wird. Nichts natürlicher alfo, als daß der Bauernftand, bei welchem auch während feiner Erniedrigung die alten Sagen und Borftellungen fortlebten, nachdem nunmehr der Druck späterer Jahrhunderte von ihm genommen worden, an die stolze, gebietende Stellung feiner Borfahren gurudbentt und mit Borliebe bei der Zeit verweilt, tvo der freie "Bonde" in den öffentlichen Berfammlungen mit den Königen zu Gericht faß und in allen wichtigen Angelegenheiten des Reiches die Entscheidung gab. Die dänische Regierung, welche fich beute veranlagt findet, den bäuerlichen Unsprüchen, als zu einseitig und zu weitgehend, entgegen zu treten, fand es, als fie am Schluffe des vorigen Jahrhunderts die Emancipation des Bauernftandes in die Hand nahm, zweckbienlich, das Selbstgefühl dieser für Danemark befonbers wichtigen Classe in jeder Weise zu wecken, zu nähren und zu ftarten - ein Beftreben, an dem fich dazumal Studirte, Beamte, Redner und Schriftsteller auf's Lebhafteste betheiligten — und noch bis vor Rurzem wußten die danischen Staatsmänner es nicht genug hervorzuheben und zu preisen, daß Danemark in seinen 60 - 70,000, nunmehr gang unabhängig gestellten Sufnern die festeste Grundlage für eine ruhige, besonnene und gedeihliche Entwickelung befitze. Daß die, mit der Entwickelung des Grundgesetzes von 1849 Sand in Sand gehende, politisch-agitatorische Wirksamkeit ber "Gesellschaft ber Bauernfreunde" — welche als Borläuferin der "Bereinigten Linken" zu betrachten ift - nur dazu beitragen konnte, dem Bauernstande eine exhöhte Vorstellung von seiner Bedeutung und seinen Ansprüchen beizubringen, versteht sich von selbst. Jest sieht sich der Bauer in früher ungeahntem Wohlstande, in jeder Richtung fortschreitend und durch die Berfassung mit politischer Machtsülle ausgerüstet — was Wunder, wenn er sich auch fühlt!

Bu diesen Momenten kommt aber noch ein besonderes von großer Bedeutung, nämlich die unter dem Landvolke sehr verbreitete Doctrin des Erundtvigianismus, welche den "Bauer" zum Typus nationaler Reinheit, Kraft und Tugend stempelt und ihm daher auch das volle Recht vindicirt, wenn nicht durch eigene Standesgenossen, so doch durch besondere Bertrauens-männer in der Regierung vertreten zu werden, überhaupt aber der Repräsentant des Princips der Selbstregierung zu sein. Der gebildete Erundtvigianer, namentlich vom Predigerstande, ist dem Bauer auf das radicale politische Gebiet gefolgt, theils um nicht den Halt an ihm zu verlieren, theils um auf diese Weise Boden sür die Veredelung des echten Dänenthums zu gewinnen, zu welcher ihm der Bauer den rechten Stoff liesern soll, während er bei dem Eroß-besiebe und der höheren Intelligenz kein Verständniß für dieselbe voraussetzt.

Ein in "Fädrelandet" vom 8. April 1875 erschienener Aufsatz von dem angesehenen Grundtvigianer, Pastor Clausen, brachte über das obige Berhältniß

die folgenden positiven und ohne Zweifel correcten Aufklärungen:

Es war, meinte herr Claufen, weder zu verlangen noch zu erwarten, daß fich die grundtvig'iche Richtung überhaupt nicht hatte mit Bolitik befaffen follen. Bielmehr fei es, da diefelbe unverkennbar ein warmes Interesse für das Bater-Land hege, nur natürlich gewesen, daß sie sich auch für Politik interessirte, weil, wenn fie auch die Erweckung und Entwickelung des Volkslebens für die Haupt= fache hielt, fie doch nicht gleichgültig gegen das Politische sein konnte, welches ja der volksthumlichen Entwickelung den Weg bahnen und derfelben Form verleihen folle. Um nun die Möglichkeit zu erklären, wie ein großer Theil der grundtvig'schen Richtung sich der Bereinigten Linken habe anschließen und diefe dauernd ftügen können, muffe man auf den Entstehungsgrund dieser Opposition zurückgehen. Auch sei es, da jene (grundtvig'sche) Fraction in ihrer Mehrheit aus driftlichen, wahrheitliebenden und vaterländisch gefinnten Männern beftande, billig, den Grund der fraglichen Erscheinung näher zu brüfen, um dadurch zu einer richtigeren Beurtheilung zu gelangen. In dieser Beziehung nun konne auf eine Kundgebung hingewiesen werden, welche unlängst von einem Kreise grundtvig'scher Bauern in Fünen ausgegangen sei und worin es u. A. beiße: "Wenn man auf die Zeit zurückblickt, feit das dänische Bolk feine durch das Brundgeset gewährleiftete Freiheit erhielt, ift nicht zu verkennen, daß der Bauernftand allerdings durch die Gesetzgebung Einfluß auf die Entwickelung des Landes geübt, aber keinen Antheil an der höchsten Leitung, d. h. an der Regierung felbst gehabt hat. Da Lettere es nun aber meistens in ihrer Gewalt haben wird, das Staatswesen in die eine oder andere Richtung zu lenken und ihm ihren Stempel aufzudrucken, muß ber bon der Mehrheit des Bolkes ausgefprochene Bunfch, wenigstens theilweise in der Regierung vertreten zu fein, gewiß natürlich und berechtigt erscheinen. Dieser Wunsch ift durch Nichterfüllung nur immer ftärker geworden, denn die Majorität glaubt nun einmal, durch diese oder jene Persönlichkeiten auch ihrerseits zu einer für das ganze Volk ersprießelichen Leitung beitragen zu können. Doch suchen wir die Berechtigung dazu nicht sowol in der Neberzahl, als diesemehr darin, daß sich während der bereits verslossenen Freiheitsperiode, und zwar vorzugsweise im Bauernstande, ein besonderes geistiges Leben, nebst einer darin begründeten volksthümlichen und christlichen Betrachtung der Volksmacht emporgearbeitet hat, von der angenommen werden darf, daß ihre Betheiligung an der Regierung von Außen für das Ganze sein werde. Erst wenn dies geschieht, kann eine besonnene und friedliche Entwickelung erwartet werden und hegen wir daher die Hoffnung, daß der König dem obigen Wunsche entgegenzukommen sich veranlaßt finden werde."

Sier fei nun, bemerkte Berr Claufen, das ausgesprochen, woraus die Oppofition im tiefsten Sinne stamme, das, worin dieselbe ihre Stute beim Bolte finde und was der Grundstimmung im dänischen Bauernstande entspreche, Dieser wolle nicht — wie es die anderen Classen bisher abwechselnd gewesen alle in regierend, er wolle nur mit regierend sein und in diesem Bunsche seien die dem Bauernstande angehörigen Grundtvigianer ihren anderen Standes= genoffen begegnet, benen fie fonft in der Tiefe ihrer Lebensbetrachtung fern ftänden. Hier sei also der erste Bereinigungspunkt; ein zweiter liege in der den Grundtvigianern und der "Linken" gemeinschaftlichen Opposition gegen die Bildung, b. h. gegen biejenige Auffaffung berfelben, welche man von der an= deren Seite bisher zur ausschließlichen gemacht und deren Mangel man zum Borwande gebraucht habe, um der Boltspartei die Befähigung zum Regieren abzu= fprechen. Die der Opposition (d. h. hier der "Bereinigten Linken") anhaftenden großen Mängel und die von ihr begangenen groben Fehler erkenne er (Claufen) bereitwillig an, suche aber den Hauptgrund hierzu darin, daß man von Oben versäumt habe, die verschiedenen Factoren des Staatslebens im Gleichgewichte zu erhalten, was nur möglich sei, wenn bei Zeiten nach allen Seiten hin gehörige Rücksicht genommen werde, zumal wo es sich um die Mehrzahl des Volkes handele. Ferner räume er ein, daß die Opposition zur Zeit noch nicht über eine der numerischen lebergahl entsprechende Geiftesmacht verfüge und daß es derselben an Klugheit und Umficht gefehlt habe, wie denn auch zugegeben werben muffe, daß, wenn Baftor Birkedal (als Führer einer grundtvig'ichen Minderheit) die Verbindung mit der Vereinigten Linken für eine faliche Allianz erklärt habe, diese Behauptung allerdings bisher factisch nicht widerlegt, Positives nicht erreicht worden sei. Der Grund aber, aus welchem er (Clausen) und seine Befinnungsgenoffen beffenungeachtet an jener Berbindung fefthielten, fei bie Hoffnung, daß die fragliche Barteibildung dem Neuen und Wahren den Weg bahnen werde, was fie um so eber erwarten zu dürfen vermeinten, als die Opposition zum Theil aus mahren Chriften bestehe, welche fich ihrer Berant= wortlichkeit nicht nur gegen das Baterland, sondern auch vor Gott wohl bewußt waren und zu Bofem ober wirklich Schablichem nie bie Sand bieten wurden. Alles komme nur darauf an, daß der Knoten gelinde gelöst werde, denn das Berhauen deffelben, fei es von der einen ober der anderen Seite, muffe unfehlbar sowol dem Baterlande, wie auch der Freiheit Berderben bringen.

Der Redacteur des "Fährelandet", Ploug, wies in seiner an Paftor Clausen gerichteten Entgegnung den von Seiten der Bauern erhobenen Anspruch als ganz unbegründet rund ab und meinte, die eigentliche Triebfeder der Betenten sei nichts als pure, etwa mit einer Dosis Mikgunst verquickte Citelkeit. Das heißt jedoch die Sache zu leicht nehmen; das Phanomen ist vielmehr ein fehr ernstes. Denn diese Bauern - beiläufig bemerkt wohlhabende, achtbare, in ihrem Kreise angesehene Leute — legen das Gewicht ihrer Forderung nicht etwa auf das bäuerliche Interesse, welches fie selbst für vollkommen gewahrt erklären, sondern auf die bäuerliche Gesinnung, als auf eine neuerwachte Kraft, welche berufen sei, eine geistige Regeneration des Staatswesens herbeizuführen, doch nur im Wege der ruhigen und besonnenen Entwickelung. Rommt hiezu, daß die Declaranten die Berechtigung ihrer Ansprüche aus dem der Verfaffung innewohnenden Grundgedanken herleiten, wird Jeder, der die Bauern kennt, darauf gefaßt sein muffen, es hier mit einer gaben, bereits tiefgewurzelten Tendeng gu thun zu haben, welche keinenfalls Willens fein durfte, fich einem doctrinaren .. non possumus" zu beugen.

Wie himmelweit verschieden find nicht die obigen, fast schwärmerisch ideal zu nennenden Anfichten von denen des landläufigen Kadicalismus! Und wenn auch, wie bereits von Paftor Claufen bemerkt, die nicht grundtvig'ichen Beftand= theile der "Linken" eine vom Grundtvigianismus durchaus verschiedene Lebens= auffaffung haben, befitzen doch auch fie in der Borftellung von der "Boltsthumlichkeit" als Princip des Staatslebens ein Ideal, welches ihren sonftigen materiellen und realistischen Bestrebungen einen höheren Schwung verleiht. Alle biefe Leute find, wie foldes fich ihrer ganzen Stellung nach eigentlich ichon von felbst versteht, im Grunde nichts weniger als radical. Wenn ihr Auftreten dennoch radical scheint, liegt dies, abgesehen von bisweiligem Mangel an Geduld und Selbstbeherrschung, nur in ihrer Unkenntniß der vielfachen Bedürfniffe und weitverzweigten Beziehungen eines modernen Staatswesens, also an ihrer politischen Unreise — ein Mangel, dem durch fortgesetzte constitutionelle Uebung abgeholfen werden muß und auch voraussichtlich abgeholfen werden wird. Was aber die Grundtvigianer betrifft, kommt noch besonders der Umstand in Betracht, daß sie einen zu guten Glauben an die Vortrefflichkeit der Volksnatur begen und daher auch dem guten Willen des Bolkes viel mehr zutrauen, als er in bieser unvollfommenen Welt zu leiften im Stande ift. Die banischen Demokraten find, um mit Beren Ploug zu reden, "phantafiereich" und hier, nicht im Radicalismus, liegt die Gefahr.

## IV.

Es fragt sich nun, wo die Mittel zu finden find, durch welche die in den oben angeführten Mängeln für das dänische Volk lauernde Gefahr wenigstens zum Theil abgewendet werden mag.

Gegen Unentschiedenheit hilft erfahrungsmäßig nur Autorität. Der dänische Charakter bedarf in hohem Grade der Anlehnung an einen stärkeren Willen. Alle seine guten Eigenschaften kommen vorzugsweise in der Pflicht=treue zur Geltung, in jener freiwilligen Unterordnung, welche Schiller so

treffend und schön durch die Worte kennzeichnet: "Muth zeiget auch der Mameluk, Gehorsam ift des Christen Schmuck." Nirgends in der Welt ist es nöthiger, als in Dänemark, daß die Regierung es nicht scheut, Entscheidung und Verantwortung auf sich zu nehmen und es gilt noch heute für die Dänen, was Wilhelm der Eroberer auf seinem Sterbebette von den Normannen im Allgemeinen sagte: "Unter einer klugen und strengen Herrschaft sind sie prächtige Leute und im Augenblick der Gesahr haben sie nicht Ihresgleichen; sonst aber reiben sie sich auf in gegenseitigem Haber, der ihre Lust ist."

Das Borhandensein jenes Bedürfniffes der Anlehnung zeigt fich auch in der hiftorischen Bedeutung des banischen Königthums, indem biefes in einem Grade, wie bei fast teinem anderen Bolte, als die Berkörperung des nationalen Willens und der nationalen Kraft erscheint. Schon Dahlmann hat diese Eigenthümlich= feit hervorgehoben. "Das im zehnten Jahrhundert unter Gorm dem Alten vereinigte Danemark - beifit es in seiner Danischen Geschichte Buch I, Cap. 5 nimmt von Anfang an seinen unterschiedlichen Charakter an. Rein Oberkönigthum, wie besonders in Schweben, keine erblichen Jarle, wie besonders in Rorwegen; der Wille des Einkönigs duldete nur etwa Statthalter: alle bohere Ariftokratie war Amtsmacht." — Bei dem danischen Siftoriographen Allen lefen wir, daß "die fraftvollen Könige Waldemar der Große, Anud der Sechfte und Waldemar der Sieger fich nicht darin finden konnten, von der Menge abhängig ju fein und deshalb regierten, ohne das Bolk ju fragen." Und in S. F. J. Eftrups Abhandlung über den Bischof Abfalon heißt es: "Absalon, Esbern, Suno und Beter Thenia, alle staatskluge und tecke Manner, waren Waldemars bes Großen beständige Rathgeber. Ihnen allein vertraute er den Plan jum bevorftebenden Zuge gegen die Wenden, in der Meinung, daß ein Krieg zwar mit den vereinten Rräften Aller zu führen, aber nur mit Wenigen zu berathen fei." - Die folgenden Jahrhunderte, während welcher das Königthum allmälig in gangliche Abhängigkeit vom Abel gerieth, mithin das Autoritätsprincip nicht zur Geltung kommen konnte, waren — die durch einzelne kraftvolle Regenten vorübergehend bewirkte Befferung abgerechnet - für Dänemark eine Zeit der Ohnmacht, wohingegen es fich unter ben Alleinherrschern des Saufes Olbenburg, deren Autorität unbestritten war, wieder dauernd zu Ehre und Ansehen erhob. -Stets blieb die im Königthume ihren Ausdruck findende Ginheit des Willens für das Land die wesentlichste Bedingung seiner Kraftentwickelung. Dieselbe ift jedoch auch durch die später eingeführte constitutionelle Verfassung nicht ausgeichlossen und selbst mit der in Danemark augenscheinlich mehr und mehr vordringenden demokratischen Richtung keineswegs unvereinbar, wenngleich unter folden Umftanden das gange Berhaltnig ein complicirteres und die correcte Form dafür schwerer zu finden fein wird.

Dahingegen dürfte das Correctiv der "Nachläffigkeit" nicht sowol in Regierungsmaßregeln oder sonstigen Aeußerungen der Willenskraft, als in der zwingenden Macht der Berhältnisse zu suchen sein. Freilich, wenn man dem "Zuschauer" glauben könnte, hätte die Regierung es auch hier zumeist in ihrer Hand, dem Nebelstande abzuhelsen. Wie bereits bemerkt, sieht jener Anonhmus das geeignetste Mittel, dem "Khlegma" der Nation entgegenzuwirken, darin, daß

man fie "anregt" und ihr zu diesem Behufe "erhebende, aber doch erreichbare Ziele vor Augen ftellt"; er nennt auch als folche "Landesvertheibigung, Aufklärung, Beförderung des Handels, des Ackerbaues und der Seefahrt, Urbar= machung öber Ländereien" u. dal. m. Aber wenn es damit gethan ware, wurde die fragliche Schwierigkeit überhaupt entweder gar nicht eintreten oder doch leicht zu beseitigen sein. Abgesehen bavon nämlich, daß die obenerwähnten "Riele" nur folche find, welche dem dänischen Bolke stets vor Augen gestellt waren, ließen dieselben sich auch je nach Umständen beliebig vermehren. Geholfen ift indeß hierdurch gewiß nicht, denn das Phlegma, worüber der "Zuschauer" klagt, zeigt fich ja eben darin, daß die zum Anstreben "erhebender", wenn auch "erreich= barer" Ziele nöthige Empfänglichkeit und Energie dem Bolke zur gegebenen Zeit abgeben. Hiergegen hilft nur ein Mittel, welches durch äußeren Druck wirkt, mithin im Wefentlichen von ber Boltsftimmung unabhangig ift und biefes kann, unseres Grachtens, unter bewandten Umständen nur in der durch Reibung mit auswärtigen Rationalitäten bewirkten Anregung bestehen. Die Borfehung ift nun auch augenscheinlich auf eine folche Friction bedacht gewesen, indem fie das Dänenthum in eine Lage versetzte, welche die Communication mit der Außenwelt nicht nur in ungewöhnlichem Maße erleichtert, sondern diefelbe fogar unvermeidlich macht. Es handelt fich mithin hiebei für bie Danen nur darum, ob sie dieser Einwirkung auch ihrerseits "entaegenkommen oder dieselbe erschweren, sowie, ob sie den rechten oder unrechten Weg bafür einschlagen wollen, und allerdings ift dies von großer Wichtigkeit. Denn Erfahrung hat gelehrt, daß jeder Bersuch einer künstlichen Absverrung Dänemark nur zum Schaden gereicht. Wenn je, burfte also bier eine vorurtheilsfreie Würdigung der thatsächlichen Verhältnisse am Orte sein.

Kein Unbefangener wird nun in Abrede stellen, daß Geschichte, Tradition und Naturzustände gleichmäßig auf den steten Berkehr mit dem Deutschthum als auf den Schleistein hinweisen, an welchem das Dänenthum seine Fähigkeiten vorzugsweise zu weßen hat. Bei allen Unzuträglichkeiten und Gesahren, welche das seit undenklichen Zeiten stattgehabte Eindringen des Deutschen in Dänemark diesem bereiten mußte, läßt sich doch nicht verkennen, daß Selbiges dem Lande ausgezeichnete Kräste zugeführt und einen ebenso großen wie belebenden Sinsluß auf salten Gebieten des öffentlichen wie privaten dänischen Lebens ausgeübt hat. Dänemark ist von der Natur auf ein nachbarfreundliches Zusammenleben mit Norddeutschland angewiesen. Biele und starke Bande knüpsen die beiden Länder an einander und selbst die Zerreißung des national-dänischen Staatskörpers durch deutsche Gewalt darf bei Denzenigen, welche Dänemarks wahres Interesse und beutsche Gewalt darf bei Denzenigen, welche Dänemarks wahres Interesse und kaben, nicht als Vorwand dienen, um zwischen verwandten, unauslöslich verbundenen Stämmen dauernd Haß und Zwietracht zu stiften.

In alter Zeit betrachteten und behandelten die Dänen und die ihnen, wie Allen sagt, "in Sitte, Sprache, Religion und Herkunft nahe verwandten" Sachsen sich als Stammesgenossen; wie denn auch (nach Angabe desselben Versfassen) "eine bis auf den heutigen Tag in Südjütland (Schleswig) sowol als in den füdlichen und westlichen Theilen Nordjütlands bewahrte Eigenthümlichs

feit der Sprache davon zeugt, daß die ursprünglichen Bewohner jener Gegenden (nämlich die fachfischen Stämme der Angeln und guten), obgleich einem anderen Bolte entsproffen als dem gothisch = banischen, fich doch mit letterem dauernd vermischten". Im gleichen Sinne sprechen fich zwei andere, ebenfalls hervor= ragende und ebenso wenig im Berdachte einer Borliebe für das Deutschthum ftehende Zeugen über jenes Berhältniß aus. Go heißt es bei Benri Martin ("Histoire de France"): "Der Ursprung des sächfischen Bolkes, seine nationalen Berwandtichaften und feine politische Berfaffung erklären feinen hartnäckigen Widerstand gegen die Religion und die Waffen der Franken. Die Maffe des= felben ftand den Danen und Standinaviern viel naher als den anderen Deutschen. Die Sachsen hatten, der Sage nach, den Obin-Cultus unmittelbar von den "Usen" empfangen; die Asa-Lehre war bei ihnen ebenso volksthümlich wie in Dänemark und Norwegen und die Berbindung mit den Prieftern und Barden (Stalben) des Nordens belebte ftets auf's Reue ihren Enthusiasmus für die Götter Walhalla's." — So fagt ferner ber bereits erwähnte hochangesehene banische Geschichtsforscher S. F. J. Eftrup: "Gewiß wurden bie Normannen zu ihren Ginfällen in Frankreich ebenfo fehr durch die Kriege der Franken gegen Die Sachsen, die Berbindung Diefer mit den Danen und die Gilfe, welche banische Könige ihren unterdrückten Nachbarn leisteten, als durch Raubgier, oder eine der sonstigen Urfachen, denen man diese Auswanderungen auguschreiben pflegt, veranlagt." Derfelbe Berfaffer erblickt auch in den desfallfigen Schil= berungen der frangösischen Jahrbücher eber Beschreibungen "beidnischer Kreuzzüge" als bloger Raubfahrten, und beruft fich dabei namentlich auf die ganz besonders gegen alles Kirchliche gerichtete Zerftörungswuth der Normannen.

Beiläufig mag hier bemerkt werden, daß die im Gefolge der Reformation in Norddeutschland stattgehabte Berdrängung des Plattdeutschen durch das Hochschendichen durch das Heutschendichen durch das Heutschendichen durch das Heutschen Rachbarverhältnisses mit Dänemark viel beigetragen hat. Wäre das Plattdeutsche als allgemeine Redes und Schriftsprache im Norden Deutschlands erhalten worden, würden jedenfalls die sprachlichen Differenzen, welche eine so verderbliche Rolle gespielt haben, ungleich leichter zu vermeiden oder zu schlichten gewesen sein.

Die Einwirkung des Deutschthums auf das Dänenthum ist jedoch nicht blos uralt, sondern auch in der Lage und physischen Beschaffenheit beider Länder sür alle Zeiten sest begründet; sie ist, so zu sagen, eine "geographische", wo- von Jeder, der nur eine Karte von Rordeuropa in die Hahl, entweder jene Thatische offen anzuerkennen, oder seine besten Kräfte im Kampse gegen das Unabänderliche zu vergeuden. Wenn diese Alternative selbst für aufgeklärte dänische Batrioten zu Zeiten eine Duelle des Mißmuthes wird, ist das gewiß sehr zu beklagen, ändert jedoch Nichts an der Sache. Es gibt im Leben der Nationen wie in dem der Einzelnen providentielle Prüsungen, denen man nur durch Selbst-mord entgeht.

Oersted zeigte in diesem Punkte große Unbefangenheit. "Das Eindringen bes Deutschthums (in Dänemark), sagte er, war nicht zu hindern; aber durch Ufsimilirung, so namentlich auch durch die Einberufung eines beutschen (bes

Olbenburgischen) Fürstenhauses ward es den dänischen Interessen dienstbar. Es gab eine Zeit, wo das dänische Volk unter einem entschiedenen deutschen Einschusse stadt und den deutschen deutschen Einschusse stadt und bed zugleich von demselben ab entwickelt. Unsere Sitten und Gebräuche sind ebenso dänisch, wie unsere Literatur, und wenn wir in denselben mehr mit Deutschland als mit südlicheren Nationen gemein haben, ist dies nicht etwa darin begründet, daß wir es vorzogen, den Deutschen nachzuahmen, sondern in der Aehnlichkeit, welche zwischen ihrem und unserem Bolke besteht."

Bon dem gegenseitigen Verhältnisse der beiden Sprachen heißt es in dem (1836 von der "Gesellschaft für Nordische Alterthümer" in Kopenhagen herauszgegebenen) "Leitfaden" (S. 25): "Unsere (dänische) Sprache wie auch unsere Literatur hat den großen Vortheil, zwischen der rein nordischen und der germanischen zu liegen und sich demgemäß mit Hilfe beider entwickeln zu können. Sie kann auf uraltem nationalen Grunde bauen und doch zugleich das Vorzügslichste von demjenigen in sich aufnehmen, was Nordbeutschlands wissenschaftlicher Fortschritt hervordringt. Man hat daher auch mit Recht auf den der dänischen Sprache eigenen Reichthum an Spnonymen und doppelten Formen hingewiesen, welche von beiden Seiten, vom Norden und von Deutschland, im Laufe der Zeit Eingang gesunden haben und sich nach Umständen gleich zweckmäßig benutzen lassen."

Eine interessante Darstellung, wie deutsche und dänische Geistesproducte sich gegenseitig ergänzen, ohne sich Abbruch zu thun, enthält die mehrerwähnte Schrist des Dr. Brandes unter der Rubrik: "Deutsche und dänische Komantik".

Leider bringen die für Dänemark mit so herben Berluften und schmerzlichen Demüthigungen verbundenen politischen Borgange der letten Jahrzehnte es mit fich, daß man fich danischerseits, auch auf nichtpolitischem Gebiete, der beutschen Einwirkung und damit verbundenen Anregung zur Zeit nur mit äußerstem Widerstreben fügt. Denn es ist ein Jrrthum, wenn deutsche Blätter häufig von der Annahme ausgehen, daß die in obiger Beziehung vorhandene Spannung im Wesentlichen nur auf dem specifischen Deutschenhafse der national= liberalen Bartei beruhe und daß man bei der dänischen Demokratie auf willigeres Entgegenkommen rechnen dürfe. In Betreff der nationalen Frage als folder ift in Danemark tein effectiver Meinungsunterschied vorhanden. - Jene Berwechselung entspringt daher auch wol nur aus dem Umftande, daß die dänischen Demokraten sich, in ihrer Polemik gegen die Nationalliberalen, der von Letzteren während des deutsch-dänischen Conflicts gegebenen, allerdings argen, politischen Blogen als einer stets schlagfertigen Waffe bedienen, andererseits aber fich nicht an den ebenso nuglosen wie gefährlichen Ausfällen gegen Deutschland und das Deutschthum zu betheiligen pflegen, von denen die Nationalliberalen, zum großen Nachtheile ihres Landes, bis auf die neueste Zeit noch immer nicht ablassen konnten. Durch diese beiden Momente wird es erklärlich, wenn die Haltung der "Linken" dem oberflächlichen Beobachter bisweilen als Ausdruck deutschfreundlicher Gesinnung erscheint. Die dennoch vorhandene Berschiedenheit in der Stellung beider Parteien zu Deutschland liegt anderswo und zwar darin.

daß die dänische Demokratie, was die auswärtigen Beziehungen betrifft, nicht in dem Grade, wie die dänischen Nationalliberalen von Borurtheilen befangen, auch nicht, wie Jene, durch ihre Antecedentien gebunden ist, mithin eine Aufsfülung bei ihr leichter Eingang finden mag, welche auf das unter allen Umständen Bleibende im Verhältnisse zu Deutschland gerichtet ist.

Bekanntlich trugen fich die dänischen Nationalisten lange mit dem Gedanken einer fkandinavischen Union als des Universalmittels, welches allen Bedürfnissen des Dänenthums zu genügen im Stande und demgemäß auch die Einwirkung bes Deutschthums zu paralhfiren bestimmt ware. Wir halten es jedoch für überflüssig, bei der politischen Seite des Skandinavismus zu verweilen, da dieselbe nachgerade ihre Rolle ausgespielt zu haben scheint. Dahingegen ift der fociale Standinavismus - welcher fich die Pflege freundschaftlicher Beziehungen und die Förderung eines regen geistigen, wie materiellen Berkehrs awischen den stammverwandten Nachbarn zur Aufgabe macht — auch jett noch zeitgemäß und sowol der Beachtung als der Theilnahme höchlich werth. Es ist jedoch flar, daß solcher Anschluß selbst unter den günftigsten Umständen dem Danenthum nicht diejenige Unregung gewähren fann, deren es zu feiner Starfung benöthigt ift. Gin erstes Sindernig liegt in der Grundverschiedenheit des dänischen Naturells einer-, und des schwedischen, sowie auch, obschon in geringerem Brade, des norwegischen andererseits, welche kein eigentliches inneres Zusammenleben aufkommen läßt. Ein zweites ist bedingt durch die geographische Lage, fowie durch die natürliche Beschaffenheit der standinavischen halbinfel, welche es mit sich führen, daß die Kräfte derfelben sich nur schwer concentriren können, die dennoch vorhandenen Centren aber zu weit von Dänemark abliegen, um ftetig und mit durchschlagendem Erfolge auf dieses einwirken zu können. Ein brittes endlich dürfte barin zu finden sein, daß die gesammte geistige Bewegung der nordischen Nachbarlander, selbst wenn sie Danemart vollaus zu gute kame, weder an Umfang noch an Fulle mächtig genug fein wurde, um Letterem den erforderlichen Impuls zu geben.

Dazu kommt die innere Divergenz des Berhältniffes, in welchem die nordischen Bölker zu Deutschland stehen. Der Schwede und der Norweger find allerdings auch ihrerseits vor dem Andrängen des Deutschthums fo zu fagen auf der Sut; allein diese Empfindung hat bei ihnen Richts von Gereiztheit und ichlägt baber auch nur felten in Deutschenhaß aus. Der eigentliche Standinave fühlt vielmehr inftinctmäßig, daß die fieberhafte Aufregung, womit der Standinavismus von den dänischen Nationalisten betrieben wird, weniger dem wahren Standinaventhum als ihren eigenen Leidenschaften dient. Und diefer inneren Abweichung entspricht eine äußere in der politischen haltung. Schweden-Norwegen neigt schon von felbst ftets jum guten Ginvernehmen mit Deutschland, fucht auch den näheren Unfchluß an dieses, und obichon kein Schwede oder Norweger je vergeffen wird, daß die dänische Nationalität das Borwerk, und dem= gemäß das Bollwerk der feinigen ift, weiß er doch zugleich, daß die Wirtfamkeit derjelben eben auf der vermittelnden neutralen Stellung zwischen Standinavenund Germanenthum beruht. Es steht mithin fo, daß der Dane sich in demselben Grade äußerlich vom Deutschthum entfernt hält, in welchem er ihm

innerlich nahe steht, während der Schwede und Norweger sich in ihrer äußeren Haltung Deutschland in demselben Grade nähern, in welchem sie ihm innerlich serner stehen. Die Erklärung liegt einfach darin, daß der Däne, durch die Nähe des großen deutschen Reichskörpers und dessen stehendes Uebergewicht beängstigt, den mächtigen Nachbar mit Sorge und Mißtrauen betrachtet, wohingegen die Schweden und Norweger, der Gefahr eines überwältigenden deutschen Sinslusses sich überhoben wähnend, unbedenklich den materiellen und politischen Gründen Gehör geben, welche ein aufrichtiges Einvernehmen mit Deutschland als für Skandinavien wichtig und wünschenswerth erscheinen lassen.

Mit dem Standinavismus allein ift daher dem Dänenthum nicht geholfen. Was diesem annoch Noth thut, sowol zur Abwehr gegen einen übermäßigen deutschen Einfluß, als um seines im Borhergehenden besprochenen indolenten oder apathischen Hanges Herr zu werden, ist ein möglichst reger Verkehr nach allen Seiten hin. Nichts ist so geeignet, das dänische Wesen zur vollen Blüthe zu bringen, als stete lebendige Berührung mit der ganzen civilisirten Welt, woburch demselben beständig neue, frische Elemente zugeführt und mit dem ursprüngslichen Stoffe verarbeitet werden.

Dänemark hat also, neben seinem germanisch-norbischen Beruse, bem es sich nicht zu entziehen vermag, auch noch einen kosmopolitischen Lerutralen, dem es mehr oder weniger freiwillig dient. Auch diese Seite dänischen Lebens ist uralt. Der Kosmopolitismus war die Seele der "Wikinger"-Fahrten (des Seekonigkhums), von welchen sich Liebe zum Meere, Reiselust und Sehnsucht nach dem Süden auf alle späteren Geschlechter vererbten. Die Normannen waren vollendete Kosmopoliten und namentlich scheint ihre Assimilirungsfähigsteit außerordentlich entwickelt gewesen zu sein. Nach ihrer Niederlassung in der Normandie verlernten sie, in verhältnißmößig kurzer Zeit, sowol ihre Sprache, als auch die Sagen und Traditionen ihrer alten Heimath, um ganz Französsisch zu werden, und die historische Forschung erblickt, gewiß mit Recht, den Hauptzgrund ihrer dauernden Ersolge in der wunderbaren Geschmeibigkeit, mit der sich biese Eroberer überwundenen Bölkern anzubequemen wußten.

Auch heute ift der dänische Volkstrieb, wenn nicht fünftlich beeinflußt, entschieden expansiv und es darf behauptet werden, daß nur wenige Nationen so leicht mit fremden Nationalitäten vertraut werden, wie die dänische. Die Lage des Landes zwischen zweien der befahrensten Meere ist, wie bereits bemerkt, seiner Betheiligung an der allgemeinen Bewegung besonders günstig, wie es denn auch mehr und mehr ein beliebtes Ziel fremder Reisenden wird, welche sich angezogen sühlen, sei es durch das geistige Leben, die Kunstschäfte und sonstigen Sehens-würdigkeiten Kopenhagens, sei es durch die schöne Natur, die milden Sitten und den humanen Geist, welcher sowol das sociale Leben, als die Institutionen Dänemarks durchdringt.

## Zwischen zwei Sandtagen.

Non

## A. Lammers.

Seitbem in Deutschland der lose Staatenbund durch den festgeordneten Bundesftaat und Frankfurt am Main als politischer Mittelpunkt durch Berlin abgelöft ift, rivalifiren der Reichstag und der preußische Landtag um das In= teresse der Nation. Der Reichstag hat freilich den Borsprung. Nur gelegentlich vermag der Landtag ihn einzuholen oder gar zu überholen. Aber ein paar Male ift dies felbst seit der Ausdehnung des Reichstages auf ganz Deutschland doch schon der Fall gewesen, und es könnte wol sein, daß die Erscheinung sich bald wiederholte. Wenn der sogenannte Culturkampf, die Auseinandersekung bes Staates mit der römisch-katholischen Rirche in seinen acuten Anfangsftadien die Wirkung hatte, das preußische Abgeordnetenhaus intereffanter zu machen als ben deutschen Reichstag, so wird feine nunmehr eingeleitete Beilegung, um nicht au fagen Burudnahme und Wiederaufhebung möglicherweife benfelben Erfolg nach sich ziehen. Um Reiche hat die conservative Reaction sichtbar und hand= greiflich begonnen, aber nur in Preußen kann fie fich nach allen Seiten hin ausleben. Hier ungleich mehr als dort findet fie Gesetze abzuschaffen, Ginrich= tungen zurückzuschrauben, Beamtenpersonal zu ändern vor, wenn die Welt nach ihrem Sinne fortbestehen soll. hier wird fie andererseits auch auf den geichloffenften und mobilften Widerftand ftogen.

Es heißt baher kaum von der höheren Bühne zu einer niederen hinabsteigen, wenn man nach Allem was sich neuerdings in den Reichsangelegenheiten zugetragen hat, einen Blick auf Preußens innere Lage wirft. Die Trennungen und Verbindungen, welche dort vor sich gegangen sind, müssen ja hier sosort weiterwirken. Um ihnen freies Feld zu verschaffen, bedarf es nicht einmal erst einer Auflösung des Abgeordnetenhauses durch das Vorrecht der Krone. Das Haus, welches im October 1876 gewählt wurde, erlischt in diesem Herbste von selches im October 1876 gewählt wurde, erlischt in diesem Herbste von selches des Reichstages im Juli 1878 voraufgehen, nur daß die Lage mittlerweile noch weit klarer und einsacher, der Gegensat verständlicher, die Spannung heftiger und leidenschaftlicher geworden ist. Es gibt nur noch zwei

Lager: das conservative einschließlich der Ultramontanen, und das liberale. Die Liberalen rechnen für den Augenblick auf keinen durchschlagenden Sieg: es genügt ihnen, wenn sie Unheil vom Baterlande abwehren und eine nicht ungefährliche Gewalt rein persönlicher Natur in möglichst enge, möglichst sichere Schranken bannen können. Die Conservativen dagegen trachten natürlich nach der Herrschaft ihrer Sache und Partei, nicht nach der Befestigung der Macht des ihnen nicht mehr sicher angehörenden Reichskanzlers. Das preußische Wahlgeset, das sich nach drei Bermögensclassen abstuft, macht den Ausgang des Kampses zweiselshafter, als gegenwärtig noch beim allgemeinen Stimmrecht der Fall sein würde—nämlich vor einer neuen gründlichen liberalen Agitation.

Als der lette preußische Landtag am 11. Januar 1877 zum erften Male aufammentrat, ftand er unter den geiftigen Nachwirkungen eines fehr eigenthümlichen Wahlkampfes für den Reichstag. Eben war es der nationalliberalen Bartei mit Aufbietung aller Kräfte gelungen, die große Reichs-Juftigreform durchzusehen, die Reichseinheit der Nation zu verwirklichen: fie hatte dabei dies= mal hauptsäcklich die stille Opposition der preußischen Richter und Anwälte zu überwinden gehabt, die den technischen Fortschritt des neuen gemeinsamen Berfahrens meift nicht groß genug fanden, um sich deshalb gern einer so durch= greifenden Aenderung der gewohnten beguemen Formen, in denen ihr Berufsleben verlief, zu unterwerfen; und fie war beim Fürsten Bismarck ftatt auf hilfs= bereite Förderung vielmehr auf das gähefte Widerstreben gestoßen, das anscheinend zuletzt auch nur dem erklärten Willen des Kaifers wich. Da fie jedoch nicht felbst im Besitz aller entscheidenden Bositionen war, mußte fie noch in der dritten Lesung, vom Reichstanzler über Gebühr hingehalten, einige demuthigende Bugeftändniffe machen, um nicht auch an ihrem Gigenfinn ober Rleinigkeitzeifer das hauptfächlich von ihr betriebene nationale Werk scheitern zu laffen. Diesen Nachtheil benutten die stets paraten Agitatoren der Fortschrittspartei, um zu versuchen, ob sie nicht auf Rosten ihrer liberalen Nachbarn eine Anzahl Sitze erobern könnten. Sie nahmen gewissermaßen das in der Stille vom Fürsten Bismarck angeschlagene Thema auf und variirten es auf mehr demagogische Weise - zwar ohne den beabsichtigten, aber doch mit dem leidigen thatsächlichen Erfolg, daß der Liberalismus feine Kraft durch einen gang zwecklofen Streit unter sich nach außen hin empfindlich schwächte. Der Augenblick sollte ja bald kommen, wo er alle seine Kraft gebrauchen konnte.

Die Juftizgeschgebung des Reiches hinterließ übrigens auch sachlich dem neuen preußischen Landtag eine Hauptaufgabe. Es galt, die der Landesgesetzgebung überlassenen Ausführungsmaßregeln für Preußen zu treffen: eine weitzschichtige, vielseitige, im Einzelnen sehr ermidende Arbeit. Sie blieb wesentlich auf denen lasten, die sie schon im Neiche hatten verrichten missen: auf dem preußischen Justizministerium und den Führern der nationalliberalen Fraction. Neben den Abgeordneten Laster und Miquel erwarb sich der bis dahin undekannte Abgeordnete Löwenstein rasch ein hervorragendes Verdienst, erst als Referent des Gesehes zur Einführung der Gerichtsversassung in der vorletzen Session, dann als Vorsigender der Instizzommission in der letzen. Sein Vericht in der ersterwähnten Eigenschaft wurde allgemein als ein Muster prägnanter und

präciser Rurze angesehen, und obendrein so schwungvoll vorgetragen, wie der Gegenstand es nur irgend zulaffen wollte. Aber auch die Commiffare des Juftigminifters hielten fich volltommen auf der Bobe, die der rechtsichopferische Geift in Deutschland mit biefer großen Leiftung erftiegen hatte. Die Ginfprüche von rechts und links gegen das Werk des Reichstages hallten im Landtage bezeich= nender Beije gar nicht mehr nach. Aus den Reihen der Fortschrittspartei heraus wurde bei Gelegenheit fogar ausdrücklich bedauert, daß über einzelnen Mängeln der hohe Werth des Ganzen zeitweise habe verkannt und herabgesekt werden fönnen.

Bei der Vertheilung der Gerichtssitze über das Land hat sich auch die deutsche Parlaments = Moral exproben können. Oberlandesgerichte, Landgerichte und Amtsgerichte waren neu zu domiciliren: welche Berfuchung für gahlreiche Landtagsmitglieder, die verfaffungsmäßige Bertretung des gangen Bolfes über der praktisch vorschlagenden ihres eigenen Wahlkreises zu vernachläffigen! Es wäre Heuchelei zu behaupten, daß Niemandes ethisch=politischer Tact bei diesem Anlaß in's Schwanken gerathen sei, nicht einmal derer, die in die ftarkste Berfuchung versetzt wurden durch das Zusammentreffen bedeutenden persönlichen Einflusses mit einer auffälligen scheinbaren oder wirklichen Benachtheiligung ihres Ortes in der Regierungsvorlage. Je mehr fclieglich in fehr beftrittenen Fällen eine gewisse Willfür die Wahl treffen mußte, defto aufgeregter pflegte die fich glücklicherweise meift hinter den Coulissen abspielende Scene zu werden. Bu einem Schachergeschäft ift die Sache indeffen nicht herabgefunken. Das Schlimmfte, was fich ihr nachsagen läßt, ift, daß der eine oder andere sonst gang gemein= nützig thätige Abgeordnete vorübergehend in seiner speciellen Landgerichts= oder Oberlandesgerichts-Frage aufging, was natürlich nicht die allgemeine Regel hätte werden dürfen, und insofern gegen Kant's kategorischen Imperativ verftieß. Mit den späteren Zollverhandlungen im Reichstag oder vielmehr in deffen gebietender agrarisch = schutzöllnerischer Mehrheit hatte diese Bertheilung der preußischen Obergerichte nicht die entfernteste Aehnlichkeit. Auch jo schon aber erweckte fie dem Abgeordnetenhause Migbehagen genug, um nachber den Beschluß hervor= zurufen, daß die Bertheilung der Untergerichte der Regierung allein überlaffen bleiben folle. Man scheute sich ohnehin vor dem leberlaufenwerden aus noch soviel zahlreicheren Intereffententreisen, und mit Recht auch vor der noch weit schwierigeren Entscheidung in diesen fo gang localen Streitigkeiten.

"Als Jurift" hatte vor fieben Jahren der Minister Falk sein schweres Umt übernommen: als ein volksthumlicher Staatsmann, sowol den Fähigkeiten wie dem Charakter nach, hat er es jeht verlassen. Fürst Bismark rief ihn ausdrücklich zur Führung des Kampfes gegen das unfehlbar gewordene Papft= thum an seine Seite, und er fand folglich seine Aufgabe, als er eintrat, schon gang fertig vor. Inwieweit die Ideen der getroffenen Magregeln dem Ginen oder dem Anderen der Beiden angehören, werden wir wol erft aus den Ent= hüllungen der Denkwürdigkeiten und Briefwechfel erfahren. Aber die ganze eigentliche Laft des Rampfes lag namentlich in den späteren Jahren auf Minister Falt. Der Reichstanzler-Ministerpräsident überließ es ihm, sich im Landtag

mit den Klerikalen herumzuschlagen.

Aus diesen Scharmützeln ift er je länger desto glücklicher hervorgegangen. Zum Theil lag das natürlich an der von ihm repräsentirten stärkeren Stellung des Staates, die sich aus der allgemeinen Lage im Vergleich mit den entsprechensden Vorgängen der dreißiger Jahre ergab. Zum anderen Theil aber floß es aus der ungemeinen Umsicht und Gewissenhaftigkeit, mit welcher der Minister handelte, aus der Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit der Gehilsen, mit denen er sich umgeben hatte, aus seiner Schlagsertigkeit und Energie im parlamentarissigen Streit.

Indem er fich, gleich dem Grafen Roon, als Minifter erft zum Barlaments= redner entwickelte, kam er anfänglich nicht immer um zwei Klippen folchen Aufschwunges herum: zu oft das Wort zu nehmen und allzu "schön" sprechen zu wollen. Die lettere liegt in dem Fahrwaffer jedes begabten und ftrebfamen Mannes, der aus einer anderen in die Parlaments-Sphäre ichon ziemlich reif und abgeschlossen übergeht. Eine Bolksvertretung ist keineswegs eine Elite hoch= gehilbeter Leute, wie etwa ein Salon in der Residenz oder die um einen berühm= ten Kortragskünftler versammelte Hörerschaft; sie ist eher ein Abbild des Volkes in allen seinen Claffen und Bildungsftufen, wenn man allenfalls die unterften hinmegdenkt. Dazu kommt, daß ihre Mitglieder mit dem Soren von Reden und Berhandlungen in einem erbarmungswerthen Grade überhäuft werden. Man follte fie nicht als Parlament, d. h. mit einem vom Sprechen, fondern umgekehrt mit einem vom Hören abgeleiteten Ausdruck bezeichnen; denn das ift die Thätigkeit, welche Volksvertretung vor Allem erheischt, ohne Unterlaß den gongen Tag, und auch ohne Unterschied, ob Einer persönlich ein Redner ift ober nicht. Gine fo entlehnte Bezeichnung hatte vielleicht den Bortheil, daß man fich der aus der Lage der Abgeordneten nothwendig entspringenden ftändigen Stimmung beffer bewußt bliebe. Es ift die Stimmung einer chronischen Sor= mudigkeit. Wie das Leben in den Tropen einem ununterbrochenen Kampfe gegen die Hike und im Gismeer ebenso gegen die Ralte gleicht, so wehrt der geplagte Barlamentarier fich immerwährend felbst unbewußt gegen die endlosen Bumuthungen an sein Gehörvermögen. Daher der sogleich sich erhebende inftinct= mäßige Widerspruch, wenn Jemand breit wird ober abschweift, ober gar die Sikung zu verlängern droht; das Wohlgefallen an jedem noch fo mäßigen Scherze, der die erschöpfende ernfte Unspannung durch eine gerftreuende fleine Beiterkeit unterbricht; die Unempfänglichkeit für Gedankenschmuck oder Schonheiten des Bortrags, die in jedem minder abgestumpften Kreise dankbare Bewunderer finden würden. Der tapfere Cultusminifter hat dies erfahren muffen. und mit der Zeit auf einen hier doch nicht zu pflückenden rednerischen Lorbeer verzichtet. Einer seiner Commissare hingegen, der sich offenbar nach ihm gebildet hatte und den man deshalb im Abgeordnetenhause scherzweise den "kleinen Falk" nannte, wußte die unvortheilhafte Eigenheit nicht fo bald wieder los zu werden.

Auch sich beschränken im Gebrauch des Wortes, diese schwere und doch so wichtige Kunst gerade sür einen Minister, der nicht auf seinen Plat in der Rednerliste zu warten braucht, sondern jeden Augenblick aufstehen und sprechen kann, hat Minister Falk allmälig gelernt. In der letzten Session insbesondere kam er dadurch über manche Untiese hinweg; zum Beispiel, als ein nationals

liberales Mitglied ohne Vorwiffen und Ermächtigung seiner Fraction ihn über die Erhöhung der Hofprediger Rögel und Baur in den Oberkirchenrath interpellirte. Und doch war ihm damals ichon der ftets bereite Beiftand des Ub= geordneten Wehrenpfennig entzogen, des unzweifelhaft glanzenbsten und gediegenften Redners des Saufes in den Culturtampf-Debatten, der im Sommer 1877, als Fürst Bismard querft wegen einer liberalen Erganzung des Minifteriums mit Herrn von Bennigsen angeknüpft hatte, jur Reform des Gewerbeschulwesens in das Handelsministerium des Herrn Achenbach getreten mar. Der Cultusminister hat sich damals zuweilen beklagt, man lasse ihn die Bertheidigung der gemein= fam geschaffenen Gesetze gegen das Centrum zu fehr allein führen. Er wollte im Berbfte 1877 fogar gurudtreten, falls fich bas nicht anderte, nachdem bie Wirkung einer Friedensrede des Abgeordneten Laster fich bis in den Batican hinein hatte verfolgen laffen. Thatfächlich jedoch hat die Unterftützung, welche er bei der nationalliberalen Fraction und ihren Wortführern in dieser Sache, den Abgeordneten Gneift, von Sphel, Richter, Senffardt, Götting u. f. w. fand, sowie je nach den Umftanden auch bei den Abgeordneten Betri, Windthorst, Birchow von der Fortschrittspartei und bei seinen eigenen freiconservativen Parteigenoffen, immer ausgereicht. Nicht einmal einzelne Treffen hat er verloren, geschweige denn eine Hauptschlacht oder gar den ganzen Feldzug.

Wie die Sache awischen den beiden ftreitenden Theilen wirklich ftand, zeigte fich schon an der zunehmenden Schwierigkeit, welche die ultramontanen Redner fanden, ihre Beschwerden in der ihnen wünschenswerthen Umftandlichfeit und Rulle geltend zu machen. Sie hangten fie vorwiegend an die betreffenden Boften des Staatshaushaltsplanes, deffen Berathung dadurch natürlich in's Unabsehbare verlängert wurde. Darüber allemal große Unzufriedenheit in wie außer dem Abgeordnetenhause; immer erneute Ueberlegung, ob dem endlosen Strome meift fehr untergeordneter, falls überhaupt begründeter Beschwerden nicht gewaltsam Einhalt zu thun fei. Allein fowol der Prafident von Bennigfen, das Mufter eines vornehm-gelaffenen, fich weise zurückhaltenden und doch die Gemüther wirtfam beschwichtigenden Borfigenden, wie die Fractionen der antiklerikalen Mehr= heit haben davon Abstand genommen; sicherlich mit Recht. Concret und praktisch betrachtet durfte man, und mithin mußte man die ultramontane Leidenichaft fich austoben laffen. Ihre parlamentarischen Excesse ftanden an Stelle des ja oft und deutlich genug angedrohten Bürgerfrieges. Gegen diefen gehalten, auch nur in seiner embryonischsten Form, waren sie jedenfalls erträglich. Nicht blos, indem fie uns als Bentil vielleicht vor ärgeren Eruptionen behüteten, auch infofern fie bei dem endlichen harten Zusammenftog des Staates mit einer lang gehegten und verhätschelten feindlichen Gewalt den gefränften Empfindungen einer Menge von Landsleuten und Mitburgern Luft machten, hatten fie einen gewiffen zeitweiligen und bedingten Anspruch auf Schonung. Man mußte ihnen natürlich mit befferen Argumenten und Manieren entgegentreten; aber gang abschneiden und unterdrücken durfte man fie nicht.

Sobald zur Berathung des Cultus= und Unterrichts-Etats der Minister Falk, von einem zahlreichen Generalstab umgeben, auf der Regierungs-Estrade Plat nahm, wußte man, daß die heißesten, zugleich aufregendsten und ers Deutige Rundschau. v. 12.

müdenbsten Rämpfe ber Seffion begönnen. Jegendwelche Besorgniß aber beschlich die zur Regierung haltende Mehrheit in den letten Jahren nicht mehr. Die Position, welche dieser Minister vertrat, war in den Augen der Liberalen und der gemäßigten nationalgesinnten Confervativen wirklich der festeste Punkt, wie der Abgeordnete Lasker einmal bemerkte, und hinsichtlich der katholischen Rirche auch im Rücken taum bedroht. Dagegen machten ihm die evangelischen Ultras, zumal zwei bis drei Berliner Hofprediger mehr zu ichaffen, als der Erheblichkeit ihrer Beschwerden und der Bedeutung ihrer Verson und Vartei an fich entsprach. Mit der Durchführung des Repräsentativinstems in der unirten Landeskirche, die in seine Amtsdauer fällt, waren natürlich die inneren kirch= lichen Rämpfe nicht zu Ende, die hier wie im Staate "um der Menschheit große Gegenstände, um Freiheit und um Herrschaft" geführt werden; und es lag leider nicht in des Ministers Macht, ebensosehr wie ficherlich in seinem Willen, diefelben in erträglichen Grenzen zu halten durch eine weise und entschlossene Berwendung des landesherrlichen Einflusses. Von hier aus wurde vielmehr beftändig an seiner Stellung überhaupt genagt. Von hier aus stellte sich auch die Lösung seiner großen schöpferischen Aufgabe nach den mehr Abwehrzwecken dienenden Gesetzen firchlicher Natur, dem Erlaß eines allumfaffenden Unterrichtsgesetes, ber hartnäckigfte Widerstand in den Weg.

Vor drei Jahren zweifelte kaum Jemand, daß das langersehnte, vielbesprochene, so oft in Angriff genommene Unterrichtsgesetz aus der neuen Landtags-Beriode endlich hervorgehen werde. Sowol die Umficht und Thatkraft des Ministers, wie das Vertrauen, deffen er fich erfreute, ließen dies als ficher ansehen. Der Entwurf war benn auch nach den mühevollsten, angestrengtesten Arbeiten im Schoffe des Ministeriums fertig, als der Landtag, ein Jahr nach seiner Wahl, im October 1877 zum zweiten Male zusammentrat. Aber schon auf der Schwelle der weiteren Berathung erhoben sich unerwartete Schwierigkeiten. Dem Ministerpräsidenten war der Entwurf mit seinen 8-900 Baragraphen zu lang; dem Finanzminifter mit seinen zwanzig oder dreißig Millionen jährlicher Mehrausgabe zu theuer. Ein geschmeidigerer Politiker würde vielleicht, fo leid es ihm der Sache halber hätte thun mogen, um diefe beiden aufhaltenden Gin= wände hinweggekommen sein, indem er entweder den ganzen Entwurf nochmals vereinfacht oder ihn ftudweise vorgelegt und durchgeführt hätte. Der Cultus= minister hielt die Gründe für überwiegend, welche für ungetheilte Borlegung sprachen. So blieb er schon auf biefer erften Stufe ftecken. Herr Camphausen. dem sein Verdienst und Glück als Finanzminister der Milliardenzeit ein wenig au Ropfe gestiegen war, und in dem wol auch die Manier des Fürsten Bismarch nothgedrungen mit der Zeit verwandte Allüren herausgefordert hatte, erhob den Anspruch, der Cultusminister solle sich vorab mit ihm allein nicht nur über die Roften, sondern auch über die Grundfage der Magregel verftändigen. ihm einzuräumen, glaubte der Cultusminifter weder die Bflicht noch das Recht zu haben. Gin halbes Jahr später scheint dem Cultusminister die Genugthuung geworden zu fein, daß der neue Finanzminister Hobrecht in die Schranken seiner rechtmäßigen Unsprüche zurücktrat. Indessen es war eine rein platonische Befriedigung: nach offen ausgebrochenem und ertlärtem Deficit mußte diefer ihn

auf die beabsichtigte allgemeine Steuerresorm anweisen, und ehe diese das erstorderliche Geld zur Casse brachte, waren beide, der Cultus- wie der Finanzminister, durch die heftig umschwingende Politik des Neichskanzlers zum Rücktritt genöthigt worden. Auf dessen Rechnung also schreibt sich die abermalige Bereitelung der Aussichten für ein gutes erschöpfendes Unterrichtsgeseh, — für die Einen in's Soll, für die Anderen in's Haben selbskverskändlich.

Auch in die Vollendung der großen Berwaltungsreform, welche Graf Friedrich Culenburg als Minister des Inneren im Ginvernehmen mit den Führern des Abgeordnetenhauses unternommen, hat Fürst Bismarck die ftörende Semmung gebracht. Er widersprach zuerft nur, auf ungenügende Gewähr hin, der Ginführung der Kreisordnung in Rheinland-Weftfalen, weil damit angeblich der ultramontanen Parteiherrschaft Borichub geleiftet worden wäre: aber mas feine liberalen Rathgeber vom Rheine her lediglich für ihre Proving aus Furcht vor der mächtigen Gegenpartei empfahlen, das tam ihm deshalb fo gelegen, weil er dem Fortgang des Reformwerkes überhaupt nicht hold war. Denn er vereitelte schließlich auch durch einen Federstrich das Bemühen feines alten Collegen, fich mit der Mehrheit des Abgeordnetenhauses über eine neue Städteordnung zu verftändigen. Braf Gulenburg ging demaufolge: erft in Urlaub, dann in Ruheftand. In der Thronrede vom 21. October 1877, welche gleich darauf die zweite Seffion des Landtages eröffnete, ftand der auffällige Sat, daß eine bloße Novelle jur Städteordnung die Berwaltungsreform in den öftlichen Provinzen vorläufig abschließen solle, - unerklärt geblieben bei der fteten Abwesenheit des Ministerpräsidenten von den Landtags-Sitzungen, und in einstweiligem scheinbarem Widerspruch zu dem Umftand, daß sowol der Bicepräsident des Staatsministeriums wie der interimistisch das Innere mitverwal= tende Landwirthschafts-Minister mit unzweifelhafter individueller Aufrichtigkeit erklärten, die Staatsregierung bente nicht an Siftirung der Verwaltungsreform. Definitiv war dazu mahrscheinlich auch Fürst Bismarck bei fich felbst noch nicht entschlossen. Er ging ja schon mit seinen Finanzprojecten um, und verhandelte abwechselnd mit herrn Camphaufen und herrn von Bennigsen, wer ihm die nöthigen Millionen liefern folle. Bor ber Sand begnügte er fich alfo, das ihm unsympathische innere Reformwerk nicht zu rasch vom Flecke rucken zu laffen.

Es stand damit aber so: die Kreisordnung, die Provinzialordnung und ein Gesetz zur Regelung der Competenzen waren erlassen für fünf von den sechs alten Provinzen im Osten der Monarchie, nämlich alle außer Posen; auch in diesen fünf Provinzen bedurfte es vor Allem noch des Unterdaus der Gemeindeversassung, der eigentlich hätte voraufgehen sollen, nach der alten Trennung von Stadt und Land, also einer Städteordnung und einer Landgemeindeordnung, dann der Ausdehnung des Ganzen auf den Rest, also Rheinland-Westfalen, Hohenzollern und die 1866 einverleibten neuen Gebiete; dazu einer gesetzlichen Organisation der Staatsbehörden bis zum Minister-Colleg hinauf. Eine soweit gediehene lleberführung des büreaukratischen Staates in moderne Selbstverwaltung und danach umgewandelte, beziehentlich beschränkte Behördenverwaltung plöglich stillstellen zu wollen, kann nur einem leidenschaftlich eingenommenen oder einem sehr gebieterischen Geisse einfallen. Leidenschaftlich eingenommen ist gegen

bas Werk, bas ja ein conservativer Minister auszuführen begonnen hat, nicht einmal die äußerste Rechte. Sie hat durch den Mund eines Manteuffel noch vor kaum zwei Jahren versichert, an Wiederabschaffung der eben genannten Gesetz denke auch sie nicht, — nur an Revision. Aber vor Einem scheut sie zurück, was im Fortgang des Werkes allerdings unabwendbar heranrückt: vor der Landgemeindeordnung, die das Dorf von der Vormundschaft des Provinzial-raths besteit und die öffentlichen Rechte gleich den öffentlichen Lasten vertheilt, weil diese nicht leicht umhin kann, die Güter den Gemeinden einzuverleiben und die Vorrechte des Grundbesitzes zu streichen. Das will der altconservative Abel der Ostprovinzen so lange wie möglich nicht; und aus diesem Grunde stüllen, aber mächtigen Widerstrebens hat Fürst Vismarck vermuthlich den Antrieb zu seinen wiederholten Einsprüchen genommen, während er seinerseits alle resormatorische Kraft von Regierung und Volksvertretung auf das Gelbbedürsniß des Reiches zu concentriren wünschte.

Wie der Minister Friedenthal sich im Spätherbst 1877 als stellvertretender Minister des Innern dem Abgeordnetenhaus präsentirte, bewaffnet mit der Ermächtigung von seinen Collegen, den Fortgang der großen Reformarbeit zuzu= fichern, durfte er es für mehr als möglich ansehen, daß er felbst berufen fein sperde, das Werk weiter zu fördern und zu vollenden, an dem er schon als Abgeproneter eifrig mitgewirkt hatte. Er war Stellvertreter mit Expectanz auf die Nachfolge. Die nationalliberalen Führer andererseits wurden durch die lose schwebenden Regierungsunterhandlungen des Reichskanzlers mit herrn von Bennigsen abgehalten, allzu ichwarz zu feben und über die eingetretene Stockung Lärm zu schlagen. Sie schloffen sich deshalb einem Antrage der Altramontanen Raufmann und von Schorlemer-Alft an, der für Rheinland-Westfalen Gemeinde-Rreis- und Provinzial-Ordnung forderte: weiterzugehen mit felbständigen Untragen konnte ihnen kaum an ber Zeit erscheinen. Sie begnügten fich, in ber Debatte den Minister zur Aufstellung eines bestimmten Planes für das weitere Vorgehen zu drängen, und daß er diesen dann mit allem Fleiß und Gifer durchführe. Der thatenfrohe Ersatmann des hochbefähigten, aber läffigen Grafen Friedrich Eulenburg verlangte für fich nichts Befferes. Er wäre gern ber Bater des ganzen Ueberreftes der Reform geworden, da er derjenige der Rreisordnung - wie seine Parteigenoffen meinten - doch nicht sein follte. Der Leitfaden, nach welchem er weiter vorzugehen gedachte, erwarb fich, als er denfelben in der Sigung vom 4. December entwickelte, im Ganzen auch die Zustimmung der liberalen Sprecher. Nur Schade, daß weder Berr Friedenthal. noch etwa Herr von Bennigsen oder Herr von Forckenbeck definitiver Minister des Innern wurde, sondern ein anderer Culenburg, — in Bezug auf die vorliegende Frage zudem voraussichtlich ein ganz anderer, als der erfte.

Die langen, fast ein Jahr hindurch dauernden Berhandlungen des Reichskanzlers mit dem ehemaligen Präfidenten des Nationalvereins über dessen Eintritt in die Regierung sind dis jeht im Zusammenhang nicht authentisch bekannt geworden 1). Biel wird aber schwerlich noch zu enthüllen sein: es ist einzeln und

<sup>1)</sup> Man vergl. "Die Kanglerfrisis" von S. E. Röbner, im Februarheft 1878 der "Deutschen Rundschau", Band XIV, S. 304 ff. Die Redaction.

zufällig so viel zu Tage getreten, daß man fich mit Hilfe einiger Combinations= Thatigkeit das Ganze im Wesentlichen gewiß richtig herstellen kann. Dem Reichstanzler war es um den einen Mann zu thun; diefer blieb aber ftandhaft dabei, nicht ohne ein paar seiner Freunde in's Amt zu treten. Er war eben bereits feit zwanzig Nahren Mitglied und Führer einer bestimmten Bartei, mit der er sich mehr oder weniger verwachsen fühlte, und vermochte sich folglich nicht fo leicht auf den Standpunkt eines allen Parteiverbindungen entwachsenen überlegenen Staatsmanns zu erheben, dem neue Mischungen lieber find als gar zu feste alte Berbande. Er wird also wol erklart haben, wenn er für eine zu= verläffige, regierungsfreundliche Mehrheit forgen folle, so könne es nicht auf die Gefahr hin geschehen, die nationalliberale Bartei zu sprengen, sondern diese muffe als Gesammtheit darin aufgenommen werden. Demgemäß beftand er fpeciell auf der Ernennung zweier Manner zu Miniftern, die innerhalb der Fraction weiter links ftanden als er, von denen der Gine aber ebenfo gut den altpreußischen, wie der Andere den füddeutschen Liberalismus vertrat, die Herren von Forckenbeck und von Stauffenberg. Fürst Bismarck foll bei der Zusammenkunft in Barzin gleich nach Weihnachten 1877 den Letzteren fofort, den Ersteren nach einigem Befinnen zugestanden haben. Diese Thatsache reicht aus, um den Wahn zu widerlegen, als hätte der Mangel an brauchbaren Ministercandidaten die liberale Bartei um ihre große Chance gebracht; denn den Fürsten Bismarck wird doch wol Jeder für einen competenten Beurtheiler dieser Art von Fähigkeit halten. Außerdem wenn man die preußischen Minifter des letten Menschenalters durchgeht, wird man schwerlich auf Biele stoßen, neben benen die politische und administrative Tüchtigkeit jener beiden Männer sich nicht auch noch sehen laffen könnte. Nachher, in Berlin indessen wurde, wie es scheint, Herrn von Bennigsen zugemuthet, fie auch noch perfönlich beim Kaifer durch= ausehen, nachdem er sie bei deffen erstem und so unbedingt maßgebendem Berather durchgesetzt hatte. Fürst Bismarck ergriff damals im Abgeordnetenhause — das er, während der ganzen Landtags-Periode, nur in dieser einen Seffion zwei bis drei Mal besucht hat - gefliffentlich einen Anlaß, um zu betonen, daß der Raiser die Minister mache, nicht er. Er hat von jeher diese Beziehungen der Minifter zur Krone mit einer ebenfo feinen wie ruchichtslofen diplomatischen Runft behandelt. Seine Collegen wissen davon nachzusagen, befonders die verabschiedeten; im Frühighr 1878 lernte Berr von Bennigsen fie fennen. Er felbft ware, wenn er nur feine Neigungen befragt hatte, gewiß am Liebsten Minifter des Innern geworben, wozu er in der zehnjährigen Berwaltung des Landesdirectoriums zu Hannover die geeignetste Borschule durch= gemacht hatte; allein da es dann mit der Berwaltungsreform unaufhaltsam weiter gegangen ware, so erschien für dieses dem Monarchen befonders nahe= ftehende Umt, das des oberften Landespolizeichefs so zu sagen, auf einmal nur ein Altpreuße geeignet, nicht ein Hannoveraner, der die Dynastie hatte wechseln muffen. Aber auch Herr Friedenthal, obwol ein Altvreuße und noch dazu ein gemäßigter Confervativer, fand fich endgiltig ungeeignet. Er war doch ebenfalls schon zu tief in die Berwaltungsreform verftrickt; man machte ihn bemgemäß wohlwollend darauf aufmerksam, daß die Landwirthschaft ihn doch nicht aut

abgeben könne. So vermochte er noch rechtzeitig einer unerfreulichen und unverdienten Enttäuschung vorzubeugen und sich in sein altes dankbares Ressort zuruckzuziehen. Seren von Bennigsen blieb banach bas Finanzministerium in Ausficht, und zwar für das Reich fowol wie für Breugen. Als Borfitender der Budget-Commission des Reichstages hatte er sich einigermaßen dafür präparirt; aus politischen Gründen aber mußte er sich dazu, selbst wenn personlich ungern, verstehen, weil in diesem Reffort allein eine Macht liegt, die sich auf alle übrigen Ministerien miterstreckt. Daß Fürst Bismarck bereit war, ihm den Boften anzubertrauen, unterliegt wol keinem Zweifel. Aber da der national= liberale Barteiführer weislich nicht allein und rein perfönlich in's Umt treten wollte, das er übernehmen sollte, um ein bestimmtes politisches Ziel erreichen zu helfen: die Vermehrung der eigenen finanziellen Mittel des Reiches, fo kant auch das Programm für diese neue große Reform in Betracht. Und da ftellte fich denn bald heraus, daß der Reichskanzler sich schon weit tiefer in die Materie hineingedacht hatte, als für eine Berftändigung mit unabhängigen Männern und Barteien dienlich war. Er schwärmte für das Tabackmonopol, an deffen Gin= führbarkeit im heutigen Deutschland ein solider Politiker wie Bennigsen nicht alauben konnte: mit dem Ginnahmebewilligungsrecht des Reichstags nach dem Aufhören der Matricularbeiträge, die daffelbe bis dahin repräfentirten, ichien er es auch leichter zu nehmen, als Jenem seine Ueberzeugung erlaubte.

So gerieth die Berhandlung erst in's Stocken und riß dann völlig ab. Inwiesern dies des Abgeordneten Lasker Schuld sein soll, ist niemals nachegewiesen, wenn auch auf Grund eines beißenden Wiges des Reichskanzlers oft behauptet und viel geglaubt worden. Im Gegentheil wird sich später bei voller klarer lebersicht der Sache muthmaßlich herausstellen, daß damals wesentlich dieses Mannes Selbstbescheidung die Zerreißung seiner Partei verhütet hat. Wer diese wünschen zu sollen glaubte oder doch für unabwendbar ansah, mochte bedauern, daß Herr von Bennigsen nicht einsach ohne viel Umstände das ihm angebotene Porteseuille nahm; dann wäre wahrscheinlich über kurz oder lang die erwartete Spaltung eingetreten, und es frägt sich nur auf wessen Kosten.

Einstweilen also sah die nationalliberale Partei sich auf ihre alte Stellung zurückgewiesen. Statt ihrer Führer traten in's Amt für Herrn Camphausen, den der Fürst Bismarck offenbar nicht mehr wollte und den gegen ihn zu halten die Liberalen weder hinreichende Macht noch besonders tristige Veranlassung hatten, der altliberale Oberbürgermeister von Berlin Herr Hobrecht, — sür Herrn Achendach, der schon im Herbste 1877 freiwillig hatte gehen wollen, dessen Unterstaatssecretär Herr Mahdach, auf den den Kreichstanzler sich für seine großartigen Eisenbahnpläne verlich — und endlich für den Grasen Friedrich Eulenburg dessen Better, der Oberpräsident von Hannover, Graf Botho Eulenburg. Die Session des Landtages war mittlerweile abgelausen. Sie hatte dem Fürsten Bismarck noch eine kleine parlamentarische Riederlage bereitet, indem ihm zwar in der Person des Grasen Otto Stollberg ein Vicekanzler als Stellvertreter gewährt wurde, von welchem er wenig ernstlichen Gebrauch gemacht hat, aber weder die Abtrennung eines besonderen Sisenbahn = Ministeriums von dem Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, noch der Nebergang

ber Domänen und Forsten aus dem Finanz- in's Landwirthschafts-Ministerium, womit es nach der Aufsassung des Abgeordnetenhauses nicht die behauptete große Eile hatte: allein das war mehr für den Augenblick empfindlich, als eine nach-haltige Hemmung, und rasch sollten Ereignisse folgen, die der inneren Lage ein neues Gesicht gaben.

Zwei Mordanfälle auf das allverehrte Saupt des Raifers, turz hintereinander Unter den Linden in Berlin verübt, erwiesen fich als der Tropfen, der ben icon reichlich vollen Becher ber Geduld mit der socialdemokratischen Agitation überlaufen machte. Die öffentliche Meinung forderte deren Unterdrückung: der Reichstag erhielt eine dahinzielende Borlage, und als man fich über dieselbe nicht sofort einigen konnte, wurde er aufgelöst. Fürst Bismarck, der es bei den Besprechungen in Bargin gang natürlich gefunden haben soll, wenn im Fall des Scheiterns dieser Berhandlung Berr von Bennigsen mit seinen Freunden in die Opposition überginge, handelte jedenfalls fo, als sei dies ichon geschehen. Bon den Regierungsorganen wurde in ähnlicher Weise, wie früher schon der Kortschrittspartei, so nun auch den Nationalliberalen bei den Neuwahlen der Ariea erklärt. Richt allein gegen herrn Lasker, auch gegen herrn hammacher trat einer der Söhne des Reichskanzlers als Gegencandidat auf. Die Officiöfen verschonten herrn von Bennigsen so wenig wie deffen Fraction3-Collegen vom linken Flügel. Bergebens erinnerte die liberale Presse daran, daß der neue Reichstag noch mehr zu thun bekommen werde, als blog ein Gesetz gegen die Socialdemokratie zu vereinbaren; daß reactionäre wirthschaftspolitische Projecte nur auf den Moment warteten, wo sie zu Tage treten könnten, und im Hintergrunde die Reaction schlechtweg lauere. Ein großer Theil der Wähler sah ent= weder nur auf das Nächste oder versprach sich auch von der Umkehr in der Wirthschaftspolitik goldene Berge; zahlreiche Mitglieder ber nationalliberalen Bartei, in wie außer dem Barlament, erkannten in dem Fürsten Bismarck, wohin er auch vorangehen möge, ihren eigentlichen Führer. Der hier nöthige Sonderungsprocek konnte durch das Scheitern der Berhandlungen über einen unmittelbaren Antheil an der Regierung wol eingeleitet, aber nicht so geschwind au Ende geführt werden; namentlich bei dem Mangel an durchgearbeiteter mobiler Organisation in der Partei. Sie verlor etwa ein Biertel ihrer Site im Reichstag, und hörte mit dem gespannteren Berhältniß zum Reichskanzler folglich auf, die maßgebende Fraction zu bilden.

Im Abgeordnetenhause, das gleich nach der außerordentlichen, bloß dem Socialisten-Geseth gewidmeten Herbst-Sesssion des Reichstags am 19. November 1878 wieder zusammentrat, machte sich diese gründliche Beränderung der Lage noch nicht sosrt ganz fühlbar. Der Ministerpräsident war ja fern von Berlin, zu Friedrichsruh im Lauenburgischen diesmal, und mit Dingen beschäftigt, die den Reichstag angingen, nicht den Landtag; unter seinen Collegen waren immerhin noch Sinige, die der gemäßigt liberalen Partei Bertrauen einslößten. Die Minister Falt und Friedenthal waren ihr durchauß genehm; den Ministern Hobrecht und Mahbach gönnte sie gern Zeit, sich zu zeigen, sogar mit einem gewissen Borurtheil für die politische Zuverlässissississischen und die technische des Anderen. Der wichtigste aller Minister für den Landtag, Graf B. Eulenburg, konnte

allerdings von vornherein nur als ein Gegner angesehen werden. Er hatte schon einmal dem Abgeordnetenhause angehört, und zwar der neuconservativen Fraction. Es war nicht Zweisel über seinen allgemeinen Standpunkt, es war die Bedeutung seines Postens überhaupt, sowie gerade im Hinblick auf die factisch sistirte Berwaltungs-Resorm, was auf sein Verhalten am Meisten gespannt machte.

Als fast unmittelbar nach seiner Uebernahme der Geschäfte die Attentate eintraten, mochten auch politische Gegner ihn einen Augenblick aufrichtig bebauern. Indes Graf Gulenburg berftand es, fich einen großen erften Erfolg aus bem Unglick zu bereiten, das einem minder entschloffenen, fleifigen und befähigten Manne icon bei ben erften Schritten die gange Laufbahn hatte ver= derben können. Er führte an der Spite der preufischen und deutschen Bolizeimacht den Feldzug gegen die socialdemokratischen Agitatoren mit einer Sicherheit durch, auf die man versucht ift das Beiwort anzuwenden, welches sein Better und Borgänger etwas minder paffend auf den schleswigschen Feldzug von 1864 angewandt hat: nämlich in der That mit einer Art von vollendeter Eleganz. Die Unterdrückung gelang fo rafch wie vollständig; die getroffenen Magregeln blieben von überflüffiger Härte möglichft frei; die Ruhe war hergestellt, man traute wieder der Erhaltung des socialen Friedens, und doch hatten die aus= gewiesenen, ihrer Blätter und Bereine beraubten Demagogen nicht den Nimbus von Märthrern erlangt, doch wurde jeder Mißgriff untergeordneter Organe auf's Prompteste ohne unnütze Compromittirung derselben ausgeglichen. Man tann sich vorstellen, welchen Dank Graf Gulenburg für diese außerordentliche Leiftung in den zumeift afficirten hoben Regionen geerntet haben muß. Aber er genoß sein Glück mit kluger Selbstbeherrschung in der Stille: ein weiterer Grund, es für wohlverdient zu halten.

Der politische Credit, den er auf diese Weise in seine erste parlamentarische Campagne als Minister bereits mitbrachte, hat sich während berselben auch teineswegs vermindert. Im Gegentheil, es war nur Gine Stimme über feine vorzügliche Bewährung. Was seine Stellung zur Verwaltungs = Reform betraf, fo kam es ihm zu Statten, daß er auf feine vollständige Inanspruchnahme burch die Socialisten-Berfolgung seit dem Antritt des Ministeriums hinweisen konnte; und da man über seinen politischen Standpunkt nicht im Unklaren war. galt dieser von vornherein für bekannt und gegeben. Aber wie er fich schlug, war musterhaft. Gleich dem Minister Camphausen, der als Abgeordneter lange und ermüdende Reden genug gehalten hatte, war er sich sofort bewußt, daß ein Minifter seine Unabhängigkeit von der Rednerliste durch ftrengfte Selbstzugelung ersehen muß, — er sprach nicht öfter, und auch niemals mehr, als nöthig, dann aber allemal mit Geschick und Erfolg. Selbst wenn er fprechen mußte und doch nicht eigentlich Etwas fagen wollte, geschah es fo, daß weniger aufmert= same Redner den Gindruck gewinnen mochten, er habe wirklich Etwas gesagt. Besonders glücklich war er in der Vertheidigung der ihm untergebenen Beamten. Er gab fie niemals ausdrücklich preis; auch in dem Falle nicht, daß er etwa hinter den Coulissen bereits aus eigenem Antrieb eine Rectification hatte erfolgen laffen, wie gegen das Verbot der Aufführung der "Fourchambault" durch den

Polizeibirector von Stettin. Einen Minister von solcher Geschicklichkeit und Würde des Auftretens haben die preußischen Abgeordneten selten vor sich gesehen. Bor seinem ja gleichfalls sehr sicher austretenden Better und Borgänger zeichnet ihn besonders der energische Eiser aus, mit dem er sich seiner Aufgaben annimmt.

Wie wird er fich nun zu der vorgefundenen Erbschaft deffelben ftellen, der halb vollendeten Berwaltungs-Reform? Das ift noch eine Frage der Zufunft. Die lette Thronrede versprach ihre Weiterförderung; in gleichem Sinne sprach fich auch der Minister aus, als der Abg. Hänel ihn am 13. December 1878 bei einem geeigneten Budgetposten beshalb interpellirte, aber mit fo wenig Inhalt, daß der Abg. E. Richter fich berechtigt glaubte, es für nichts oder beinahe nichts zu erklären, die Reform für fo gut wie aufgegeben. Der Sprecher der national= liberalen Fraction, der Abg. Miguel, war zurückhaltender. Er warnte nur kurz aber eindringlich davor, daß es doch nicht wieder gehen möge wie schon öfter in Preußens Geschichte: ein fühner wohlbedachter Anlauf, dem nur allgu früh ein langes mattes Burudfinken in Unthätigkeit folge. Mit Recht forderte er für ein Werk diefer tief und umfaffend neuernden Art von der Staatsregierung volle Freudiakeit, damit fowol bei dem Beamtenthum wie im Bolke der unausbleibliche Widerstand der Trägheit und Gewöhnung so glatt wie möglich überwunden werde. Aus den tactvoll gehaltenen, aber keinerlei Standpunkt und Urtheil verrathenden Aeußerungen des Ministers ergab sich nur so viel, daß die vorbereitende Arbeit auch in den verfloffenen beiden Jahren nicht gang geruht hat. Einiges hat die Betriebsamkeit des ftellvertretenden Minifters veranlagt; Anderes er felbst, nämlich, nach einer Andeutung des Abg. von Rauchaupt, Rundfragen bei den Behörden über die mit der Reform bisher gemachten Gr= fahrungen. Es erhellt schon hieraus, daß Graf Eulenburg den auf Revision gerichteten Bunfchen conservativer Rreise mindeftens ebenso fehr gerecht zu werden wünscht wie den vorwärtsdrängenden Tendenzen der liberalen Bartei. Er foll bei dem Antritt seines Sommer = Urlaubs das gesammte Material mit auf das jungft geerbte vaterliche Gut Wicken in Oftpreußen genommen haben und dort zum Abschluß gelangen wollen. Ga wird fich dann erstens fragen, ob er im Schofe des Staatsministeriums glucklicher ift als sein Better mit seinem Städteordnungs-Entwurf; und zweitens, was der Landtag fagt, der vorher neuzuwählen fein wird.

Diese Wahl warf auch schon im Boraus ihre Schatten in die parlamentarischen Unterhaltungen des Ministers mit der Linken des Abgeordnetenhauses. Ihre Redner, zumal die Abgeordneten Rickert, Röstel und E. Richter, konnten nicht umhin das Verhalten einiger Landräthe bei den jüngsten Reichstagswahlen tadelnd zur Sprache zu bringen. Graf Eulenburg, der hier in einem bestimmten und entschiedenen Ton große Umsicht barg, ließ sich keine Mißbilligung abdringen, noch weniger eine allgemeine Entmuthigung des Einwirkens auf die Wahlen; zog aber doch zwischen, seiner Meinung nach, erlaubtem und unerlaubtem Einsluß eine leiblich klare Grenze. Der Beamte, sagte er, dürse weder amtliche Mittel noch amtliche Autorität in das Wahlgeschäft mischen; er dürse ebensowenig vergessen, was er der Würde seiner Stellung schuldig seit. Mit

biefen Borbehalten habe er das Recht jedes anderen Staatsbürgers, fich an der Wahlbewegung zu betheiligen; und wenn Landräthe und andere Beamte von demfelben bei der letten Gelegenheit einen Gebrauch gemacht hatten, der der Staatsregierung zu Statten gekommen fei, fo fei diese ihnen dafür bankbar. Bon dem Aba, Dr. Lucius wurde diese Ausführung dahin vervollständigt, daß die Landräthe, auch gang abgesehen von ihrem Amte, zu den social hervor= ragenoften Perfonlichkeiten ihres Kreises zu gehören pflegten, und ichon deswegen von einer angemeffenen Art der Theilnahme an der Wahl-Agitation unmöglich ausgeschlossen werden könnten. Wir dürfen hierin also die allgemeine Richt= schnur für das Berhalten der Landräthe und anderer ähnlicher Staatsbeamten bei der bevorstehenden Neuwahl des Abgeordnetenhauses erblicken. Hoffentlich wird dann aber auch die febr rubig ausgesprochene Bemerkung des Abg. Miguel unvergeffen bleiben, daß in der Bergangenheit das rechte Maß doch gar häufig verlaffen worden fei, und daß, wenn es übertreiben heiße, die Wahleinmischung ber preußischen Landräthe mit derjenigen frangofischer Bräfecten zusammenzu= werfen, unfer Landrath mit seinem Berhältniß zu der ehrenamtlichen Selbst= verwaltung auch schlechterdings nicht so wie ein Präfect in Frankreich zum politischen Agenten der ihm vorgesetzten Minister herabgewürdigt werden durfe.

Excesse des Cifers, der sich bei heftiger Wahlbewegung entwickelt, werden unter höheren Staatsbeamten wie unter einfachen Bürgern wol noch oft und lange vorkommen. Aber doch, wie man vertrauen darf, mit abnehmender Bosheit fozusagen, und jedenfalls mit abnehmendem Gewicht für das Ergebnif der Wahlen. So fühl= und willenlos, wie in den erften funfziger Jahren, liegt das preußische Bolk heute nicht unter den Griffen der gerade herrschenden Gewalt, und wird es schwerlich jemals wieder. Conservativ und liberal erweisen fich aufs Neue als icharfe Gegenfäte, nachdem die Bismarck'iche Kührung ihre Rraft als verbindender Ritt verloren hat; aber soweit von einander, wie noch am Borabend des nationalen Umschwungs von 1866, stehen fie nicht mehr. Eben während des ichöpferischen Zusammenwirtens in dem nun beendigten Zeit= abschnitt haben fie gelernt sich beffer zu verstehen, und hat jeder Theil sich darein ergeben, daß der andere auch vorhanden sei und mitwirke. Die Conservativen träumen nicht mehr, wie einst, von Wiederbeseitigung der Bolksvertretung: dafür ift die republikanische Idee aus den liberalen Reihen vollständig verschwunden. Wenn hinfichtlich der Armee ein Unterschied der Stimmung und Ansicht besteht. so hat dieser doch nicht entsernt die Tragweite, welche ihm vor unseren großen Siegen zukam. Selbft auf firchlichem Gebiet ift die Entfernung minder groß, wenn auch das Gefühl des Gegensates nach der Ratur dieser Art von Empfin= dungen immer noch heiß; und auf dem wirthschaftspolitischen Felde vollends laufen die trennenden Linien bis jest ziemlich kreuz und quer durch beide Lager-Stellt sich daher auch die alte Trennung in Liberale und Conservative wieder her, welche die anders intereffirten Mittelflügel beider Parteien nicht länger verhüten konnten, so doch kaum zu einem annähernd so leidenschaftlichen Rampfe auf Leben und Tod wie einft. Die glücklichen Erben der Compromif-Mera werden manches Inventarstück ruhig an seinem Plate stehen laffen, das ihre Beißsporne während der Zeit des ringenden Wiederemporftrebens glauben

mochten nicht früh genug über Bord werfen zu können. Die andere Partei aber wird sich nun endlich ungehindert auf das Leben im constitutionellen Staate einrichten können, das ein etwas krankhafter Idealismus ihr bisher zum Theil verdarb.

Das Abgeordnetenhaus hat bis heute im Gegensatzum Neichstage noch eine liberale Mehrheit, zusammengesetzt aus Nationalliberalen und Fortschrittspartei. Die Neuwahlen stellen diese in Frage, wenn auch das preußische Wahlgesetz mit seinen drei Steuerclassen nicht so heftige Schwankungen begünstigen mag, wie das allgemeine Stimmrecht. Da noch vor dem Ende der Reichstagsssession die Minister Falk, Friedenthal und Hobrecht ausgetreten sind und der Boll-Compromis mit dem Centrum dem durch Herrn von Bennigsen empschlenen vorgezogen worden ist, so geht der Liberalismus mit ungetheilter Empfindung in den Wahlkamps. Gegen ihn wird freilich Alles ausgeboten werden, was Conservative und Ultramontane vermögen: aber er selbst wird dasür auch einiger, entschlossener und zuversichtlicher als im vorigen Sommer den Handschuh aufnehmen. Daß es sich diesmal bloß um Preußen handelt, vereinsacht die Lage, indem auf diese Weise dasür gesorgt ist, daß fernerliegende nationale Gessichtspunkte die für den Moment allein entscheidenden liberalen Tendenzen nicht kreuzen können.

In den füddeutschen Mittelftaaten sowol als den neuen preußischen Provingen hatte ja und hat zum Theil noch die liberale Partei eine complicirtere Aufgabe als in Altpreußen. Sie muß da die preußisch=deutsche Reichsidee ver= treten gegen allerhand Barticularismus. Die mittelstaatlichen Regierungen find zwar gerade keiner Berschwörung gegen den Beftand des Reiches verdächtig, aber seine Geschloffenheit liegt ihnen begreiflicherweise durchschnittlich doch weniger am Bergen als die eigene Selbständigkeit; und fo kommt es, daß in ihren Lanbern und Städten gablreiche Confervative, die entweder preußisch oder emphatisch deutsch-national gefinnt find, fich zu der dortigen nationalliberalen Bartei halten und dieser einen ftark nach rechts neigenden Zug geben, während die Fortschritts= partei oder was ihr entspricht in diesen Gebieten, einen leichten particulariftischen Sauch nicht verleugnen kann, entstanden aus Antipathie gegen den conservativen Grundton Preugens und der Reichsregierung. Man hat deshalb in den letten Rämpfen die sächsischen, baberischen und württembergischen Liberalen fich meiftens mehr auf die Bismarct'iche Seite neigen sehen als auf die entgegengesetzte, während von Altpreußen das Umgekehrte gilt. Die schutzöllnerische Farbe der Ginen und die freihandlerische der Anderen erklart allein diese Berschiedenheit nicht. Jener Unterschied im Standort, der überhaupt so großen nicht immer genügend beachteten Einfluß auf das politische Berhalten übt, muß hinzugenommen werben. Nach der neuesten Berschiebung der Allianzen indeß ift diese Phase nun factisch vorüber. Was an dem deutschen Liberalismus im Ganzen gefährlich genug zerrte, kann ihn doch nicht völlig und dauernd zerreißen, nachdem Fürst Bismard fich mit dem Centrum eingelaffen hat.

Hierin für die Reichspolitik nichts als eine Niederlage sehen zu wollen, war gewiß kurzsichtig. Wenn zwei Gegner sich plötzlich verbünden, so werden zwar aller Wahrscheinlichkeit nach beide einander Zugeständnisse machen und beide in einem Zustande des Friedens mehr Bortheil erkennen, als in fortdauerndem Ariege. Aber wer in der That den größeren Bortheil davontragen wird und der Ausgleichung geringere Opfer bringt, das foll sich im gegebenen Falle erft noch zeigen. In einem gewissen Sinne mag jeder Theil demnächst berechtigt sein zu sagen, er habe fich dabei am Beften geftanden, nämlich dann, wenn die Beilegung des langen bittern Haders zum Wohle von Volk und Vaterland ausschlägt. Das würde geschehen, wenn die ultramontane Bartei bei dieser Gelegenheit ihre Feind= schaft gegen das Reich aufgabe. Dem Unscheine nach hat fie freilich zunächst dem Barticularismus der Einzelstaaten einen Triumph über die nationale Einheit verschafft. Aber die formelle Genugthung für das Föderativprincip, wird fie fich als eine materielle und moralische Stärkung erweisen? Das kann erft die weitere Entwickelung der Sache lehren. Im Allgemeinen ift es wenig mahr= scheinlich, daß in einem Bunde, dem Fürft Bismark und die wiedererstarkten altpreußischen Conservativen angehören, die centrifugale, particulariftische Tendenz jemals wirklich die Oberhand gewinnen werde. Wenn die hannoverschen und furheffischen Staatsfeinde aus altem Saffe gegen den Liberalismus jett früher oder später in das Lager der preußischen Conservativen übergeben, werden fie am Thore ihre Restaurationshoffnungen ablegen und für immer begraben muffen. Die Alexikalen Bayerns finden jest vielleicht in der Freundschaft des Reichskanglers den Sprungstein, von welchem aus fie sich endlich in den Sattel der Regierung fdwingen konnen; aber follten fie dann noch den Weg aus dem Reiche hinaus finden, den fie möglicherweise eingeschlagen haben wurden, hatte ihr König fie von freien Stücken berufen oder ihr Bolk über allen Widerftand hinweg fie dem König aufgenöthigt?

Ein wenig wird auf alle Fälle durch die gegenwärtige Combination der Alltramontanismus zur Neichsfreundschaft erzogen werden. Das vermochten die Liberalen nicht; das vermögen eher die Confervativen, zumal wenn an ihrer Spige ein Pädagoge wie Fürst Bismarck steht, denn der sociale Hintergrund des Centrums ist erzeonservativer Natur, Adel und Bauern der Masse nach, mit den Priestern als tonangebendem geistigen Element. Hier darf man also vom patriotischen Standpunkt aus den Herren Windthorst, von Schorlemer, von Francken-

ftein und Genoffen ein ehrlich gemeintes "Glück auf!" zurufen.

Es sind ja doch am Ende auch Landsleute, sie selbst und die Millionen, welche sie vertreten. Ganz können sie ihr angeborenes Deutschthum in dem päpstlichen Kosmopolitismus nicht ersticken. Wenn sie die "nationale Arbeit" gegen die Concurrenz fremder Waaren "schützen" zu müssen gemeint haben, warum sollten sie nicht auch wünschen, daß der vaterländische Boden gegen die Invasion fremder Wassen sestigen nacht sie? Mehr wird ja einstweilen von ihnen nicht verlangt. Das Uebrige macht sich, nach ihrem eigenen oft erklärten Wunsche, zwischen Kaiser und Papst oder zwischen dem Keichskanzler in Berlin und dem Cardinal-Staatssecretär in Kom ab. Sie werden weiterhin ja sehen, ob dies auf die Dauer ihrem allmälig emportommenden Selbstbewußtsein als Deutsche und als unabhängige politische Männer entspricht. Wir Anderen brauchen uns jedenfalls dadurch nicht abhalten zu lassen, sie auf dem Boden der Reichspolitit, den sie nun betreten haben, willsommen zu heißen, und uns ge-

gebenen Falls sogar noch lieber mit ihnen über Kirchen- und Schulfragen zu verständigen, als mit einer Schar uns fremder und von der Joee der Weltscherfchaft besessen italienischer Briefter in einem römischen Balaft.

Was der Fürst Bismarck den ultramontanen Ansprüchen zugestehen wird, ift vorläufig abzuwarten. Biel braucht es nicht zu sein und wird es deshalb auch nicht sein, wenn man den Stand des Kampfes zwischen Staat und Rirche unbefangen überblickt. Je siegreicher ber bisberige Cultusminifter sich nach dem allgemeinen Gefühl behauptet hat, und je weniger die geringen und vorübergehenden Triumphe eines fünstlich aufgebaufchten Märthrerthums zu ersehen vermochten, was durch die Zerbrechung der migbrauchten bischöflichen Gin= richtung und Gewalt an geordneter regelmäßiger Ginrichtung auf die Massen verloren ging, desto weniger hat der Staat nun nöthig, für Bewilligungen aus ben Tafchen bes Bolks mit Einräumungen von Macht über seine Seele zu zahlen. Gleichwol ift nicht zu bezweifeln, daß irgend eine Abfindung erfolgt. Das liegt schon in den natürlichen Neigungen eines altbreußisch = conservativen Regiments. Allein der Papft und die Bischöfe werden, was ihnen überhaupt zuruckgegeben werden foll, mehr auf dem Wege fich langfam wieder erweiternden perfönlichen Einflusses erhalten als auf demjenigen organisatorischer Magregeln oder der völligen Aufhebung bestehender Gesetze. Die Rechtsposition, welche der Staat fich gegen das Papftthum geschaffen hat, wird im Wesentlichen auch von einer Regierung, die Bismark = Gulenburg = Buttkamer beifit, schwerlich preis= gegeben werden, sondern nur allenfalls die jekt ja wol auch nicht länger nöthigen eigentlichen Rampfbeftimmungen.

Das angenehmste, wo nicht das werthvollste Zugeständniß wird den Ultramontanen der Rücktritt des Ministers Falt sein. Sie haben ihn nicht erzwungen; es ist kein Opser, das der Reichskanzler ihnen gebracht hätte: durchaus freiwillig, im Zusammenhang mit der ganzen inneren Entwickelung ist der charaktervolle Mann vom Schauplatz abgetreten. Er hat stets erklärt, mit dem Bunde der gemäßigten Mittelparteien gegen die Extreme zu stehen und zu fallen. Die Wiederzerspaltung der politischen Welt in Liberal und Conservativ nahm ihm seine Basis. Mit ihm erlischt die Aussicht auf ein gutes erschöpfendes Unterrichtsgeset; ihm folgen werden leider wahrscheinlich gerade die tüchtigsten seiner Mitarbeiter, oder mindestens bedeutend an Einfluß verlieren: aber die Position des Staates der Kirche oder den Kirchen gegenüber ist nicht an seine Amtsthätigkeit gebunden, und wenn man deren Ende im ultramontanen Lager so verstehen sollte, täuschte man sich.

Mit dem Minister Falk sind seine politisch etwa gleich stehenden Collegen Friedenthal und Hobrecht außgetreten; oder vielmehr, weil sie gehen wollten, beschleunigte er den schon länger beabsichtigten Rückritt. Der Eine hinterläßt das Andenken an eine musterhast thätige, umsichtige, anregende und fruchtbare Fachverwaltung; — der Andere hat sich ein bleibendes Denkmal gesetzt mit der Sicherung der preußischen Steuerzahler vor Doppelbelastung für den nun eingetretenen Fall, daß mehr oder höhere indirecte Steuern Preußen von seiner jährlichen Zahlung an das Reich entbinden. Diese sogenannte "constitutionelle Garantie" spielte schon bei der Unterhandlung des Fürsten Bismarck mit den

nationalliberalen Führern ihre Rolle. Es ift nicht völlig klar geworden, wie weit der Erstere ihr geneigt war. Wenigstens scheint Berr Sobrecht um die lette Weihnachtszeit nur mit Muhe des Fürften Ginwilligung, daß er dafür die Genehmigung des Königs einhole, erlangt, und noch im letten Augenblick gefürchtet zu haben, ein jäher Schluß der Seffion oder ein anderer Blik aus diefer ftets geladenen Wolke könne ihm dazwischenfahren, ehe die fertig gebundene Garbe zur Scheuer zu bringen sei. Es ift eine feierliche Zusage der Staatsregierung, daß das auf die bezeichnete Art ersparte Geld, falls nicht über anderweitige Berwendung zu Ausgaben Einverständniß mit dem Landtag erzielt werden kann, zur Herabsetzung der directen Steuern dienen soll. Natürlich kommt es auf das zukunftige Abgeordnetenhaus an, welche thatsächliche Bedeutung dieser Vorbehalt gewinnen foll. Ohne ihn aber hätte das Abgeordnetenhaus allein nicht eine ausgleichende Steuer-Erleichterung herbeizuführen vermocht. Das verdankt das Bolt feinen liberalen Bertretern, vor allem den Abgeordneten von Benda und Rickert als Führern der Budgetcommission und dem mit ihnen bereitwillig zufammenwirkenden früheren Finangminifter.

In der Kühnheit der finanziellen Umwälzung gehen die Ideen des Fürsten Bismarck freilich nicht allein über Herrn Camphausen, sondern auch über Herrn Hobrecht weit hinaus; und da er dieselben bereits öffentlich verkündigt hat, so wird er sich nun ja auch einen Nachfolger für sie gesucht haben, der darin mit ihm Schritt hält. Wir müssen demnach von dieser Seite her auf neue groß-artige Unternehmungen gesaßt sein. Wenn die Zölle und sonstigen indirecten Steuern es hergeben, soll die Classensteuer ganz ausgehoben, selbst die Einkommensteuer auf die Reicheren beschränkt, Grund- und Gebäudesteuer den Communen und Communalverbänden völlig überlassen werden, in denen dann auch der Grundbesitz seine politischen Privilegien serner behalten, beziehungsweise wiedererlangen könnte. Gleichzeitig aber macht man sich auf allen Seiten darauf gestaßt, daß die Landesvertheidigungs-Anstalten nach dem Verlauf des siebenjährigen sessen, das die Landesvertheidigungs-Anstalten nach dem Verlauf des siebenjährigen sessen Unternachen vorden vorden und einige der größten Eisenbahnnehe Deutschlands sollen von den Actiengesellschaften, welche sie gebaut haben, durch Ankauf auf den Staat übergeben.

Die Erwerbung der wichtigften preußischen Eisenbahnen für den Staat ift bekanntlich das Minder, auf welches Fürst Bismarck sich zurückzog, als er das Mehr, nämlich die Erwerbung der hauptsächlichsten deutschen Eisenbahnen für das Reich nicht durchzusehen vermochte, damit vielmehr nur die größeren Einzelstaaten zu möglichst rascher und vollständiger Erwerbung aller Bahnen in ihrem Bereich soweit noch nöthig heraussorderte. Der Landtag hat diesen Theil seiner Politik dis zulezt eher gefördert als gehemmt. Zwar genehmigte er nicht ohne Weiteres, hart vor dem Schlusse seinen vorletzten Session, die übereilt und unreif vorgeschlagene Abzweigung der Eisenbahnen vom Handelsministerium (was übrigens auch keine praktische Hemmung war, wie sich bald herausstellte), und im Laufe der letzten Session schien es sogar, als nehme die der Berstaatlichung des Eisenbahnwesens abgeneigte Minderheit zu. Allein der neue Minister Mahbach brauchte nur einmal die Frage in ihrem Zusammenhange, und allerbings sehr klar und geschickt, zu erörtern, so hatte er offenbar den Beisall der

Mehrheit für sich. Man band sich nicht im Boraus für einen noch nicht fertigen Plan, aber man fah dem entstehenden nicht ohne Gunft entgegen. Mittlerweile find auch die Inhaber der in's Auge gefaften Bahnen dem Staate nach Bunfch entgegengekommen. Es ift nicht zu beforgen, daß er einen übermäßigen Preis an fie zu gahlen brauche. Die Privatbahn = Intereffenten haben augenscheinlich feine geringe Schen bor ber rudfichtslofen Energie, mit welcher die gegenwärtigen Träger der Staatsgewalt ihnen die Existenz erschweren würden, wollten sie sich hartnäckig dem ihnen angesonnenen Handel entziehen. Darum nehmen sie was zu bekommen ift, und unter Umständen auch noch etwas weniger. Dies wird der Regierung ihre Auseinandersetzung mit dem Landtag nicht unbedeutend erleichtern. Was auch in Wahrheit das Richtige und das letzte Ziel für die Bukunft fein mag: für den Augenblick drängt thatfachlich Alles auf die Berstaatlichung des Eisenbahnwesens hin, und ein erfolgreiches Gegenstreben wird wahrscheinlich erft nach dem Ablauf dieses Stadiums, nachdem der Brocek sich gang ober größtentheils vollzogen hat, wieder einzuseken im Stande fein, etwa in der Richtung auf Berpachtung des Betriebs gleichwie bei den Domanen.

Die Domänen führen uns auf den Minister zurück, der durch ein sast einstimmiges Botum sie sammt den Forsten zu seiner landwirthschaftlichen Berwaltung hinzubekam, als ein Wechsel in der Person des Finanzministers diesen dagegen indisserent machte und der Antrag aus einer ihm schälichen Berkuppelung mit anderen gelöst war. Herr Friedenthal hat aus dem Landwirthschafts-Ministerium erst Etwas gemacht: unter seinen Borgängern glich es mehr einer politischen Bersorgungsanstalt. Der thätige, schöpferische Geist, den er dem Ressort eingehaucht hat, wird ihn gewiß in demselben überleben. Noch in der letzten Session gelang es ihm unter schon recht ungünstigen Umständen, zwei Gesetzentwürse durchzubringen, denen die Möglichteit eines weithin reichenden wohlstätigen Einslusses auf die Landescultur nicht abzusprechen ist: das die Wasserzenossenschlaften und das die Landescultur-Kentenbanken betreffende Gesetz, wiederbolt verlanzt im Landtag, aber sast noch im Abschluß gescheitert an den tiesen Berstimmungen des Tages.

Fürst Bismarck scheint der Meinung gewesen zu sein, bei mehr Muth würde der frühere Landwirthschafts-Minister sich an seiner Seite gehalten und ihn bei der Durchsührung seines Zoll- und Steuer-Programms unterstützt haben. Anderen wird es erlaubt sein zu denken, daß eine abweichende Auffassung Herrn Friedental hinderte, für hohe Korn-Zölle u. s. s. zu stimmen, und daß er deshalb bei dieser Selegenheit grade Charakter bewährte. Der Reichskanzler verlangt zu oft von den Menschen widersprechende Sigenschaften. Sie sollen die Bedeutung selbständiger Köpse haben und doch ganz und gar auf seine Ideen eingehen. Er will häusig gradezu errathen sein, und zürnt trotzem, wenn man nicht genau seine Beweggründe trifft, ja den ganzen Zusammenhang seiner Ziele und Wege, von denen jene gewöhnlich ebenso hoch und fern, wie diese verschlungen und dunkel sind.

Man kann das letzte Ziel der gegenwärtigen Bewegung ganz außer Streit laffen und doch noch sehr an der Weisheit des zu seinen Gunften entworfenen Planes zweiseln. Eine Füllung der Reichscaffe, die mit schwerer Belastung der nothwendigsten Lebensbedürfnisse des Bolks erkauft wird, folglich mit einer An-

fachung jenes bitteren Classengefühls, deren agitatorische Schürung kaum erst gewaltsam unterdrückt worden ist; mit gleichzeitiger Förderung der Concurrenz-Interessen reicher und vornehmer Erwerbstände von Staats wegen, an deren Nothwendigkeit von dem Gesichtspunkt der nationalen Solidarität und des Gemeinwohls aus doch jedenfalls nur ein Theil selbst der gebildetsten Volkskreise glaubt; mit einer Verschärfung des Unterschiedes zwischen Stadt und Land zu neuem scharfempfundenem Gegensah, — das sind gewaltige Abzüge von dem Gewinn, der in der Anspannung des indirecten Abgabenspstems liegt, auch wenn man die sormale Fortdauer der Matricularbeiträge für nichts rechnen will.

Fürst Bismarck kehrt heute zu den Gefährten seiner Ansangsjahre, den altprenßischen Conservativen zurück; aber man beachte nur, wie deren Organ, die "Kreuzzeitung", sich dabei verhält. Etwa jubelnd? oder auch nur freudig? Sie verbat es sich vor Kurzem ausdrücklich, als die "Nationalzeitung" ihr eine triumphirende Miene angesehen zu haben glaubte, und ist doch heute (zur Bermeidung von Mißverständnissen bemerkt) ein besser geleitetes und gehaltenes Blatt, als sie jemals gewesen ist. Was vollends die Freiconservativen empfinden mögen, nachdem die gemischte conservativ-liberale Aera vorüber und damit ihre ständige Bermittelung zwischen rechts und links, zwischen Regierung und Bolks-vertretung gegenstandslos geworden ist, kann man sich leicht denken. Sie hätten bei sich ohne Zweisel vorgezogen, der Compromiß-Antrag des Herrn von Bennigsen in der Finanzsrage wäre acceptirt worden. Aber die Entscheidungen sallen eben jeht nach ganz anderen Kücksichen als parlamentarischen.

Das ift Einigen, man weiß es ja zur Genüge, freilich recht. Wie mögen diese sich nur aber ihr und unser Aller Fortleben denken, wenn der gegenwärtig noch vorhandene ihrer Ansicht nach bessere Ersat für eine aus der Nationalzepräsentation heraus mitbestimmte Regierung nicht mehr da sein wird? Soll sich dann dem verachteten Parlamentarismus ihr Respect und ihre Sympathie plözlich von neuem zuwenden, durch zeitweiligen Richtzebrauch erfrischt? Oder sind sie Willens, jedem beliebigen Reichskanzler den Schat von unbedingtem Vertrauen entgegenzutragen, den der erste ihnen nicht ganz ohne Fug abzervauen hat? Das Deutsche Reich wird nicht ewig von Bismarck oder Vismarcks Gleichen regiert werden; und wenn es einmal darauf verzichten muß, wird ihm gleichsalls keine plözliche Erleuchtung von unten über die Nöthe des Augenblicks hinweghelsen. Dessen thäte man gut, bei Wahlen und auch sonst in dem täglichen Antheil an der Bildung öffentlicher Urtheile und Willenszrichtungen — der auch seine Verantwortlichkeit hat, obwol eine selten gefühlte —ftets eingedenk zu bleiben.

Mitte Juli 1879.

## Die Geschichte der Zessentheorie.

Von

Professor Dr. Oscar Hertwig in Jena.

Der große Aufschwung, welchen die Biologie oder die Lehre von dem Bau und den Berrichtungen der Organismen in den letten vierzig Jahren genommen hat, steht in dem engsten Zusammenhang mit der Entwickelung der Zellentheorie, mit der Erkenntniß, daß der Körper der Pflanzen und Thiere fich aus einer Vielheit kleinster Theilchen zusammensekt, die wir uns gewöhnt haben als Bellen zu bezeichnen. Bu dem Studium diefer kleinsten Theilchen werden Ungtomen und Physiologen in ihren Arbeiten fortwährend hingeführt. Für den Anatomen, der den Bau der Organismen zu erforschen hat, besitzen die Zellen augenblicklich eine nicht viel geringere Bedeutung als die Elemente für den Chemifer. Wie ber Chemifer die unorganischen und die organischen Berbindungen durch die verschiedenartigsten Manipulationen in ihre Elemente auflöst und uns fo ein Bild von der chemischen Zusammenfetzung und von der Berwandtschaft der unendlichen Reihe der vorhandenen Stoffe entwirft, so analysirt auch der Anatom die Gewebe der Pflanzen und der Thiere und er weist in den Bellen die kleinen Elementartheilchen nach, welche zur Zeit unferen Erkenntniß= mitteln noch zugänglich find. Er bedient fich hierbei gar mannichfaltiger Me= thoden, indem er bald die einzelnen Organe mit scharfen Meffern in feinste Schnitte theilt oder fie mit spigen Nadeln in nur mikrofkopisch fichtbare Partitelchen zerzupft oder fie mit chemischen Mitteln, den Reagentien, behandelt. Und wenn diese Analyse geschehen ift, geht der Anatom auch wieder synthetisch zu Werke; in feinem Geifte verbindet er gleichsam wieder die einzelnen Baufteine zum Ganzen; er zeigt uns, wie fich die Zellen zu den Organen und diefe zu bem Gesammtorganismus zusammenfügen, und er entwirft uns so ein anschauliches Bild von dem wunderbar verwickelten Aufbau der Pflanzen und der Thiere bis in die allerfeinsten Theile hinein.

Auf der vom Anatomen geschaffenen Grundlage forscht dann der Physiosloge weiter. Mag derselbe die Berdanung oder die Muskelthätigkeit oder die Sinnesempfindungen und das Denken zum Gegenstand seiner Untersuchungen machen, überall wird er, je tieser er diese Processe ergründen will, auf die Zellen hingeführt. Das sind die kleinen Werkstätten, von deren Gang die Leistungen unseres Körpers abhängen. Drüsenzellen liesern die verschiedenen Säste, welche die Verdanung bewirken, Muskelzellen bedingen die Bewegungs-

fähigkeit unserer Elieder und unseres Herzens, an die Nervenzellen sind die Denkprocesse gebunden. Mit Recht hat daher Johannes Müller, der in der Anatomie und Physiologie gleich Ausgezeichnetes geleistet hat, schon vor vierzig Jahren den Ausspruch gethan: daß die Physiologie durch die Zellentheorie mit ihre Fundamente erhalten habe.

Und noch in einer dritten Richtung hat die Zellentheorie auf ein ganzes Wissensgebiet umgestaltend eingewirkt, ich meine die Pathologie oder die Lehre von den Krankheiten des thierischen Körpers. Wie namentlich Birchow gelehrt hat, gehen die verschiedenartigsten Erkrankungen unseres Körpers: der Haut, des Darms, der Drüsen, der Muskeln, des Gehirns und anderer Organe, stets mit Störungen in der Structur und der Lebensthätigkeit der Zellen einher. Man kann daher geradezu mit Virchow von einer Cellularpathologie, einer Lehre von den Krankheiten der Zellen, sprechen. Mit der Erwerbung dieser Erkenntniß hat die Medicin eine große Kesorm in den lehten vier Jahrzehnten ersahren und eine Fülle ganz neuer Anschauungen gewonnen, die für die wissenschaftliche Beurtheilung der Krankheiten nicht ohne Einfluß geblieben sind.

Schon aus dieser kurzen Stizze wird man sich eine Vorstellung bilden können von dem Werth, welchen die Zellentheorie für alle besitzt, welche sich mit dem Studium der Organismen beschäftigen, mögen dieselben nun Botaniser oder Joologen oder Anatomen, Physiologen und Mediciner sein. Trotzem ist die Geschichte der so außerordentlich wichtigen Theorie nur in einem sehr engen Kreise und auch in diesem zum Theil nur in ihren Umrissen bekannt. Mögen daher die solgenden Zeilen dazu beitragen, diese Lücke auszufüllen und eine allzemeinere Kenntniß über einen Gegenstand verbreiten, welcher sür die moderne Ausbildung der ganzen Biologie in erster Linie maßgebend gewesen ist.

Die Exkenntniß, daß ein organischer Körper in lauter kleine Elementartheile, die im Wesenklichen einander gleich beschäffen sind, zerlegt werden kann, ist am leichtesten bei den Pflanzen zu gewinnen. Man versertige einen Durchschnitt durch ein Blatt oder durch einen Stengel und man wird sosort schon mit unbewassnetem Auge, stets aber bei Anwendung schwacher Vergrößerungszgläser, eine große Menge von kleinen kammerartigen Käumen beobachten, für welche der Name Zelle recht passend gewählt ist. Dagegen wird eine derartige Entdeckung nicht gelingen, wenn man in ganz derselben Weise ein thierisches Organ untersucht, da ein solches bei schwacher Vergrößerung nur aus einer gleichsörmigen Substanz zu bestehen scheint. Angesichts dieser Thatsachen ist es eine leicht begreisliche Erscheinung, daß die Zellentheorie aus dem Studium der Pflanzenanatomie entsprungen ist.

Um die Zellentheorie in ihrer hiftorischen Entwickelung ganz und voll zu begreifen, müssen wir in unserer Darstellung bis an das Ende des 17. Jahr-hunderts zurückgehen. Damals legten zwei ausgezeichnete Raturbeobachter, der Italiener Marcello Malpighi und der Engländer Grew, die ersten Fundamente zur Pflanzenanatomie, indem sie mit Hilse der erst kürzlich entdeckten, schwachen Bergrößerungsgläser den seineren Bau der Pflanzen untersuchten. Sie besobachteten zweierlei Bestandtheile: einmal die kleinen kammerartigen Räume,

die Zellen, welche in keinem Gewächse fehlen, und zweitens noch lange Röhren, die in mannichfacher Gestalt durch das Grundgewebe ziehen und je nach ihrer Form als Spiralröhren und Gefäße bezeichnet wurden. Ueber die Beziehung beider Theile zu einander, darüber, ob die Röhren vielleicht aus den Zellen durch Umwandlung entstanden sein möchten, ob beiden daher ein gemeinsame? Organisationsprincip zu Grunde liegt: darüber gaben sich Malpighi und Grew noch keine Rechenschaft. Sie begnügten fich mit der Beobachtung der einfachen Thatsachen, als chte Kinder einer Zeit, in welcher die Naturforschung erft fürzlich aus dem langen, schweren Winterschlaf, in welchem sie während des ganzen Mittelalters gelegen hatte, zu einem frischen und gefunden Leben erwacht war. Das war keine Zeit zu tieferen naturwiffenschaftlichen Reflegionen jumal auf dem Gebiete der Biologie. Da galt es junachft, die verkummerten Sinne wieder zu icharfen, mit jugendlicher Luft und Liebe ber einfachen Betrachtung der Natur sich zuzuwenden und die vielen Erscheinungen, die sich Jedem, der überhaubt nur sehen wollte, allüberall entgegendrängten, mit offenem Auge zu beobachten und zu ordnen. Gine philosophische Berwerthung der entdeckten Thatfachen, die seitdem von Jahrzehnt zu Jahrzehnt fich maffenhaft häuften, ift mehr dem achtzehnten und vorzugstweife unserem jetigen Jahrhundert eigen, in welchem man die ganze Ratur als einen einzigen gesehntäßigen Organismus zu begreifen und alle Erscheinungen auf wenige einfache Gesetze zurückzuführen sucht. Daher ift auch die Zellentheorie erft im vorigen Jahrhundert entstanden, und fie mußte entstehen von dem Momente an, als man über das Berhältniß der Elementartheile zur Gesammtpflanze nachdachte, um das große Räthsel zu löfen, wie der complicirte Bau der Pflanze auf natürlichem Wege geworden ift.

In dieser mehr speculativen Weise behandelten die feinere Anatomie der Pflanzen bereits der unfterbliche Caspar Friedr. Wolff, der kuhne Vertheidiger der Entwickelungstheorie: Oken, das Haupt der naturphilosophischen Schule in Deutschland; Sprengel, Treviranus, Megen und einige französische Naturforscher. Sie alle sprachen mehr oder minder bestimmt den Sat aus, daß die Zelle der ursprüngliche und allen Pflanzen gemeinsame einfachste Elementartheil sei und daß aus ihr fich die übrigen Theile, die Fasern, Spiralröhren und Gefäße burch Metamorphofe entwickelt hätten. Namentlich aber hat sich Treviranus ein hervorragendes Verdienst erworben. In einer kleinen, ideenreichen Schrift: "Vom inwendigen Bau der Gewächse" aus dem Jahre 1805, betrat derselbe zum erften Male den allein richtigen Weg, auf welchem der empirische Beweis für die Gultigkeit der Zellentheorie geführt werden konnte; er verfolgte an jungen Pflanzentheilen die Entwickelung der verschiedenen Elementarformen und machte jo die fehr wichtige Entdeckung, daß die Gefäße der Pflanzen aus Zellen hervorgehen; er fand, daß junge Zellen fich in Reihen anordnen und durch Auflösung der Querscheidewände zu einer langgeftreckten Röhre verschmelzen. In den gesicherten Besitz der Wissenschaft gingen freilich die Entdeckungen des trefflichen Treviranus erft einige Jahrzehnte später über, als hugo von Mohl vom Jahre 1830 an denfelben Gegenftand auf's Reue in einer Reihe kleiner ausgezeichneter Schriften bearbeitete.

In derfelben Zeit, in welcher die Zellentheorie hauptfächlich durch Tre-

viranus und Mohl anatomisch begründet wurde, gewann sie auch noch in anderer Hinsicht einen tieseren Gehalt: erstens durch das Studium der niedersten Pflanzen und zweitens durch physiologische Untersuchungen. Auf der einen Seite lernte man kleine Algen kennen, die zeitlebens entweder nur eine einzige Zelle darstellen oder einsache Reihen von Zellen sind, welche sich leicht von einander loslösen können. Auf der anderen Seite führte das Nachdenken über den Stoffwechsel der Pflanzen zu der Einsicht, daß die Zelle es sei, welche in der vegetabilischen Haushaltung die Nahrungsstosse aufnimmt, verarbeitet und in veränderter Form wieder abgibt. Daher bezeichnet der Franzose Turpin die Zelle als das eigentliche Lebenscentrum der Pflanze und Raspail vergleicht sie einem kleinen chemischen Laboratorium.

Endlich wurde am Anfang unseres Jahrhunderts noch ein weiteres Broblem. welches die Zellentheorie in sich birgt, von einzelnen Männern aufgeworfen und zu lösen versucht, ein Broblem, welches sich jedem denkenden Naturforscher von felbst aufdrängen mußte, wenn er beim Wachsthum der Pflanzen die Zellen an Rahl beständig zunehmen fah, das Problem nämlich: wie entsteht die einzelne Belle? Indeffen scheiterten hier an der Schwierigkeit der Untersuchung Sahrzehnte lang alle Bemühungen; eine Reihe unhaltbarer Spoothesen wurde aufgeftellt, wie z. B. Sprengel und Raspail Körnchen von Stärke und Chlorophyll fich zu Zellen ausbilden ließen. So blieb der vielfach besprochene Gegenstand in ein tiefes Dunkel gehüllt bis jum Jahre 1835, in welchem wiederum Sugo von Mohl, diefer forgfältige und unermüdliche Beobachter, den Schleier zu lüften begann. Un einer weit verbreiteten Fadenalge verfolgte er Schritt für Schritt den bis dahin rathfelhaften Borgang; er fah, daß in ausgewachsenen Bellen von der Mitte ihrer Längswände aus eine Querscheidewand entsteht, daß Diefelbe junächst die Inhaltsmasse einschnürt und dann vollständig in zwei Balften trennt. Mohl bezeichnete den von ihm entdeckten Vorgang, durch welchen aus einer Zelle zwei neue gebildet werden, gleich richtig als Zweitheilung ober als Bermehrung der Zellen durch Bildung von Querwänden.

Bei vorurtheilsfreier Brufung der mitgetheilten Thatsachen kann es wol teinem Zweifel unterliegen, daß am Unfang dieses Jahrhunderts die verschiedenen Fragen, welche mit der Zellentheorie zusammenhängen, sowol öfters discutirt, als auch zum Theil gelöft worden waren. Bon verschiedenen Forschern war die Zelle als der morphologische und physiologische Elementartheil der Pflanze erkannt und von ihrem Wesen eine Gesammtvorstellung gewonnen worden, welche ich besonders klar von dem früh verstorbenen Meyen in seinem 1830 er= ichienenen Lehrbuch ausgesprochen finde. "Die Pflanzenzellen," heißt es daselbft. "treten entweder einzeln auf, so daß eine jede ein eigenes Individuum bilbet. wie dieses bei Algen und Bilgen der Fall ift, oder fie find in mehr oder weniger großen Massen zu einer höher organifirten Pflanze vereinigt. Auch hier bildet jede Zelle ein für fich bestehendes abgeschlossenes Gange; fie ernährt fich felbft. fie bildet fich selbst und verarbeitet den aufgenommenen roben Nahrungsstoff zu fehr verschiedenartigen Stoffen und Gebilden." Meyen bezeichnet schon geradezu die einzelnen Zellen als "die kleinen Pflangchen in den größeren" und er fieht baher in ihnen, wie wir uns jest ausdrücken würden, die Elementarorganismen.

durch deren Vereinigung und Metamorphoje alle höheren Pflanzenformen her-

vorgegangen find.

Wir find jest in der Geschichte unseres Gegenstandes an einem Wendepunkt angelangt, welcher durch das Eingreifen Schleidens und Schwanns, zweier Forscher erften Ranges, herbeigeführt wurde. In dem Jahre 1838 veröffentlichte Schleiden, der berühmte Botaniker, welcher viele Jahre hindurch eine Zierde der Jenenser Hochschule gewesen ift, in Müllers Archiv seinen epochemachenden Auffat "Beiträge zur Phytogenesis"; und wenn er hiermit auch nicht, wie in weiteren Kreisen gewöhnlich angenommen wird, der Begründer der Zellentheorie geworden ist, so hat er doch auf ihre weitere Entwickelung gar mächtig eingewirkt und dazu beigetragen, daß fie zu einer Theorie geworden ift, welche der ge= fammten biologischen Forschung neue Bahnen erschlossen hat. Ginmal hat es Schleiden, der polemisch schlagfertige, geistreiche und immer das prin= cipiell Wichtige betonende Schriftsteller, wie Reiner por ihm verftanden, die Belle, ihre Lebensprocesse, ihre Entwickelung, ihre Metamorphose so recht in den Brennpunkt der wiffenschaftlichen Forschung zu stellen. Alsdann hat er durch feine Schrift zu den Untersuchungen Schwanns direct den Impuls gegeben und fo die Uebertragung der Zellentheorie von den Pflanzen auf die Thiere bermittelt. In dieser vermittelnden Thätigkeit glaube ich geradezu die Hauptrolle erblicken zu dürfen, welche Schleiben in der Beschichte unseres Gegenstandes gespielt hat.

Schon im Jahre 1834 hatte ber englische Botaniker R. Brown bei seiner Untersuchung der Orchideen fast in allen Zellen ein kleines rundes Körperchen. den Zellenkern, gefunden. - Schleiden verfolgte Browns Entdeckung weiter: er überzeugte fich bei vielen Pflanzen von dem häufigen Vorkommen des Kerns und da er ihn namentlich in jugendlichen Zellen beftändig auftreten fah, entsprang in ihm der Gedanke, daß der Kern eine nähere Beziehung zu der für ihn noch räthselhaften Entstehung der Zelle haben muffe. Durch eigens unternommene Beobachtungen wurde er bald zu einer besonderen Theorie geführt. welche den Auffatz zur Phytogenefis veranlaßt hat und das eigentlich Neue in ihm ift. Obwol nun die Schleiden'sche Theorie, wie fich in der Folge gezeigt hat, im Großen und Ganzen eine verfehlte gewesen ift, enthält fie doch den guten und durchaus richtigen Gedanken, daß der Kern eine große Wichtigkeit im Leben der Relle besitt. Dieser eine Gedanke wurde weit über das engere Gebiet der Botanik hinaus fruchtbringend; durch ihn ift die Nebertragung der Zellentheorie auf die thierischen Gewebe ermöglicht worden, weil hier die Kerne unter allen Zellenbeftandtheilen am meiften hervortreten und auf die llebereinstimmung der hiftologischen Elemente bei Thieren und Pflanzen am offenkundigften binweisen. Auch jest noch seben sich die Anatomen, wenn fie ein thierisches Bewebe auf seine zellige Structur untersuchen wollen, in erster Linie nach den Rernen um. Die tleine Schrift Schleidens aus dem Jahre 1838 bezeichnet da= her geschichtlich den wichtigen Wendepunkt, von welchem ab der Thierkörper der Berrschaft der Zellentheorie endlich unterworfen wurde.

Um die jetzt folgenden glanzenden Entdeckungen richtig beurtheilen zu können, muffen wir einen kurzen Rückblick auf die Entwickelungsphasen werfen, welche die

mikrofkopische Anatomie der Thiere in den vier ersten Decennien unseres Nahrhun= derts durchlaufen hat. Da seben wir, daß bis jum Jahre 1830 die Anatomen von den feineren elementaren Beftandtheilen der Gewebe fo gut wie gar feine Rennt= niß hatten, was fich jum Theil aus der geringen Gute der damals gebräuch= lichen Mikrofkope, zum Theil aus dem Mangel an Technik und geeigneten Braparationsmethoden erklart. Zwar fehlte es auch in diefem Zeitraum nicht an Forschern, welche den thierischen Bau bereits nach demselben Princip, wie den pflanglichen zu erklären versucht hätten; indeffen haben die oft recht aben= teuerlichen Sypothesen von Oken, Seufinger, Raspail und manchen Anderen keine geschichtliche Bedeutung erlangt, weil fie auf falschen Beobachtungen und auf verkehrten Deutungen beruhten. Erft in den dreifiger Jahren trat im Betrieb der thierischen Anatomie ein ploblicher Fortschritt ein, der auf's engste mit der Verbefferung der optischen Hilfsmittel zusammenhängt. Schlag auf Schlag folgten fich jett Entbeckungen auf Entbeckungen. Die feinere Structur ber Anochen und der Anorvel, der Epithelien, der Drufen und des Nervensuftems wurde aufgehellt. Anch blieben schon damals mehrere Forscher bei der Erwerbung von Detailkenntniffen nicht stehen; schon verglichen Burkinje und Balentin, Johannes Müller und Henle einzelne Thiergewebe den pflanzlichen. In diefer Zeit, in welcher fich die thierische Gewebelehre in einer vollständigen Bahrung befand und allfeitig der regfte Wetteifer entfaltet wurde, hat Schwann, welcher noch als junger Anatom in Berlin Affiftent bei Johannes Müller war, die Fundamente zu einer wiffenschaftlichen Gewebelehre der Thiere gelegt.

Im Jahre 1838 erfuhr Schwann in einer Unterredung mit Schleiden von der neuen Theorie der Zellenbildung und von der Bedeutung, welche den Kernen bei den Pflanzen zukommen follte. Er erkannte hierin sofort, wie er uns felbst erzählt, charakteriftische Momente genug, welche zu einem Bergleich mit thierischen Bellen aufforderten. Mit bewundernswerthem Gifer ftellte er eine umfaffende Reihe von Untersuchungen an und veröffentlichte dieselben schon im Jahre 1839 unter dem Titel: "Mikroskopische Untersuchungen über die Uebereinstimmung in der Structur und dem Wachsthum der Thiere und Pflanzen". Dieses Buch Schwanns ift ein grundlegendes Werk ersten Ranges. In wenig Jahren hat es die mikrofkopische Anatomie der Thiere trot der viel schwierigeren Aufgabe auf eine Stufe emporgehoben, welche die Pflanzenanatomie erft nach den Bemühungen mehrerer Jahrzehnte erreicht hatte. Gine solche Leiftung war nur badurch möglich, daß Schwann fich auf die Errungenschaften der Botaniter, von benen er felbft eine turge vortreffliche Stigge entworfen hat, ftugen tonnte, daß er bereits eine Summe richtiger Borftellungen und Methoden vorfand, welche er mit vielem Scharffinn und in genialfter Weise zu benuten verftanden bat. Ueberall in seinem bahnbrechenden Werke tritt uns die Tendenz entgegen, welche schon ber Titel ausspricht: die Nebereinstimmung in der Structur und dem Bachsthum der Pflanzen und der Thiere nachzuweisen.

Zu dem raschen und glänzenden Erfolg der Schwann'ichen Untersuchungen haben wesentlich zwei Momente beigetragen. Erstens hat Schwann zur Erstennung der thierischen Zellen vorzugsweise die Anwesenheit des Zellenkerns benuht, von dem er hervorhebt, daß er der am meisten charakteristische und am

wenigsten veränderliche Zellenbestandtheil sei. Wie schon angebeutet, liegt gerade hierin das Förderniß, welches Schwann durch Schleiden empfangen hat. zweite und noch bedeutsamere Moment ift die richtige Methode, welche Schwann bei der Ausführung und Darstellung seiner Beobachtungen befolgt hat. die Botaniker durch das Studium unentwickelter Pflanzentheile g. B. die Spiralröhren aus der Grundform der Zelle abgeleitet haben, so untersucht auch er hauptsächlich die Entwickelungsgeschichte der Gewebe: er untersucht das noch werdende Thier, den Embryo, und findet, daß daffelbe auf den frühesten Stadien feiner Entwickelung aus einer Summe ganz gleichartiger Zellen besteht. dieser Thatsache ausgehend, verfolgt er dann weiter die Metamorphosen oder die Umbildungen, welche die Zellen erleiden, bis fie in die fertigen Gewebe des erwachsenen Thieres übergehen. Er zeigt, wie ein Bruchtheil der Zellen die ursprüngliche kugliche Grundform beibehält, andere eine chlindrische Gestalt annehmen, andere in lange Kasern auswachsen oder zu fternförmigen Gebilden werden, indem sie an verschiedenen Stellen ihrer Oberfläche gahlreiche Ausläufer ausschicken. Er zeigt an den Knochen, Knorpeln und Zähnen, wie wieder andere Zellen ftark verdickte Wandungen bekommen; endlich erklärt er noch eine Reihe der am meiften metamorphosirten Gewebe aus einer Berschmelzung von Zellen= gruppen, wobei er auch wieder einen analogen Borgang bei den Pflanzen, die Entwickelung der Spiralröhren, im Auge hat. Auf folche weitumfaffende Beobachtungen geftützt konnte Schwann am Schluß seines Buches den ewig denkwürdigen Sat, in welchem seine ganze Untersuchung gipfelt, aussprechen: "Es gibt ein gemeinsames Entwickelungsprincip für alle Organismen und dieses Ent= wickelungsprincip ift die Zellenbildung".

Wenige Schriften haben sofort bei ihrem ersten Erscheinen sich einer so warmen und allseitigen Anerkennung zu ersreuen gehabt, wie die hier namhast gemachten Schriften von Schleiden und Schwann; wenige haben aber auch so rasch und so tief wie sie in das wissenschaftliche Leben eingegriffen und die ganze Forschungsrichtung in unmittelbarer und nachhaltiger Weise umgestaltet. Mit Recht datirt man daher von den Jahren 1838 und 1839 an eine neue Epoche in der Geschichte der biologischen Wissenschaften. Bon hier ab dringt die mikrostopische Forschung auf allen Gebieten der Biologie in die Geheimnisse der Natur siegreich ein und führt zu jenem großartigen Ausschwung, der bereits am Singang unserer geschichtlichen Darstellung geschildert wurde. Bei der sich jeht entstaltenden vielseitigen Thätigkeit ersuhr auch die Zellentheorie selbst von Jahrzehnt zu Jahrzehnt eine weitere Ausbildung und gewann allmälig einen ganz anderen und einen viel tieseren Gehalt, als ihr Schleiden und Schwann zu geben vermocht hatten.

Bald zeigte sich, daß in dem allgemeinen Schema, welches die beiden hochsberühmten Forscher von dem seineren Bau der Pflanzen und der Thiere entworsen hatten, noch viele ungenaue und zum Theil sogar sehlerhafte Borstellungen enthalten waren. Um dieselben zu beseitigen, mußten an der Schleiden-Schwann's schen Zellentheorie, an unserm "Staatsgrundgeseh", wie sie von M. Schulze recht passend genannt worden ist, verschiedene durchgreisende Reformen vorgenommen

werden, unter welchen namentlich zwei eine große allgemeine Bebeutung besitzen. Die eine dieser Resormen betrifft die Entstehungsweise der Zelle, die andere bezieht sich auf nichts Geringeres, als auf eine vollständige Beränderung des Zellenbegriffs.

Von der Entstehungsweise der Zellen hatte Schleiden ein Bild gegeben, wie es den wirklichen Berhältnissen in keiner Weise entspricht. Im Inhalt einer sertigen Zelle, so lehrte er, scheidet sich zuerst ein kleines sestes Korn, der Auscleolus, aus. Um das erst gebildete Korn schlägt sich eine Substanzschicht nieder und wird zu dem Kern. Der Kern endlich oder der Cytoblast umgibt sich selbst wieder mit einer durch Niederschlag aus dem Zellsaft entstandenen Membran, welche ansanz dem Kern dicht aufliegt, dann aber sich von ihm entsernt, indem Flüssigkeit zwischen beide eindringt. Schwann adoptirte die Schleiden'ssche Theorie und indem er die Zellenbildung mit der Bildung eines Krystalles verglich, verssiel er in einen zweiten, noch größeren Irrthum. Er ließ nämlich die jungen Zellen sich nicht allein im Innern von Mutterzellen entwickeln, wie es Schleiden that, sondern auch außerhalb derselben in einer Flüssigseit, dem Cytoblastem, welches die bereits vorhandenen Zellen zusammenkittet. Schwann nahm also geradezu eine Urzeugung von Zellen an, welche er zu jeder Zeit im Organismus stattsinden ließ.

Das waren schwere fundamentale Jrrthümer, von denen sich am raschesten die Botaniker losgesagt haben. Durch Mohl, Unger und besonders durch die vorzüglichen Untersuchungen Nägeli's konnte schon im Jahre 1846 ein allgemeines Geseh sormulirt werden. Nach diesem Geseh bilden sich neue Pklanzenzellen stets nur aus bereits vorhandenen und zwar in der Weise, daß Mutterzellen durch einen Theilungsact, wie ihn Mohl zuerst bevbachtet hat, in zwei oder mehrere Tochterzellen zersallen.

Biel langsamer und erst nach manchen Jrrwegen ist dasselbe Kesultat auch auf dem schweizen Gebiete der thierischen Gewebelehre durch die Bemühungen vieler Forscher (Köllifer, Keichert, Kemak 2c.) erreicht und hier von Birchow in dem Schlagwort: "Omnis cellula e cellula" ausgedrückt worden. Es existirt auch bei den Thieren keine Urzeugung von Zellen. Die vielen Milliarden von Zellen, aus denen z. B. der erwachsene Körper eines Wirbelthiers besteht, sind insgesammt hervorgegangen aus der unendlich oft wiederholten Theilung einer Zelle, mit welcher das Leben eines jeden Organismus beginnt. Diese ursprüngslichste, einsache Zelle ist das thierische Ei. Dasselbe zerfällt nach der Bestruchstung alsbald in 2, 4, 8, 16, 32 Zellen und so fort, dis ein ganzer Haufen von kleinen Zellen, die Maulbeerkugel oder Morula, gebildet worden ist.

Noch umfassender ist die zweite Reform der Schleiden-Schwann'schen Zellentheorie, da sie auf eine vollständige Beränderung des Zellenbegriffs hinausläuft. Wie uns die Geschichte gelehrt hat, ist der ursprüngliche Zellenbegriff durch das Studium der Pflanzen gewonnen und durch Schwann underändert auch auf den thierischen Organismus übertragen worden. Danach ist die Zelle oder, allegemeiner gesagt, der Elementarorganismus ein relativ einsaches Ding; sie ist ein kleines Bläschen, das in einer festen Membran einen flüssigen Inhalt umschließt, sie ist ein Kämmerchen, eine cellula im eigentlichen Sinne des Wortes, ein organischer Krystall nach der kühnen, aber salschen Hopothese von Schwann.

Der wichtigste und der wesentliche Theil an dem Bläschen ist die Membran, von der man annahm, daß sie durch ihre chemisch-physitalischen Sigenschaften den Stossweckel regeln sollte. Diese ganze Aufsassung, welche in der Geschichte der Zellentheorie einen durchauß berechtigten und naturgemäßen Durchgangspunkt in unserer Erkenntniß darstellt, ist eine unrichtige und sie hat, je mehr sich unser Wissen verlassen müssen.

Für den Begriff der Zelle, wie wir ihn jett fassen, ist die Existenz einer Membran durchaus überstüssig; die Membran kann sehlen und sie sehlt sogar bei den meisten thierischen Zellen. Der wichtige und wesentliche Theil ist das, was man früher den Inhalt der Zelle nannte, und von diesem auch nur jene bestimmte Substanz, der man den Namen Protoplasma gegeben hat.

Das Protoplasma besitzt als solches schon die zum Leben nothwendigen Sigensschaften: Reizbarkeit, Beweglichkeit, die Fähigkeit sich zu ernähren und sortzupflanzen; es enthält alle jene Fähigkeiten, welche bei höheren Organismen in einzelnen Organen vorzugsweise entwickelt sind, gleichsam schon der Anlage nach in sich eingeschlossen. Unter einem Clementarorganismus verstehen wir daher jeht etwas vollständig anderes wie früher. Die Zelle ist nicht mehr ein Kämmerchen mit einem flüssigen Inhalt, sondern ein solider Körper, ein Klümpchen von Brotoplasma.

Wenn wir gleichwol für den durchaus veränderten Begriff die einft berechtigte, aber jest nicht mehr passende Bezeichnung "Zelle" beibehalten, so erklärt sich dies besonders aus dem Umstand, daß die Anschauungen, welche die neue Reform herbeigeführt haben, erst nach und nach gewonnen wurden und zu allegemeiner Geltung zu einer Zeit gelangten, als das Wort Zelle sich schon durch Jahrzehnte langen Gebrauch in der Literatur eingebürgert hatte. Dies Bürgerrecht wollen wir auch ferner unangetastet lassen, damit, wie E. Brücke so treffend bemerkt hat, auch spätere Generationen sich der rüstigen Streiter erinnern, welche unter dem Banner der Zellentheorie das gesammte Feld der Histologie erobert haben.

Die große Reform des Zellenbegriffs, die wir nach diesen orientirenden Borbemerkungen nunmehr näher in das Auge fassen wollen, gehört mit zu den interessantesten Partieen in der Geschichte der Zellentheorie. Zu ihrer siegreichen Durchführung waren zahlreiche Bevbachtungen ersorderlich, die von vielen Forschern nach und nach und oft zusällig an sehr verschiedenen Objecten gewonnen worden sind. Da mußten die Lebenserscheinungen und der Bau der pslanzlichen und der thierischen Zellen genauer durchsorscht, es mußten auch die niedersten und einsachsten Organismen, die Protisten oder Urthiere vom Standpunkt der Zellentheorie aus untersucht und in die wissenschaftliche Debatte mit hineinzgzogen werden, — vor allen Dingen aber war für die zuvor zusammenhangslosen Crscheinungen das einigende geistige Band zu sinden, waren die verschiedenen Sinzelströme der Erkenntniß in ein gemeinsames Bett zu einem einheitlichen Strom zusammenzuleiten. Hierbei sehen wir auch zu wiederholten Malen ältere schon vor Begründung der Zellentheorie gemachte Entdeckungen nachträglich noch eine unerwartete Wichtigkeit dadurch erlangen, daß sie im Zusammenhang mit anderen Thatsachen ihre richtige Beurtheilung finden.

Schon im vorigen Jahrhundert, im Jahre 1772, entdeckte der Italiener Bonaventura Corti an einzelnen Wafferpflanzen das eigenthümliche Phanomen. daß der flüffige Inhalt ihrer Zellen in einer gleichmäßigen und ununterbrochenen rotirenden Bewegung begriffen ift. Corti's Entdeckung wurde indeffen nicht ge= nügend beachtet und in Folge deffen bald vergeffen, fo daß im Jahre 1807 Treviranus jum zweiten Male der Entdecker der "Saftbewegung im Innern der Pflanzenzelle" werden konnte. Der den älteren Forschern völlig räthselhafte Borgang wurde unserem Verftandniß erft durch Schleiden und S. von Mohl näher gebracht. Wie beide Forscher zeigten, kommt in allen lebensthätigen Pflanzen= zellen eine durchscheinende, weiche, eiweißartige Substanz vor, in welche stets mehr ober minder gablreiche, fleine Körnchen eingebettet find. Schleiben nannte diese Substanz den Bflanzenschleim, Mohl gab ihr im Jahre 1846 den später fo bedeutungsvoll gewordenen Ramen Brotoplasma und entwarf ein genaues Bild von den Lebenserscheinungen deffelben. Danach füllt das Brotoplasma den Binnenraum von jungen Pflanzenzellen vollständig aus, dagegen nimmt es bei älteren und größeren Zellen in fein Inneres Muffigkeit auf, die fich in Blasen oder Bacuolen ansammelt und an Masse so zunehmen kann, daß fie den größeren Theil vom Zellenraum für sich in Anspruch nimmt. Alsdann überzieht das Protoplasma entweder nur in einer zusammenhängenden Schicht die innere Seite der Zellenmembran oder es schickt auch noch durch den mit Aluffigkeit erfüllten Binnenraum bidere und feinere Faben, die fich zu einem zierlichen Netwerk vereinigen. Das Protoplasma ist nun allein der Sitz und die Urfache der von Corti und Treviranus beobachteten "freisenden Bewegung bes Zellsaftes". Um leichteften läßt fich die Bewegung an den verschiedenen Körnchen, die im Brotoplasma eingebettet find, wahrnehmen. Verfolgt man diefelben unter dem Mikrofkop, so sieht man sie oft ziemlich rasch ihren Ort verändern und entweder der Zellwand entlang oder in dem Brotoplasmanet= werk fich gleichsam fliegend fortbewegen. Die höchft auffällige Bewegung ift von der Temperatur abhängig; durch Wärme wird sie beschleunigt, durch Kälte verlangsamt und endlich ganz aufgehoben.

Wenn durch derartige Beobachtungen schon der Zelleninhalt an Bedeutung gewann, insosern er sich als eine mit besonderen Kräften, mit Bewegungsschigkeit oder Contractilität begabte Substanz herausstellte, um wie viel mehr mußte dies erst der Fall sein, als man die Fortpslanzungserscheinungen der Algen kennen lernte. In einzelnen Zellen der Algen nämlich zieht sich das Protoplasma zum Zweck der Fortpslanzung von seiner Membran zurück und bildet einen frei im Innern liegenden kuglichen oder ovalen nackten Körper, die Schwärmspore. Dieselbe sprengt alsdald ihre alte Hülle, tritt durch die entstandene Oefsnung in's Freie und bewegt sich im Wasser mit Wimpern, die sie auf ihrer Obersläche hervorgetrieben hat, ziemlich geschwind fort, um nach einiger Zeit zur Ruhe zu kommen und auf ihrer Obersläche eine neue zarte Membran auszuscheiden. Wie wenig paßt dieser Vorgang in die alten Vorstellungen vom Wesen der Zelle hinein! Hier schlüpft der disher vernachlässigte Inhalt aus seiner Membran wie aus einem Käsig aus und schwärmt, gleichsam aus Kerkerhast besreit, ganz selbständig und munter als freies Einzelwesen umher.

Desgleichen wurden beim Studium der thierischen Zellen Thatsachen ermittelt, die mit dem alten Zellenbegriff nicht zu vereinigen waren. Schon wenige Jahre nach dem Auftreten von Schwann machten verschiedene Forscher (Röllifer, Bijchoff 2c.) auf viele thierische Zellen aufmerksam, an welchen eine besondere Membran nicht nachzuweisen war, und es erhob sich in Folge dessen ein langer und unfruchtbarer Streit, ob wirklich diese Gebilde membranlos und baber feine Bellen, oder ob es echte Zellen seien. Ferner beobachtete man von Jahr zu Jahr häufiger an der schleimigen, mit Körnchen versehenen Grundsubstanz der thierischen Zellen ganz ähnliche Borgange wie am pflanzlichen Protoplasma (Siebold, Kölliker, Remat, Liebertuhn 2c.). Man fah, daß viele Zellen im Körper verschiedener Thiere ihre Form in auffälliger Beise verändern können, daß 3. B. die Lymphförperchen bald hier, bald da Fortsätze ausstrecken und bermittelft derfelben fich langfam, wie kleine felbständige Ginzelwefen von ihrem Orte fortbewegen. Mit Recht übertrug daher Remat den von Mohl eingeführten Namen Protoplasma auch auf die Grundsubstanz der thierischen Zellen und brudte fo im Namen ichon die Identität derjenigen Stoffe aus, welche bei Pflanzen und Thieren die Träger der Lebensfunctionen find.

Um wichtigsten aber für die Reform der Zellentheorie ift endlich noch das Studium der niedersten Organismen geworden. Auch hier reichen die erften Beobachtungen geschichtlich weit zurück und wurden Jahrzehnte früher angestellt, ehe fie für die Weiterbildung des Zellenbegriffs verwerthet wurden. Bom Jahre 1836 an, also etwa um dieselbe Zeit, in der Schleiden und Schwann mit ihren Untersuchungen beschäftigt waren, lehrte uns der berühmte französische Zoologe Dujardin die mahre Ratur der Protiften oder Urthiere kennen, welche das Meer und das Sugmaffer in den verschiedenften Geftalten bevölfern. Im Gegenfat zu Ehrenberg wies er durch feine unbefangenen und forgfältigen Beobachtungen nach, daß die Infusorien, die Rhizopoden und andere verwandte Organismen Thiere ohne alle Organe, mithin Thiere bom allereinfachsten Bau find, da fie einzig und allein von einer gleichförmigen Subftang gebildet werden.

Dujardin nannte die Körpersubstanz der Protiften "Sarcode" und beschrieb an ihr ichon Eigenschaften, die später von Mag Schulte, Debary und Haeckel noch genauer erforscht wurden. Man kann sich mit diesen Eigenschaften an jeder Amöbe unseres füßen Waffers bekannt machen, noch beffer aber an der im Meer fo häufigen Gromia, einer intereffanten Monothalamie, die in der Geschichte der Protoplasmatheorie ein viel benuttes und viel genanntes Untersuchungsobject

gewesen ist.

Die Sarcode der Gromia und der Amöbe gleicht dem Protoplasma der Thier= und Pflanzenzellen; sie ist ein schleimiger, von Körnchen durchsetzter, durchsichtiger Eiweißstoff. Bei der Gromia ift fie jum großen Theil in ein fleines Gehäuse eingeschloffen, bas an einer Stelle eine große Deffnung trägt, bei der Amobe dagegen tritt fie gang ohne außere hulle auf. In beiden Fällen aber entfendet die Sarcobe von ihrer freien Oberfläche in radialer Richtung zahlreiche feinere und gröbere Fädchen, die Pfeudopodien oder die Scheinfüßchen, die in hohem Mage contractil find und sich daher beständig verändern. Bald verkurzen sich die Bseudopodien, bald nehmen sie wieder an Länge zu; ober fie verschwinden an einzelnen Körperstellen ganz, indem sie sich vollständig mit der centralen Sarcode vereinigen, während an anderen Stellen wieder neue Fädchen aus der Obersläche hervorschießen. Bermittelst ihrer Pseudopodien bewegen sich unsere kleinen Organismen langsam im Wasser umher; vermittelst derselben verschafsen sie sich ihre Nahrung, indem sie andere kleine Protisten oder die zersetzen Substanzen abgestorbener Thiere einfangen und in das Innere ihres Körpers aufnehmen, woselbst sie von der Sarcode allein, auch ohne Magen und ohne Darm, verdaut werden.

Dem proteusartigen Wechsel der äußeren Form der Sarcode entspricht auch eine innere Bewegung. Schon bei mittelstarten Bergrößerungen läßt sich in ihr ein Gleiten und ein Fließen beobachten. Die in der Sarcode besindlichen seinen Körnchen ziehen mit größerer oder geringerer Schnelligkeit in den Pseudopodien entweder nach dem peripheren Ende zu oder in umgekehrter Richtung, oft auch in beiden Richtungen zugleich. "Wie auf einer breiten Straße die Spaziergänger, so wimmeln an einem breiteren Faden die Körnchen durcheinander und kreuzen sich dabei in ihren Wegen, wobei sie, wenn auch manchmal stockend und zitternd, doch immer eine bestimmte, der Länge des Fadens entsprechende Richtung versolgen."

Die hier mitgetheilten Thatsachen haben in das Wesen der Zelle ganz neue Einblicke eröffnet. Sie haben gezeigt, daß bei allen Organismen ein bestimmter Stoff vorkommt, welcher sich durch die merkwürdige Körnchenströmung auszeichnet, der bei den Pflanzen und Thieren Protoplasma, bei den Urorganismen Sarcode genannt wurde. Sie haben weiter gelehrt, daß das Protoplasma der Pflanzen zwar gewöhnlich von einer besonderen sesten Membran umschlossen ist, in einigen Fällen aber die letztere abstreisen und als nackte Schwärmspore im Wasser sich selbständig fortbewegen kann, daß endlich die thierischen Zellen und die Protisten sehr häusig ohne Membran sind und dann als nacktes Protoplasma und als nackte Sarcode erscheinen. Es galt jetzt diese äußerst wichtigen Thatsachen, welche nach und nach entdeckt worden waren, zu einer Theorie zu vereinigen, welche die bekannten Lebenserscheinungen aller Organismen aus einem einheitlichen Princip zu erklären im Stande war.

Wie in der Regel in der Geschichte bedeutender Theorien einzelne Vorläuser auftreten, welche die neue Wahrheit in mehr oder minder klarer Weise aussprechen, ese der eigentliche bahnbrechende Resormator erscheint, so geschah es auch hier. Schon legten Forscher wie Rägeli, Alexander Braun, Lendig, Kölliker der Zellmembran im Verhältniß zu ihrem Inhalt eine nur untergeordnete Bedeutung dei, schon erklärten andere wie Cohn, Unger und Debary das Protoplasma der Pflanzenzellen und die Sarcode der Urthiere für identische Stoffe, aber Niemand erkannte die ganze Tragweite dieser Verhältnisse vollständig, Niemand benutzt sie zu einer Kritik der überlieserten und immer noch fortlebenden Dogmen der Schleiden-Schwann'schen Zellentheorie, dis Max Schultze seine Protoplasmatheorie begründete. In vier kleinen Schriften, welche vom Jahre 1860 an in rascher Folge veröffentlicht wurden und welche durch ihren Inhalt und durch die ganze Art der Darstellung Muster wissenschaftlicher Arbeiten sind, zog M. Schultze gegen die Glaubenssätze, deren man sich zu entledigen habe, zu

Felde; er wendet fich gegen das Borurtheil, als fei für die Zelle eine Membran nothwendig, und erblickt in der letteren nur ein Stelet oder ein Behäuse, welches erft nachträglich ausgeschieden worden ift. Für ihn ift die Zelle ein Alümpchen von Brotoplasma, in deffen Innerem ein Kern liegt; als folches besitt sie alle die Eigenschaften, welche das Studium der niederen Thiere uns bon der Sarcobe, die auch nichts Anderes ift als Protoplasma, gelehrt hat; fie kann fich bewegen, fie ift reizbar, vermag fich zu ernähren und fortzupflanzen. Die Urthiere find Protoplasmaklumpchen bom Formwerth einer Zelle; fie haben ihre Selbständigkeit bewahrt und führen ein in sich abgeschloffenes Leben. den höheren Bflanzen und Thieren bagegen find die Zellen zu Millionen vereint und entwickeln in ihrem socialen Berband neue, gang überraschende Eigenschaften. Sie sind zu kleinen Baumeistern geworden, welche die allercomplicir= teften Bauwerke aufführen. In den Pflanzen zimmern die Zellen das Rammer= werk, welches zuerft die Borftellung eines zelligen Baues erzeugt hat. Ihre volle bildnerische Thätigkeit aber offenbaren fie erft in dem thierischen Rörper, indem fie ju Gruppen vereint eine weitgehende Arbeitstheilung vornehmen. Hier bereiten Zellen in den Drufen die verdauenden Safte, hier führen andere die compacten Stütpfeiler von Knorpel und Knochen für die weicheren Bewebe auf; dort scheiden lange Reihen von Zellen die contractilen Fafern, die Sauptmaffe unferer Muskeln aus, und andere Zellengruppen wieder, zugleich die edelften und ihrer Function nach die höchsten, die Ariftokraten der Gesellschaft, bilben überall durch den Körper Netze von feinen Nervenfäden, welche die entfernteften Bunkte des Körpers in Wechselwirkung bringen und unferem Denken und Em= pfinden als Leitungsbahnen dienen.

Die von Max Schulze mit Energie durchgeführte Reform wurde von Anfang an fast allseitig mit Beifall aufgenommen; E. Brücke in seinem kleinen, vortrefflichen Aussaus; "die Elementarorganismen", Haeckel in seiner berühmten Monographie der Radiolarien traten ihr rückfaltlos und mit Entschiedenheit bei. Es vollzog sich die Reform, wie ihr Urheber selbst bemerkt hat, gleichsam über Nacht und verdrängte die unhaltbar gewordenen Schleiden-Schwann'schen Borstellungen vom Zellenleben.

Mit der Begründung der Protoplasmatheorie hat ein zweiter bedeutsamer Abschnitt in der Geschichte der Zellentheorie seinen Abschluß gefunden. Wieder sind zahlreiche Erscheinungen des organischen Lebens unter einheitliche Gesichtspunkte gebracht und unserem Verständniß näher gerückt worden. Gleichwol sind damit die Fragen, welche die Ersorschung des Elementarorganismus uns stellt, noch lange nicht erschöpft. Nachdem erkannt ist, daß Protoplasma und Kern die beiden Hauptbestandtheile der Zellen sind, bleibt das Wechselverhältniß dieser beiden, die Art und Weise, wie Kern und Protoplasma im Leben der Zelle wirksam sind, durch weitere Untersuchungen aufzudecken. Auf diesem Gebiete drängen sich uns tagtäglich neue Käthsel auf, welche den Biologen zu einem noch tieseren und genaueren Studium der Zelle, des kleinen Elementarorganismus, hinführen.

# Die griechischen Formen und Maße in der deutschen Dichtung.

Eine nachgelaffene Studie

pon

Fr. A. Lange 1).

In unsern Tagen, two die deutsche Dichtung über eine Fülle von Formen und eine entwickelte Sprache versügt; wo das Talent überall, aber freilich das Genie um so seltener zu finden ist, kommt man leicht dazu, das bunte Spiel der Epigonen unserer classischen Literatur mit Borbildern aus allen Zeiten und Zonen schlechthin als eine Verirrung zu betrachten. Wir suchen nach einem großen, einfachen und volksthümlichen Stil, der womöglich aus dem Innersten unseres Culturlebens hervorgehen sollte. Man beneidet oft Zeitalter und Nationen, die einen solchen Stil besaßen, aber man findet sich zur Nachahmung nicht mehr aufgelegt. In dieser Stimmung vergessen wir leicht,

<sup>1)</sup> Der Abdruck der obigen Studie hat sich bis heute verzögert, obwol die Redaction ber "Rundichau" bas Manuscript noch aus den händen des Berfassers, furz vor seinem Tode, empfangen hat. Es liegt uns die Correspondenz aus jener Zeit vor, aus welcher hervorgeht, mit tvelcher Bestimmtheit, aber auch mit welcher Rube der berühmte Berf. der "Geschichte des Materialismus" feiner nahen Auflösung entgegensah, nur um das Gine beforgt: fein großes Werk, deffen zweite, fehr erweiterte Auflage ihn damals beschäftigte, noch vor dem hinicheiden zu Ende zu bringen. "Leider," so schreibt er auf unsere Ginladung zur Mitarbeiterschaft am 22. November 1874, "find meine Gefundheitsverhältnisse der Art, daß ich nach Vollendung der Geschichte bes Materialismus - wenn ich nicht auch bier in ben letten Bogen fteden bleibe kaum noch zu irgend Etwas kommen werbe." - Am 14. Februar 1875 theilt und Lange mit, "daß die Geschichte des Materialismus jest endlich aus feiner hand fei, bis auf die Revisionen von Titel, Porwort u. f. w.", und berbindet damit das Anerbieten, uns eine Studie "über die griechischen Formen und Dage in ber beutschen Dichtung" ju fenden. Er fagt über biefelbe, daß fie "u. A. eine weitere Ausführung der literar-hiftorischen Beobachtungen über die Borgeschichte unserer claffischen Literaturperiobe, welche in Bb. I, S. 404 ber Wesch, bes Mat. mehr angebeutet als ausgeführt find", enthalte. Weiterhin beift es in bemfelben Schreiben : "Minber popular aber bedeutender, und, foviel ich febe, ber Stellung, welche Ihr Blatt einzunehmen fucht, durchaus angemeffen, waren einige "Briefe über die Theorie der Abstimmungen". 3ch

was die Periode kunstvoller Nachbildung fremder Formen für die Dichtung, und durch den Einstuß der Dichtung für die Sprache, die wir heute reden und schreiben, geleistet hat. Aber nicht blos um daran zu erinnern, wollen wir die griechischen Formen und Maße in der deutschen Dichtung betrachten, sondern weil sich an diese älteste, mächtigste und nachhaltigste aller jener Aneignungen ein tieseres Interesse knüpft; weil hier die culturhistorische und die ästhetische Kritische Betrachtung in unmittelbare Berbindung treten mit der Frage nach der Zukunft der Poesie und dem bleibenden Wesen aller Form in der Dichtung.

Wie das klassische Alterthum auf die gesammte europäische Cultur der Neuzeit mächtig eingewirkt hat, so läßt sich auch zeigen, daß dieser Einfluß in Deutschland einen ganz besonderen Berlauf genommen hat. Rirgend wurde die große Bewegung der Renaissance so vollskändig gebrochen und anscheinend fast vernichtet, wie dies in Deutschland durch die religiösen Streitigkeiten des 16. und 17. Jahrhunderts und durch die Gräuel des dreißigsährigen Krieges geschehen ist. Dasür erlebte Deutschland im 18. Jahrhundert gleichsam eine zweite Kenaissance, mit reiserem Geiste, frei von den Vorurtheilen und Misverständnissen der humanistischen Bewegung des 16. Jahrhunderts und in engster Verbindung mit der allgemeinen geistigen Erhebung der Kation aus der Ohnmacht und Barbarei der vorangegangenen Periode.

Wollen wir uns den Literarischen Charakter der Zeit vor diesem Aufschwung wieder kurz in's Gedächtniß rusen, so genügen dazu ein Paar Verse aus des Kreiherrn von Canik "Lob des Tabaks":

"Des Tabat-Krauts güldne Blätter Sind bei manchem Unglücks-Wetter Gin beliebter Gegen-Gifft. Wider Pest und Leibes-Wunden Sind sie schon bewährt gefunden; Und wenn uns ein Kummer trifft, Können wir durch sansten Hauchen."

Oder aus Barthold Heinrich Brockes' "Betrachtung des Mondscheins": "Roch keinmahl ist mir zu Gesicht Ein herrlicher Specktakel kommen,

habe über diesen Zweig der angewandten Logit, der in Dentschland bisher nur in einer kleinen Broschüre von Trendelendurg behandelt wurde, in der Schweiz umfassen Studien gemacht und hier (in Marburg) vor einem zahlreich besuchten Publicum darüber gelesen. Die eminente Wichtigkeit des Gegenstandes kann ich aber nur in den Briefen selbst klar machen. Ich deabsichtigke, den Stoff streng theoretisch in einem Buche zu bearbeiten, aber ich würde schwerlich mehr damit sertig werden. Die "Briefe", welche leider auch noch ungeschrieben sind, würden wenigkens die Ausmerksamkeit auf die Sache lenken und es würden sich dann ichen Andere sinden, die Sache sortzusehen. Freilich könnte die Serie leicht durch meinen Tod unterbrochen werden. Meine Kräfte haben in sehter Zeit nicht abgenommen, wol aber hat die Gesahr einer plöglichen letalen Wendung zugenommen." — Wir erhielten bald darauf den Beitrag, welchen wir hier zum Abbruck bringen; die "Briese" jedoch sind nicht mehr geschrieben worden. Lange starb noch in bemselben Jahre, 21. November 1875, in einem Alter von 47 Jahren. Seine "Geschichte des Materialismus" hat inzwischen, 1876, eine britte Auslage erlebt.

Als jüngst, da bei dem vollen Licht Des Mondes ein sehr zarter Duft Den weiten Raum der tiesen Luft Mit hellen Wolken eingenommen."

Oder folgender Anfang einer "Arie" von Daniel Stopper: "Kümmeljuppe! Du mein Leben! Du mein Labsal auf der Welt! Dir, dir bin ich stels ergeben, Weil mir dein Geschmack gefällt."

Und doch sprachen die Dichter wenigstens noch deutsch. In der Profa war damals je das dritte oder vierte Wort lateinisch oder frangofisch, und man fuchte förmlich etwas darin, diese Buntscheckigkeit der Sprache durch volle Beibehaltung der fremden Endungen, im Druck durch lateinische Lettern hervorzuheben und von Zeit zu Zeit gange Phrasen ftatt der vereinzelten Fremdwörter einzuflechten. So schrieb g. B. im Jahre 1699 der Nürnberger Rector Feuerlein, einer der einsichtsvollsten Schulmanner jener Zeit: "Was nicht per portam judicii und des Berstands in die memoriam eingehet, das hilft die Gedächtnus nicht, fondern ift vielmehr ein Dieb und Mörder, fo nur die memoriam um= bringt und verderbt." Die Gräflich Waldeck'sche Schulordnung von 1704 gibt ben Lehrern mit folgenden Worten ein Privilegium hinsichtlich des Schulgelbes: "lleber das follen sie in concursu creditorum fowohl als extra concursum ratione des Schul-Geldes allen Creditoribus, Hypothecariis und Chirographariis, to nicht in Jure Communi ein Special-Privilegium bereits haben, praeferiret und vorgezogen werden." In einer philosophischen Schrift vom Nahre 17131) tommt der Sat vor: "Mir gefällt es eben nicht übel, wenn mir nur derfelbe, der es mich bereden wollen, mehr pondereuse Raisons an die Sand gegeben und mich nicht ftatt deren mit ein Dützt versuum memorabilium, als einen herrlichen Au de la reine d'Hongarie zu ftarken vermennet."

Eine ähnliche Sprache findet sich neben den Anfängen des besseren Stils noch dis um die Mitte des 18. Jahrhunderts, und wenn man den ungeheuren Abstand bedenkt zwischen dieser Barbarei und dem gediegenen Kunstwerk der Prosa eines Lessing und Goethe, wenn man bedenkt, wie vollständig und allgemein eine edlere Behandlung der Sprache längst vor Schluß des Jahrhunderts in alle Kreise sich verbreitet hatte, so sieht man, daß es mächtige Hebel gewesen sein müssen, die einen so großartigen Umschwung hervorbrachten. Zwei derselben fallen uns besonders in die Augen: die Reform der Erziehung und der Einfluß der Poesie.

Wenn man von der Reform der Erziehung im 18. Jahrhundert redet, so benkt man dabei gewöhnlich nur an die bekannte, von Rousseuu und Basedow ausgehende Bewegung, oder an die Entstehung der Realschulen und anderer dem bürgerlichen Leben dienenden und vom Princip des Nüglichen geleiteten Lehranstalten. Weit weniger bekannt ist die Thatsache, daß schon seit Weginn des Jahrhunderts, ganz besonders aber mit dem dritten und vierten Decennium an den deutschen Ghmnasien durchweg ein entschiedener Fortschritt im huma-

<sup>1)</sup> Dem "Bertrauten Briefmechfel vom Bejen ber Seele".

nistischen Sinne begann. Dieser Humanismus war den Ansprüchen des Lebens nicht feindlich entgegengesetzt, aber er fügte dem realistischen Strome der Zeit einen idealen Zug bei, der sich ganz besonders in der lebhafteren Berwerthung der classischen Dichter und in der stärkeren Hervorhebung des Griechischen gegenüber dem Lateinischen aussprach. Diese Bewegung läßt sich nicht an einzelne berühmte Namen anknüpsen, wenn auch Männer, wie Matthias Gesner und Ernesti an ihr einen hervorragenden Antheil nahmen.

Die neuen Gedanken tauchen oft in fehr zöpfischem Gewande auf; aber man sieht doch die Tendenz. So heißt es in der Braunschweig-Lüneburgischen Schulordnung von 1737, die Metamorphofen des Dvid muften der Muthologie wegen gelesen werden, und jur Unterftühung dieser Ansicht wird angeführt: "Weil auf diese Stunde an den höfen großer herren und sonsten viele hundert und taufend Medallien, Mahlereien, Tapezereien, Statuen und d. g. Stude vorkommen, welche derjenige, fo die Mythologie nicht verftebet, nicht aus= zudrücken vermag, noch, was darunter verborgen, zu urtheilen im Stande ift." Darauf folgt eine weitläufige patriotische Klage über die Ungeschicklichkeit und Unwiffenheit der reichen und vornehmen Jugend in Deutschland, die auf ihren Reisen bei der Besichtigung von Kunftsammlungen gewöhnlich das schlechteste Urtheil verrathe. Dies sei eine der Hauptursachen, "warum die Teutsche Nation vielfältig von den Ausländern fo verächtlich gehalten und faft jum Sprichworte der Ungeschicklichkeit geworden." Neben Dvid wird aber auch in der gleichen Schulordnung Soraz wieder in feine Rechte eingefett und vor Allem im Griechischen Somer.

hier muß erinnert werden, wie tief auf den deutschen Gymnafien der alt= claffifche Unterricht gerade in jener Zeit anscheinender Alleinherrschaft gefunken war. Reulateinische Schriftsteller: ber chriftliche Terenz, die Pfalmen Buchanans und moralische Sentenzen haben sich an Stelle ber Claffiter eingeniftet. Im Griechischen wird faft Richts gelesen, als das neue Testament; baneben etwa Aefop'iche Fabeln und Sittensprüche von Theognis und Photylides. Ram es höher, so griff man zu Plutarch oder Lenophons Cyropädie. Homer, der nachmals fo machtig in die Entwickelung des deutschen Geifteslebens eingreifen follte, war faft in Bergeffenheit gerathen; von Tragitern teine Rede. Gelbst an den Universitäten sah es übel aus mit dem Griechischen. Matthias Gesner erzählt uns, in Jena habe einmal eine Anzahl Studenten den fehr angefebenen Brofeffor Müller gebeten, ihnen Ariftoteles' Rhetorit zu erklaren. Der Professor sprach querft drei Stunden lang über den Begriff der Rhetorik und dann vier Stunden über ein einziges Wort des erften Sates. Darauf blieben die Studenten aus, womit beiden Theilen geholfen war. Wie gang anders gegen Ende des 18. Jahrhunderts, als Deutschland in der Philologie durch Friedrich August Wolf ben erften Rang eingenommen hatte; als homer burch die Boffifche Uebersetzung zu einem deutschen Bolksbuch geworden war, und das Berftandniß der antiken Runft, durch Windelmann erfchloffen, fich über alle gebildeten Kreise verbreitet hatte.

Bei diesem zweiten Wiederaufleben der klassischen Literatur in Deutschland war von vornherein Alles darauf angelegt, das wahrhaft Unvergängliche Deutsche Runblicau. v. 12. in berselben, die bleibende Errungenschaft des hellenischen Geistes klar hervortreten zu lassen. Die Zeit der Ciceronianer war gründlich vorüber. Im 18. Jahrhundert wäre auch in Italien ein Baccius, der unter Anrusung Gottes Jeden versluchte, der es wagen würde, sein Werk aus dem Lateinischen in's Italienische zu übersehen, nicht mehr möglich gewesen. Kein Trohendorf dachte mehr daran, ein neues Latium in Schlesien zu begründen, und an den meisten höheren Schulen hatte man schonds war man des Orbis pictus gründlich überdrüssig, durch den die Schüler eine Art von Anschauungsunterricht in Berbindung mit der Erlernung der lateinischen Bocabeln hatten erhalten sollen. Man sing an, die Realien, wie Geschichte, Mathematik u. s. w. in besondern Stunden zu lehren; eine ganze Keihe deutscher Grammatiken und Lehrbücher erschien und eine Schule nach der andern widmete der Muttersprache besondere Uebungen. Zum Theil sind es dieselben Männer, welche die Wiedershersstellung des Griechischen und die Sinsührung des Deutschen fördern.

In den dreißiger und vierziger Jahren, als so manche der späteren Bahnbrecher einer neuen Zeit ihre Ghmnasialstudien machten, war diese Bewegung in
vollem Zuge. Gleichzeitig wurden die Philologen und Polyhistoren poetisch.
Die Vorliebe für die Dichter Koms und Griechenlands verband sich mit der Nachahmung der Franzosen, von denen man sich auch auf diesem Gebiete mit
Schmerz übertroffen sühlte. "Neberall," sagt Gervinus mit Beziehung auf diese Zeit, "fangen die antiquarischen Gelehrten, die materialistischsten Sammler, die prosaischsten Menschen in Nebenstunden an zu poetisiren, statt spazieren zu gehen." Allein der Umstand, daß gerade an den gelehrten Schulen dieser Geist sich verbreitete, wo eine beständige Kritis die Productionswuth begleitete, wo man neben stümperhasten eignen Versuchen sich täglich mit den edelsten Vorsildern beschäftigte, dieser Umstand mußte in einem aufstrebenden Zeitalter von großen Folgen begleitet sein. In der That kann man sast bei allen namhasten Dichtern der nächsten Folgezeit den Einfluß der Schule und der gelehrten Studien nachweisen.

Nz, den seine Zeitgenossen als den deutschen Horaz bewunderten, war auf dem vortrefflichen Gymnasium in Anspach gebildet, dem Matthias Gesner seine Borbildung verdankte. Sein Freund Gle im war in Wernigerode gebildet, wo man zwar im Griechischen noch zurückgeblieben war, dafür aber auf Tod und Leben lateinische und deutsche Gedichte machte. Bei den poetischen Nebersetzungen aus dem Lateinischen ahmte man zwar noch nicht die antiken Formen nach, aber diese freien Nachbildungen waren doch schon das Borspiel dazu. In Halle, wo diese zungen Leute den Bund der Anakreontiker bildeten, begannen sie damit, den Anakreon im Original zu lesen und zu übersetzen.

So lag die Sache, als von Zürich her die Theorie in die dichterische Betwegung eingriff. Der berühmte Kampf der Schweizer gegen Gottsched und den französischen Kunstgeschmack griff auf eine sonderbare Weise in die Frage der poetischen Formen und des Versmaßes ein. Wie später Klopstock nur durch eine sellsame Reihe von Sophismen dahin gelangte, die Einführung griechischer Verstmaße als eine patriotische That zu rechtsertigen, während er freilich in der

Thatsache selbst mit vollkommener Consequenz einem großen Zuge der nationalen Entwickelung folgte, so haben auch die Bemerkungen Bodmers und Breitingers über das Metrum ihre wesentliche Bedeutung als Glieder in der natürlichen Folge der Creignisse, während die vorgebrachten Gründe zum mindesten eine auffallende Lücke haben.

Die deutsche Verskunft der damaligen Zeit besaß nämlich zwei Hauptmittel, die Gedichte unausstehlich langweilig zu machen: das Verbot dichterischer Umstellungen in der Wortfolge, und das Verbot eines jeden Gegensaßes von Wortaccent und Versaccent. Die Züricher Kritiker hatten nun ganz richtig bemerkt, daß andere neuere Nationen, und vorab die Franzosen, an ihrer größeren Freiheit in der Behandlung der Wortstellung und des Accentes ein Mittel besitzen, ihren Versen eine ungemeine Mannigsaltigkeit zu geben; daß z. B. ein französischer Alexandriner, bei dem, wie man meinte, blos die Silben gezählt und die Accente nach dem Gehör und Geschmack des Dichters völlig frei vertheilt werden, ganz etwas Andres sei, als ein deutscher Alexandriner mit seinem regelmäßigen Geklapper gleichförmiger Hebungen und Senkungen.

Wir könnten nun meinen, bei diesen Betrachtungen hätte sich der einfache Schluß ergeben, daß jene Regeln, welche dem deutschen Berse gleichsam seine Langweiligkeit verbrieften und verbürgten, über Bord zu wersen seien und daß man statt dessen versuchen möge, wie weit man auf freieren Bahnen mit den alten gereimten Verssormen und Strophen, aber ohne jene Regeln gelangen könne. Man hätte dann mit einem Schlage da anlangen können, wo später ein Sichendorff, Goethe und Heinrich Heine standen. Das deutsche Volkslied hätte damals so gut wie später die Wege weisen können, wenn man Sinn und Vers

ftändniß dafür gehabt hätte.

Statt dessen wurde ein ganz anderer Weg eingeschlagen; ein Weg, der, von diesem Punkte aus betrachtet, wie ein Abweg erscheint, der aber in der gesammten Culturentwickelung Deutschlands sich jetzt als ein wichtiger, ja unent-

behrlicher Nactor herausstellt.

Breitinger macht in seiner 1740 erschienenen "kritischen Dichtkunst" in der That den Versuch, einer von der Prosa abweichenden Wortstellung zu ihrem Necht zu verhelsen; an die freie Behandlung der Accente dagegen wagt er sich nicht. Er führt einige Beispiele von dichterischer Freiheit der Wortstellung an, bei denen wir uns zum Theil erst besinnen müssen, worin denn die Abweichung von der Regel besteht; so sehr hat sich unser Ohr an diese Freiheit gewöhnt. So 3. B.:

"Wann aus dem Sattel er den kuhnen Reuter fest."

"Inmittelft beibe wir der Freundschaft wol genöffen."

"Daß dem Geschick du heut follft ftille halten."

Eine andre Behandlung der Accente aber hielt man damals geradezu für unvereinbar mit der Natur der deutschen Sprache. Umgekehrt gab Breitinger die Regel: "Wer französische oder italienische Berse herlesen will, muß allen Silben ihren natürlichen Accent geben, als ob es Prosa wäre, und nur Acht haben, daß er nebst der richtigen Jahl der Silben den hohen Accent auf dem Abschnitte und am Ende des Berses ausdrücke."

29\*

Diese Regel ist so falsch, wie jene Ansicht von der Unvermeidlickeit der Harmonie von Wortaccent und Bersaccent in der deutschen Dichtung; ein blos relativer Gegensatz der verschiedenen Sprachen wurde zu einem absoluten gemacht. Man kam eben damals über diesen Gegensatz nicht hinauß; das Gefühl von der starren Unbeweglickeit des logischen und ethmologischen Accentes im Deutschen war so mächtig, daß nicht einmal das Beispiel des stammberwandten Englischen es erschüttern konnte. Wie oft setzt nicht Milton im "verlornen Paradies" statt des ersten Jambus so ausdrucksvoll mit einer logisch hochbetonten Silbe ein! Wie natürlich erscheint uns dies heute, wenn wir im sünsstüßigen Jambus Schillers z. B. lesen:

"Den Mördern bringt bie Unthat nicht Gewinn: Wir aber brechen mit der reinen Hand Des blut'gen Fredels segenvolle Frucht."

Solche Verse, wie der mit "Wir aber" beginnende waren damals nun einmal im Deutschen sehlerhaft; bei Milton konnte dasselbe als Schönheit passiren, was im Deutschen verwerslich war. Bodmer, der für Miltons verlorenes Paradies schwärmte, wagte es doch nicht, den Vers Miltons nachzuahmen. Er übersetzte das Gedicht in Prosa, und wenn wir seine späteren Hexameter betrachten, so müssen wir sagen: er hat wohl daran gethan.

Mit richtigem Urtheil hatten Bodmer und Breitinger herausgefunden, daß in den regelmäßig klappernden deutschen Gedichten der Reim, der die Ginformigfeit des Gangen nur noch erhöhte, eher ftorend als wohlthätig wirkte. Sie vertheidigten wiederholt den reimlofen Bers, besonders den fünffüßigen Jambus Miltons und den elffilbigen Bers der Italiener; aber für das Deutsche bot ihnen auch dieses Mag immer noch nicht Abwechslung genug; eben wegen jenes Borurtheils von der nöthigen Uebereinstimmung zwischen Wortaccent und Bergaccent. Hier bot sich nun der Hexameter dar, der durch seine Abwechslung awischen Spondeen und Daktylen, durch die ruhige Breite seiner großen Silbengahl und das freie Ueberfliegen des Sinns aus einem Berfe in den andern auch bem deutschen Dichter die nöthige Abwechslung zu bieten schien. waren damals ohnehin im Deutschen nichts Unerhörtes mehr. Bon den gang roben Bersuchen früherer Sahrhunderte zu schweigen, so hatte erft 1721, offenbar auch im Buge ber oben geschilderten Zeitbewegung, Beräus einige gereimte Berameter herausgegeben und babei fich viel barauf zu gute gethan, bag die Franzosen dies mit ihrer Sprache nicht vermöchten.

Man kann baraus sehen, wie der Boden nach allen Seiten vorbereitet war, um dem großen Burf des Klopstock'schen Messias auch nach dieser Seite seinen Ersolg zu sichern. Die Züricher Kritiker hatten nur schüchtern auf den Hegameter als den Bers der Zukunst hingewiesen; als aber der Messias erschienen war, wurde besonders auch der Hegameter von Bodmer mit Jubel begrüßt und alsdald auch in Bodmers eigenem Heldengedicht, der Roachide, angewandt. Jeht bedauerte er, daß nicht auch Miltons verlorenes Paradies, in der vollen Pracht des deutschen Hegameters" übersetzt sei. In dieser Bersart, meint er, "dürste man sich gewisse Treiheiten nehmen, welche in der Poesie noch zu verwegen schienen, vornehmlich in der Nachahmung fremder Mundarten, in anstän-

bigen Bersetzungen der Wortfügung, in dem Gebrauche alter Machtwörter, in morgenländischen Metaphern und andern bergleichen Erhebungen der Sprache."

Bodmer selbst machte freilich von diesen Mitteln einen sehr bescheidenen Gebrauch. Wir wollen einige der belebtesten seiner Berse aus dem 9. Gesang der Roachide herausheben:

"Als mit dem dämmernden Abend die Nacht vom Himmel herabtam, Hörten sie tief ein dumpsig Gedrüll, das unter der Erde Mit arbeitender Stimme von Süben treuzend nach West gieng, Dreimal ward die Erde mit siedricken Stößen erichüttert; Bebend wankte der Berg und beide Sipsel des Berges, Plößlich erhub sich das Land in Edens Ebnen in Hügel, Die bald barsten und rauchenden Dampf aussandten und Stimmen, Die der bereinigten Macht von tausend Donnern gleich grollten."

An weniger erregten Stellen sinkt der Hexameter Bodmers ganz zur metrisch abgetheilten Prosa herab; aber war dies nicht grade, was Bodmer gewollt hatte? Er hatte nicht nach Sprengung der überlieserten Regeln verlangt, um sich durch neue sessen zu lassen. Der seinere Formensinn sehlte ihm noch, und er verlangte von seinem Berse saft Richts als Freiheit und gegebene rhythmische Kuhepunkte. Das llebrige sollte die "gehobene Sprache" thun, die ihm freilich, weil er zu wenig Dichter war, nur selten gelang.

Auch Klopstock hat bekanntlich die Betonung der Prosa im Sexameter grundsätlich beibehalten und an den unbetonten Stellen des Verses Kürzen und Längen kaum unterschieden. Gervinus rechnet ihm dies als besonderes Verdienst an, übersieht aber dabei, daß hierzu kein "glücklicher Griff" gehörte, sondern daß es die einsache Beibehaltung eines seit Opit in der deutschen Metrik herrschenden Grundsachs war. Aus der Kritik Veritingers, wie aus dem Beispiel des Heräus sehen wir, daß diese Behandlung damals fast selbstrerständlich war. Heräus ist ein inhaltloser Hospoet, aber ein Mann von gutem Gehör, der auch eine für die damalige Zeit nusterhaft reine Prosa schrieb. Von ihm ist z. B. folgende Anrede an den Kaiser in einem Gedicht im elegischen Versmaße:

"Mächtigster Gerricher ber Welt, bom himmel, die Fürsten zu richten, Ginig erwähleter Fürst, unüberwindlichster Helb."

Es ift freilich richtig, daß man früher ganz anders gemessen hatte. So z. B. der Züricher Gelehrte Konrad Gesner, der schon im 16. Jahrhundert Hexameter machte, wie folgender:

"Es macht alleinig ber glaub bie gläubige falig,"

und zu Anfang des 17. Jahrhunderts der gelehrte Theologe Alfted:

"O unfer Bater, ber bu bein ewige Wohnung"

Hier ift einfach, wie in dem bekannten als hexameter aufgefaßten Bibelverse:

"Und Isaac scherzet mit seinem Weibe Rebecca."

die Regel der altclassischen Sprache ohne jede Rücksicht auf die Natur des Deutschen buchstäblich angewandt; wenn aber Gervinus ", von pedantischen Grammatikern und Trochäenversolgern" spricht, die gegenüber Klopstock und Goethe noch heute auf jenem Standpunkte ständen, so beweist das einfach, daß Gervinus für die Vorzüge seiner gebildeter Hexameter, wie wir sie namentlich bei Schlegel und Platen sinden, nicht das richtige Gehör hatte. Klopstock konnte unmöglich inter Hexaüs auf das naive Quantitiren Konrad Gesners zurückgehen, wobei sogar die Positionslänge beobachtet würde, und deshalb natürlich sast lauter Spondeen mit unmöglicher Betonung herauskommen; aber es wäre ihm wol ebenso unmöglich gewesen, Hexameter zu machen, wie Schlegel und Platen. Dazu mußte das Ohr erst gebildet werden, und dies geschah vor allen Dingen durch den Gebrauch der antiken Formen selbst, die sich mit Nothwendigkeit mehr und mehr läutern mußten. Hier war es freilich nicht der Trochäusstatt des Spondeus, der sich dem seineren Ohr zuerst unangenehm bemerklich machte, sondern vor allen Dingen der Gebrauch unbetonter, aber langer Silben im Dakthlus.

Berse wie:

"Jefus verbarg fich biefen Entzweiten. Zwar lagen hier Palmen"
"Jebe Furchtbarkeit gab, ba er ftanb, Jehovah ihm wieder"

wie sie sich im Messias noch sehr häusig sinden, dürste ein seineres Ohr nur neben den reineren Bersen des gleichen Gedichtes hören, um sofort verletzt zu werden. Damit aber ergab sich von selbst ein seineres Gefühl für die Quantität in ihrer unabhängigen Bedeutung, und, einmal gewonnen, mußte sich dies Gefühl auch anderwärts, selbst im Gedrauch der modernen Formen, geltend machen.

Nebrigens ist Klopstocks Hexameter zwar roh, aber durchaus nicht ohne einen Hauch antiken Geistes; in der Form so wenig, wie in der Sprache. Man bemerkt den metrisch durchgebildeten Schüler der berühmten Pforta, der nur die spröde Muttersprache noch nicht recht zu bewältigen wußte, gleich an der ersten Zeile schon, wo der Spondeus ganz bezeichnend verwendet ist:

"Sing' unsterbliche Seele, ber sündigen Menschheit Erlösung."

Oder man vergleiche z. B. folgende Schilderung der Verklärung Chrifti:

"Jesus wurde verklärt. Sein Antlit war wie die Sonne

Wenn fie allgegenwärtig und hoch im Mittag glänzet. Und das Gewand war filbern wie Licht. Da eilte Jakobus Wie in das Allerheiligste Gottes der oberste Priester Aaron zu Gott und dem Enadenstuhl und der Lade des Bundes;

Also eilte Jakobus, erfüllt von der Chre des Anschauns, Deß er gewürdiget ward, der hohen Erscheinung entgegen. Unter den heiligen Zwölsen ist dieser der Märthrer Erstling. Also sagen der Vorsicht Taseln. Ihm ist es bestimmet, Bald zu gehn in Triumph auf der Zukunst weiteren Schauplat Und des ewigen Geistes Begierd' unendlich zu stillen.

Auch die satanischen Kraftstellen, mit denen der kleine Goethe und seine Schwester sich hinter dem Osen unterhielten, während der Bater sich rafiren ließ — man kennt die reizende Schilderung am Schluße des zweiten Buches von "Wahrheit und Dichtung" — sind metrisch großentheils aut, wenn schon die

Lebendigkeit des Ausdrucks und der gewaltige Inhalt den Leser über manche Unebenheit hinwegreißen muß.

Noch mehr Formenfinn verrathen die Oben Klopstocks, in denen in der That eine ganz neue Erscheinung auftrat. Zwar gibt es auch hier Borgänger in jener naiven Weise, in der man früher auch Hexameter machte; aber der Unterschied ist so groß, daß man hier Klopstock wol als den kühnen Ersinder betrachten darf. Um ein Bild vor Augen zu haben, erinnern wir an die bekannte schöne Obe an den Zürchersee. Wie selten sind da Verse, deren richtige Betonung sich nicht wie von selbst ergibt. Der genau vorgeschriebene Wechsel langer und kurzer Silben vereinigt sich leicht und natürlich mit der kühnen, gehobenen Sprache, die in der ganzen Ausdrucksweise einen classischen Hauch hat, und ein liebevolles Studium des Horaz verräth.

Freilich herrscht auch hier noch das Princip des Wort- und Sahaccentes unbedingt vor, und hie und da finden sich kurze Silben von bedenklichem Gewicht; allein seltener als im Hexameter. Man sieht, das Metrum zwang dazu, die Silben auch abgesehen von ihrem logischen Werthe zu wägen, nur ein ganz rohes Gehör hätte hier noch rücksichtslos nach dem bloßen Accent verfahren können. So mußten die Oden, wenn sie auch nie die Popularität des Messias erlangen konnten, in engerem Kreise um so lebhafter wirken, um das Gesühl für den Rhythmus zu beleben, ein seineres Maß in die Aufstsslung der Sprache zu tragen, und den Sinn für jene plastische Bestimmtheit und Klarheit der Formen zu wecken, welche allen Erzeugnissen des hellenischen Geistes, im Urbild, wie in der römischen Nachbildung eigen ist.

In Klopftock mischte sich bekanntlich seltsam aber bedeutungsvoll das christliche Element mit dem hellenischen und dem germanisch-nationalen. Das christliche und das germanische lagen ihm vor allen Dingen am Herzen; er war kein Hellene, wie Winckelmann; Lessing übertraf ihn bei weitem an Liebe und an Berständniß für das classische Alterthum; aber Klopftock bezeichnet gleichwol nur eine frühere Stufe in der Entwickelung jenes deutschen Hellenismus, der durch Lessing und Winckelmann so mächtig geförbert wurde.

Leffing, durch den mit einem Schlage die deutsche Prosa zu einer noch heute mustergültigen Bollendung erhoben wurde, konnte sich in der Poesie nicht entschließen, dem neuen Stern zu folgen. Wir besitzen ein Gedicht von ihm (Fragment) über den jetzigen Geschmack in der Poesie, in welchem er die neue Dichtweise ziemlich ironisch bespricht. Ein Anhänger Klopstocks tadelt ihn wegen seiner verständig kalten Art:

"Mitleibig wollt' er mich bie kühnen Wege lehren, Wo und die Welt nicht hört, boch künftge Welten hören. "Nein, sprach ich, jener Wahn hat mich noch nicht berauscht, Der nicht die Fessellen flieht, die Fesseln nur vertauscht; Die Ketten von dem Juß sich an die Hände Leger Und glaubt, er trägt sie nicht, weil sie der Fuß nicht träget. Du siehst, wo Opig gieng"... Boll Jorn verließ er mich Und donnert hinten nach: "Kein Schweizer lobe dich!"

Wie ganz anders klingt es dann aber in den Literaturbriefen von 1759! Hier sucht Lessing dem Messias in jeder Hinsicht gerecht zu werden. Er hat namentlich die Form desselben durch und durch studirt, und zeigt uns durch Bergleichung einer früheren und späteren Bearbeitung, wie fleißig und durchdacht Rlopstock allenthalben das Silbenmaß, die Wortfügung und den dichterischen Ausdruck verbeffert habe. Ja, Leffing gibt uns fogar ben erften Berfuch einer Geschichte des deutschen Hexameters nebst sehr intereffanten Mittheilungen über den Gebrauch des herameters in der englischen Sprache. Dag diefe Bersuche in England nicht mehr Unklang fanden, schreibt Leffing bem Umftande zu, daß nicht gleich ein bedeutendes Gedicht in Hegametern erschienen sei. "Batte Milton ben Berameter zu feinem "verlorenen Barabiefe" gewählt, so würde er längft der Lieblingsvers der Nation geworden sein."

Freilich kommen die "Schweizer Hexameter", die Leffing als eine besondere Species betrachtet, schlecht weg. Er findet fie weit profaischer als eine naturliche und kräftige Profa. Sollte, so kann man wol fragen, Lessing nicht vielleicht fich von diesem Gebiete fo forgfältig fern gehalten haben, weil er fühlte, daß er felbst, bei seiner nüchternen und verständigen Natur, es auch nicht viel weiter gebracht haben würde, als zu einer etwas edleren Species dieser "Schweizer Sexameter"?

Erft im Todesjahr Lessings, 1781, erschien dann das epochemachende Werk, durch welches die Einbürgerung des Hexameters unter den deutschen Bersmaßen für immer entichieden wurde: bie llebersekung von Somers Obnifee durch Johann Seinrich Bog. Bekanntlich ließ Bog nicht nur der Oduffee die Mias folgen, fondern gab uns eine ganze Reihe metrischer Uebersetzungen ariechischer und lateinischer Dichter; aber keine vermochte eine gleiche Wirkung zu thun, wie sein homer, der zum Boltsbuch der gebildeten Claffen wurde, und gleichzeitig auf die großen Dichter der classischen Beriode einen tiefgehenden Ginfluß übte. Schiller, ber wenig Briechisch verftand und doch allmälig so tief in das Wesen der griechischen Weltanschauung eindrang, läuterte an Vossens Homer, den er wieder und wieder las, feine Auffassung des Hellenischen von ben falichen Buthaten, die ihm vom Lesen frangösischer Uebersetungen anhafteten: burch den deutschen Homer hauptsächlich wurde er befähigt, aus dem Umgang mit Körner, Goethe und vor allen Dingen zulett mit Wilhelm von Sumboldt in fo wunderbarer Weise neue Anschauungen zu entwickeln, daß es oft zweisel= haft blieb, ob er in folden Gesprächen mehr genommen oder mehr gegeben hatte.

Goethe, der nur mit Widerstreben bei Bog in die Schule ging, der namentlich die späteren Bemühungen Bossens, seinen Somer auf Rosten der natürlichen Flüffigkeit der Sprache immer antiker zu gestalten, mit Miktrauen aufnahm, tam doch endlich dabin, nicht nur die beste und populärste Bearbeitung des Reineke Fuchs in Berametern zu geben, fondern im Idhul feinen Meifter zu überflügeln. Bekanntlich ging Wilhelm bon humboldt damit um. äftbetische Betrachtungen über Boffens Quife anzustellen, als Sermann und Dorothea von Goethe erschien, und die Arbeit des Theoretifers fofort auf die Schöpfung des größeren Dichtergeiftes hinüberging.

Bog hulbigte in feiner ganzen Weltanschauung einem entschiedenen Sellenismus, worin sich bei ihm der Cultus des Schönen und Erhabenen mit der Bee der Freiheit und Aufklärung verband; aber er besaß weder die Freiheit und den

Schwung bes Goethe'schen Genius, noch konnte er sich, an ein hartes Amt und ernste gelehrte Studien gesessellt, so leicht vom Kreise des Alktäglichen zum Idealen erheben. Daher war ihm auch das Idhu die natürlichste Dichtungsart und seine eigene Stellung zwischen Ideal und Leben spricht sich in den Worten aus, die er in der "Luise" dem Pfarrer von Grünau in den Mund legt:

"Ein ländlicher Pfarrer verbauert, Haftet am Kloß, und vergeht in Nichtigkeit oder Erwerbjucht, Wenn nicht griechischer Seist ihn emporhebt aus der Entartung Keueres Barbarthums, wo Werdienst ist fäuslich und erblich, Jur alteden Würbe der Menschlichteit: Seist des Homeros, Welchen das Kind anhöret mit Lust und der Alte mit Andacht; Pindaros' Schwung aus dem Stand' und Platons göttlicher Fittig Und hochberziger Sinn unsterblicher Todesverächter, Sinn für gleiches Geseh, zeicheit und großes Gemeinwohl. Solch ein Geisterbesuch in der Einsamkeit weckt das Verständniß, Wärmet das Herständniß, Wärmet das Herst, und weiht zur Enträtzselung hoher Orakel, Daß buchstäder Rebel zersließt, und ertheinte die Gottheit."

Dieser idhalische Sinn brachte Boß auch bazu, den Hexameter in die plattbeutsche Mundart einzusühren, wie später Usteri in die zürcherische, wie Hebel in die alemannische — überall mit gleich überraschendem Erfolg.

Es kann nicht in unserer Absicht liegen, die reiche Geschichte des deutschen Herameters auch nur in ihren Grundzügen weiter zu versolgen; aber erwähnen müssen wir doch, daß die Gegner der höheren Ausdildung griechticher Formen in der deutschen Dichtung sich besonders gern auf Goethe berufen, um der schlichten Aatürlichteit des Hexameters, den leichten Trochäen und der prosaischen Betonung die Alleinberechtigung zuzusprechen. Auch Schiller eitirt man im gleichen Sinne, der doch im ganzen Ton seiner Hexameter sast durchweg eine gehobene Ause und stille Größe des Ausdrucks anstrebt, die durchaus als classisch betrachtet werden müssen, und der mit jeder neuen Bearbeitung seiner Gedichte das antike Maß immer reiner und edler herzustellen suchte.

Freilich, im Reineke Tuchs paßte zur schalkhaften Ironie des Stoffes und der Behandlung am besten ein Bers, der sich nur wenig über die Prosa erhob. Hier kann man Breitingers Idee des Hexameters, die von Lessing verspotteten Schweizer Hexameter, wie übrigens auch bei Usteri, glänzend gerechtsertigt sinden; sie mußten nur den zu ihnen passenden Stoff erst finden. In "Hexmann und Dorothea" aber ist der Ton und mit ihm die Form schon wesentlich ge-hobener. Will man aber sehen, was Goethe für eine Höhe der griechischen Form zu erreichen vermochte, wo der Gegenstand ganz danach angethan war, so betrachte man einmal die siebente römische Elegie! Da eine Analyse der Formen dieser Dichtung hier zu weit führen würde, so mag das Gehör über ihr Gepräge richten.

"O wie fühl' ich in Rom mich so froh! Gebent' ich ber Zeiten, Da mich ein graulicher Tag hinten im Norden umfieng, Tribe der Himmel und schwer auf meine Scheitel sich sentte, Farb= und geftaltloß die Welt um den Ermatteten lag, Und ich über mein Ich, des unbefriedigten Geistes Düstre Wege zu spähn, still in Betrachtung versank. Run umleuchtet der Glanz des belleren Aethers die Stirne: Phöbus rufet, ber Gott, Formen und Farben herbor.
Sternhell glänzet die Nacht, fie klingt von weichen Gefängen,
Und mir leuchtet der Mond heller als nordischer Tag.
Welche Seligkeit ward mir Sterblichem! Träum' ich? Empfänget
Dein ambrofisches Haus, Jupiter Bater, den Gast?
Uch! hier lieg' ich, und strecke nach deinen Knieen is Hände
Flehend auß. O vernimm, Jupiter Keniuß, mich!
Wie ich hereingekommen, ich kann's nicht jagen; eß faßte
Hebe den Wandrer, und zog mich in die Hallen heran.
Hast du ihr einen Heroen herauf zu führen geboten?
Frrte die Schöne? Bergib! Laß mir des Frrthums Gewinn!
Deine Tochter Fortuna, sie auch! Die herrlichsten Gaben
Theilt als ein Mädchen sie auß, wie eß die Laune gebeut.
Viss du verstoße den Gastfreund
Richt von beinem Olump wieder zur Erde hinab!

"Dichter, wohin versteigest du dich?" — Bergib mir! ber hohe Capitolinische Berg ist dir ein zweiter Olymp. Dulbe mich, Jupiter, hier, und Hermes sühre mich später Cestius' Mahl vorbei, leise zum Ortus hinab.

Hier fügen sich selbst die einzelnen Trochäen, wie absichtlich gewählt, in den gehobenen Rhythmus des Ganzen. Alles in Allem genommen kann man wol fagen, daß in diesen Diftichen und vielleicht in Schillers Spaziergang die deutsche Loefie in griechischen Formen ihren Höhepunkt erreicht habe: allein da wir es hier mit der Form als solcher zu thun haben, muffen wir ihre weitere Bollendung, junachst unbekummert um das Gleichgewicht mit der Bedeutung des Inhalts, verfolgen. Hervorzuheben ist aber, daß die Störung dieses Gleichgewichtes, die Abnahme des Inhaltes bei zunehmender Vollendung der Form, ganz in gleichem Maße vor sich ging, wie der Abfall von der hellenisti= schen Tendenz des 18. Jahrhunderts. Während die deutsche Philologie als reife Krucht jenes allgemeinen Drängens und Strebens, das sich zu Anfang des Jahrhunderts kund gab, das Verständniß des Alterthums immer tiefer und immer allseitiger erschloß, löfte sich doch jene für das 18. Jahrhundert so bezeichnende Einheit gelehrter und äfthetischer, speculativer und nationaler Bestrebungen, deren Quintessenz darin lag, den hellenischen Geist in Deutschland seine Auferstehung feiern zu laffen, und damit vollendete Cultur, Achtung unter den Nationen, Freiheit und nationale Größe mit einem Schlage zu erreichen.

Ein August Wilhelm Schlegel mochte, auf den Schultern der neueren Philologie stehend, eine genauere Kenntniß des classischen Alterthums haben, als Boß und selbst als Lessing. Sein Formensinn war geübter, seine Kenntniß der antiken Metrik gereister, aber Gesühl und Technik, Herz und Verstand sind bei ihm nicht mehr so innig verbunden, wie bei der älteren Generation. Wir treten ein in die Zeit, wo der am Studium der griechsichen Formen geübte Sinn die Form als solche schätzt und den sprachgewandten Vildungstrieb mit gleicher Liebe an romanischen und orientalischen Formen versucht, wie an den hellenischen.

Jetzt erst kam die classische Prosodie soweit zur Geltung, als es nur immer mit dem Genius der deutschen Sprache vereinbar schien. Der Trochäus statt bes Spondeus wurde nicht mehr gebuldet, der Dakthlus unbedingt rein gehalten; ja, man wagte auch, was Alopstock und Bodmer einstimmig verworsen hatten, logisch schwer betonte Silben an die unbetonte Stelle des Verses zu sehen. Aber wie ganz anders geschah dies jeht, als zu den Zeiten eines Konrad Gesner und Alsted! Während dort der Genius der deutschen Sprache einsach verkannt und das Metrum gleichsam mit dem Zollstab hergestellt wurde, kam jeht der seinste Sprachsinn zugleich mit dem feinsten rhythmischen Gehör zur Geltung. So in Schlegels Schilderung des Hexameters, wo nur, wie durch ein tückisches Geschick, gleich der erste Fuß sich nicht recht sügen will:

"Cleichwie sich bem, ber die See durchschifft, auf offener Meerhöh' Kings Horizont ausdehnt, und der Ausdlick nirgend umschränkt ift, Daß der umwölbende Himmel die Schar zahlloser Gestirne Bei hellathmender Lust abspiegelt in bläulicher Tiese:
So auch trägt das Gemüth der Hexameter; ruhig umsassend Rimmt er des Epos Olymp, das gewaltige Bild, in den Schoß auf Kreisender Flut" u. s. w.

Wenn man diese Formvollendung kalt findet, so mag man sich erinnern, daß es ein Romantiker ist, der sie uns mit getheiltem Herzen vorsührt, und wir dürsen hier wol die Bemerkung Lessings über den englischen Hexameter in erweitertem Sinne anwenden. Hätten wir statt bloßer poetischer Stilproben gleich ein ganzes episches Werk von hinreißendem Inhalt und bleibendem Werth in diesem Bersmaße erhalten, so würde sich dasselbe unzweiselhaft ebenso einzehürgert haben, wie die Hexameter von Voß und Goethe. Auch ist es durchaus nicht richtig, daß die strenger gehaltene Form nothwendig gezwungen und undeutsch erscheine. Wir haben z. B. neuere lebersehungen Homers, welche, von anderen Eigenschaften abgesehen, den Rhythmus reiner halten als Voß, und gleichwol sich natürlicher und leichter Lesen.

In dieser Beziehung ist es auch von Interesse, Hölberlins lyrische Gebichte im antiken Bersmaß mit Klopstocks Oben zu vergleichen. Man wird Hölberlin correcter und gleichwol flüssiger finden. Seine Gedichte halten sich meist frei von dem römischen Pathos, das Klopstock von den erhaben gehaltenen Oben des Horaz, gewiß im Ganzen nicht den gelungensten, angenommen hatte; sind heiterer, natürlicher im Ausdruck, und stehen dadurch gleichzeitig den griechischen Originalen näher und fügen sich leichter dem Genius der deutschen Sprache.

An hölberlin sehen wir zugleich in ergreifender Weise, wie tief der so mühssam errungene Formensinn sich eingelebt hat und den Dichtern dieser jüngeren Beriode gleichsam zur andern Katur geworden ist. Hölderlin versiel bekanntlich früh einer unheilbaren Geisteszerrüttung und lebte noch dis in ein hohes Greisenalter, körperlich gesund, aber von der Nacht des Jrrsinns umfangen. Wir haben noch eine Anzahl von Gedichten, die er in dieser Periode versaßt hat: sie sind saft alle voll tieser Klänge des Herzens und reich an schönen bildlichen Ausedrücken, aber der Faden des Jusammenhangs reißt jeden Augenblick ab und immer neue Bilder verdrängen die eben aufgetauchten. Die Borstellungen wechseln wie im wirren Fiedertraum und manchmal verräth sich gleichsam ein wehmuthvolles Suchen nach Licht, nach dem Ausgang aus einem beengenden Labyrinth. In allen diesen Gedichten aber ist die metrische Form saft durch-

weg so rein und vollkommen, wie in den Gedichten aus seinen gesunden Tagen. Ein Unterschied aber zeigt sich in den Gedichten in antiker und denen in moderner Form: die ersteren walten vor unter den ältesten Erzeugnissen dieses traurigen Zustandes; dann gehen sie verloren und in späterer Zeit kommen nur noch gezeimte Gedichte vor.

Mit Platen erreichte bekanntlich jene oft überschätzte, oft aber auch mit Unrecht verachtete Bollendung der Form ihre Höhe, und Platen könnte auch in mancher Beziehung als ein echter Bertreter des Hellenismus in Form und Geist der Dichtung erscheinen. Wir haben von ihm nicht nur Hezameter, die alle früheren übertreffen, wie in den schönen Bilbern des italienischen Lebens Amalfi und die Fischer auf Capri; seine Behandlung der lyrischen Maße des Horazist, von bloßen Uebersehungskünsten abgesehen, die vollkommenste, die wir haben; er hat uns auch einen Nachklang der antiken Komödie zu geben versucht und dabei, wenn auch nicht in der Gestaltung des Ganzen, so doch in der Behandung mancher Theile Vortrefsliches geleistet; endlich hat er es sogar gewagt, mit Pindar in kunstvolleren Formen des Hymnus zu wetteisern.

Heute freilich wird vielleicht gerade der philologisch gebildete Kenner der griechischen Metrik am ehesten versucht sein, über diese, vermeintlich pindarischen Maße zu lächeln. Wir wissen jeht hinlänglich, daß dies keine pindarischen Maße sind, daß uns überhaupt auf diesem Felde nichts Anderes übrig bleibt, als buchstäbliche Nachahmung, wie sie von den Uebersehern mit saurem Schweiße geübt wird, oder gänzliches Tappen im Dunkeln, und zwar aus dem einsachen Grunde, weil wir die Musik der Alten zu wenig kennen, und weil die lyrische Composition der Alten von der musikalischen völlig beherrscht wurde.

Neuerdings hat die wissenschaftliche Forschung einige helle Lichtstrahlen auf dies Gebiet geworfen; noch schwankt der Kamps der Meinungen unter den Fachsmännern, aber so viel ist jeht schon klar, daß antike und moderne Rhythmik und Musik einander in manchen Punkten näher gerückt werden; und zwar nicht nur durch neue Ausschlisse über die Rhythmik der Griechen, sondern auch durch eine von der überlieserten Theorie freiere Betrachtungsweise der modernen Musik.

Wie exfreulich aber auch für den Aesthetiker eine solche Herstellung der höheren Einheit scheinbar unversöhnlicher Gegensätze sein muß, so wird doch für die Anwendung der antiken lyrischen Maße im Deutschen dadurch keine neue Basis gewonnen. Wir wissen jetzt, daß im Griechischen zwar kein Musiker mit der Quantität der Silben so rücksichtsloß schalten konnte, wie der moderne Componist es sich erlaubt, daß aber ebenso wenig die griechische Ahhthmik an den starren Gegensat immer gleicher Kürzen und Längen gebunden war. Nur die Untheilbarkeit der kurzen Silbe, auf die niemals zwei Tone fallen konnten, bildete nach dieser Seite eine seste Silbe, auf die niemals zwei Tone fallen konnten, bildete nach dieser Seite eine sestenze; im Uebrigen konnten die Silben in der Musik mindestens fünserlei verschiedene Ausdehnung haben und auch auf eine entsprechende Anzahl von Tönen gesungen werden. Wo bleibt nun aber unser rhythmisches Verständniß einer nach musikalische Gesehen komponirten Strophe, wenn wir Nichts als unsere Längen und Kürzen haben?

Gleichwol läßt fich nicht leugnen, daß unser rhythmisches Gefühl auch durch bas bloße Lesen eines pindarischen Hymnus nach Längen und Kürzen, so gut

wir es verstehen, in hohem Maße befriedigt wird, und zwar unzweiselhaft in höherem Maße als durch die einsache sapphische oder alcäische Strophe, die uns ohne die Melodie immer gegenüber unsern modern gemessenen lhrischen Bersen arm und kalt oder declamatorisch geschraubt erscheinen wird. So wird z. B. auch ein Nichtkenner des Griechischen einen wohlthuenden rhythmischen Schwung in einem gut gelesenen Humus Pindars entdecken, wenn auch unser Vortrag von der Art, wie die Composition eigentlich verstanden ist, nicht die entsernteste Vorstellung geben sollte.

Wenn wir aber dergleichen im Griechischen schön sinden dürsen, two wir gar nicht wissen können, inwieweit unsere Vortragsweise eine berechtigte ist, so dürsen wir es ganz gewiß im Deutschen, sobald wir, ohne der Sprache Gewalt anzuthun, eine ähnlich klingende rhythmische Silbenfolge herstellen können. Und dies ist Platen wenigstens in einem Theil seiner Hymnen so meisterhaft gelungen, daß jeder Tadel der Unnatürlichkeit, des Frostes und unpoetischer Künstelei daneben verstummen muß, sobald man sich die Mühe nimmt, die Verse auch wirklich im Sinne des Dichters zu lesen. Man nehme z. B. solgende Strophen aus dem Gedicht "An die Gebrüder Frizzoni", in welchen allerdings in maxmorglatter aber durch und durch lebenswarmer Sprache eine herrliche Natursschilderung erscheint.

"Was tröstete die Seele? Rur des Gesangs Allmälig wachsende süße Meisterschaft Und dein Anblick verleiht Trost, Natur! Hier in das Gras gestreckt mit dem Auge schwelg' ich: Schon schläft gebändiget die stahlglatte Salzsluth

Kaum spülend an den Strand; italischer Aun Sübspize schwimmt in dem reinsten Zauberduft, Berklärt, voll Ruhe, schönabendlich; Doch an des Aetna's äußerstem Juße prangt der Erdzunge liebliches, an Korn reiches Fruchtland:

Flach tritt in das erfreute Meer es hinaus, Einlabend, denn an dem ganzen Strand umher Erscheint, unwirthlich, blos schrosser Fels. Dort an der erndtelachenden Stelle war es, Wo Griechen landeten zuerst durch den Liebreiz

Jungfräulichen Gesilbes im Herzen erregt. Boll Staunen sahn sie der Insel Fülle, sahn Des Bergs Schneeruden bastehn im Rauch, Sahn das erhöhte fremde Gestad' Italiens Sanst leuchten: innigere Sehnsucht ergriff sie;

Schnell warfen fie des Anters doppelte Bucht, Aufbauend Wohnungen, Tempel auch Apolls, . Des Weinstocks zarten, bieglamen Zweig Pflanzend, damit des tröstlichen Reiseschlauches Niemals ermangele die schiffsmüde Mannschaft.

Wenn an diesen Versen nichts mehr griechisch sein sollte, als die vollendete plastische Klarheit, von der das Ganze bis in jede Silbe durchleuchtet ist, so würde doch dies allein solche Rhythmen rechtsertigen. Aber Sprache, Silbenmaß und Gebankengang athmen durchaus jene eble Einfalt und ftille Größe, die Winckelmann als das wefentliche Kennzeichen der hellenischen Kunft betrachtete. Vom Standpunkte der deutschen Sprache und besonders der Poeste kann man nur wünschen, daß solche Leistungen auch in Zukunft wieder auftreten mögen.

Fragt man sich aber, was von Platens dichterischen Erzeugnissen hiermit annähernd auf gleiche Linie gestellt werden kann, so sind vor allen Dingen außer den schon erwähnten Hexametern einige der prachtvollen anapästischen Parabasen aus der "verhängnisvollen Gabel" und dem "romantischen Dedipus" anzusühren. Aber auch bei diesen müssen wir von der musstalichen Bedeutung der antiken Parabasen und von ihrer Stellung in der Composition absehen und uns wesentlich an den declamatorischen Bortrag halten; nur insofern ist auch in ästhetischer Hinsicht der Zusammenhang von Bedeutung, als diese Anapäste sich besonders gut als Untervechung eines jambischen oder trochäischen Maßes durch eine halb selbständige Einlage eignen. Auf unserer Bühne würden diese Stücke vermuthlich zu ausgedehnt erscheinen. Es ist durchaus die Idee des vorges lesenen und zum Bortlesen geschaffenen Dramas, welche der äfthetischen Berechtigung dieser Formen zu Grunde liegt.

Aehnlich aber verhält es fich wol auch mit den verdienstvollen Leiftungen Platens in der Behandlung der jambischen und trochäischen Mage im Dialog. Die jambischen Trimeter und trochaischen Tetrameter find großentheils von hoher Vollendung, und folche Berje waren gang geeignet, bei allgemeinerem Gebrauch zur Beredelung der Sprache und zur Berfeinerung des rhythmischen Gefühls mächtig beizutragen; allein es ift für jest entschieden zu bezweifeln, ob fie bei der lebhafteren Action, dem schnelleren Scenenwechsel, der größeren Mannigfaltigkeit der Charaktere und Handlungen, welche dem neueren Drama eigen find, für die Buhne paffen wurden. Die gefammte Form des Dramas aber im antiken Sinne umzuwandeln wird schon deshalb kaum möglich sein, weil im Drama der Griechen, zumal der Tragodie, die von der Musik getragenen Theile eine fo hervorragende Rolle spielen. Aber auch wenn es gelingen follte, wie es beim Epos thatfachlich gelungen ift, das antike Drama mit einer wefent= lichen Umgestaltung, aber in hellenischem Geift und mit Benutung hellenischer Formen bei uns einzubürgern, so würden wir schwerlich das moderne Drama daneben entbehren mögen; eher die Oper, wenn die dramatisch = Ihrische Musik ein neues Gebiet für ihre herrlichen Schöpfungen fände. Doch das find Zukunfts=

Daß es auch Schiller nicht gelungen ift, ja nach Lage der Sache nicht einmal gelingen konnte, mit seiner Braut von Messina eine Tragödie im Stil des Sophokles herzustellen, bedarf heute wol kaum mehr des Beweises. Die Formen der "Braut von Messina" sind himmelweit von den antiken entsernt, und wenn man mehr auf den Geist als auf die äußere Erscheinung sieht, so darf Wallenstein weit eher eine Tragödie im Sinne der Alten genannt werden, als die Braut von Messina.

Ideen, deren Berfolgung uns für diesmal ferne liegt.

Wir erhalten als Resultat, daß sich im Epos, im Ibyll und in ber Elegie, die alle bei uns auf den recitirenden Bortrag angewiesen sind, die

griechischen Formen und Mage nicht nur ein bleibendes Bürgerrecht, sondern geradezu den Vorrang vor allen anderen Formen erworben haben; im reci= tirenden Drama liegen zwar gleiche Leiftungen noch nicht vor, aber die Anfänge bei Platen verrathen uns, daß hier, soweit das jum blogen Lefen beftimmte Drama überhaupt berechtigt ift, die deutsch-griechischen Formen und Maße ihre volle Berechtigung haben. Dagegen scheint sich für die lebhafte Handlung der modernen Tragödie der durch Lessing und Schiller bei uns ein= gebürgerte fünffüßige Jambus beffer zu bewähren, als irgend ein antites Bersmaß. In der Lyrit ift es wiederum nur die Borausfetzung des Lefens als bes eigentlichen Darstellungsmittels, wodurch sich gerade die fühner componirten, als "pindarisch" bezeichneten Maße zum Ausdruck erhabener und gedankenvoller Stimmungen eignen, während allenthalben, wo unfer Gefühl unmittelbar ben Gefang ober die fangbare Beife verlangt, die antiten Mage auch bei der funftvollsten Ausführung uns kalt laffen. Diesem Uebelstande vermag auch der Componist schwerlich abzuhelfen; denn um aus vollem Bergen feine Gaben fpenden zu können, muß er felbft von dem Liede lyrifch ergriffen fein. Das aber hat auch die gelungenfte Ode eines Mopftock, Hölderlin oder Platen bis jest nicht zu Wege gebracht.

Auch diese Dichtungen haben ihr hiftorisches Recht, und haben eine mächtige Wirkung genbt jur Berfeinerung des rhythmischen Gefühls; aber ihre Zeit scheint vorüber, seit dieser Dienst geleiftet ift. Inzwischen darf nicht verkannt tverden, wie mächtig die Bildung des Ohrs an den antiken Formen auf fammtliche Gattungen der Dichtung bis zur leichteften, fangbarften Boltsweise zuruckgewirkt hat. Wir haben gesehen, wie Alopstocks Auftreten den 3wang der Opit'ichen Regeln brach. Zwar meinte ber junge Leffing anfangs, man habe fich die Retten nur vom Jug an die Sande gelegt, aber man muß bedenken, daß für die echte Runft auch in Poefie und Profa der 3mang felbft gur bochften Freiheit wird, fobald die Norm rein aus den natürlichen Bedingungen der äfthetischen Wirkung geschöpft wird. Run war dies freilich auch mit Klopftocks Maßen noch keineswegs der Fall, und infofern hatte Leffing recht; aber Rlopstock's Make in ihrem Gegensat und in ihrer Zusammenwirkung mit der Neberlieferung mußten dahin führen. Dies wußte freilich Klopftock felbft jo wenig, wie Leffing; es ist wieder ein folder Zug der Entwickelung, der uns, objectiv betrachtet, in seiner vollen Nothwendigkeit klar wird, während er durch Motive zu Stande kommt, die zunächst auf etwas ganz Anderes ausgeben.

Wir haben gesehen, wie die Rohheit und Eintönigkeit der älteren Dichtweise hauptsächlich auf der unbedingten und mechanischen Durchsührung des Accentprincips und der völligen Nichtachtung des Unterschiedes langer und kurzer Silben beruht. Sin solches Versahren muß nothwendig jede Sprache roh und barbarisch machen, wenn in ihrer Anlage der logische und ethmologische Accent auch noch so sehr vorwiegt. Es ist einmal Thatsache und wird heutzutage auch schon von Physiologen durch exacte Zeitmessungen bewiesen, daß eine Silbe mit mehreren Consonanten und einem voll klingenden Vocal oder einem Diphthong in der Aussprache mehr Zeit ersordert, als eine jener kurzen, in der Rede oft fast verschwindenden Endsilben mit einem nahezu stummen e. Wir wissen heute

auch, daß es nicht etwa nur zweierlei Zeitbauer gibt, und daß auch mit der Einschaltung der "mittelzeitigen" Silben zwischen Länge und Kürze nur ein äußerst rohes Schema gewonnen ift für die unendliche Mannigfaltigkeit und Feinheit von Unterschieden der Zeitdauer, welche unser Ohr wahrzunehmen im Stande ist. Die Physiologie hat uns gelehrt, daß unser Ohr noch Zeitunterschiede bis zum hundertsten Theil einer Secunde wahrnimmt, während das Auge kaum eine vierundzwanzigstel Secunde unterscheiden kann. Von dieser unsemeinen Feinheit des Gehöres als Zeitorgan hat die Musik mit ihrer unendelichen Mannigsaltigkeit der Khythmen und des Tempo längst den ausgibigsten Gebrauch gemacht, und das edle Gebilde der Sprache mußte sich durch gänzliche Mißachtung der Zeitdauer mißhandeln lassen!

Hier darf freilich nicht verschwiegen werden, daß auch das llebel, wie das Heilmittel, dem Einfluß der antiken Metrik zugeschrieben werden darf; benn gerade durch eine rohe Anwendung des einseitigen Gegensaßes von Längen und Kürzen, wie man ihn aus der unvollständigen Kenntniß der antiken Metrik entnahm, war der Opizische Regelkram entstanden. Man durste nur ohne weiteres Rachdenken und ohne viel llebung des Gehöres den Accent an die Stelle der Quantität seizen und das Unheil war sertig.

Wir haben gesehen, wie auch Alopstock, ganz in Nebereinstimmung mit der Theorie seiner Zürcher Freunde, das Accentprincip beibehielt; wie aber, sobald man erst überhaupt die griechischen Maße anwandte, das Gehör sich sein Kecht verschaffte und der Quantität, wenn nicht über, so doch neben dem Wortaccent Geltung gab. Wenn wir keinen anderen Beweis hiefür hätten, als die Correcturen, welche Klopstock, Voß und Schiller bei jeder neuen Bearbeitung an ihren eigenen Versen andrachten, so würden doch diese allein genügen, uns zu zeigen, wie jeht das Gehör über die selbstgemachte Regel das Nebergewicht gewann.

Aber auch der Gegensatz von Wortaccent und Versaccent, jene Freiheit in der Vertheilung der Accente auf den Vers, um welche Breitinger die Franzosen beneidet hatte, fand sich jetzt ein. Gerade weil man sie im Deutschen für unmöglich hielt, war man auf den abwechslungsvollen Hexameter versallen und eben dieser Hexameter sollte die Deutschen lehren, auch den fünffüßigen Jambus und die lyrischen Maße mit der vollen Freiheit der Franzosen und der Engländer zu handhaben.

Ein namhafter Physiologe, Brücke in Wien, dem die Wiffenschaft manche Bereicherung verdankt, hat neuerdings, jenem erobernden Zuge, der seiner Wissenschaft eigen ist, folgend, die neuhochdeutsche Berskunst in den Bereich seiner Untersuchungen gezogen und dabei eine Fülle treffender Bemerkungen und lichtstringender Beodachtungen entwickelt; aber diesen Punkt, der zu den höchsten Feinheiten der poetischen Rhythmik gehört, hat er nicht richtig behandelt. Brücke geht von der Thatsache aus, daß der Stoß des Bortaccentes und des Bersaccentes gleichmäßig durch Berstärkung des Ausathmungsdruckes hervorgebracht wird, und da kann man allerdings nicht gleichzeitig den Ton der gleichen Silbe verstärken und schwächen, wenn Wortaccent und Bersaccent nicht zusammenfallen. Wol aber kann man für ein geübtes Ohr sehr leicht den Versaccent durch eine leichte Verstärkung des Ausathmungsdruckes angeben,

bie in Prosa wegfallen würde. Das Bedürsniß des logischen Accentes hebt dann freilich die unbetonte Stelle des Berses noch stärker, aber der einmal angegebene Rhythmus hastet in unserm Gesühl, das sich hier rein an der Differenz zwischen dem prosaischen und dem poetischen Tone orientirt. Dadurch wird aber der ganze Nachbruck einer solchen Stelle wesentlich erhöht und man empfindet die Wucht des logischen Accentes doppelt, wenn sie sich im Gegensatzum Bersaccent geltend machen muß.

Brude hat felbst darauf hingewiesen, daß man im Berameter Worte wie "unmuthig", "unwirthlich" u. f. w. nicht als Dakthlen brauchen darf, obwol der Hauptton auf "un" liegt und dadurch nach der alten Regel die folgende Silbe, die nur den Rebenton hat, mittelzeitig wird. Aber wenn man ftatt deffen im herameter den Berston fogar lieber auf die zweite Gilbe legt, fo bleibt dies nach Brücke's Auffaffung immer ein Nothbehelf, während in Wahrheit vom Dichter ein befonders pathetischer Ausdruck damit verbunden wird. Wir haben oben ichon auf den Spondeus hingewiesen, mit welchem der Meffias anfängt: "Sing' unfterbliche Seele". Selbst bei Bobmer findet fich an der oben mitgetheilten Stelle ichon ein folder Spondeus: "Mit arbeitender Stimme". Sier mag die Theorie fagen, was fie will; das Gehör mußte darauf tommen. dies befonders ausdrucksvoll zu finden, sobald man fich entschloß, den Wort= accent neben dem Bergaccent hören zu laffen. Schlegel und Platen find daher in der Unwendung folder Spondeen ungleich weiter gegangen und gewiß nicht nur als pedantische "Trochäenverfolger", wie Gervinus die Sache ansieht, sondern ergriffen von der pathetischen Wucht dieses Gebrauches.

Sanz offen liegt nun aber dieser Widerstreit zwischen Wortaccent und Versaccent als ein Hauptmittel des pathetischen Ausdruckes bei den Lateinern vor uns; bei den Griechen weniger, theils weil ihr Accent uns weniger nahe liegt, als der lateinische, theils aber auch, weil ihr guter Geschmack sie von dem Nebermaß jenes pathetischen Effectes sern hielt, wie er uns z. B. im Extrem in Seneca's Tragödien begegnet. Will man die Jamben Seneca's, wie Brücke dies mit den antiken Maßen gethan zu haben scheint, ohne Rücksicht auf den Wortaccent nach der metrischen Schulregel scandiren, so verlieren sie jeden Ausdruck, während sie im freien Spiel des Gegensates von Wortaccent und Versaccent jenes übertriebene, aber unzweiselhaft vom Dichter beabsichtigte Pathos gewinnen, das sich im klassischen Alexandriner der Franzosen, gestützt auf das gleiche Princip, noch gesteigert hat. Niemand wird diese Alexandriner gut lesen, wenn er es nicht versteht, auch bei der stärksten Durchbrechung des jambischen Ganges noch durch ein leises aber bestimmtes Markiren des ursprüngslichen Rhythmus den Bers von der Prosa zu unterscheiden.

Nirgends aber wird uns der enge Zusammenhang zwischen der spielenden Freiheit echter Poesie und der rhythmischen Bildung des Gehöres so klar, als wenn wir jene tief empfundenen deutschen Lieder betrachten, die mit anscheinend völliger Wilkur, sast nachlässig ihre Jamben mit Anapästen wechseln lassen. Diese Lieder, wie sie nach Goethe's Borgang mit größter Meisterschaft von Platen's Antipoden und Widersacher Heinrich Heine ausgebildet wurden, stehen allerdings zu den kalten Odenmaßen Klopstocks und Platens im schroffsten

Gegensat, und doch hätte man sie vor Klopstocks Zeiten weder zu schätzen, noch mit wahrem Ausdruck zu lesen gewußt. Das Volkslied erhielt sich in seiner Freiheit durch die Musik; aber die größere Uebung des Ohres für den Rhythmus des gesprochenen Wortes gibt uns heute eine Musik der bloßen Rede, die der Gottschen Zeit fremd war, wenn wir z. B. den Goethe'schen Verslefen:

"Da broben auf jenem Berge Da steh ich tausendmal An meinem Stabe gebogen Und schaue hinab in das Thal."

Im Einzelnen läßt sich freilich nicht unterscheiben, wie viel zu dieser Hebung unseres rhythmischen Gefühls die Uebung an den Maßen der Alten beigetragen hat, wie viel dagegen das bloße Erwachen der Natur nach Beseitigung einer brutalen Regel; aber erinnern darf man wol, daß nach Klopstocks Auftreten und troß Herders mächtigem Einfluß noch sast fünzig Jahre vergingen, bis in der neu erwachten Würdigung des echten Volksliedes die höchste Kunst und die schlichteste Natur sich begegneten.

Wir wissen heute nicht, ob unsere Poeste einem neuen großen Ausschwung entgegen geht, ober ob wir, wie Manche fürchten, rettungsloß einer bloß betrachtenden Spoche, wie die der Alexandriner, anheim gefallen sind. Trösten wir uns einstweilen damit, daß auch die betrachtende Analhse des Schönen ihre Keize hat. Den größten Gewinn aber bringt sie uns stetz, wenn sie uns lehrt, wie die verschiedensten Formen des Schönen den unwandelbaren Grundzügen der menschlichen Ratur entspringen, die immer neuer Entwicklungen fähig ist und nach scheindar völligem Versall aus dem Schutt und den Trümmern gelehrter leberlieserung wieder jugendlich frische Blüthen hervortreibt. In diesem Sinne dürsen wir auch für uns noch Schillers Worte in Anspruch nehmen:

"Ewig wechselt ber Wille den Zweck und die Regel, in ewig Wiederholter Eestalt wälzen die Thaten sich um. Aber jugendlich immer, in immer veränderter Schöne Ehrst du, fromme Katur, züchtig das alte Geset! Immer dieselbe, bewahrst du in treuen Händen dem Manne, Was dir das gautelnde Kind, was dir der Jüngling vertraut, Kührest an gleicher Brust die vielsach wechselnden Alter; Unter demselben Blau, über dem nämlichen Grün Wandeln die nahen und wandeln vereint die sernen Eeschlechter, Und die Sonne Homer's, siehe! sie lächelt auch uns."

# Gedichte von Gottsried Keller.

## 1. Ein Schwurgericht.

Da liegt ein Blatt, von meiner hand beschrieben In Tagen, die nun lang dahin geschwunden, So lang, daß halb verblich die flücht'ge Schrist. Doch wie ich lese, wird ein Untersangen, Ein wunderliches, wieder mir lebendig, Das mich bestel in wunderlicher Zeit, Als schnöb das Abenteuer mächtig herrschte Und frech die Welt zum Abenteuer schus.

Was während eines Mondes kurzer Dauer Bon tollem Sput und schrecklichem Geschehen, Merkwürd'gem Wagnis und ruchloser That Die Zeitung brachte, von versunk'nen Schissen, Mit schwerem Gold und brülkendem Volk beladen, Von derhachten Bold beladen, Vran die Thorheit saß, Bon Schlachtenlärm und diedischen Marschällen, Bon sahlachtenlärm und diedischen Marschällen, Bon sahlachtenlärm und diedischen Aufchällen, Bon sahlachtenlärm und diedischen Ju verslechten Ju einem wildrhapsodischen Gesang, Gleich einem Wandrer, der bestäubt und keuchend Dem tobenden Gewühl mit Roth entrann Und seinen Fiebertraum voll hast erzählt.

So schrieb ich mir auf Blätter jede Kunde, Und nicht im Stich sürwahr ließ mich die Zeitung, Jedoch die Lust, die mir gemach verging. Dies gelbe Blatt nur hat sich noch erhalten. Sin Lächeln will beim Anblick mich beschleichen, Das aber wandelt sich sogleich in Ernst.

Es steht ein Kichterspruch barauf verzeichnet Und eine That so bunkel traur'ger Art, Daß wie von selbst die Hand zum Stiste greift, Das blut'ge Käthsel doch noch sestzubannen. In Franken war's, an stillem Sommertage, Daß eine Frau ihr kleines liebes Bübchen Mit Korb und Besperbrot zum Vater sandte, Der im Gehölze, mäßig weit, im Schweiße Des Angesichts an seiner Arbeit stand.
Sie wußte, daß er heut' ein hartes Lohnwerk Bolldringen wollte bis zur Dunkelzeit.
Ein mütterlicher kleiner Uebernuth Berlockte sie, das Wagniß zu versuchen Und mit dem Bötlein ihren Ch'kumpan Zu überraschen dieses erste Mal; Denn Sonntag war es morgen und im Hause Blieb ihr zu schaffen übrig noch genug.

Das Knäblein aber sträubte sich, zu geben. Gewohnt, nur an der Mutter stets zu hangen Und sie um tausend Dinge zu befragen Mit Schmeichelwörtchen, lind im Singeton. "Geh' nur," sprach sie, "die Mundharmonika Geb' ich dir mit, mein Söhnchen! Darauf fpielen Wirst du gar herrlich auf dem ganzen Wege; Der Vater ruft: Was hör' ich für Musik? Gewiß marschirt ein Regiment Solbaten! Wie lacht er aber, wenn sein hanschen tommt!" Und da fie aus dem Schrank das Instrumentchen, Das dort zur Schonung forglich aufgehoben, Hervorholt, faßt es gleich der frohe Rleine Und schreitet wacker, seinen Korb am Arm, In's helle Commerland, die fieben Stimmchen An seinen Lippen unverweilt erprobend Und stets auf's Neue reihend Ton an Ton.

Schon weit ift er; boch über Korn und Klee Tönt weich und sanst, wie all' der blaue himmel, Sein einsach Lied nun aus dem Feld herüber; Der Kinderpuls, ein Lustihauch und die Ferne, Sie schaffen eine rührend zarte Weise, Die, sast verwehend jett, dann leise schwillt. Und weil die Mutter hier noch steht und horcht Und denkt: nun hat er wol den Forst betreten, Bernimmt der Bater drüben schon die Töne Und kennt sein Bögelchen an dem Gesang. Er lauscht ersreut — auf einmal bricht es ab, Und kumm bleidt ewig dieser Kindermund! Kein Knäblein kommt zum Bater, keines kehrt Zur Mutter Abends mit dem Milden wieder.

Nach breien Tagen erst zog man das Kind Mit eingeschlag'nem Haupt aus einem Wasser, Das tidisch hehlend, dunkel, unbeweglich Whseits vom Kad im Waldesschatten lag. Der Mörder auch ward bald darauf ergriffen; Es war ein starker Bursch von achtzehn Jahren, Fast unbekannt, der, lungernd in der Stadt, Mißtrauisch schielend auf dem Oerglein bließ, Das ihn verrieth. Dann vor dem Richter stehend, Bon dessen Kunst bedrängt, erzählt' er mürrisch, Wie er das Kind im Holze angetrossen Unde es gebeten, ihm das Ding zu leiben Nur einen Augenblick, sich dran zu laben. Kopsschittlich habe jenes fortgespielt, Er aber es mit einem Stein erschlagen.

Und weiter ward die Kunde beigebracht, Wie daß vor Jahren schon in seiner Heimat Der Unhold von der zarten Kinderwelt Als Spielzeugräuber sei gefürchtet worden; Die trauten Pläge, Fluren, Hosgebreiten, Wo sich das kleine Volk zur Lust versammelt: Der große Kange habe sinster lauernd Beschlichen sie und von dem bunten Werkzeug Der Jugend sich gewaltsam angerignet, Was ihm gesiel, dann in entlegnen Winkeln Einsam, mit ungeschiakter Hand gekändelt.

Der Wahrspruch fiel, die Sühne ward bemeffen, Doch aus der Unthat wurde Keiner klug.

### 2. Stugenbart.

Herrlich in der Maienzeit Blaut des Himmels Kläre, Halt' zum Opserdienst bereit Kun die blanke Scheere!

Durch das off'ne Fenster zieh'n Schon des Bartes Flocken Schimmernd weiß; ach: hin ist hin! Singt die Norn' am Rocken.

Welch' ein winterlich' Gespinnst Hat sie dir gesponnen! Und da sliegt der Reingewinnst Deiner Lebenswonnen!

Aber fieh! wie feierlich In die Höh' fie schweben, AU' die Flöcklein! Will zu sich Sie der Aether heben?

Und am Ende follst du gar Roch ein Heil'ger werden, Dessen Bart- und Lockenhaar Man verehrt auf Erden! Jest, mit Blüthen untermischt, Tanzen sie im Winde; Doch was zwitschert, pfeift und zischt Dort für ein Gesinde?

Fink und Schwalbe, Staar und Spat — Wie das flirrt und flattert! — Haben bald den Silberschat Deines Haupts ergattert!

Fliegen mit bem theuren Gut Heim nach allen Seiten, Für die gelbbeflaumte Brut Schnöd' das Reft zu breiten;

Und was würdig hat umwallt Deine weisen Lippen, Dient dem Haus- und Chehalt Leichter Bogelfippen!

Lächle benn burch Blüth' und Blatt, Schönster Frühlingsmorgen: Darf ja, wer ben Schaben hat, Für ben Spott nicht forgen!

#### 3. Abendlied.

Augen, meine lieben Fensterlein, Gebt mir schon so lange holden Schein, Lasset freundlich Bild auf Bild herein: Einmal werdet ihr verdunkelt sein!

Fallen einst die müden Lider zu, Löscht ihr aus, dann hat die Seele Ruh'; Tastend streist sie ab die Wanderschuh', Legt sich auch in ihre finst're Truh'.

Noch zwei Fünklein sieht sie glimmend steh'n, Wie zwei Sternlein, innerlich zu seh'n, Bis sie schwanken und bann auch vergeh'n, Wie von eines Falters Flügelweh'n.

Doch noch wandl' ich auf dem Abendfeld, Rur dem finkenden Gestirn gesellt; Trinkt, o Augen, was die Wimper hält, Bon dem gold'nen Ueberkluß der Welt!

## 4. Tod und Dichter.

Tod:

Deiner bunten Blasen Kinderfreude Hängt und bricht an meiner Sensenschneibe, Wirf zur Seite nunmehr Rohr und Schaum, Mache dich aus, aus ist der Traum!

Dichter:

Halte weg die Sense, lasse steigen Meiner Frisdälle lichten Tanz!

3.0b

Schon an meinem Schädel platt der Reigen, Und ein Ende nimmt der Firlefanz!

Dichter:

Laß! ich will dich als das Beste preisen, Trost und Labsal alles Menschenthumes!

Tob:

Nicht bedarf ich Schrecklicher des Ruhmes; Spare deine falschen Schmeichelweisen!

Dichter:

Weh', noch schuld' ich manche schone Pflichten!

Tob:

Reif genug ichon bift bu ben Gerichten!

#### Dichter:

Doch bie lieblichste ber Dichterfünden Laßt nicht bugen mich, ber sie gepflegt: Süße Frauenbilber zu erfinden, Wie die bitt're Erde sie nicht hegt!

#### Tob:

Warum haft du folden Spaß getrieben, Schemen zu erfinnen und zu lieben?

#### Dichter:

Sind fie nicht auf diesem kleinen Sterne, Blüh'n fie doch wo in der Weltenferne, Blut von meinem Blute; zu verderben Bin ich nicht, eh' jene sterben!

#### Tob:

Ei, da fahr' ich hin, sie wegzumähen, Und sie mussen gleich mit dir vergehen!

#### Dichter:

Sui! ba fährt er hin in's Unermeff'ne, Und ich bin ber glückliche Bergeff'ne, Spiele weiter in des Lebens Fluthen, Bis er findet jene schönen Guten!

# Die internationale Kunstausstellung zu München.

# Bon Ludwig Pietsch.

Am 19. Juli dieses Jahres ift zu München in dem dortigen "Glaspalast" eine große internationale Kunstausstellung mit aller gebührenden Feierlichkeit eröffnet worden.

Die Hauptforge berer, von welchen eine internationale Ausstellung ausgeht, wird junachft immer die fein muffen: die fremden Nationen, deren Runft= ler und deren Regierungen dafür zu gewinnen, daß fie die Unternehmer durch Neberlaffung möglichst vortrefflicher Werke, durch möglichst lebhafte praktische Betheiligung bei der Ausführung des Borhabens unterftützen. Das war im vorigen Jahre, wo es fich um die Beschickung der internationalen Ausstellung ju Baris handelte, in großartiger Weise geschehen. Wenn damals dort im Marsfeld= palaste aus bekannten Gründen die deutsche Kunft, wenn auch qualitativ durchaus angemeffen und ehrenvoll, quantitativ nur sparfam vertreten war, so durfte jene Parifer internationale Runftausstellung sich im Ganzen rühmen, die wirkliche und erschöpfende Berkörperung der Idee einer folchen zu bilden. Dag eine bereits neun Monate nach dem Schluß der Barifer eröffnete, neue internationale Ausstellung zu München in der Runft der anderen nichtdeutschen Nationen mit vielen neuen, dort noch verborgen gebliebenen Werken und Talenten bekannt machen würde, durfte man nicht erwarten. Leider aber blieb auch die Betheiligung als folde feitens der Fremden felbst hinter fehr bescheidenen Soffnungen und Unsprüchen aurück.

Das aber ergibt sich thatsächlich, daß von den fremden Ausstellern die Franzosen sich am stärksten betheiligt haben, nächst ihnen die Belgier, dann die Italiener; im sehr geringem Maße Engländer, Russen und Standinavier; zu unserem lebhaften Bedauern nur mit einem einzigen Werk die Spanier; gar nicht die Amerikaner. Desterreich ungarn ist im Verhältniß zu seiner vorjährigen Ausstellung zu Paris auch nur etwas karg vertreten. Von den Schulen des deutschen Reiches haben Düsseldorf, Weimar, Dresden, Königsberg, Karlstuhe zusammen nicht so viel wie München, ja wol kaum in gleicher Stärke wie Berlin, ausgestellt. Die Majorität der besten Gemälde besteht für den, der die Pariser Weltausstellung, die letzten Berliner Kunstausstellungen und die

bortige Nationalgalerie kennt, aus alten Bekannten, welche bereits an dieser Stelle vordem von berusener Seite ihre kritische Würdigung gesunden haben. Ich werde mich daher auf die Andeutung der Hauptrichtungen und die Charakteristik ihrer Hauptvertreter beschränken können.

I.

#### Die Kunft Deutschlands und Desterreichs.

Bon der Richtung der Malerei, welche einft die Größe und den Ruhm Munchen's als Runftftadt vorzugsweise begrundete, wird man in der gesammten beutschen und öfterreichischen Abtheilung ber Ausstellung kaum noch einen schwachen Abglanz entdecken. In modernen funftgeschichtlichen Lehrbüchern, in Effans und Bortragen unferer funftgelehrten Professoren lefen und hören wir zwar noch immer von der Heraufführung der "neuen deutschen Malerei" durch Cornelius und feine Strebensgenoffen erzählen. Aber die von diefen begeifterten Männern inaugurirte neue beutsche Runft gehört in Wirklichkeit durchaus und längst schon der Bergangenheit an. Ihre Lebensdauer ift fehr turz gewesen. Beute bereits wirkt kaum noch ein einziges Talent in Deutschland, in deffen Schaffen ein geistiger Zusammenhang mit dem jener Meifter sich nachweisen ließe. Nicht unter der Einwirkung ihrer Tradition arbeitet das heutige Rünftler= geschlecht weiter. Der directe Gegensatz ihrer Bestrebungen ift zur herrschaft gelangt. Der einseitigen Schätzung der Zeichnung ift die kaum minder einseitige ber Farbe und der malerischen Birtuofität, der rein idealiftischen Tendenz die realiftische und naturaliftische, der "Gedankenmalerei" die möglichst gedankenlose, dem Streben nach monumentaler Größe des Stils das nach dem Bikanten, durch besonderen technischen Wit Blendenden und Weffelnden gefolgt. Jener früheren Münchener Rünftlergrößen "übereiltes Streben" hatte fie gerade das Meifte von dem "überspringen" laffen, was dem heutigen Malergeschlecht als das Erftrebens= werthefte gilt. Beffimiftische Aefthetiker mögen das als einen tiefen Berfall der Runft bezeichnen und beklagen. In Wahrheit ift es doch nur ein nothwendiges Nachholen des lange verfäumt Gewesenen.

In einigen Wenigen unter den jüngeren Münchenern scheint gegenwärtig wieder der Trieb zu erwachen, die errungene Herrschaft über die Mittel der Malerei dazu zu verwenden, daß fie die großen idealen Gegenftände in Gemälden darstellen, welche mehr als ein nur abstractes Leben zeigen, sarbig concipirte Bilder und nicht nur colorirte Bleististzeichnungen sind. Ein Beispiel dafür gibt Papperis, welcher auf einer riesigen Leinwand in colossalen Gestalten den "Nachen des Charon" malte. Es ist ein großartiger Zug, energisches leidenschaftliches Empsinden und eine bedeutende Kraft der Darstellung in seiner Composition. Piglheim, sein Münchener Alters= und Studiengenosse, wagte sich an einen überlebensgroßen Ecce homo. Abweichend von der traditionellen Art der Darstellung malte er den Gekreuzigten im Prosil, wobei der linke Arm übermenschlich verlängert, der rechte entsprechend verkürzt wird. Das Kreuzzigt er nicht in Golgatha's Boden wurzelnd, sondern aus, seinen Fuß umssließenden, Wolkenstreisen in düstere, vom himmlischen Licht durchbrochene Lüste

aufragend. Und über den Kreuzesarm beugt sich in seltsamer, etwas turnerischer Stellung ein zu dem sterbenden Heiland herabschwebender, beschwingter Engel, der ihm die Seele von den Lippen des zu ihm aufgerichteten Hauptes tüßt. In diesem Antlig ist eine hohe, weihevolle Schönheit des Ausdrucks erreicht: der nackte Körper in tiefgestimmtem Ton nur durch gar zu dunkle Schatten modellirt. Durch die Stellung des Engels aber droht der ernsten und poetischen Wirkung des Bildes Gesahr.

Dies eine Hauptgebiet der idealistischen Kunst, das religiöse und biblische, wird derselben auch in der heutigen deutschen Kunst bereits von den Kealisten bestritten. Aber einen so von edlem Geschmack begleiteten und überwachten Kealismus in der Darstellung einer Heiligen, wie er in Habermann's (München) vorzüglich colorirtem, frischem und markigen Bilde der heiligen Katharina zu Tage tritt, läßt man sich auch an solchem Gegenstande gern gesallen. Die "Areuzigung", das bekannte ältere Bild von Gebhardt, übt hier dieselbe grausig ergreisende und erschütternde Wirkung wie vor Jahren in Berlin. Er packt das Thema der surchtbaren körperlichen Marter des Heilandes und des zerreißenden Seelenschmerzes der Mutter und der Bekenner mit einer so unbarmherzigen Energie an und ist so aufrichtig in dessen Schilderung, wie es seit den alten flandrischen und oberdeutschen Meistern, denen er im Ernst und der Tüchtigkeit der Malerei nicht minder, wie in der ganzen Empfindungsweise gleicht, nicht Einer mehr gewagt oder vermocht hat.

Die modern reglistische Behandlung nicht tragischer biblischer Stoffe wird der Gefahr kaum entgehen können, der Carricatur zu verfallen und humoristische, tomische Wirkungen hervorzubringen, indem fie das national-charakteristische, das jüdische Element der dargestellten Berfonlichkeiten mit voller Entschiedenheit betont und herausarbeitet. Abolph Mengel hat mit seinem berühmten, geiftfprühenden lithographirten Bilde des jungen Chriftusknaben im Tempel zwischen den Schriftgelehrten diesen Weg eröffnet und ein Beispiel gegeben, das wir hier bon zwei (gegenwärtig) Münchener Künftlern, von Zimmermann und Lieber= mann, befolgt feben. Des erfteren Darftellung ber gleichen Scene ift in lebens= großen Halbfiguren gegeben. Rraftvoll in der Farbe und der Malerei, intereffirt bas Bild auch durch seine durchaus treffende scharfe Charakteriftik der unverfälscht altjüdischen Männerköpfe in den Formen und dem gemeinsamen, aber mannigfach variirten Ausdruck der Freude, Neberraschung und Verwunderung über die klugen Antworten des gescheidten jungen israelitischen Bürschchens da vor ihnen. Liebermann verlegte dieselbe Scene gar in eine polnische Syna= goge, wo es dann freilich feltsam genug erscheint zwischen den bartigen Mannern in Belamüten und Talaren, mehr Ruffen als Juden ähnlich, einen mit einem alten Semde bekleideten nacht- und ichmugbeinigen plumpen Jungen ftehn zu feben, der auf frühreife Klugbeit durch Nichts in seinem Geficht schließen läßt. Was tropdem und trot der roben Technik diesem Bilde bleibt und ihm in München sogar bei Manchen vom Sandwerk Anerkennung verschafft, ift die Haltung des Gangen im Ton, das Halbdunkel im Raum, in welches der ein= fallende Tagesschein pikante Streif= und Glanglichter wirft.

Die Mythologie, die Allegorie, die antike Poefie werden den Rünftlern

schon barum immer unschätzbar und unentbehrlich bleiben, weil sie diesen Stoffen die Nöthigung zum Studium des schönen Nackten und die Gelegenheit zu dessen Darstellung danken. Eine Hauptstärke der Franzosen und ein Hauptvorzug ihrer Schule liegt unleugbar darin, daß sie gewohnt sind, immer wieder diesen Vortheil viel mehr auszunutzen, als unsere Maler. Ein Paar nicht üble derartige Gemälde sind indeß auch unter den hier in der österreichischen und der deutschen Abtheilung ausgestellten zu verzeichnen.

C. Gebhardt's tuchtig burchgeführtes Bild, "Bero über den an's Ufer gespülten Leichnam Leander's geworfen", erinnert in Auffassung und Farbe zu direct an Lindenschmit's Weise. Wergeland (München) wählte die Eddafage von Lote's Strafe und Sigon's treuer ausdauernder Liebe zum Gegenftande eines Bildes von erfreulicher Frische und Leuchtkraft im Colorit der beiden nackten Gestalten, die er plastisch und lebensvoll aus dem Dunkel der schaurigen Felskluft bervorhebt. Wertheimer in Wien malte eine viel bequemer als diefer graufam geguälte Loke an den Felsen gekettete Andromedg, zu welcher eben der errettende Berseus aus den Lüften herabstürmt. Des Münchener Philipp's Bersuchung des h. Antonius durch einen schönen nachten weiblichen Damon erntete in Berlin ichon verdienten Erfolg. Den großen Maler-Boeten Böcklin hatten wir lieber durch irgend eines feiner Meifterwerke aus der naben Galerie Schack vertreten gesehen, als durch das kleine Bild, in welchem er hier den von ihm ichon vordem behandelten Gegenstand eines Centauren= kampfes auch einmal in etwas abweichender Form bearbeitete. Auch bier weiß er freilich wieder den Eindruck unbändiger, unmenschlicher Wildheit im Ringen dieser Fabelwesen in voller Stärke hervorzubringen und der Farbe des Ganzen jene duftere Stimmungsvoesie zu geben, welche eine solche dämonische Urwelt= fcene erfordert.

Die antiten Menichen, die Männer und Thaten des klaffischen Alterthums werden von der modernen deutschen Malerei mit fast angftlicher Scheu vermieden. Gin Bild, wie "Brutus, den Leichnam der Lucrezia dem Bolf zeigend", von Louis (in Berlin, hier ichon ehedem besprochen) ift ein gang vereinzelt stehendes derartiges Werk. Das moderne Geschichtsbild, welches die natur= wahre Darftellung bestimmter hiftorischer Borgange einer uns naher liegenden und verftändlicheren Epoche der Menschheit zur Aufgabe wählt, überwiegt bei Weitem und ift bei den Defterreichern und Deutschen durch manche bervorragende Werke, aber durch wenig neue, noch nicht ausgestellt gewesene, vertreten. Defregger's "hofer auf feinem Todengange Abschied von den Genoffen nehmend", ift in dem vorjährigen Bericht der "Rundschau" über die Berliner Kunftausftellung bereits fo nach Berdienst gewürdigt worden, daß ich dem dort Gesagten Richts mehr hinzugufügen brauche; es fei denn die Mittheilung, daß es nun erft durch die inzwischen von seinem Maler durchgeführte Bollendung der Gruppe des frangofischen Executionscommandos recht im ichattigen Sintergrund wefentlich an Macht und Schönheit der Wirfung gewonnen hat, und damit denn auch jenes vermeintlichen Fehlers entledigt ift, für welchen manche Beurtheiler den boch so nahe liegenden Grund, eben den noch unfertigen Zuftand, zur Zeit der Ausstellung nicht finden konnten. Auch

über Anton v. Werner's Bild ber "Raiserproclamation zu Berfailles", diesen Triumph der fünftlerischen Arbeitstraft, der Ausdauer und des Bortraittalents feines Malers, dürften die Acten gegenwärtig geschloffen fein. — Ebenfo find Bleibtreu's "König Wilhelm am Abend von Gravelotte", F. Abam's "frangöfischer Cavallerieangriff bei Floing", Bünten's "frangöfische Curaffier= attate bei Worth", Camphaufen's "coloffales Reiterportrait des Raifers" und Faber du Faur's "Bild des Kronpringen ju Roß" an dieser Stelle icon eingehend gewürdigt worden.

Gin koloffales Gemälde von Professor E. Reller in Karlsruhe zeigt den "Türkensieger" Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden in der Schlacht von Slankament. Er hat mit seinen Truppen die lette Schutwehr des türkischen Sultans= oder Paschazelts gestürmt und parirt nun sein übergewaltiges falbes Streitroß unmittelbar bor ber wild und angftvoll zusammengebrängten Gruppe der Weiber, Stlaven, Cunuchen, Soldaten, Berwundeten, welche den zum Tode getroffenen herrn umgeben. Die neben und hinter dem Markgrafen zu Roß und zu Tug anfturmenden Officiere und Krieger hatten es keineswegs nöthig, fo enorm leidenschaftlich = heroische Bewegungen zu machen, als galte es in feuerspeiende Batterien hinein zu rasen; haben sie doch keinen Feind mehr vor fich. Des ganzen Bilbes Hauptzweck, ben es benn freilich auch in glangender Weise erfüllt, scheint der zu sein, das auf der Leinwand zu erwecken, was man als eine prachtvoll rauschende, üppig klangvolle Farbensymphonie bezeichnen könnte. Dazu bot das Türkenzelt mit feinen Teppichen, seinen Bewohnern, dem gangen Orientpomp alle nur erwünschten Sandhaben.

Ein anderes "großes Siftorienbild" enthält die öfterreichische Galerie in Brodgif's, bes Prager Malers, "Gefandtichaft bes Königs Ladislaus von Ungarn und Böhmen, am Sofe Carl's VII. von Frankreich, bei dem fie um die Sand seiner jungen Tochter für ihren Berrn wirbt". Es ist ein Bilb von liebenswürdiger Empfindung, in der Composition nicht gang frei von, wenn auch moderirt, theatralischen Momenten, reicher aber an Gestalten voll anmuthiger fclichter Lebens- und Charafterwahrheit, auf der bohmischen wie auf der frangöfischen Seite (die Hauptgeftalt, die Königstochter, gang besonders gelungen), mit seltener Beherrschung der malerischen Mittel zur vollen finnlichen Er= scheinung gebracht, in reicher und doch rubig harmonischer Farbenftimmung.

Gin neues hervorragendes Talent in der jungern Münchener Runftlerschaft, Weigand, gab in zwei Bildern aus der Reformationsgeschichte: "Einzug Luther's in Worms", "Religionsgespräch zwischen Ulrich von Hutten, Franz von Sickingen und Martin Buger" Beweise von ungewöhnlicher Kraft in der charaktervollen Schilderung von Menschen und Zuftanden eines bestimmten Zeitalters, in dem Glang der Wärme und Energie des Colorits, und in der frischen, lebendigen, freilich zum Skizzenhaften neigenden Bortragsweise. -

Bon den Einzelbildern der großen Männer und Führer der Deutschen in den gewaltigen Rämpfen unserer neuen Geschichte überragen die Portraits des Fürsten Bismarck und des Grafen Moltke von Lenbach die meiften hier ausgestellten Werke der Bortraitmalerei. Sie find beide noch nicht gang vollendet. Aber welche Röpfe! Befonders der des Reichstanglers

ift von ftupender Kraft und Bucht des perfönlichsten Lebens im Ausbruck der ftahlblitenden gewaltigen Augen und der wie jum Sprechen bewegten Buge des Gefichts, in denen man den Geift arbeiten zu feben meint. In Graf Moltke's feitwärts gewendetem Ropf und Blick ist dagegen Alles gespannte Aufmerksamkeit, scharfe Beobachtung und Schweigen. Ion und Malerei beider find von der künftlerischen Bornehmheit alter Meisterwerke. Das hier ausgestellte Bismarkbildniß ift von den drei von Lenbach entworfenen das, welches den Rürsten im schwarzen bürgerlichen Rock, den Schlapphut in der Rechten, hinter einem Seffel ftebend zeigt, auf beffen Rucklehne er die Sande legt. Das Moltkeportrait stellt die Bersönlichkeit des Feldherrn weit realistischer, genauer im Detail der wirklichen Erscheinung nachgebildet, als jenes "hiftorische" Bildniß deffelben von Lenbach in der Berliner Nationalgalerie dar. Der Maler beabfichtigt, letteres gegen das neuere Werk auszutauschen. Die großen Bildniffe des deutschen Kron= pringen und der Frau Kronpringessin von S. v. Angeli in Wien find oft ausgeftellt und auch hier bereits besprochen. Das bedeutenoste von ihm ift ein kleineres ebenfalls älteres außerordentlich liebevoll und delicat durchgeführtes Portrait der hohen Frau, welches dieselbe in einem prächtigen purpursammtnen Phantafiecostum und mit reichem, altem Gold- und Auwelenschmuck an Hals und Armen geziert. in anmuthiafter Lebensmahrheit darftellt. Guftav Richter hat in dem neuerdings gemalten kleinen Bruftbilde Ihrer Majestät der Kaiferin Augusta die ihm gestellte Aufgabe mit gewohntem Tact und bewundernswerthem Gefcict gelöft und ein zugleich wirklich ahnliches, würdiges und gefälliges Portrait der edlen Fürstin geschaffen. Ohne daß eine einzige wirkliche Portraitgeftalt darauf angebracht mare, spiegelt kein anderes modernes Gemälde die Menschen der heutigen wirklichen Gesellschaft am deutschen Raiserhofe mit grö-Kerer Treue, Scharfe und Wahrhaftigkeit als Adolf Menzel's vielbewundertes Bild eines Büffetsoupers in der Bause eines Hofballes. Unter der enormen Bahl geiftreichster tunftlerischer Schöpfungen biefes Meifters der Meifter unter den Modernen, muß diese als eine der erften und wichtigsten bezeichnet werden. Richts ift der Wirklichkeit nachgeschrieben; die ganze prachtvolle Barockarchitektur ber von den weißen Mammen der Gaskerzen, der Luftres und Wandarme taghell durchstrahlten Balaftsäle, wie das dort fluthende glänzende Menschengewühl, die um das Buffet im Mittelgrunde im heißen Groberungstampfe ringenden herren, die im Gedränge mit einander Plaudernden, die in allen benkbaren Stellungen fitzend und ftehend mit Affictte und Glas in der Hand so unbequem wie möglich soupirenden Damen, Cavaliere, Beamten, Geiftlichen, eingeladenen "Spiken der Runft und Wiffenschaft", - Alles das ift aus der reichften künftlerischen Phantafie heraus erzeugt; — einer Phantafie freilich, welche die unabläffige Beobachtung und das durchdringende Studium jeder Wirklichkeit mit einem unbegrenzten Reichthum der genauen Anschauungen befruchtet hat. So vermochte Menzel eben jo genau treffende Thpen der höheren Gesellschaft unserer Tage ju fchaffen, wie wir in bem bier noch einmal ausgestellten befannten Bilbe ber "Dampfichmiede", folche des ichmer arbeitenden Bolkes der Gifenwerkstätten, der "modernen Cufloven", feben.

Biel lieber als unsere moderne Gesellschaft, deren Leben es so wenig

an kunftlerischen Motiven wie an Reiz der Erscheinung gebricht, schilbern die deutschen Genremaler einestheils die Menschen des urwüchsigeren Volkes auf dem Lande, und besonders des nothleidenden in den tieferen Schichten der grospen Städte, anderntheils die Menschen und Zustände fremder "malerischer" Nationalitäten, und einer mehr oder weniger entlegenen Vergangenheit ihres eigenen Volkes.

In München blühen besonders die lettere und die erstere Richtung der Genremalerei. Man hat sich mit Liebe in die Erscheinungsformen, ja in die Anschauungs- und Empfindungsweise, der Renaissance eingelebt und ift ehrlich bemüht, in den Bildern der dargeftellten rein menschlichen Scenen, welche man in das 16. und 17. Jahrhundert verlegte, noch etwas mehr von dieser Epoche zu geben, als nur die Costume und die Localitäten. In diefer Richtung leiftet besonders Löfftz Eminentes in feinem Bilde lebensgroßer Halbfiguren, das er "Geld und Liebe" betitelt: ein Bucherer, von der Gattung der von Quintin Maffys so oft gemalten, sitt mit hageren gelblichen Fingern Geld zählend an seinem Tische und ift so vertieft in diese Beschäftigung, daß er nicht beachtet und bemerkt, wie gartliche Blicke und Zeichen fein junges hübsches Töchterchen und der "junge Mann" neben und hinter ihm tauschen. Die Ausführung in lebensgroßem Maßstabe ift von weitgehender glatter Voll= endung, die jede Technik verbirgt und die Dinge körverlich herausgarbeitet: der Ton stellenweise wol etwas wachsartig, aber der Farbenklang voll und reich und in dieser Fülle fein und diftinguirt. Fr. A. Raulbach, der Sohn des Sannover'ichen Bildnifmalers, wendet sein vornehmes Talent fast ausschließlich biefer Richtung zu. Gine fehr anziehende Portraitgruppe : "eine junge Frau mit ihrem an ihren Anieen lehnenden Anaben" fleidet er völlig als mittelalterliche Fürstin. Gin anderes Bild zeigt eine Gesellschaft von zwei kinderreichen Familien auf dem Lande, wo die eine liebliche junge Mutter den vor ihr aufgereihten Sprößlingen beider Kirschen vertheilt. Es erscheint nicht nur im Costum, sondern auch in der gangen Art der Malerei des Bildes wie eins aus Rubens' frühen Tagen. Auch herrmann Kaulbach fleidet das von ihm gemalte Liebespaar in die mittelalterlichen Coftume eines Wächters auf den Mauerzinnen und eines Thürmers hübschen Töchterleins. Bon Dieg' frischem, feurigen Talent, geiftreicher Erfindung und kecker Meisterschaft des Vortrags zeugt hier wieder ein treffliches Cabinetstück: "mittelalterliche Raubritter, den Tragforb eines von ihnen überfallenen Weibes ausplündernd". Unter den Jüngeren darf Rühl nicht übergangen werden, welcher sich mit Borliebe das 18. Jahrhundert zum Stoffgebiet wählt. In ihm ift einer der begabteften und geiftreichsten Zeichner und Coloriften, welche fich in Deutschland am Beispiel und unter den Einfluß Fortung's entwickelt haben, erstanden.

Der modernen Menschheit wird auch hier ihr Spiegel in zahlreichen Bildnissen neben den von berühmten und genannten, häusiger noch in solchen von ungenannten und doch oft für unsre Zeit nicht weniger charakteristischen Bersonlichkeiten vorgehalten. Aus den Ateliers von Wien, München und Berlin stammen die bedeutenosten Portraits. Die geschähtesten Berliner und Wiener Meister beweisen ihre Hauptstärke in den Damenbildnissen; schöne und interessante

in großer malerischer Toilette bilden die Mehrzahl der von ihnen ausgestellten. Und auf die Tracht und Umgebung sieht man oft fast noch mehr Runft verwendet, als auf die Ropfe und das Schildern des feelischen Lebens der Berjon= lichkeit. Makart's Dame in phantaftischer Tracht im Stil der neunziger Jahre des 18. Jahrhunderts, einen Spazierstock in der hand an einem Lehn= feffel stehend, Guftav Richter's Bildniß der jugendlichen creolischen Schönheit Frau v. S., die auf der Bruftung der Bartterraffe fitt, ein großer Sund zu ihren fleinen Fugen, find unter den weiblichen Biloniffen an reicher, glanzender einschmeichelnden Wirkung und eleganter Bollendung unübertroffen. Ihnen reihen fich an die Damenbildniffe von G. Biermann (von früheren Ausstellungen bekannte Arbeiten), das der anmuthigen jungen Frau in tief purpurrother Robe von G. Graf, der zugleich damit sein treffliches Selbstvortrait im Coftum des 15. Jahrhunderts und seine träumerische holbe "Pensierosa" ausstellt; das durch die Haltung und den Ausdruck echter Bornehmheit und träumerischen Ernft fo eigenthumlich wirksame Bild einer Dame in ichwarzer Tracht von Sorowiz; das der Dame in antikem Gewande von Schrödl; die mit liebevollstem Fleiß burchgeführten Damenbildniffe von F. Raulbach in Sannover. Seines gepriesenen Sohnes Frik R. Bortrait der jungen Dame mit verklärt träumerisch geradaus blickendem Antlit und fast transparenter Gesichtsfarbe und nebenfächlich behandelter Tracht ift schon mehr von specifisch neu-münchnerischer Art. Canon und Brobst in Wien aber gehören völlig gur Gruppe Derer, welche fich keinen Bortheil reicher, malerisch arrangirter Damentoilette für den Gindruck ihrer Bildniffe entgeben laffen mogen. Der Erftere ftellte außerdem ein großes Bild des Bürgermeifters Kelder in schwarzer Ceremonientracht. — ein stattliches. etwas prätentiöses Repräsentationsportrait von ernster, tiefer Stimmung aus.

Bei den heutigen Bildnismalern München's gilt die Toilette anscheinend Richts, Kopf und Hand Alles. Jene wie der Hintergrund wird meist fast nur stizzenhaft und in den dunkelsten Tönen, am liebsten schwarz, hingestrichen. Um so leuchtender treten dann diese beiden Hauptsachen, auf die es ihnen ankommt, hervor. Aber auch diese, Hände und Sesichter, werden von einigen der Besten in einsachsten, außerordentlich sein getrossenen Fleischten mit settem, breitem, leichtem Bortrag wie alla prima hingemalt und durch den Pinselzug modellirt mit einer Freiheit und Sicherheit, die frappirt und Respect einslößt. Als Meister dieser Portraitkunst und Malweise zeigen sich besonders hier zwei jüngere Künstler: Erdelt und Käuber. Leibl, der eigentliche Begründer dieser Richtung, strebt heute nach ganz entgegengeseten Zielen und Lösungen. Der Studienkopf einer Bäuerin mit schwarzem Kopftuch, den er ausstellt, ist ganz im Lichtton mit einer wahrhaft holbeinisch genauen und jede Technik verbergenden Aussührung gemalt.

In seiner Art von allen anderen Bildnissen verschieden ist Paul Mehersheim's bekanntes Familienbild, welches eine der um ihrer Unmuth und hohen Eleganz gepriesensten jungen Frauen der Berliner Gesellschaft im Reitkleide darstellt, im Begriff von der Gartentreppe, auf deren Stusen ihre beiden Kinder mit dem großen Hunde spielen, über den Plat vor ihrer Villa dahin zu dem Pserde zu schreiten, das der Reitknecht, die Herrin erwartend, am Jügel hält.

In der Gruppe der Kinder mit dem Hunde ift ein wärmeres und überzeugenberes Leben als in der Gestalt der Dame erreicht; das Ganze aber von schöner,

geschloffener Haltung in der Farbe.

Bon seiner Kraft und Kunst in der Darstellung der Thiere gibt derselbe Berliner Künstler in seiner übermüthigen Humoreske "Affenakademie" und einem großen Stillleben, todte Seevögel, hier noch besondere Beweise. In der Thieremalerei zeichnen sich neben B. Meherheim hier die Münchener F. Volz, Baisch, Mali, Weishaupt, Braith, Zügel (dessen schönes Talent etwas wild und bunt ausarten zu wollen droht), Frey, Kurz, Wolff und der "Rauchbildmaler" Sellmahr aus. In der Darstellung alles Jagdgethiers mit der umgebenden Landschaft, die dessen Ausenthalt bildet, thut es kein Zweiter, auch Deiker nicht, dem Düsseldveser Kröner und Bildern, wie die von ihm hier ausgestellten Wildsäue und Rehe, gleich. Huber in Wien leistet Tüchtiges in der Malerei der Pferde in Ruhe und Bewegung, wenn ihn an Feuer und Wahrheit in derselben der Schlachtenmaler Adam auch noch überbietet. Brendel in Weimar wird der Ruf des ersten aller Maler des friedlichen Wollenviehes in Deutschland auch hier nicht entrissen werden.

Die Stillleben malerei ist einmal wieder gegenwärtig zur Beliebtheit gelangt; zumal dem in großem Maßtad Schaltenen widmen manche in anderen Fächern der Malerei bewährte Künstler heute gern gelegentlich Zeit und Kraft. Wie Holmberg und Paul Meherheim that das auch Albert Hertel in Berlin und schuf damit drei hier ausgestellte, in echt malerischem Geschmack combinirte und mit seiner kühnen, breiten Behandlung zu schöner tieser und reicher Farbenwirkung gebrachte Vilder dieser Gattung. Margaretha Horemuth in Karlsruhe thut es darin den Besten gleich; Jernberg in Düsseldorf bewegt sich in einer lichteren Farbenscala und portraitirt seine natürlichen Objecte nüchterner und derb realistischer. Im Gegensah zu dieser Darstellungsweise besteißigt sich Camilla Friedländer in Wien der zierlichsten miniaturartigen Ausstührung ihrer Stillseben, von denen sie ein paar sehr kleißig und sorglich durchgearbeitete Cabinetstücke ausstellt. Unter den Vlumenstücken sant elm ann beachtenswerth.

In der überschwenglichen Menge der ausgestellten Landschaften beutscher Maler enthüllen sich hier sehr wenige neue künftlerische Kräfte, und die wohlbekannten geschähten, oft besprochenen und charakterisirten blieben saft ausnahmeblos in ihren Geleisen. Die "historische" Ibeallandschaft hat in dem Wiener Hos in ihren orthodoxesten Bekenner; er hat ein großes schwer colorirtes Bild, "aus der Urzeit" betitelt, ein ödes, zerklüstetes, selsiges Plateau, staffirt mit Cyklopen, ausgestellt. Kanoldt (Odysseus auf der Ziegenjagd) und Mehen ausgestellt. Kanoldt (Odysseus auf der Ziegenjagd) und Mehen ausgestellt. Kanoldt (Odysseus auf der Ziegenjagd) und Mehen ausgestellt. Kanoldt (Udysseus auf der Ziegenjagd) und Wehen ausgestellt wohl mit dem Anstreben schwerend wirstein die Preller'schen Traditionen recht wohl mit dem Anstreben schwer Naturwahrheit in ihren Vildern zu vereinen. Sine wahrhaft große und stilvolle Aufsassung der genau charakterisirten Wirklichse keit zeichnet die landschaftlichen Thpenbilder des Wiener Lichtenfels aus: die "Schlernergruppe bei Vohen", und "der Aetna" in glühender Sonnenuntergangssebeleuchtung. In Ludwig's "Gotthardpaß" (Nationalgalerie) verschmilzt sich

ähnlich die Größe der Anschauung mit einem freilich noch weiter getriebenen Realismus der Schilderung des Details der landschaftlichen Elemente, Luft und Boden. Graß Kalckreuth's "Hochgebirgsland", v. Kamecke's "Bal Tremola" zeigen beibe in der Richtung verwandte Meister ihrer bekannten Weise getreu und in der alten Herrschaft über ihre Aufgaben. Oswald und Andreas Achenbach's hierher gesendete Stücke (zwei davon in der Nationalgalerie) gehören zu den in der "Rundschau" längst besprochenen. Ebenso des Berliners A. Hertel große poesievolle Landschaft von der Riviera bei nahendem Sturm. Hier ist etwas ideal Bornehmes in der Naturanschauung, Tongebung und Malerei. Diese besondere Richtung der heutigen deutschen Landschaftsmalerei, an welcher vielleicht ein bewußt oder unbewußt von Böcklin's früheren Schöpfungen empfangener Einsluße einen wesentlichen Antheil hat, sindet einen schöpfungen Bertreter in München in Keubert, der in drei ausgestellten Landschaften wesentlich durch den Schmelz und die Roblesse ties gestimmter Töne wahrhaft poetische Wirkungen erzeugt.

Bon dem Gesammtschaffen der deutschen Plastikk fann eine Ausstellung wie diese, in welcher gerade die ersten Meister Berlin's und Dresden's sehlen, selbstverständlich nur eine lückenhaste und ungenügende Anschauung geben. R. Begas, Schaper, Siemering, Schilling, Hänle, Dondorf, Hilbebrand sind ausgeblieben. Nordbeutschland, die eigentliche Heimath der modernen vaterländisischen Sculptur und ihrer größten Talente dis diesen Tag, ist mithin durchsichnittlich nur durch Schöpfungen von einer mittleren Höhe vertreten, über welche nur einige Wenige der Aussteller hinausragen.

Die Münchener Plaftit ift befonders durch zwei ihrer Meifter mit größeren Werken vertreten: Bagmüller, der mit einer Entschiedenheit, wie kaum ein zweiter in Deutschland das fehr gefährliche rein malerische Element in die Blaftit eingeführt hat, und &. Miller. Die beiden großen Broncestatuen von Bekterem, die für einen Brunnen in Bamberg bestimmt fein follen, find echt monumentale und dabei wahrhaft charafter= und lebensvolle Runftschöpfungen. Wagmuller stellte die beiden von Baris her bekannten, die anmuthige Marmor= gruppe des Mädchens, das fein kleines Geschwifter auf der Schulter trägt, ein für jene malerische Richtung fehr bezeichnendes Werk, und das große Gipsmodell des Grabmonuments für sein verftorbenes Kind aus, in welchem diese Reigung zum rein Malerischen weit gebändigter sich äußert und die Soheit, den Ernft, die Rube dieser von der Poefie des Schmerzes ganz erfüllten Gruppe in Nichts beeinträchtigt. Gleichzeitig gab er einige Buften von außerordentlicher Lebendig= feit und icharf das eigenste Wefen der Berjönlichkeiten treffender Charatteriftik hierher. Seine ganze Behandlungsweise des menschlichen Gesichtes hat darin entichieden Bermandtschaft mit der des Wiener Tilaner, des bei der dortigen schönen Welt jo ftark in Mode gekommenen Meisters der malerischen Skulptur. In der großen Zahl von Terracotta=, Gip3=, Bronce= und Maxmorbuften, welche derselbe ausstellt, bilden die vorzüglich gelungenen Portraittopfe, in welchen das individuelle Leben mit Beift, Frische und Recheit erfaßt ift, die Mehrheit. Aber es fehlt darunter auch nicht an gänzlich verfehlten. Das Schickfal, durch eine fleine Marmorbufte von letterer Art von ihm portraitirt zu fein, hat

leider auch die schöne Fürstin Carolath getroffen! Die Broncestatuette einer Rubierin von Tilgner, ein genau naturaliftisch nachgebildetes Portrait eines bis zur hagerkeit schlanken mobrischen Mädchenkörpers auf einem ganz verzwickt zopfigen und grotesken Poftament, ift eine plaftische Schrulle. Das Befte, mas Wien in dieser Kunft aufzuweisen hat, ift die kleine Broncestatue eines nackten Mädchens von Soffmann; eine bis zum äußerften Mag der Bollendung durchgebildete Darftellung eines ichonen, jugendlichen, weiblichen Korpers, außerdem zugleich ein Meifterwert der Ciselirung. Ronig und Ruhne in Wien haben eine gange Sammlung von Bronceftatuetten, befonders nactte weibliche und Faun = Figurchen von feinem und lebendigem Reiz aus= geftellt, die fich allerdings in Bezug auf Durcharbeitung und Ernft nicht mit ienem Werke Hoffmann's vergleichen laffen. Die decorative Statue (Gipsmodell) "die Runftinduftvie" von Rundmann und die der "Banitas" von Ticherne, beide in Wien, zeigen Tilgner's, aber auf's Monumen= tale übertragene Portraitmanier. Bon unferen Deutschen in Rom ift vor Allem der halblebensgroßen Marmorgruppe von Kopf "Botiphar und Joseph" zu gedenken, in welcher zumal die nachte weibliche Geftalt den Stein zu einem warmen, reizenden Leben befeelt zeigt. Freilich an den bekannten Ausgang der biblischen Scene glaubt, wenn fie jo dargeftellt ift, kein Mensch! - Unter den Reliefs entdecke ich eigentlich nur zwei hervorragende Schöpfungen; das gang der malerischen Richtung angehörige Relief von B. v. Cramer (ein ehemaliger Schüler Blafer's, der nun gang jur Neu-Münchener Jahne gefchworen hat), ein fürstliches Jagdrendezvous, (Anfang des 18. Jahrhunderts) darstellend: eine figurenreiche, phantasievoll erfundene, mit freier sicherer Sand und prächtiger Frische gleichsam hingeschriebene Reliescomposition. Das andere von Tautenhahn in Wien: das Gipsmodell eines großen Schildes, auf welchem in besto ftrengeren Formen, in besto stilisirterer Composition der Rampf der Lavithen und Centauren im Machrelief modellirt ift.

Die Architektur, auch wenn fie fich mit fo bedeutenden gablreichen Ent= würfen theils ausgeführter Bauten, theils von Projecten zu folchen, wie hier an einer Ausstellung betheiligt, wird bei jeder kritischen Besprechung der letteren immer unvermeidlich zu turz kommen. Mit Schilderungen und allgemeinen Betrachtungen ift da Nichts gethan und weber dem Leser noch dem Architekten gedient. Eine fachgemäße, auf das Wichtigste, die entscheidende Sauptsache, d. h. die Grundriffe kritisch eingehende Behandlung aber verbietet sich außerhalb der Fachjournale von felbst. Ich tann mich daher auf diese Bemerkung beschränken: daß besonders Berlin, München, Wien und Frankfurt a. M. durch die Mehrzahl der hervorragenosten Meister des Schönbaues hier glanzend und mannigfaltig vertreten find. Die Wiener find dabei infofern im Bortheil, als die großen durchgearbeiteten Entwürfe und Berspectiven von prächtigen Monumentalgebäuden, kirchlichen wie Profanbauten, welche fie ausstellen, zumeift wirklich zur Ausführung gelangt oder darin begriffen find; fie, welche das neue Wien zu der an stolzen architektonischen Neuschöpfungen reichsten Stadt der Erde gemacht haben. Im Gegensatz zu ihnen ift Vicles von dem Besten, was schöpferisches Talent, Kunst, Wissen und Fleiß der sicher nicht geringeren Meister der jüngeren Berliner Architestenschule auf dem Papier in's Leben gerusen hat, auf dem Papier geblieben. Der Entwurf eines wirklich in die steinerne Wirklichkeit getretenen Prachtbaues, wie z. B. des Kahser-Großsheim'schen Geschäftshauses für die Lebensversicherungs-Gesellschaft "Germania" zu Berlin, gehört zu den sast verschwindenden Ausnahmen unter den aus der deutschen Reichs-Hautsche eingegangenen Projecten. Die Thatsache wird übrigens auch durch diese Architekturausstellung wieder bewiesen, daß heute, wie überall im Baterlande, Ersüllung geworden ist, was die Propheten vor 25—30 Jahren zu verkünden begannen: Die Zukunst des deutschen Schönbaues, der Sieg im damals noch wogenden Kampse der Richtungen, wird der Kenaissacce gehören.

#### II.

#### Die Runft des Auslandes.

Spanien, um mit der am fargften betheiligten Runftichule bes Austandes den Bericht über beffen Ausftellung zu beginnen, gewährt uns von der gangen, reichen und originellen Runft feiner heutigen Meifter hier den Anblick nur einer einzigen Probe und diese ift nur eine auf weniger als die Hälfte der Originalgröße reducirte Wiederholung, - ich zweifle fogar, ob gang von der Sand des Meifters - eines im vorigen Jahre gu Paris bewunderten Gemäldes: "die wahnsinnige Johanna auf der Winterreife mit dem Sarge, der den Leichnam ihres verftorbenen Gatten Philipp's des Schönen einschließt, in freier Landschaft eine Seelenmeffe für ihn abhaltend" von Pradilla. Die tiefe und mächtige Wirkung, welche dort in Baris von dem großen Original ausging, übt diese verkleinerte Copie doch nicht in gleichem Mage. Zwar in dem Ton des Gangen, in dem Ernft und Abel feiner haltung, in der Wahrheit der kalten, winterlichen Luft, die über diese unwirthliche Landfchaft dahin weht und die Cavaliere und Frauen des Gefolges der Unglücklichen fröstelnd durchschauert, ift ein wesentlicher Unterschied nicht erkennbar. Auch Die Geftalten und alle Details der ergreifend dufteren Scene find bier genau die gleichen. Aber es will mir scheinen, als ob gewiffe eigenthumliche Fehler oder üble Gewohnheiten des Malers hier noch outrirter vorträten: die zu große Familienahnlichkeit der Gesichter und die unnatürliche, unverhältnißmäßige Größe ber Augen in ihnen allen. Immerhin kann das Bild auch in dieser Geftalt genügen, unserem Bublicum einen Begriff von der Bedeutung dieses neuspanischen Meisters zu geben und mit Achtung für ihn zu erfüllen.

Viel reichlicher als von den Spaniern ist München von den Italienern bedacht worden. Freilich sehlt eine Anzahl ihrer Besten, welche der italienischen Abtheilung in Paris hauptsächlich Glanz und Interesse gaben. Aber sie sandten doch ein hinreichendes Maß von charakteristischen Werken, um die unterscheidenden Züge der heute in der italienischen Malerei herrschenden Richtungen zu erkennen. Vor Allem bezeichnend ist in ihnen das Bestreben, jeden Anklang an die große Zeit der Kenaissance zu verweiden, um den möglichst

vollständigen Bruch mit der Tradition derselben thatsächlich zu vollzichen. Und das gelingt ihnen leicht und vollkommen genug; ihre hiefige Ausstellung würde noch viel magerer und interesseloser sein als sie es schon ift, wenn nicht in dem betreffenden Saal die beiden Bilder des in Rom arbeitenden Siemieradati Aufnahme gefunden hatten, die wir im vorigen Nahre in der ruffischen Runft= abtheilung des Barifer Marsfeld-Balaftes mit deffelben Künftlers bekannten "Fackeln des Nero" ausgestellt faben: "Ein Weib ober eine Baje", "Die Bitte bes Schiffbrüchigen". Die unleugbar großen malerischen Eigenschaften gelangen hier in geringerer Umgebung noch mehr zur Geltung wie dort. Immer ift es nur zu bedauern, daß der Künftler der Bersuchung so wenig zu widerstehen ber= mag, seine Virtuosität in der Darftellung aller "todten Ratur" selbst auf Roften der Sauptfache feiner Bilber leuchten zu laffen. Besonders auf dem erstgenannten, auf welchem wir einen älteren funft- und schönheitsverftändigen, reichen Liebhaber der römischen Raiferzeit unentschloffen dafigen feben, ob er für den gleichen, ihm von dem Zwischenhandler abgeforderten enormen Preis die feltsame dinefifche Base, oder die schöne junge, nackte Sklavin erwerben foll, welche ihm jener zum Kauf anbietet, wirkt dieses Bordrangen einer Menge der mannigfachften, meisterhaft in täuschender Realität dargestellten Gegenstände aus Perlmutter, Edelmetall, Marmor, Schildpatt, Bronce, gewebten Stoffen 2c. ftorend und zerstreuend. Auf dem anderen Bilde dient es im Gegentheil eher dazu. Die Leere und Intereffelofigkeit der Scene ju maskiren.

Die eingeborenen Italiener sind in ihrer Historien-Malerei nicht besonders glücklich. Ussi, den sie zu ihren größten zählen, bringt es doch nicht über eine Theaterscene im Renaissance-Costüm hinaus, wenn er den Bergistungsversuch der Bianca Capello gegen den Cardinal von Medici darstellt; ein Bild, das durch Mancherlei an den Berliner Maler solcher historischer Anekoten und Legenden, unseren farbensrohen Karl Becker erinnert.

Die neuen italienischen Genremaler wandeln entweder mit Vorliebe die Wege Meiffonnier's, der Spanier Madrazzo und Fortung, oder fie muhen fich. das Leben und die Wirklichkeit von der Strafe oder im Innern der armseligsten Menschenwohnungen in ganglich unbefangener, von keiner Tradition, feinem Borbild beeinflußter Auffaffung und Darftellung zu ichildern. fichtlich suchen fie die gleichgültigsten, und vor allen die reiz= und schon= heitsärmsten Gegenstände zur Darftellung, und find geflissentlich bemüht, besonders in den Schilderungen des Bolkslebens ihrer italienischen Seimath. von den Gestalten gründlich jede verschönernde Schminke einer angeblich edleren ftil= volleren Natur abzuftreifen, welche dieses Bolk Italiens der deutschen Literatur seit Goethe und der Malerei Leopold Robert's zumeist zu danken hat. Und man wird ihnen das Zeugnig nicht verjagen, daß ihnen das nur zu gut gelingt! Befonders Monteverde's "Italienischer Bauernhof" mit dem Misthaufen und dem Rudel schwarzer Schweine, sein wandernder kleiner Sarfenift in dem romi= ichen Bauernhause, und die "Trauerversammlung" im Hause der hochschwangeren Wittwe von Lutto sind überzeugende Proben davon. Lovatti wendet sich von biefem Cultus des nur Charafteriftischen, profaifch Wahren und Bulgaren, den

wir von so manchen Talenten hier mit Vorlicbe geübt sehen, lieber der Geschmacksrichtung zu, in welcher er ficherer fein barf, bem für gefällige Unmuth und moderne Eleganz empfänglichen Bublicum zu behagen. Seine lebensgroße Salb= figur einer in die japanesischen gestickten Seidenkissen ihres offenen Coupe's qu= ruckgelehnten, ihre Sandchen in der Muffe bergenden, ichwarzgekleideten jungen eleganten Schönen, welche mit vollem Behagen die Befriedigung ihrer Gitelkeit auf einer Corfofahrt genießt, erinnert lebhaft an be Nitti's Bilber aus bem Straffen= und Barkleben von Paris und London. 3ch nenne ferner von ber= vorragenden Bildern die zierlichen Sächelchen von Tolli, und das gemuthlich humoriftische "Alte Liebe roftet nicht" von Pratio: ein mit äußerfter Delicateffe und Detailirung gemaltes greifes Chepaar aus dem Bolt, das nebeneinander fitend fich mit innigfter Zärtlichkeit, mit dem rührenden Aufflammen des noch nicht gang erloschenen einstigen jugendlichen Liebesfeuers in Augen, Bergen und Mienen anblidt. Bon italienischen Landschaften berbient eigentlich nur Bertunni's große Landschaft mit der prachtvollen Biniengruppe am umbuschten Waldgewäffer, und die Lagune Benedigs im Spiegel des glänzend durchleuchteten Morgenhimmels mit der Figur des ganz im Schatten getauchten halbnackten Anglers im Bordergrunde von Ciardi Beachtung und wärmere Anerkennung.

Eine exfreuliche Ueberraschung gewährt die Collectivausstellung der ita-Lienischen Gesellschaft der Maler in Wassersan: eine ganze Galerie von interessanten, meist keck und geistreich behandelten Aquarellbildern (Genre, Landschaft, Einzelsiguren). Zu den hervorragendsten zählen zwei lebensgroß in Aquarell gemalte Halbsiguren einer Aegypterin und eines beturbanten Orientalen, der die linke Hand auf die Brust legt, gemalt von Ferrari. Nur von Herkomer werden sie an Macht, Tiese und Wahrheit in der Farbenwirkung noch übertrossen.

Der letigenannte Meifter, beffen oberbairische Berkunft fein zweites Baterland England nicht verhindert, ihn als einen der erften britifchen Rünftler gu feiern, erwies hier sein Anrecht auf solche Ehren wieder durch ein paar außer= ordentliche Aguarellbilder: das bekannte lebensgroße Brofilvortrait R. Wagner's. ben Studienkopf einer alten Bäuerin mit gang in goldiges Selldunkel getauchtem Bollgeficht und eine Gruppe lebensgroßer halbfiguren: ein alter Bauer, der mit awei Kindern an seiner Seite aus der Thur seiner hutte hinausgetreten ift, und, wie die Kleinen, neugierig nach irgend einem Borgange draußen auf der Gaffe hinaus zu fpahen icheint. Die Bilber haben die Energie der Behandlung der Farbe und der Wirkung alter Meifterwerke der Delmalerei. Im Uebrigen gibt die englische Runft dem Berichterftatter über die Munchener Ausstellung wenig zu erzählen. Das Wichtigfte nächft ben Aquavellen von Bertomer find bie beiben schon in Paris gesehenen Männerportraits von Watts, die in ber ftolzen haltung, der fraftvollen Malerei, in dem ftart impaftirenden Bortrag und dem tiefgeftimmten golbigen Ton nicht erfolglos den Mannerbildniffen des Tintoretto nacheifern. Schwächer und trodener ift Leighton's Bildnig (ich glaube des Malers eigenes) und recht tühl, glatt akademisch und völlig im Charafter verfehlt deffelben Malers Geftalt der Mignon.

Ein recht liebenswürdiges Bilb malte Marc: das Rendezvous eines liebenden

Paares (17. Jahrhundert) bei beginnender Dämmerung am Saume eines kleinen Gehölzes. Der schlichten, zarten Empfindung darin entspricht ein gedämpfter, sein harmonischer Ton. Calberon's Begräbniß des großen Republikaners Hampben durch Krieger der Parlamentsarmee ist von schönem Ernst in der ganzen Haltung; aber doch recht slau und allgemein in den Charakteren. Marc Stone stellt ein ziemlich stumpf und mehlig colorirtes größeres Genrebild aus: die Hellt ein ziemlich stumpf und mehlig colorirtes größeres Genrebild aus: die Heinem hübschen Weibe, das ihm kurz zuvor ein neues junges Leben geschenkt hat und, sich von ihrem Lager aufrichtend, mit dem vorzüglich getrossenen Ausdruck seliger leberraschung und innigst zärtlichen Entzückens die Arme um den Hals des geliebten, geretteten Mannes schlingt, während das zweis dis dreijährige Töchterschen dem Bater den kleinen neuen Ankömmling in der Wiege zeigt.

Wenn man von den durch ruffische Künstler ausgestellten Gemälden das höchst charakteristische und lebensvolle Bild eines Pferdemarktes im Winter in einem polnischen Dorse von Witkiewicz, einem echten Talent= und Kunstberwandten des unvergestichen Gierhmskh und die Landschaft mit aufgehendem Bollmond "Schlummerstunde am Ostseektrand" von Alever in Petersburg nennt, so ist das in der schwach beschickten hiesigen russischen Abtheilung Bemerkens= und Anerkennungswerthe so ziemlich erschöpft. Oder man müßte denn Bilder, wie das von Gerson in Warschau gemalte, im Bestibül ausgestellte, viel Tücktiges enthaltende "Königin Hedwig von Polen wird an der gewaltsamen Flucht durch den Schahmeister Goron verhindert", und die zahlreichen talent= vollen Werke der Münchener Polencolonie, also Brandt's, Czachovsky's, Chelminski's u. s. w. gewaltsam zu Erzeugnissen nationalrussischer Kunststembeln wollen.

Bleichsam a cheval zwischen England und Belgien ftehend, wie es ja auch ber Wahrheit entspricht, finden wir die vier von Alma-Tadema gefendeten Gemälde zwischen den Werken aus seinen beiden Beimathländern placirt. Drei berfelben gehören wieder zu den feinsten, außerlesensten Juwelen der Malerei in ber ganzen Ausstellung. Es sind das ein größeres Bild, ein alt ägpptisches Trauerhaus der Pharaonenzeit darftellend, in deffen dufterem Säulensaal die Lieder und das Saitenspiel der Klagenden und Leidtragenden rings um den gefcloffenen Mumienfarg bes verftorbenen großen Berrn erklingen, während die Wittme fich in wilbem Schmerz über den reich mit bunten Sproglyphen becorirten tobten Schrein wirft. Das enorme archaologische Wissen für fich allein ware für den Werth des Runftwerkes ziemlich gleichgültig. Aber es gewinnt hier eine ganz andere Bedeutung, da all' das durch Studium Gewonnene in dieses Meisters Bhantasie lebendige Anschauung geworden ist und in seinen wunder= vollen Schöpfungen zur iconen fünftlerischen Wirklichkeit wird. Die Durchführung des Bildes geht bis jum letten Grade der Bollendung. Farbe und Ion find von einer edlen Ruhe und Ginheit, in welcher all' der vielfarbige Zierrath dieser Architektur, von dem nicht ein Detail unterdrückt ober verleugnet ift, gleichsam verschmolzen und aufgelöft erscheint. Bon lieblichem Reiz find besonders die beiden kleineren Gemälde des Rünftlers aus dem antiken leben: "die Frage" und "der Spiegel". Das Lettgenannte zeigt eine anmuthige junge

Römerin, die ihr lächelndes Antlitz im Wasserpiegel des großen Marmorbeckens eines Springbrunnens betrachtet, aus dem sich eine mit der schönsten blaugrünen Patina bedeckte Broncestatue einer Tänzerin erhebt. Säulen aus bläulichgraugrünem Marmor umgeben den Brunnenplatz. Wie so in diesem Bilde der zart gebrochene Grundton durchklingt, der sich auch in den Gewändern des Mädchens annähernd wiederholt, so herrscht in dem dritten durchweg die sonnigklare goldige Helligkeit des heißen süblichen Tageslichtes. Sie ruht klimmernd auf der weißen Marmorbank am Meeresuser, auf welcher in einer Ecke die reizende goldhaarige Römerin sitzt und der brünette schlanke Bursche lang ausgestreckt liegt, der an die schalkhaft und verschämt Lächelnde die Herzens= und Gewissensprage richtet. Das vierte Bild ist das hier längst besprochene, in lebensgroßem Maßstad gemalte, "das Benusmodell" des antiken Bildhauers; an feiner und vollendeter Kunst kann es sich mit den drei anderen nicht messen.

Das Befte, was die belgisch-hollandische Abtheilung nebst Alma Tadema noch zu bieten hat, find ein paar Bildniffe von Wauters, barunter das bereits vor drei Jahren in Berlin ausgestellt gewesene fünftlerisch-vornehme Portrait des Anaben in dunkler Sammettracht, den Reifen in der Hand, den Sund zu feinen Füßen; und zwei weibliche Bruftbilder, das eine zumal von faftiger Frische und körperlicherer Modellirung des warmblütigen, dunkeläugigen Gesichts. De Briendt's icones Talent ift diesmal fehr ungureichend durch das tleine Bild eines ftark melodramatisch arrangirten, mittelalterlichen Kindesraubes vertreten. Die große Tafel von Slingeneger's, auf welcher der aus dem Schiffbruch und Wellentode entronnene Camoens an wogenbespülter Klippe lehnt, bas gerettete Manufcript seiner Lufiaden in ber Sand und nur mit dem zweiten Stuck seines geretteten Besithes, feinen Tricotbeinkleidern bekleidet, ift an geistigem wie malerischem Inhalt gleich leer. Stallaert malte eine hochpathetische, tragische Scene: die Todesangft und Qual der in dem berühmten "Reller des Diomedes" ju Pompeji während des Untergangs der Stadt zusammengedrängten Opfer des Berderbens. Aber trot aller Aufregung, aller Berzweiflungsgeberden, alles Flammenicheins und Afchenregens läßt uns das Bild fühl bis an's Berg hinan. Defto tiefer wird baffelbe ergriffen von der in großem Makstab gemalten Tragodie aus dem Leben des armen Bolkes unserer Städte, welches Strups. der in Weimar malende und lehrende hollandische Künftler, ausstellt. Die un= glückliche verführte Tochter der Sandwerkerfamilie, verrathen und verlaffen von ihrem Berderber, fteht, ihr Geficht in den Sanden verbergend, auf der Schwelle bes elterlichen Zimmers. Entfett, wie beim Anblick eines Gespenftes, fahren Mutter und Schwester von ihren Sigen auf, der Bater aber in unversöhntem Grimm, ohne Mitleid und Erbarmen fur das Rind, das ihn in Schande und Elend gestürzt, geht auf fie mit geballter Fauft los. Jammernd will ihn der fleine Sohn zuruckhalten. Die alte Großmutter wirft sich ihm entgegen. Es ift ein graufiger Eindruck, um fo ergreifender, als Nichts barin an theatralifches Pathos anklingt, jeder Zug darin unverfälschte Wahrheit ift. 3. Berhas verfteht fich auf die Schilberung naiver Rindernaturen vorzüglich. Die Gruppe der ichonen Kleinen, in des Baters Werkstatt das Bild auf der Staffel freudig betrachtend, und jene beiden lebengaroffen Rindergestalten, die er im Garten spielend

malt, beweisen es. Aber die fast unglaubliche Geschmacklosigkeit in der Wahl der Scenerie und des Hintergrundes, wie hier z. B. das mit einer Menge buntsfarbiger Blüthen in natürlicher Größe prangende Asternbeet, macht es nur gar

zu schwer, sich an diesen guten Eigenschaften zu erfreuen.

Woran man in der niederländisch=belgischen Abtheilung diese Freude desto reiner genießen kann, sind vor allem die Landschaften und Seestücke. Die von seuchtem Dunst fast immer erfüllte Atmosphäre, die über dem wassereichen Flachlande lagert, das Sonnenlicht leise dämpst und umschleiert, und der Begetation ihre saftige Frische leiht, diese ganze für das blödere Auge reizarme und gerade an dem seinsten Zauber so reiche, niederländische Natur, wissen diese Maler in wahrhaft erquickenden Bilbern zu spiegeln. Schampheleer, Maris, Gabriel, Kölof, Backhuhzen, die Maxinemaler Büng und Mesdah ringen jeder mit sast gleichem Anrecht um den Preis in ihrer Kunst, während van Luppe und Asselbergs es in der Malerei der Baldnatur, der Bäume, des Terrains mit den tüchtigsten der Landschafter anderer Nationen ausnehmen.

An der architektonischen Ausstellung ist Italien nur durch einige Durchschnitkansichten und Grundrisse von Lucolini in Bologna, Entwürse sür das Treppenhaus eines Königspalastes und für ein Postdirectionsgebäude betheiligt; Holland durch zahlreichere Entwürse, ausgeführte Perspectiven und durch Photographien nach seinen Bauten, von Gottschall in Umsterdam, durch Muhsken's (ebendas.) Projectzeichnungen zum Schloß Wassenaar bei Gravenhagen, durch Mengelberg's (Utrecht) Zeichnungen sür Kirchenausstatztungen in den Formen aller gothischen Stil-Spochen, und durch die interessanten Zeichnungen von Cuhpers für die Restauration historisch und künstlerisch wichtiger Gebäude in den Niederlanden, die er im Auftrage der Commission für die Erhaltung der geschichtlichen und Kunst-Monumente im niederländischen Ministerium mit tief eindringendem Verständniß entworfen hat. Auch in den Projecten dieser holländischen Architekten zeigt sich die gleiche Hindendung zu den wiederausgenommenen Traditionen ihrer heimathlichen Renaissance, wie bei den beutschen und französischen.

Plastische Arbeiten haben von den fremden, in München erschienenen Nationen nur die Franzosen und Jtaliener ausgestellt; die letzteren dann freilich auch in überschwenglicher Fülle. Es wäre überscüssig, das unzählig oft über deren glatte, moderne Aunstmarmorwaare Gesagte zu wiedersholen. Die wenigen Italiener, welche sich von der herrschenden Manier freizuhalten suchen, Monteverde, diesen kühnen Realisten an der Spize, haben Nichts nach München entsendet. Unter all diesen nackten, süßlichen, glatten, lüsternen Schönsheiten, von ihrer großen Zukunst träumenden Künstler-Jünglingen, artigen und bösen Kindern, sleißig in wirklich mit Text bedruckten Büchern lesenden Mädchen, Brüderchen mit Suppe sütternden, mütterlichen Schwestern zc., sind die meisten wahre Revenants, die auf jeder neuen Ausstellung in neuen Copien aus den frisch und lustig verkausenden Meisterwerkstätten ihre üppigen Glieder, ihre lachenden und weinenden Gesichter und die oft erstaunliche Marmortechnik leuchten lassen. Der derbe Naturalismus der beiden Köpse alter Männer von

Beliazzi, die "Trägheit" und den Genuß einer "Mußeftunde" (mit der Eigarre im Munde) darstellend, und in desselben Meisters vortresslich durchgeführtem, am Boden ausgestreckt schlafendem Ciucciarenknaben, wirkt wahrhaft wohlsthätig in dieser überwiegend weichlichen, süßen und geleckten marmorenen Gessellschaft.

Einige Thatsachen mögen hier gleich zur allgemeinen Charakteristik der französischen Ausstellung hervorgehoben sein: Diese ist durchaus in einem großen und würdigen Sinne combinirt, gibt einen wirklichen Begriff von der Bedeutung und dem Glanz der modernen französischen Kunst durch die Bereinigung einer solchen Zahl von hervorragenden Schöpfungen der Malerei und Skulptur, wie sie außerhalb Frankreichs das Ausland kaum jemals, selbst nicht in der Kunsthalle der Wiener Weltausstellung beisammen gesehen hat. Man wählte diese Werke aus der ganzen ungeheuren Fülle des von der französischen Kunst seit den letzten dreißig Jahren Geschaffenen aus, so daß neben Gemälden, die aus diesem Jahre 1879 datiren und den jüngsten "Salon" zu Paris schmückten, solche hängen, welche seit 1849 eine Zierde des nationalen Museums der zeitzgenössischen Kunst im Luxembourgpalast bilden.

Den ersten der ihnen zugewiesenen Räume, den achtseitigen Kuppelsaal, haben die Franzosen mit gewohntem Geschmack für ihren Ausstellungszweck auszunutzen verstanden. In den vier Nischen sind auserlesene Statuen aufgestellt; andere Statuen, abwechselnd mit tiesblauen Fapencevasen, umstehen das mittlere, von blühenden niederen Topfgewächsen umtränzte große Brunnenbecken, in dessen Mitte die Wasserstrahlen aus einer broncenen Brunnengruppe aussteigen. Marmorgestalten und Marmordisten wechseln mit broncenen. Im zweiten langen Saal sind die plastischen Werte in der mittleren Längsage des Raumes aufgestellt. Einige der im Verzeichniß genannten besonders berühmten Stulpturen und Broncen behielt man noch für die andern Räume zurück. Man sieht das Vestreben, den Deutschen in ihrer Heimath nicht nur die Leistungsfähigkeit der nationalen Malerschule, sondern ebenso die bei uns kaum gekannte französische Skulptur in allen ihren unlengbaren Vorzügen zu veranschaulichen.

Die salbungsvollen Stimmen, welche bereits gelegentlich der wenigen deutschen, italienischen und österreichischen Bilder mit nackten, zumal weiblichen Gestalten ihren Weheruf über die Unsittlichkeit und die "saunische Phantasie" der betrefsenden Künstler nicht zurüczuhalten verwochten, werden hier in der französischen Abtheilung natürlich dreisach vermehrte Beranlassung erhalten, das Anathema erschalten zu lassen. Die französische Kunst und deren Pfleger, der Staat, kennt nicht jene angeblich sittliche Schen, welche, mit Lessing zu reden, das Werk des Schneiders für einen bessern und würdigeren Gegenstand der Kunst erklären möchte, als das schöne Meisterwerk Gottes, die unverhüllte menschliche Gestalt. Der Pariser Maler oder Bildhauer gilt nicht recht für voll, der nicht gleichsam die Meisterprüfung oder Probe abgelegt und bestanden hat, einen lebensgroßen, ganz künstlerisch durchgebildeten schönen nackten Körper als Bild in passender Umgebung oder als Statue auszusühren. Es ist der wohlthätigste Zwang einer noch treulich respectivten Tradition. In den eröffneten Sälen bildet ein derartiges Werk eines der geseiertsten modernen Meister, Bouguerau's,

"die Geburt der Benus", eines der anziehungskräftigften Glanzstücke der Abtheilung. Der Maler gilt ber neuesten Generation, wenigstens der äußerften Linken derfelben, schon als kalter Akademiker. Sie können sich zu einem Atademiker Glück wünschen, der es versteht, einen nackten, idealschönen weiblichen Rörper fo herzuftellen im Bilde, mit biefem vollendeten Abel ber Linien und der Bewegung in der Ruhe zu zeichnen und in einem gang klaren fühlen Helldunkel, das zur Schattenmaffe fast nur durch die feine, lebendig geschwungene Lichtkante gemacht wird, welche den Contur der rechten Seite der, von oben und ruckwärts her beleuchteten, Göttingestalt jäumt, so zu modelliren wie dieser. Auch iene Maffeneruption kleiner nakter Amoretten, die wie ein zartrofiges Gewölk neben der Schaumgeborenen, selbst noch etwas schaumähnlich, über den Wogen im luftigen Wirbel aufwärts faufen, die Schönheit umkofend, find nicht minder meisterhaft gezeichnet. Aber empfindlich wird leider der Totaleindruck des Werkes geftort und beschränkt durch eine schwer verftandliche Schwäche des Malers der schönen Nereiden, welche in den Armen zärtlicher Tritonen durch die Wellen getragen werden und Halt machen, um zu dem neuen holden Wunder vor ihnen mit freudigem neidlofen Staunen hinauf zu blicken: es find die echteften Barifer Courtisanengesichter von heut! Formen, Ausdruck, Augenaufschlag - es ift Alles wie portraitirt nach jener lügnerischen Wirklichkeit. In dem kleineren Bilde deffelben Meifters, dem "Dianenbade", schwelgt er in seiner Birtuosität ber Darstellung klaffisch schöner nackter Frauengestalten, die nur eine gar zu große Gleichartigkeit unter einander zeigen. Die bekannte Coloffalfigur jener nackten Schönen mit der übermenschlich grandiofen Suftenentwickelung, von Lefebore gemalt, die fich durch den leuchtenden Spiegel in der hochgehobenen Rechten als "bie Wahrheit" legitimiren muß, verläßt ihr Afpl in Luxembourg feit acht Jahren gar zu oft, um Gaftreifen auf alle internationale Ausstellungen Frankreichs und des Auslandes zu machen, zu deren unvermeidlichem Inventarftuck fie bereits geworden scheint. Mit dem derbsten Naturalismus in der Darstellung eines beliebten Gegenstandes der klaffischen Runft zu prunken, fühlte fich Roll, ber Maler eines "Silenfestes", versucht. Der rasend ausgelassene wilde Reigen nackter Bacchantinnen von fast bäurischen Formen und einer brutalen Energie der Farbe, von welchem das Bild den alten Gefährten des Bacchus auf seinem Esel umtanzt werden läßt, gleicht genau der plastischen Tanzgruppe Cargeaux's am Opernhause zu Paris. — In der Zeichnung des Racten, vor Allem aber in der rudhaltlosen Schilderung der wildesten, blutgierigen Leiden= ichaft entmenschter Weiber offenbart der junge Maler Morot, ein Benfionair der Akademie zu Paris, in dem großen ebenfo talent = als graufenvollen Ge= mälbe "Die Beiber der Ambionen treiben die römische Reiterei von ihrer Wagenburg zurud" eine ganz ungewöhnliche Kraft. Ribot's heiligen Se= baftian, deffen hingestrecktem Körper fromme Sande die Wunden verbinden, wie alt und bekannt das Werk auch sei, sieht man immer gern und mit Interesse wieder. Mit seiner genauen Nachbildung des Ribera in der Naturauffaffung, der schwarzen Schatten, der ganzen Farbe und Technik ist Ribot übrigens in allen ben Jahren allein geblieben. Man hat ihn bewundert und gepriesen, ift ihm aber nicht nachgefolgt.

Das colossale Plasondbild von Chrmann, dem sonst fast nur für die Gobelinwirkerei und die Kunsttöpferei arbeitenden Meister, verräth in seiner ganzen Compositionsweise und Zeichnung diese Art der Hauptthätigkeit des Malers. Es ist ein großes allegorisches Gemälde in Lebrun's und Coppel's-Manier: Paris, unter den Auspicien der Republik, ladet die anderen Nationen zum friedlichen Wettkamps ein; von seinen in der Lust schwebenden, Posaunen blasenden Ruhmesgöttinnen, bei denen die Richtigkeit und Möglichkeit der Formen und Bewegungen arg in's Gedränge kommt, ist eben so wenig Gutes zu sagen, als von den unmöglichen Tönen, in denen sie gemalt sind, und in denen ein kaltes grau Kosa nur zu sehr vorherrscht. — Desto edler, tieser, ernster und eindrucksvoller in der Farbe ist Henner's todter Christus. Lang hingestreckt daliegend tritt sein Körper wunderbar leuchtend aus dem nachtbunkeln Hintergrunde heraus, während die starken Schatten, weich und slimmernd mit der Lichtmasse an ihren Grenzen vertrieben, der Erscheinung wol Körperlichseit verleihen, aber ohne eine gewisse Berschwommenheit der Erscheinung aufzuheben.

Die heutige französische Heiligenmalerei wird zum Theil von gar wunderlichen Beiligen geübt. Gin folder ift befonders Oliver Merfon. Auf einem mit großer Delicatesse und in entsprechender Teinheit des Tons ausgeführten kleinem Bilde, malte er den vom heiligen Franciscus "bekehrten" ("converti" fteht wirklich auf dem Rahmenschilde!) Wolf von Agubbio, der fanft wie ein Lamm mit einem Seiligenschein um den ftruppigen Ropf zu allen denen geht, die er sonft beraubt, bedroht und geängstigt hatte. Der Martt der mittelalter= lichen italienischen Stadt im Winter, und was fich auf dem Plat und vor den Säufern bewegt, theils voll Sympathie zu der heiligen Beftie, theils dem Frieden und ihrer Bekehrung noch immer etwas migtrauend, zeigt in der Darstellung viel malerische Kunft. Als ein wirklich anderer, wenn auch im Glauben von der gleichen Stärke zeigt sich Merson in dem wandgroßen absichtlich ftumpf, trocken und matt in dem Ton einer Freste gestimmten Gemälde, das einen Beiligen, Landmann oder Ackerknecht bon Beruf, knieend neben feinem Welde in frommem Gebet darftellt, mahrend ein zu diesem 3weck herabgeftiegener Engel für ihn die Tagesarbeit beforgt und mit dem von Ochsen gezogenen Pflug den Boden furcht.

Eine andere derartige Heiligen= und Wunderverherrlichung ist die colossale, aus einem breiten Mittel= und zwei Seitenbildern bestehende Maschine von Dulze, in einem sonderbaren Mischtil von hartem Realismus und gesuchter, ectiger, steiser Alterthümlichkeit und mit souveräner Verachtung der Raumvertheilung gemalt: der heilige Bischof Cuthbert im Ornat, einige unklare Wunder vollbringend. Wieder im stricten Gegensatz zu dieser Manier der kirchlichen Malereisteht das Bild von Wencker (auf allen diesen Stücken sind die Gestalten lebensgroß), der damit den Wettkampf mit einer der herrlichsten Schöpfungen des Murillo aufnimmt: die heilige Elisabeth von Ungarn in ihrem Thronsaal, die ekelhaften Kopswunden eines nackten kranken Armen auswaschend und verbindend. Hier ist Alles, Figuren und Umgebung, mit vollendeter Sorgfalt, in einem kühlen Gesammtton glatt und elegant durchgeführt und in einer zugleich an Fiesole anklingenden ibealissierenden und doch jedes Detail mit äußerstem Fleiß

und Runftgeschick herausarbeitenden Manier. Bierre Fritel's nackter chrift= licher Märthrer mit dem Königstiger über ihm, unter deffen Krallen er verblutet, ist eines jener von der frangösischen Malerei jederzeit so beliebten graufamen und virtuos behandelten Effectstücke. Wahrhaft wohlthuend burch den ichonen Ernft und die ehrliche Warme der Empfindung wie durch mannliche Energie und edle Schlichtheit ber Zeichnung, der Malerei und des Tons wirkt das große Bild von Moreau (von Tours): "Blanca von Caftilien, genannt die Liebe der Armen, im Heraustreten dem Rinde eines armen Greifes ihren Schmuck ichenkend." Welche reine, edle, ungefuchte, weibliche Hoheit, Gute und Tüchtigkeit in dieser lichten königlichen Frauengestalt und diesem berrlichen, von leiser Schwermuth über all das Elend der Welt verschleierten Antlik! — Strenger Ernft, Wahrhaftigkeit und innerste Tüchtigkeit bilben die Grundzüge des, nach meiner schon im vorigen Jahre zu Baris gewonnenen Neberzeugung, größten lebenden Meifters der realiftischen Hiftorienmalerei, Laurens. hohem Genuf febe ich hier feinen General Marceau wieder, der in der Schlacht gefallen, todt auf dem Bett, in einem Bauernhause, wie auf einem Ratafalk ausgestreckt liegt und die Ehrenbezeugungen seiner Gegner, der Officiere des öfterreichischen Generalftabes empfängt. Diefe schmudlose Größe, diefe markige Männlichkeit, diefer heilige Respect vor der Natur und der Wahrheit, wie fich das Alles in der Auffassung der Gegenftände und ihrer malerischen Berkörperung in den Bilbern dieses Meisters ausprägt, wirkt zwischen so vielem leeren, lugnerischen, geschminkten, leichtfertigen, kleinlichen, bunten Plunder (von dem wir freilich in der frangösischen Abtheilung am wenigsten vorhanden finden) er= quickend und erhebend. Laurens gesellte diesem bekannten Bilde noch fein neuestes, aus diesem Jahre ftammendes und noch viel umfangreicheres, das eine Scene aus der mittelalterlichen Inquifitionsgeschichte in Carcaffonne darstellt. Gingemauerte follen befreit werden. Unter Aufficht der Stadtbeamten fieht man einige Männer mit Saden und Brecheisen eifrig daran arbeiten, die dort aufgeführte Wand zu gerstören. Ein Dominikaner, Bernhard le delicieux, ermahnt das sich vor dem Gebäude angftvoll drangende Bolt ruhig zu bleiben oder heim zu geben. Das Ahnungsvolle, Unheimliche des Augenblicks der Erwartung kann nicht wahrer und mit anfteckenderer Gewalt versinnlicht werden, als es in den Gestalten und Gefichtern dieser Manner, Weiber und Kinder geschieht. Und in Allem wieder diefe Größe, Aufrichtigkeit und Schlichtheit, die alle kleinen Runfte verschmäht, nicht um Beifall wirbt, teiner Modeneigung ichmeichelt, teiner Manier huldigt und nur die Sache will.

Melingue (wieder ein neuer Stern) scheint dem Borbilde von Laurens zu folgen. Sein großes, figurenreiches Bild stellt den, neuerdings wieder so viel genannten und "von der Parteien Gunst und Haß" herumgezerrten Prevost der Pariser Kausleute, Etienne Marcel an der Spize der Bolkshausen dar, die er gegen den Dauphin Carl (1338) in dessen Palast geführt, wie er dem Prinzen das Leben rettet, indem er ihn mit seiner eigenen Müße in den Farben der Stadt Paris bedeckt und sich dafür die seines Schützlings ausselt. Die Leichen der vom Pöbel erschlagenen Marschälle liegen dicht vor den Füßen des Dauphin's in ihrem Blut. Hier ist von dem, ich möchte sagen grimmigen, Ernst der

Runft Laurens' in der Schilderung der Todesangst des Prinzen und der Wild= heit der fanatischen Menge; auch eine ähnliche Enthaltung vom Phrasenhaften. Theatralischen und ein ähnlich energisches Aussprechen der Dinge in ihrer Wahrheit und Wirklichkeit. In widerwärtiger Scheuflichkeit schilderte ein junger Rünftler Beleg in einem koloffalen Bilbe bie Erwürgung des Raifers Commodus durch ben von feiner Gemahlin beauftragten Gladiator. - In herrlicher Gefundheit und Größe eines dabei doch gang realistischen Stils tritt mir dagegen wieder Jules Braton's Mahderin mit bem Garbenbundel auf dem Saupt entgegen, diefe hervische Repräsentantin der Arbeit und Kraft des ackerbauenden Bolks. Und aus längst verschwundenen Tagen die uralten Bekannten aus der Luxembourggalerie: die "Malaria", welche vor fechsundzwanzig Jahren Sebert's Ruf begründete; dann Cabanel's verungluctes Bild: das vom eiferfüchtigen Gatten ermordete berühmte Liebespaar Francesca von Rimini und Baolo in Todeszuckungen; dann bes gegenwärtig in völlige Berrücktheiten ausgearteten Guftave Moreau einft hoch gepriesene Jungfrau, welche das Haupt des ermordeten Orpheus auf seiner Lyra trauernd dahinträgt (nie habe ich die Bewunderung der gesuchtesten phantaftifch gemachten Absonderlichkeit verstehen konnen!); dann Delaunoh's nackte Diana und Dibier's italienische Pflüger in der Campagna mit den weißen Stieren; und bor Allem Rofa Bonheur's fonniges, unberwüftlich frisches Erftlingsbild von 1849: Pflügerarbeit in Nivernois mit den Sechsochsengespannen, dem fetten, rothbraunen, aufgeriffenen Ackerboden, der weiten, hellen, fimpeln und lachenden Landschaft unter dem unendlichen, flar blauenden Aether. Es hat hier fein würdiges Bendant gefunden in dem neuen Bilbe von Demont "Der Auguft": ein abgemähtes Aehrenfeld mit jufammengestellten Garbenbundeln und ruhenden Arbeitern in heißer Sochsommer=Mittagsftunde.

Neu ift mir die zu einer erstaunlichen Realität der körperlichen Erscheinung herausgearbeitete lebensgroße Geftalt des graubartigen Fischers, der auf dem Sande des Seeftrandes knieend fein altes Boot noch einmal zur letten Fahrt ausflickt, von Bernouf; die lebensgroße Gruppe des figenden bartigen Mannes, der seinen sich lachend dagegen sperrenden Buben mit liebender Gewalt zum Trinken eines Schlucks Rothwein nöthigt, von Sagnette: die lebensgroße Gruppe von andächtig einer Bredigt zuhörenden Frauen und Mädchen in ichwarzer Tracht auf der Kirchenbank von Paul de la Balande, ein Bild fo gesund und erfreuend in seiner Malerei und Tonwirkung, wie in seiner treffenden und dabei jo liebenswürdigen Charafteristik. Neu auch des Bildnigmalers Caro= lus Duran große Salbfigur einer außerordentlich reizenden, dunkeläugigen, blondlockigen Orientalin in lichte, feine arabische Stoffe gekleidet und einen Korb voller Früchte auf dem iconen, lachenden Saupt tragend, ein Bild von glanzender Birtuofität. Mächtig aber vor Allem wirtt Bonnat's Bortrait Victor Hugo's, die vielbewunderte Berle des diesjährigen Parifer Salons. In voller Leibhaftigkeit fist der Grand homme vor uns da, auf einem Lederseffel, gang ichwarz getleidet, die Rechte halb in der Wefte geborgen, die Linke, ben Ellenbogen auf den Tisch neben ihm geftüht, mit einer etwas wunderlichen Fingerbewegung gegen die enorme, von weißem Saar umgebene Stirn legend, als ob er ben Beschauer fragte: ift hinter dieser mächtigen Bolbung Alles gang

in der Ordnung? Durch den tiefgestimmten Hintergrund und die schwarze (übrigens sehr klar, präcis, und keineswegs untergeordnet und oberstächlich, wie bei den Münchener Bildnissen verwandten Princips, gemalte) Tracht ist alles Licht auf Kopf und Hände concentrirt. Diese mit unvergleichlicher Kraft und Sicherheit modellirt, seuchten denn auch in einer erstaunend lebendigen Wahrheit der Erscheinung aus dem Dunkel hervor.

Den Preis der rein malerischen Meisterschaft und Vollendung unter allen Rummern vielleicht werden Maler dem großen Stilleben von Bollon: Fijche, geben. Ihm eifert, derber, mit weniger Schmelz malend, aber die Gegenftande in einer steigenden Körperlichkeit darftellend und in tiefer, prachtvoller Tonwirkung bringend, Delanoh in einem colossalen Stilleben "aus bem Zimmer Donguirote's" nach. Andere fehr beachtenswerthe Werke find "die Favoritfultanin" von Richter (coloriftisch zumal fehr bedeutend); Sagborg's Ruften= landschaft am Rangl bei Ebbe mit Fischern und Weibern im seichten Wasser baberschreitend, ein Bild von nicht zu schildernder Feinheit, Abel und milbem Leuchten des fast farblosen, aus silbergrauen und graubraunen Nuancen gebil= beten Gesammttons; die Meute hinter dem Wilde in vollem Jagen einen Berg hinab von Leon; Suhner und Enten von Defaux, der mit folden auch in ber anmuthigsten Beise eine, lebhaft an Daubigny erinnernde große Frühlings= landschaft staffirte; der Priefter das Allerheiligste über die verschneite Landstraße hin am Winterabend zu einem Sterbenden tragend von Berret; Salmfon's höchft meisterhafte Bilder: Berhaftung eines Mädchens in einem Dorfe und die Arbeiter im Rübenfelde, die wir jedem unserer heimischen Raturalisten dringend jum Studium empfehlen; das foftliche kleine Cabinetftuck des verftorbenen Fromentin, grabische Pferdeschwemme, eine Auswahl kleiner alterer Bilder von Diag, Dupre, Couture. Ferner eine Reihe von Meister= und Mufter= werken frangöfischer Landschaftsmalerei von Frangais' altbekanntem Sonnenuntergang im Berbst, Ziem's Benedig (beide im Luxembourg) und einer wunder= vollen Landschaft Rouffeau's, bis zu Hanoteau's neuesten Schöpfungen: Daubigny, La Chabry, Sege, ber hier durch bie ichonfte Saideland= schaft in der Mittagftunde eines heißen klaren Maitages vertreten ift; Beloufe, Emile Breton, Lanfper, Sareur (ländlicher Garten in der Mittagfonne, gang originell und von intimftem Reig) muß ich mich begnügen, nur eben als Mitaussteller aufzuführen. Meissonnier wird durch sein "Antibes" repräsen= tirt, Bida, und der berftorbene ichwermuthige duftre Boet der Armuth auf dem Lande, Millet, durch Zeichnungen.

Die französische Stulptur tritt, wie es bereits als Absicht der Regierung verkündet war, mit mehreren ihrer besten Werke auf. Da Reinhold Begas leider sern geblieben ist, so haben wir ihr außer Wagmüller's großem Grabmonument nicht viel Ebenbürtiges hier gegenüber zu stellen. Mercie's David, das Schwert, mit dem er Goliath's Haupt abtrennt und in die Scheide steckt, eine der vollkommensten Broncestatuen unserer Epoche; Paul Dubois' symbolische Gestalten vom Grabdenkmal Lamoricière's, die Caritas, mit den beiden Kindern auf dem Schoß und der kriegerische Muth, dazu sein bekannter storentinischer Lautenspieler; Chapu's Zeanne d'Arc, sind freilich nur in

verkleinerten Broncecopien gesendet. Schonewert's, des an Gefdmad und Runft unübertroffenen Darftellers weiblicher Rörperanmuth, Statue "Der Morgen": ein am Boden figendes nacttes Madchen, das den Schuh auf ben Fuß zieht; bes trefflichen Delaplanche Narcig, feine icone, nachte, marmorne Mädchengeftalt, welche lächelnd die auf ihre Schulter geflatterte Taube abwehrt, und beffen wunderliche Statue der Mufit als Geige spielende, faft nadte Mufe von einfach edlen, großen Formen; Moreau Bauthier's graziofe, von anschmiegendem, knittrigem, leichtem Gewande umflatterte (Bronce-)Statue ber auf dem Rade schwebenden Fortuna, Lenoir's Hahnenkämpfer, Le=maire's Marmorgruppe "Mutterliebe", Ibrar's Hermes als Schlangen= fänger, Barrias' lebenfprühende Portraitbufte Munkaczh's in Bronce, biefe Skulpturwerke, um nur einige von vielen zu citiren, sind gang bagu geeignet, das gebräuchliche, durch nichts motivirte, geringschätzige Urtheil, welches wir seitens unserer Landsleute so oft über die moderne französische Plaftik fällen hören mußten, gründlich zu modificiren und umzuwandeln. Was die erften Maler der Franzosen auszeichnet, ift ihren Bildhauern heute mindeftens in gleichem Maß nachzurühmen: das der lebendigen Natur auf den Grund gehende Studium, ber volle Ernft der Arbeit, der nichts "über's Knie bricht" und nichts nur fo oben= hin macht, daß es nur "nach etwas ausfähe". Und damit, bei den Bildhauern, weit mehr und häufiger noch als bei den Malern, verbindet fich der Geschmack, das natür= liche Schönheitsgefühl. Rach diesen Richtungen bin kann die Blaftik aller Nationen von den Franzosen lernen, so gut wie die Malerei. Was wir Anderen uns freilich mit allem Lernen und beftem Willen nicht fo bald anzueignen vermöchten, das ift der große Bug, welcher durch das ganze Runftschaffen des heutigen Frankreich geht, und der jedem Unbefangenen bei einer Bergleichung diefer mit dem Gehalte der übrigen Abtheilungen des Glaspalaftes auch hier als das Unterscheidende jum Bewußtsein tommen muß. Die frangöfische Kunft gleicht in ihrer Broduction, in ihrem Bordringen einem Beer, das da weiß, daß die volle Begeifte= rung feines Bolkes mit ihm ift, daß die gange Nation hinter ihm fteht, die ihren schönften Stolz in daffelbe fett. Welches anderen Volles Runft kann fich deffen mit gleichem Recht rühmen! Bu den wohlthätigen Früchten diefer inter= nationalen Ausstellung wird es unter anderen zu gahlen sein, wenn fie uns nicht nur über das, was wir und was Andere können und leisten, sondern auch über jene Thatsache zur vollen Ginsicht verhilft.

# Der Verfasser des "Assommoir".

Wenn man von herrn Emile Zola sprechen will, so genügen nicht wenige Er ift eine der allermerkwürdigften Erscheinungen in der Literatur; ein Schriftsteller, welcher Das zu seiner Ausgabe gemacht hat, was die übrigen meiden: das Widerwärtige; anziehend durch Das, was nach dem gewöhnlichen Berftande das Gegentheil alles Anziehenden ift: bas Abstogende und feine Birfung erzielend, indem er das als Hauptsache behandelt, was eigentlich alle Wirkung aushebt, wofern es nicht als Gegensat verwandt wird: das Unsumpathische. Diefer Mann, das haupt einer neuen, der sogenannten "naturalistischen Schule" in Frankreich, sucht nicht das, was schon, sondern das, was häßlich ist im Leben; er kehrt die Sache um: für ihn ift das Gute, das Liebenswürdige nur eine Nüance, der Grundton ift das Bose, das Gemeine. Wer von uns möchte in einer folden Atmofphare leben? Go barf man indeffen die Frage nicht ftellen. Gibt es eine Region des Lebens, die jo ift, wie Bola fie darftellt? Bir glauben, ja. Sein Bert hat etwas Ueberzeugendes, und wenn wir, noch unter dem Eindruck beffelben, durch die Stragen Berlin's gehen, fo sehen wir, als ob uns plöglich die Augen geöffnet seien, auch hier überall "Afsommoirs", "Destillationen" heißen fie bei uns; und wer mit dem Arbeiterstand zu thun hat, ber braucht nur um sich zu blicken, und er wird einen Coupeau und eine Gerbaise finden.

Die Wahrheit können wir den Lebensbildern Zola's nicht bestreiten. Etwas Anderes aber ist es, wenn die Naturalisten einen Schritt weiter gehen und für sich allein die Wahrheit in Anspruch nehmen. Rein! - die Natur ist nicht so ganz begenerirt, daß fie nur Untraut hervorbrächte: das Leben hat doch auch seinen Sonnenichein, feine Barme, fein wie immer beschränktes Mag bon Glud und Wohlergehen. Es gibt doch auch Menschen auf der Welt, die, selbst nach dem Gesetze der Vererbung, nicht für den Wahnfinn pradeftinirt find; Menfchen, die fich nicht betrinken und benen zu arbeiten als eine aanz natürliche Kunction erscheint: und diese Menschen und ihre Wege zu schilbern muß doch wol auch erlaubt sein, und auch in der Schilderung des Behagens, der Freudigkeit und eines bescheidenen Genießens wird man von "Natur" reden durfen. Sicherlich läßt fich der Lebenslauf eines Menfchen gang ebenfo vom naturgeschichtlichen Gesichtspuntte ichreiben, wie der eines Thieres; aber sind nur die Grausamkeit, die Raub- und Mordlust gewisser Thiergattungen natürlich, ober find es die Treue, die Dankbarkeit und der Fleiß gewisser anderer nicht auch? Wir räumen dem Niedern den breiten Plat ein, welchen es in der Wirklichkeit ein= nimmt; aber ift das Hohe, das Edle, das Reine, das Schöne darum weniger wirklich? Und wenn es wirklich, real und natürlich ist, muß es nicht auch möglich sein, es so barzuftellen, wie es ift? Die Rühnheit und das Raffinement, mit welchem Bola ber sittlichen Berwahrlosung bis zu ihrer letten Confequenz folgt, vergleicht sich nur der vollständigen Rudfichtslofigkeit, mit welcher er jedes Ding bei feinem gemeinsten Namen nennt: wir sehen es nicht mehr durch irgend ein Medium, sondern es steht vor

uns in feiner gangen nachten Säglichfeit, und zuweilen will es uns bedünfen, als ob "naturalistisch" im Sinn Zola's nur ein anderes Wort wäre für "thierisch". Die Unterschiede von Optimismus und Peffimismus übertragen sich nicht auf dieses Gebiet. Die focialiftischen Bewegungen der letteren Sahre, welche durch die gange civilifirte Welt gegangen find, haben uns tiefe Blide in die gegenwärtige Beschaffenheit und Lage der Arbeiterbevölkerung aufgethan; und wer das Wert Zola's, "Die Ratur= und fociale Geschichte einer Familie unter bem zweiten Raiserreich" gelesen hat, der kann fich wol vorstellen, daß dies die Brutstätten gewesen, aus denen die Leute der Commune hervorgekommen find. In diesem Betracht find die Romane Zola's von eminenter Wichtigkeit. Ihr culturhiftorisches Intereffe überwiegt jedes andere und erflärt, zum Theil, ihren ungeheueren und universellen Erfolg. Wenn sein Sittengemalbe wenig erfreulich ift, fo fagen wir und: es ift wahr! Wenn Bola bei ber Ausmalung des Säglichen verweilt, immer und immer wieder darauf zurückfommt. fo juhlen wir: er verfolgt einen Zweck damit, er ift vollkommen ernft, vielleicht fogar finfter, aber es ift keine Spur von Frivolität oder von Cynismus in ihm; er stellt das Efelhafte dar, aber nicht aus irgend welcher Freude daran: er gleicht felber dem im "Affommoir" geschilderten Mediciner, welcher den Berlauf von Coupeau's Krantheit folgt, ohne jedes andere Intereffe fur den Kranten, als dag diefer fein "Object" ift.

Zola's Werk leidet vielleicht an einer gewiffen Monotonie, und ihm fehlt, äußerlich betrachtet, das Moment der Spannung. Im Reime liegt die ganze fünftige Entwidelung vorbereitet; schon am Unfang fieht man voraus, daß das Ende fo fein muß und nicht anders fein fann. Die Sandlung beruht auf den einsachsten Boraussetzungen; fie bewegt sich schwerfällig und langfam schreitet das Wachsthum der Bersonen bor. Es ift ber Mechanismus der Natur, auf die Gesellschaft angewandt. Unaufhörlich, wie im täglichen Leben, tehren dieselben Situationen wieder, aber ftets mit kleinen Abweichungen: und in diefen, die das Werden bedingen, zeigt fich die gange Stärke Bola's als Beobachter und Darfteller. Bis die Situation eine völlig neue geworden, geht fie durch ungählige Wiederholungen der alten, welche dem ungeübten Auge zum Berwechseln ähnlich erscheinen muffen. Aber ber Blid Zola's erkennt den Bunkt, an welchen die Reugestaltung ansett, wenn er eben noch nicht mehr als ein Punkt ift; er verfolgt feine Weiterbildung mit wunderbarem Scharffinn und wenn das Resultat fertig erscheint, haben wir nicht das Gefühl der Ueberraschung, wol aber das einer harten, eifernen Rothwendigfeit. Es ift gewiffermagen ein 3mang, der die Lefer der Zola'schen Romane vorwärts treibt, — immer vorwärts durch die monotonen, sich bis auf bieselben Redewendungen und Worte beständig wiederholenden, ftets unter bemfelben Grau der Beleuchtung liegenden, zuweilen empörenden, zuweilen niederdrudenden, niemals aber erhebenden oder erfreuenden Scenen einer Welt, in welcher die Poesie gar teine, der humor nur felten eine Stelle hat.

Wenn Herr Zola Recht behalten sollte, so wird es bald keine Kunst mehr geben und an ihre Stelle tritt eine durch die Sünden der Civilisation verderbte Natur. Noer wir werden und niemals entschließen, seinen Roman sür ein Kunstwert gelten zu lassen, ton welchem Alles ausgeschlossen ihr, was die Welt schon und das Leben Treundlich macht. Und wenn die harte Nothwendigkeit, die in den Dingen liegt und die wir nur zu wohl anerkennen, nicht diesen Lichtstrahl erhalten sollte, wer möchte dann noch leben? Gewiß, das Stück Welt, in welcher die Coupeau, die Lorilleux, die Boche, die Poisson mehr vegetiren als leben, ist ebenso roh als nüchtern; aber ist es die Mission des Dichters, uns in diese verpestete Lust zu sühren und uns darin zu lassen, als ob es gar kein Waldesgrün und gar keine Blumen mehr auf der Welt gäbe? Wer die Poesse ker wag darum ein bewunderungswürdiger Mechaniker oder Techniker und meinetwegen auch ein großer "Naturalist" sein; aber ein Dichter ist er nicht — und Etwas von einem solchen sollte doch, so zu sagen, auch im Romanschriftsteller skeden.

Aber freilich, während wir diese Qualität in Frage stellen, ist Zola selber sich Teutsche Kundschau. V, 12. darüber ganz klar. Er verlangt ausdrücklich von dem Romanschriftsteller nach seinem Sinn und seiner Schule, daß er kein Dichter sei; denn Dichter sein heißt für ihn nur ein "Romantiker" oder ein Phantast sein. Was er braucht, ist nicht Phantasie,

fondern Logik.

Es ist nicht unsere Absicht, mit diesen Andeutungen einer eingehenden Studie über das Werf Zola's vorzugreisen. Zu unserer heutigen Stizze sind wir veranlaßt worden durch einen Aussachen im Aprilhest der "Bibliothèque Universelle et Revue Suisse", in welchem sich interessante Mittheilungen über die Persönlichkeit und den Bildungsgang Zola's, seine Art zu leben und zu arbeiten sinden i). Wir reproduciren sie hier, weil sie Dassenige, was wir oben ganz allgemein ausgesprochen haben, durch Zola's eigenes Wort bestätigen und weiter ausssühren.

Es war im Sommer des vergangenen Jahres, zur Zeit der Weltausstellung, daß Herr de Amicis, einer der talentvollsten der jüngeren italienischen Schriftseller, dem Veriasser des "Alsommoir" einen Besuch abstattete, welchen er nachmals in seinen "Ricordi di Parigi" (Milano, Treves, 1879) beschrieben hat. Da dieses Buch uns nicht vorliegt, so halten wir uns an den Auszug daraus, welchen unsere schweizerische

Collegin veröffentlicht hat.

Die äußere Erscheinung Zola's schildert Herr de Amicis als die eines noch jungen Mannes (er ift gegenwärtig 39 Jahre alt), solide gebaut, von gedrungener Geftalt, nicht fehr groß, aber aufrecht wie eine Saule und von bleicher Gefichtsfarbe, die noch gehoben wird durch den Contrast eines schwarzen Bartes und schwarzer, borstenartig emporstehender Haare. Seine Augen sind düster und lebhast, er hat den Ropf eines Denkers, ben Rörper eines Athleten. "Auf den erften Blid erinnerte er mich an seinen Gueule d'or (Beiname Goujet's im "Assommoir"), und es schien mir, als ob es ihn Nichts koften wurde, bieselben Beldenthaten auf dem Ambos auszuführen. Seine robufte Wohlbeleibtheit ward noch erhöht durch seinen Anzug. Er war in Bantoffeln, ohne Kragen und Halstuch, mit einer weiten und offenen Jaquette, welche einen mächtigen Bruftkaften feben ließ, bereit, gegen die Wogen des literarifchen Saffes und Bornes zu fampfen. Während ber gangen Beit, die wir gufammen berbrachten, fah ich ihn nicht ein einziges Mal lachen." In der Sand halt er ein Papiermeffer, das die Form eines Dolches hat, und welches er, indem er fpricht, bald in die Scheide flößt, bald wieder herauszieht. Seine Wohnung ift reich und acichmactvoll; fie athmet all' jenes elegante Behagen des Barifer Schriftftellers en vogue; man fieht, daß Derjenige, der fie fo traulich eingerichtet, fein Rest liebt und gern barin weilt, von allen Teinheiten eines guten häuslichen Lebens umgeben. Berr Bola, wie wir von anderer Seite miffen, ift überhaupt von einer großen, fast pedantischen Regelmäßigkeit in seinen Gewohnheiten. "Wenn man wußte," ruft er felbst in ber Borrede zu einer ber neuen Auflagen feines "Affommoir" aus, "wie fehr ber Blutmenich (buveur de sang), ber grimmige Romancier ein guter Burger ift, ein Mann bes Studiums und der Runft, welcher weislich in feinem Wintel lebt und feinen anderen Chrgeiz hat, als den: ein Werk zurudzulassen, so umfassend und so lebendig, als er es nur immer vermag!"

Herr Zola lebt äußerst zurückgezogen und hat wenig persönliche Freunde. Er hat uns in jenem vielberusenen Pamphlet über die neuere französische Romanliteratur, welches zuerst in der russischen Redue "Westnik Jewropi" erschien, selbst gesagt, daß er sich aus seinen Zeitgenossen nicht viel macht. Unter denen, die er gelten läßt, stehen ihm Flaubert und der überlebende der Gebrüder de Goncourt am nächsten. Alle Monate deseuniren sie einmal zusammen; und zu den Dreien gesellt sich regelmäßig, als Bierter im Bunde — Zwan Turgenjew. Bei jeder dieser Zusammenstünste erhebt sich sogleich irgend eine literarische Discussion, welche die vier Conviden

oft bis zum Abend am Frühftückstisch festhält.

M. Edmond de Amicis chez M. Zola, Par M. J. des Roches, Bibl. universelle etc Avril 1879, p. 82—104.

Derjenige französische Schriftseller, welcher unstreitig auf Zola ben größten Einfluß ausgeübt hat, ift der Berjasser der "comédie humaine", Balzac. Dies gilt für so selbstverständlich, daß Zola gar nicht weiter davon sprach. Aber "er betet ihn an, er ift sein Sohn und er rühmt sich dessen. Als seine ersten Romane erschienen, sprach alle Belt den Ramen Balzac aus und Herr Charpentier (sein Berleger) stellte ihn seinen Freunden mit den Worten vor: Voici un nouveau Balzac!" In der Methode verdankt Zola dem Muster Taine's sehr viel: "er copirt ihn, besonders in der Analyse." Doch ist herr Taine nicht besonders erkenntlich dasur; deun, wie Herr des Koches bemerkt, scheint der Berichterstatter nicht zu wissen, daß Herr Taine die Bewunderung des Herrn Zola durchaus nicht erwidert.

herr Zola lieft unaufhörlich; aber es fehlt ihm an einer spftematischen und gründlichen Bildung. Was er weiß, hat er nachträglich und ftückweise gelernt. Seine classischen Studien find mangelhaft. Er lieft Latein nur mit Mühe und griechisch ebensowenig als italienisch, obwol er aus Italien ftammt. Geine mutterliche Großmutter war eine Candiotin und sein Bater, Francesco Zola, aus Treviso, in der Rahe von Benedig, wo noch mehrere entfernte Berwandte leben. Sein Bater, ein öfterreichischer Unterthan und längere Zeit im Geniecorps der öfterreichischen Armee dienend, kom Ende der dreißiger Jahre nach Paris und arbeitete hier an den Fortificationen. Er verheirathete fich bald nach feiner Ankunft mit einer Frangofin und hier ward ihm fein Sohn Emile geboren. Rach Berlauf von drei Jahren fiedelte die Familie nach Aix über, wo der Ingenieur einen Canal baute, der noch beute "Canal Bola" heißt. Aus biefer Zeit stammen die Erinnerungen an Plaffans und bie Provence, welche in dem Roman Zola's eine fo große Rolle spielen. Sein Bater befaß für ungefähr 150,000 Fres. Actien von jenem Canal; und als nach bem Tode des Baters die Gefellichaft fallirte, blieb der Wittme nur ein fehr geringes Bermögen übrig. Der kleine Emile lernte die Beichrankung von Rindheit an kennen und seine Jugend war nicht heiter. Mit 18 Jahren kam er nach Paris, um sein Gluck zu machen; und hier begann für ihn eine Keihe sehr harter Prüfungen. Buerft mit einem unzureichenden Gehalt im Saufe Sachette beschäftigt, ward er demnächst Mitarbeiter des "Figaro" — aber auch dies nur kurze Zeit und nun fand er fich auf der Straße. Hier angekommen, brach herr Zola seine Erzählung kurz ab. "Aber ein gewisses Bligen der Augen, das Zusammenpressen der Lippen zeigte genugsam, daß diefe Periode feines Lebens fchredlich gewesen fein muß." Er fchriftftellerte bier und dort, und gewann eben fo viel, um zu effen, aber nicht bas einmal alle Tage. Jett machte er "jene traurigen und tiefen Studien des Pariser Volkes, welche wir vorzüglich im ,Assommoir' und ,Ventre de Paris' erscheinen sehen. Er lebte mitten unter den armen Leuten; er bewohnte mehrere jener Arbeiterhäuser, welche er im "Affommoir" meisterhaft beschrieben hat; eines unter anderen, in welchem dreihundert der elendesten Arbeiter zusammen lebten. . . . hier studirte er das Lafter und den Sunger."

Die Frage seines Besuchers, wie er es ansange "pour faire un roman", traf ihn offenbar an der rechten Stelle. Er zog den Dolch sast ganz aus der Scheide, stieß ihn hestig wieder zuruck und begann, ohne Unterbrechung zu sprechen, indem er

immer lebhafter ward:

"Folgendes ist mein Bersahren," sagte er, "um einen Koman zu machen. In der That, ich mache ihn nicht, ich lasse ihn sich ganz allein machen. Ich kann keine Handlung ersinden, diese Art der Phantasie sehlt mir vollskändig. Wenn ich mich daran begebe, eine Intrigue zu suchen, irgend ein romanhastes Gewebe, so kann ich drei Tage lang dassigen, den Kopf in den Händen, mir das Gehirn zermartern, den Compaß verlierend, ohne zu Etwas zu kommen. Deswegen din ich zu dem Entschluß gelangt, mir vorher über das Suset gar keine Sorgen zu machen. Ich sange an meinem Roman zu arbeiten an, ohne zu wissen, welche Ereignisse darin auftauchen, welche Kreignisse darin auf

sei es ein Mann ober eine Krau, und diese ist für mich eine alte Bekanntichaft Ich beschäftige mich nur mit ihr, ich bente nach über ihr Temperament, über die Namilie, aus welcher sie hervorgegangen, über die ersten Eindrücke, die sie hat empfangen können, endlich an die Gefellschaftsclaffe, in welcher ich entschloffen bin, fie leben zu laffen. Für mich ift die wichtigfte Arbeit die folgende: die Leute ftudiren, mit welchen mein Seld zu thun haben, die Dertlichkeiten, wo man ihn finden, die Luft, die er athmen wird, fein Gewerbe, feine Gewohnheiten, bis auf die unbedeutenoften Büge und kleinsten Einzelheiten seines Tagewerkes. Sobald ich mich einmal baran gemacht, alle diefe Dinge zu ftudiren, erscheinen mir fofort eine Menge von Schilberungen, welche ihren Plat in meinem Roman finden und welche, jo zu fagen, die Meilensteine des zu durchlausenden Weges sein werden. Nach zwei oder drei Monaten ähnlicher Studien habe ich mich zum Herrn meines "milieu" gemacht. Ich sehe es, ich fühle es in meinem Ropfe leben, bermagen, bag ich ficher bin, meinem Roman bie Farben und den Geruch der Welt zu geben, in welchem er bor fich geht. Andererseits, da ich, wie es während einer Zeit der Fall war, in einer gewissen socialen Sphare gelebt, habe ich Personen gekannt, welche zu berfelben gehören, ich habe fie mehrere Thatsachen erzählen hören, ich weiß, was ihnen begegnen kann, ich habe bie Sprache gelernt, welche fie fprechen, ich habe im Kopfe eine Menge von Inben. Scenen, Fragmenten von Gesprächen, Episoden, Erriquiffen, welche gleichsam einen confufen Roman bilben, gufammengefett aus taufend abgeriffenen und jormlofen Studen. Nunmehr bleibt mir das zu thun, was für mich das Schwerste ift: alle diese Reminiscenzen, alle diese gerstreuten Gindrucke burch einen einzigen Faben so gut als möglich zu verbinden. Diese Arbeit ist fast immer langwierig, aber ich sebe mich ruhig baran, und an Stelle der Einbildungskraft rufe ich die Logik zu Gilfe. Ich fpreche mit mir felber und schreibe meine Monologe, Wort für Wort auf, wie fie mir tommen, fo daß fie, von einem Andern gelefen, ihm feltfam genug erscheinen wurden. - Irgend eine bestimmte Person begeht irgend eine bestimmte Sandlung. -Das folgt nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge aus einer handlung von folder Natur? - Es folgt daraus irgend eine andere Thatfache. - Kann diefe andere Thatsache diese andere, zweite Berson interessiven? — Sicherlich. — Es ist deshalb logisch, daß diese andere, zweite Person, in dieser bestimmten Weise reagire. — Run tann ich eine andere Berjon auftreten laffen, wie ich fie an dem gegebenen Orte, bem gegebenen Tage felber habe feben können. Ich forsche ben unmittelbaren Folgen bes geringsten Ereignisses nach, bemjenigen, mas natürlich, logisch aus bem Charakter und den Situationen meiner Bersonen hervorgeht. Ich thue die Arbeit eines Boligeicommissirs, welcher nach einem Indicium dazu gelangen will, die Urheber eines gefundenen Berbrechens zu entdeden. Zuweilen ftoge ich auf viele Schwierigkeiten, und, im Augenblick, wo mir Nichts mehr zu thun bleibt, als zwei leichte Fäden zu verknüpfen, eine gang einfache Confequeng zu gieben, kann ich nicht bamit zu Stanbe kommen und umfonft beunruhige und mude ich mich ab. . . . Das "Affommoir" ift meine Tortur gewesen," fügte er hingu, indem er dem Griff des Dolches einen Schlag mit der offenen Sand gab. "In biefem Roman habe ich die meifte Mühe gehabt, die verschiedenen Facta, auf denen er beruht, mit einander zu verbinden. Ich hatte die Idec, einen Roman über den Altoholismus zu machen. Beiter wußte ich Nichts. Ich hatte ein Gebirge von Notizen über die Wirkungen gemacht, welche der unmäßige Genuß der Spirituofen hervorbringt. Ich hatte beschloffen, einen Trunkenbold den Tod fterben zu lassen, welchen Coupeau ftirbt; ich wufte noch nicht, welches das Opfer fein wurde, und bevor ich es fuchte, ftudirte ich in dem Hospital Saintc-Anne, wie ein Mediciner, diese Krankheit und diesen Tod. Sierauf gab ich Gervaise den Stand einer Wäscherin, und ich dachte fogleich an die Besichreibung der Waschauftalt, die sich in dem Roman findet, — die getreue Beichreibung einer wahren Waschanftalt, in der ich viele Stunden zugebracht habe. Hierauf, ohne noch irgend Etwas von Goujet zu wissen, welchen ich erft in der Folge erjand, hatte ich die Idee, gewisse Erinnerungen an die Werkstatt eines hufschmiedes

zu verwenden, in welcher ich als Kind halbe Tage lang gewesen war. Ebenso, bevor ich noch den Plan meines Romans gemacht, hatte ich schon die Beschreibung des Diners in Gervaisen's Laden und des Besuches im Museum des Louvre concipirt. Ich hatte die Schanklocale studirt, das "Affommoir" des Père Colomb, die kleinen Läden, das "Hotel" Boncoeur und alles Uebrige. Als alles dies vorbereitet war, fing ich an, mich mit Demjenigen zu beschäftigen, was vorgehen folle, und indem ich schon daran schrieb, stellte ich folgende Betrachtung an: Gervaise kommt nach Paris mit Lantier; was wird hierauf geschehen? Lantier ist ein schlechter Kerl, er verläßt sie. Und dann? Wossen Sie glauben, daß ich da stehen blieb und während mehrerer Tage nicht weiter fonnte? Rach Berlauf biefer Tage that ich einen neuen Schritt: Gervaise ift jung, es ift natürlich, daß sie sich wieder verheirathet. Sie verheirathet fich alfo mit einem Arbeiter, Coupeau. Da haben wir Den, der in Sainte-Unne fterben wird. Aber hier blieb ich von Neuem fteden. Um die Personen und Scenen, die ich im Kopfe hatte, an ihren Plat zu ftellen, um dem Roman irgend ein Knochengeruft zu geben, fehlte mir noch ein Factum, ein einziges, welches ben beiden vorhergehenden als Knoten dienen konnte. Diese drei Facta genugten mir, der ganze Reft mar da, vorbereitet, und fo zu fagen in meinem Kopfe geschrieben; aber dieses dritte Factum — ich konnte und konnte es nicht finden. Ich verbrachte mehrere Tage aufgeregt und migbergnügt. Gines Morgens, gang unborhergesehen, ging mir eine Ibee durch den Kopf. Lantier findet Gervaise wieder, er ichließt Freundichast mit Coupcau, er installirt sich in seinem Hause: baraus ent-springt der Ruin. Ich athmete auf. Der Roman war sertig."

Berr Bola zeigte nun seinem Gafte einen ganzen Stoß Manuscripte; es waren Die ersten Studien jum "Affommoir": Berfonenverzeichniffe, mit einer Art von Signalement, wie auf einem Polizeiregifter; bann Plane ber Schauplage, wie die Beichnungen eines Ingenieurs. Das ganze "Affommoir" war da: die Straßen des betreffenden Quartiers, die Läden darin, die Zidzacklinien, welche Gervaife befcreibt, um ihren Gläubigern auszuweichen, die Wanderungen ber Schar Truntenbolde von Schnapsbude zu Schnapsbude, bas große Saus Marescot's, mit seinen finsteren Bangen, in welchen man einen "Athem des Crepirens" fpurt, mit feinen Mauern, aus welchen es hohl flang, wie aus einem "leeren Bauch", und feinen gahllosen Thuren, aus welchen eine beftändige Musit von Rlagen und Geschrei verhungernder Rinder hervordrang. Ebenso hat sich herr Bola sein eigenes Wörterbuch gemacht, in welches er, nach den verschiedenen Materien eingetheilt, die Worte, die Bhrafen eingetragen hat, benen er in Buchern ober auf der Strage begegnet ift. Als er das "Affommoir" fchrieb, ging er, bebor er einen Gegenftand behandelte, ben entsprechenden Theil seines Wörterbuches durch, hatte es vor sich, indem er schrieb, und bezeichnete mit einem Rothstift jede Phrase, die er benutte, um fie nicht noch einmal zu nehmen.

Her freilich muffen wir eine kleine Einschränkung machen. Nicht nur, daß eine ganze Keihe ber außerlefensten Kraftaußdrück, die man nicht im Wörterbuch der Akademie sinden würde, bis zum lleberdruß wiederholt werden: es sind uns sogar ganze Kedewendungen und Säge aufgefallen, welche zur Bezeichnung irgend einer Person oder Beschreibung irgend einer Sache beständig wiederkehren. Da nicht anzunehmen, daß bei Zosa irgend Etwas zufällig ist, so muß es wol in seiner Absicht gelegen haben, durch eine solche Häufung eine Wirkung in uns hervorzubringen, als ob wir mitten unter den Leuten wären, die so sprechen, und die, wenn sie sprechen, sich auch vor einer Wiederholung nicht in Acht nehmen. Künstlerisch ist dieses Bersahren gewiß nicht, aber "naturalistisch" mag es sein; und Zosa versteht, es in einer Weise anzuwenden, daß wir den Eindruck einer deprimitenden Wirklichteit gar nicht niehr los werden, so lange wir sein Buch in der Hand haben.

Ginen anderen Bunkt bagegen können wir uns, bei der Genauigkeit, mit welcher Herr Zola zu Werke geht, gar nicht erklären. Troh der Register, die er über seine Personen sührt, ist es ihm im "Assommoir" mehrsach begegnet, daß er sich in den Angaben über ihr Alter irrt. Wir wollen nicht mit ihm darüber rechten, daß ihm

Gerbaife noch immer als "jeune femme" gilt, als fie - nach unserer Berechnung schon die Bierzig überschritten haben muß. In dieser hinsicht mag der französische Schriftsteller von anderen Boraussetzungen ausgehen, als der deutsche, wiewol nach allgemeiner Unnahme eine Frau von vierzig Jahren nicht gerade mehr zu den jungen Frauen gezählt zu werden pflegt. Aber einen gröberen Rechensehler haben wir zu notiren. Der Umzug der Cheleute Coupeau aus dem Hotel Boncoeur in die Rue Neuve de la Goutte-d'Or, findet, nachdem sie vier Jahre lang in jenem gewohnt (120), im April statt (122). "Gervaise," heißt es daselbst, "était alors enceinte de huit mois". Am letten Tage des April gibt fie einer Tochter das Leben (125), welche ben Namen Nana erhalt. Drei Jahre vergeben (137); am Tage, an welchem Nana brei Jahre alt wird (138), macht Gervaise ihrem Manne die Mittheilung, daß die Boutique in dem großen Saufe Marescot's, welche zu miethen das Ziel ihres Chracizes ist, frei geworden. Am anderen Tage (140) tritt die Katastrophe ein, welche eine fo bedauerliche Wendung in den Geschiden der Familie hervorbringen foll: Coupeau fturzt von einem Dach, welches er mit Zink zu becken hat (146). Nach zwei Monaten — also etwa im Juli — ift er wieder so weit, um auf Krücken gehen zu können (154) und um dieselbe Zeit, da die Krankheit Coupeau's all' ihre Er= sparnisse ausgezehrt hat, miethet Gervaise mit einem Darlehen von Goujet die heißersehnte Boutique (159). Nach drei Wochen (164) ift die Boutique für die neuen Miether in Stand gesetht, der Einzug findet Statt — also etwa im August — und nach menschlicher Berechnung mußte Rana nun drei Jahre und einige Monate alt sein. Da jeboch werden wir durch jolgende Zeile überrascht (194): "Cependant, Nana, vers la fin de l'été, bouleversa la maison. Elle avait six ans...." Wenn bas einem Dichter paffirte, fo wurden wir kein Aufhebens baraus machen; "quandoque bonus dormitat Homerus". Aber ein Raturalift, ber Chef ber naturaliftischen Schule! Innerlich noch viel unnatürlicher, unwahrer ift die kleine Lalie, welche, ein Kind von acht Sahren, Mutterstelle an ihren jungeren Geschwiftern vertritt, fie pflegt und wartet, die Wohnung fegt und mafcht, die Ruche beforgt, mit Engelsgebuld die Mißhandlungen ihres Baters erträgt, und als fie in Folge feiner Unmenschlichkeiten ihren Tod nahen fühlt, ihr Haus bestellt, sich zu Bette legt und lächelnd, wie eine Beilige, ftirbt. Man bedenke boch: ein Rind von acht Jahren! . . .

Wir wollen indeffen nicht fortsahren, Berrn Bola ju critifiren. Auch wir wurden sonst von ihm vielleicht eines Eintrags gewürdigt werden in jenes Buch, welches den Titel führt "Mes haines". Als er mit feinem italienischen Gafte von einer lite= rarischen Schule sprach, die er nicht liebt, bediente er sich des Ausdrucks: "Sie werden sehen, wie ich mit dem Besen bazwischen fahren werde." - Rach seiner Unsicht sehlt es der französischen Kritik an Intelligenz ("nicht mehr, nicht weniger", fügt die schweizerische Revue hinzu). Rur zwei oder drei Menschen gibt es in ganz Frankreich, welche im Stande sind, ein Buch zu beurtheilen. Die anderen beurtheilen es mit all' dem literarischen Vorurtheile von "Blödsinnigen", oder sie sind "pjässische Betrüger". Das Publicum betrachtet Zola wie seinen natürlichen Feind. schmeicheln? Es ift ein "bosartiges Thier", welches Schmeicheleien mit Biffen erwidert. Beffer, ihm die Rahne weisen und ihm zeigen, daß wir ebenfo ftart find, als es. Mag es bellen, fo viel es will, wenn es uns nur jolgt. "hier in Paris," jagt Bola, "tommt man zu Nichts, wenn man keinen Lärm macht. Man muß be= fprochen, mighandelt, bin= und hergeworsen werden vom Sieden des feindlichen Bornes. Der Parifer tauft niemals ein Buch freiwillig. Er tauft es, wenn ihm die Ohren davon klingen, wenn die Chronik ein Ereigniß daraus gemacht hat, von welchem man muß mitsprechen können. Wie man auch davon sprechen mag — wenn man nur davon fpricht, fo ift es schon ein Glud. Paris ift ein Dcean, aber ein Dcean, auf welchem die Stille gefährlich ift und nur der Sturm uns retten fann. Webe denen, welchen der Muth fehlt. Man schätt benjenigen für Richts, der fich nicht felbst zu fchaken scheint. Man muß an erfter Stelle feinen Anspruch an Ruhm selbst geltend machen. Wer sich klein macht, ift verloren."

Doch scheint Herr Zola — wie wir von anderer Seite wissen — nicht immer der Unbestechliche gewesen zu sein, als welchen er sich den "pretres imposteurs" gegenüber, hier darstellen möchte. Unmittelbar nach dem Erscheinen seines Aussages in der Betersburger Redue, in welcher er den Romanschriftsteller Jules Claretie mit ganz besonders aussaltender Gehässigkeit behandelt hat, veröffentlichte der Erstere einen kurzen Brief, welchen wir in der Uebersehung Paul Lindau's (Gegenwart, Nr. III, 44, 1879) hier mittheilen:

"Herr Zola, der mir jedes Talent abspricht, scheint vergessen zu haben, daß ich von ihm vor längerer Zeit einen Brief mit solgendem Passus empsangen habe: "Eine Hand wäscht die andere; waschen Sie die meinige, so werde ich die Ihrige waschen." Es scheint demnach, daß ich Herrn Zola's Hand nicht genügend gewaschen habe.

Andererseits nimmt herr de Amicis den Versasser bes "Assommoir" gegen den Verbacht in Schutz, als ob er ein Menschenseind sei. "Zu Hause, in der Familie, ist er ein Anderer. Er hat wenig Freunde, doch die Wenigen liebt er treu; er ist nicht expansiv, aber dienstiertig; er schreibt Briese voll von Empfindung. Er hat ein goldenes Herz unter einem Banzer von Stahl."

"Herr Zola," so schließt der Mitarbeiter der Revue Suisse seinen interessanten Bericht, "gewinnt sehr dadurch, von Herrn de Amicis geschildert worden zu sein. Beschränken wir uns auf diesen guten Eindruck und lesen wir das "Afsommoir"

nicht."

Im Gegentheil — so möchten wir schließen — lesen wir es! Man muß es gelesen haben. Aber — und das ist eine andere Sache — man wird sroh sein, wenn man damit zu Ende ist. 
Illius Rodenberg.

# Literarische Rundschau.

# Fürst Bismarck.

Fürst Bismaret. Sein politisches Leben und Wirten urfundlich in Thatsachen und des Fürsten eigenen Kundgebungen dargestellt von Ludwig hahn. Zwei Bände. Berlin, Wilhelm Herp. 1878.

Hat die liberale Partei noch etwas von dem Fürsten Vismarc zu erwarten? Wir wersen die Frage hier nicht auf, um eine umsassende Beantwortung zu versuchen oder eine tiesgehende politische Erörterung daran zu fnüpsen, sondern lediglich um ein Buch der allgemeinen Beachtung zu empsehlen, welches, schon im vorigen Jahre erschienen und mit Beisall ausgenommen, in dem gegenwärtigen kritischen Augenblicke der deutschen und vreußischen Politik ganz besonders geeignet scheint, zur Kärung der öffentlichen Meinung und zur Beantwortung jener Frage beizutragen, die auf vielen Lippen schwebt und viele Gemüther bewegt, deren ehrliche patriotische Gesinnung in tiese Verwirrung und Vefümmerniß gestürzt ist.

Man redet seit lange von den Lehren der Geschichte und von den Ersahrungen der Bergangenheit, welche der Praxis der Gegenwart zu gute kommen müßten. Aber die berühmte Lehrmeisterin ist in der Regel stumm oder wird nicht gehört, wenn man sie am allernöthigsten brauchte. Sehr selten bewährt sie die Macht, den aufwallenden Leidenschaften erregter Momente ein Quos ego! zuzurusen und der rückblickenden Besonnenheit die Führung zu übertragen. Aber es ist doch ein Grundsah,

ber im Privatleben gilt, die handelnden Menschen nach ihren geschehenen Thaten zu beurtheilen und auf ihr wahrscheinliches künstiges Benehmen aus der Totalität ihrer Lebensäußerungen und ihrem darin erscheinenden Charakter zu schließen. Sollte es so schwer sein, wenn ein einzelner Mann zu einer politischen Macht geworden ist, auf ihn dasselbe Bersahren anzuwenden? Mag im Kampse selbst die Leidenschaft alle ihre natürlichen Rechte in Anspruch nehmen: wo cs gilt, den Kamps vorzuberereiten, kann es sich nur darum handeln, möglichst nüchtern die Kräste, die vermuthslichen Ziele, die denkbaren Schwenkungen des Gegners zu berechnen. Und vollends, wenn die Frage noch gar nicht unbedingt entschen ist, ob Kamps, ob Bündniß, so sordert die einsachste Klugheit eine ruhige Abwägung der günstigen und der un-

gunftigen Elemente, mit benen man zu rechnen hat.

Bu einer folden Prüfung nun liefert das borliegende Buch ein bequemes und handliches Material, wie es noch nirgends to dargeboten war. Es ift, wie es fich felbst bezeichnet, eine vollständige, pragmatisch geordnete Sammlung ber Reben, Depeichen, wichtigen Staatsichriften und politischen Briefe bes Fürsten. Reine Reflexion des Berfaffers fucht unfer Urtheil gefangen zu nehmen. Reine ftorende und meift fo überflüffige Banegprif brangt fich zwischen die fchlichte Sprache ber Thatsachen. Der Berfaffer bietet uns feine Ueberraschungen, er schöpft nicht aus unbefannten Quellen; er bietet eine einsache Erinnerung an das, was wir alle erlebt und was wir so leicht vergeffen, wenn uns der berechtigte Unmuth des Augenblickes übermannen will. Gegenüber der einseitigen Beleuchtung erregter Rampf= und Arbeitstage bietet er die allseitige Beleuchtung eines längeren hiftorischen Berlaufes, der einen Charakter spiegelt und zu ruhiger Betrachtung einladet. Er burchwandert mit uns die Beit von 1847 bis 1877 und er gibt am Schluß eine nochmalige Zusammenstellung benkwürdiger Aeußerungen, "geflügelter Worte", wie er fie nennt, welche als eine zwedmäßige Condensation der vorangehenden zwei Bande höchst willtommen erscheint und die Eigenart des Buches vollendet, das man auf beliebte Weise als "Le Prince de Bismarck peint par lui-même" bezeichnen konnte. Ueberdies erleichtert uns ein Sachregifter die Information; man tann fich mittelft beffelben fofort überzeugen, ob und welche authentischen Neugerungen bes Fürsten über irgend eine politische Frage borliegen.

Ueber die Civilehe z. B. finden sich nur zwei Rundgebungen, die eine aus ganz früher Zeit, beibe in sehr verschiedenem Sinne, und dennoch scheinen sie sich zu erganzen. In jener erften bom 15. November 1849 ift der damalige Abgeordnete von Bismark ein entschiedener Gegner bieser Einrichtung. Er sagt den Freunden derselben: "Sie gestatten der Kirche, die Schleppträgerin der subalternen Bureaukratie zu werden; Sie verordnen, daß der Pfarrer dem Schreiber, der Altar dem Polizei-bureau Plah machen soll." Er meint, die Civilehe trete der firchlichen Trauung seindfelig und gewissermaßen erobernd in dem Bewußtsein des Boltes gegenüber. Im Berfolge diefer Rede spricht er das berühmte und vielberufene Wort: er hoffe noch zu erleben, "daß das Narrenschiff der Zeit an dem Felsen der chriftlichen Kirche scheitert". Als er dann aber 24 Jahre fpater felbst im Abgeordnetenhause fur die einft fo verhaßte Inftitution einftand und feine große Auseinanderfetzung mit herrn von Gerlach hatte, da ist keine wesentliche persönliche Umwandlung mit ihm vorge= gangen, seine Ueberzeugungen find augenscheinlich noch dieselben; aber er hat "gelernt, diefe personlichen Ueberzeugungen den Bedürsnissen des Staates unterzuordnen"; er hat sich "nicht bereitwillig, sondern ungern und nach großem Kamps entschlossen", die Borlage einzubringen; aber er hat fich überzeugt, daß der Staat in der Lage, in welche ihn bas revolutionare Berhalten ber tatholischen Bifchoje gebracht hat, "durch das Gebot der Nothwehr" zur Ginführung der Civilche gezwungen fei.

Wir haben diese Frage nicht zufällig, sondern mit Absicht herausgegriffen. Denn es scheint klar, daß hier eine wirkliche Gesahr vorliegt. Wenn die Einsührung der Civilehe nur ein kriegerischer Act, nur ein Schachzug gegen die katholische Kirche war, so kann sie auch zurückgenommen werden, sobald der Friede hergestellt oder

herzustellen ift. Diefe Berftellung des Friedens ift nicht blos vom Fürsten Bismard fortwährend in Aussicht genommen, es ift auch von hervorragenden Führern ber liberalen Partei eine Friedenssehnsucht im Gulturfampfe zu Zeiten betont worden, wo man wol fragen durfte, ob nicht die Position der Regierung und speciell des Ministers Falt dadurch geschwächt wurde. Wenn zwei dasselbe thun, so ist es nicht daffelbe. Der Feldherr gibt sich die schöne Rolle der Gerechtigkeit, wenn er seine Bereitwilligfeit zum Friedensichluffe, felbstverftandlich auf annehmbare Bedingungen, jederzeit ftart hervorhebt; der Soldat, der feine Ermudung nicht verhehlt, ermuthigt den Feind. Aber, wie gefagt, der Friedensschluß als solcher nuß der liberalen Partei willtommen sein. Sie hat auch alle Ursache zu glauben, daß der leitende Staatsmann sein Wort: "Nach Canossa geben wir nicht" — daß er dies Wort nicht in den Wind gesprochen. Sie hat alle Ursache zu glauben, daß ihm die Wahrung der Staatshoheit eben fo fehr am Bergen liegt, wie ihr felbft. Reine wefentlichen Gerechtsame des Staates wird er preisgeben. Aber rechnet er die Civilche dagu? Die Möglichkeit ist vorhanden, daß fie ihm als ein brauchbares Compensations= und Compromiß-Object ericheine. Des Beifalles ber Confervativen und Rlerifalen mare er babei gewiß. Man kann ihn freilich wieder an einen Ausspruch von 1849 erinnern: "Die Civilehe ift in einer wefentlich anderen Lage in benjenigen Ländern, wo, wie g. B. in Holland ober Schottland, fie fich durch Gewohnheit in Befit befindet." Auch bei uns befindet sich die Civilehe jest durch Gewohnheit im Besig; fie hat fich rafch eingeburgert, und es bedarf nicht der Ausführung, wie viele Empfindungen verlett werden mußten, wenn die Magregel gleichsam reuig gurudgenommen wurde. Aber wenn auch hier überwiegende politische Grunde, wenn eigene tiefge= wurzelte personliche Ueberzeugungen des Fürsten für die Aufhebung fprachen: welche Rücksichten könnten fie aufhalten?

Wir wollen hier über Andentungen nicht hinausgehen und fassen uns kurz. Wir sind nicht der Meinung, daß die Zeit der Compromisse süt die liberale Partei vorbei und die Zeit des rücksichen Principienkampses gekommen sei. Wir meinen, sie würde der siberalen Sache selbst einen schlimmen Dienst erweisen, wenn sie die Realvolitik ausgäbe. Sie muß sich bündnißsähig sür den Fürsten Vismand erhalten. Ze weniger er voraußsehen kann, daß er in gewissen Fragen an ihr einen Rücksalt habe, desto mehr wird er gezwungen, sich mit den neuen Bundesgenossen weiter und weiter einzulassen. Das Centrum wird noch lange daran franken, daß es neben den Socialdemokraten die einzige Partei mit revolutionären Traditionen ist. Die Liberalen haben feine Veranlassung, die Genelung dieses Kranken zu besördern, indem sie selbst zurücksallen in die Oppositionskrankheiten der Conslictszeit.

Der Berjasser des vorliegenden Buches hat es nicht unterlassen können, den vom Fürsten Bismarc ausgegangenen oder inspirirten Kundgebungen auch einige markante Stellen aus den damaligen Reden der Opposition gegenüberzustellen. Seine Abside dabei ist vernuthlich eine tendenziöse. In Wahrheit aber leistet er der liberalen Partei einen Dienst, indem er ihr den Spiegel vorhält. Nichts ist lehrreicher für uns selbst, als der Rückblick auf unsere Irrthümer. Richts mahnt uns lauter, Nichts warnt uns entschiedenter vor dem Rücksall. Die nationalliberale Partei muß aber dauernd in der Lage bleiben, auf jene Krantheiten so ruhig hinzublicken wie der Reichskanzler von heute auf den conservativen Heißporn von 1847. Sie muß bleiben, was sie war. Die Programmworte von 1866 müssen nach wie vor ihre Richtschur bilden. "Rechthaberisch verneinende Haltung" wäre jest ein Fehler wie damals. Immer noch fann die Partei in die Lage kommen, "indem sie sich der Krone nothewendig macht, die Rechte des Bolkes zu stärken". Immer noch ist die Warunung am Plat, "nicht in den alten deutschen Fehler zu versallen und Alles auf einmal zu wollen".

Die liberale Partei hat gerechten Grund zur Klage. Gewiß ist es beklagenswerth, daß die Berwaltungsresorm in's Stocken kam. Gewiß ist es beklagenswerth, daß drei Minister aus dem Amte schieden, welche das allgemeine Vertrauen genossen, und daß die Gründe ihres Rücktrittes nicht bekannt geworden find, so daß jeder beunruhigenden Boraussehung Thür und Thor geöffnet bleibt. Gewiß ist es, und noch in viel höherem Grade, beklagenswerth, daß die Schuhzölle auf einem Wege zu Stande kamen, die wir mit dürrem Wort als unmoralisch bezeichnen dürsen. Ohne Zweisel auch muß es das Gewissen des Bolkes verwirren, wenn diejenigen, welche gestern als revolutionär und staatsseindlich gebrandmarkt waren, heute in

freundliche Beleuchtung ruden.

Aber hüten wir uns vor Uebertreibung. Zu einer pessimistischen Auffassung ber gesammten Lage ift noch lange feine Ursache. Sehen wir uns bei allen Nachbarftaaten um, ob wir Grund haben irgend einen zu beneiben. Wenn die focial= bemofratische Agitation für uns eine Gefahr ware, die brobend anwächst, ohne daß wir ihrer Berr werden; wenn wir ultramontane Begereien ernftlich fürchten ober zu fürchten gehabt hatten; wenn unsere auswärtige Politit in unsicheren Sanden läge; wenn der Zuftand unserer Armee weniger gut ware als 1870 und 1866; wenn wir einem Nachbar im Often oder einem Nachbar im Beften die Macht uns zu schädigen ebenso wie den Willen gutrauen mußten; wenn unsere Berwaltung ein Spielball bon Barteien mare, die um den Befit der oberften Macht fampften und fich darin unaufhörlich ablöften; wenn unfere Finangen unheilbar gerrüttet maren; wenn die Grundlagen von Staat und Reich fortwährend in Frage geftellt, wenn particularistische Bestrebungen übermächtig und die Centralgewalt lahm gelegt wurde: dann hatten wir Grund jum Belfimismus, ju lauter Untlage gegen die Berfonen, welche die Schuld tragen, und zu einer die Maffen aufwühlenden Agitation gegen die bestehende Regierung. Aber von alledem ift feine Rede. Belder Staat in Europa darf denn gesund genannt werden, wenn es der unfrige nicht darf? Und wir haben nicht blos das negative Bergnugen, daß uns feine wefentlichen Schaden anhängen, welche unsere Existenz untergraben, fondern wir haben seit fünszehn Jahren einen Aufschwung erlebt, der fo groß, fo unvergleichlich ift, daß felbst einige Jahre Stillftand den Gefammteindruck einer glorreichen Epoche nicht verwischen konnten, deren Ruhm und Glang erlebt zu haben fünftigen Generationen als ein beneidens= würdiges Glück erscheinen wird. Und da follten wir uns einer unfruchtbaren Berbitterung hingeben, auf lebendiges Wirken, auf die Freude des Schaffens verzichten, "weil nicht alle Blüthentraume reiften" ?

Noch eben jest, während wir klagen, hat die nationale Entwickelung Vortheile errungen, um welche Jahre lang zu kämpsen uns nicht hätte verdrießen dürsen. Das Reich steht finanziell auf eigenen Füßen. Die preußische und die Reichsverwaltung sind sür große Gebiete der Volkswirthschaft thatsächlich vereinigt. Der Asseinaltionsproceß unseren widerwillig zurückgekehrten Vrüder in ElsaßeLothringen hat so rasche Fortschritte gemacht, daß wir schon jest in der Lage waren, ihnen ein

höheres Maß von Autonomie zuzugestehen.

Suten wir uns also gegenüber von greifbaren Erfolgen ber nationalen Bolitif dasjenige zu übertreiben, was uns nicht gefällt und was wir mit Recht anders wünschen. Machen wir nicht aus dem Fortbestehen der Matricularbeiträge und aus dem festgestellten Verrechnungsmodus eine große Staatsfrage, da die Sache einer= seits den Nachtheil hat, daß fie fich zu keiner tiefer greifenden Agitation gebrauchen läßt, weil fie den Maffen gleichgiltig ift, und andererseits das Reichsintereffe doch gewiß nicht fo empfindlich schädigt, wie z. B. die Verlegung des Reichsgerichtes nach Leipzig, über welche Niemand mehr klagt, obgleich sie ewig beklagenswürdig bleibt. Suchen wir wirkliche Rudichritte, wie es bie Aufhebung ber Civilehe mare, ju binbern, indem wir uns für jeden nationalen Fortschritt als die zuverlässigigften Bundes= genoffen nach wie bor bewähren. Rämpfen wir gegen die Sachen, aber nicht gegen die Personen; überlaffen wir das Gebiet der personlichen Berunglimpfungen der officiofen Preffe. Ungerechte Uebertreibungen werden nie dadurch entschuldigt, daß fie auf gegnerischer Seite auch nicht fehlen ober dort angefangen haben. Die Zukunft ber Liberalen Partei beruht auf ihrer Gerechtigkeit und Mäßigung. 3. August 1879.

## Die frangösische Politif im Jahre 1866.

Les Origines de la guerre de 1870. La politique française en 1866 par G. Rothan. Ancien ministre plénipotentiaire. Paris, Calmann Lévy. 1879.

"Il n'y a plus une seule faute à commettre," rief Thiers 1867, indem er im Corps legislatif eine schneidende Rritit der faiserlichen Politit gab, "Il n'y a pas eu une seule faute commise," erwiderte der Bicekaifer Rouher, der doch felbst die "angoisses patriotiques" jugeftanden und nicht vermuthete, daß feine geheime Correfponbeng einft in Cercen in die Sande preußischer Soldaten fallen wurde. Die Frage, wer von Beiden Recht hatte, wird man leicht beantworten können, wenn man das borftebende Bert lieft, beffen Berfaffer, ein geborner Elfaffer, in der frangöfischen Diplomatie zwei Sahrzehnte thatig mar, zulet als General-Conful in Frankfurt und als Gefandter bei den Sansestädten. Berr Rothan ichreibt nicht die gange Geschichte jener Beit, sondern die der frangofischen Politit; sein eigenilicher 3med ift die Rette ber Widersprüche und Verlegenheiten zu zeigen, in welche der Kaifer Napoleon da= burch gerieth, daß er einen den frangofischen Intereffen fremden 3med, die Befreiung Benetiens, erreichen wollte, ohne bafur noch einmal zu den Waffen zu greifen, was ihm bei der Unpopularität der italienischen Frage in Frankreich unmöglich war. Der Rampf Desterreichs und Preugens follte ihm hierfur bienen, und fo überzeugt mar er nach feinen Erfahrungen von 1859 von der militärischen leberlegenheit des erfteren, daß er, um die Partie nur nicht zu ungleich werden zu laffen, unabläffig Italien zum Abschluß einer Allianz mit Preußen brängte, wozu nach der Erfahrung des Gafteiner Bertrages damals in Floreng an fich wenig Reigung vorhanden mar. Der Raifer fühlte feinen Stern erbleichen, eine fchleichende Rrantheit begann feine Gefundbeit zu untergraben und vermehrte feine ichon an fich vorhandene Unentschloffenheit, und doch war er nach der Verfaffung von 1852 allein verantwortlich. Die Minister hatten alle Bortheile ihrer Stellung ohne beren Unbequemlichkeiten: fie hingen allein vom Kaifer ab, befümmerten sich also nur darum, ob sie aut bei ihm standen. Und boch bestand feine wirkliche 3deengemeinschaft zwischen ihnen und dem Kaifer, der neben feinen officiellen Organen noch zahlreiche andere befaß, durch die er auf's einschneidendste in die Politit eingriff. Neben dem Minister der auswärtigen An-gelegenheiten, Hrn. Drouin de L'hups, stand der Redeminister, Hr. Kouher, ohne Portefeuille, der aber, um die Politit der Regierung vertheidigen zu konnen, Ginficht in alle Berhandlungen erhielt; die perfonliche Politif Rapoleon's hatte birecte Befprechungen mit den Gefandten eingeführt, mit benen er in naberen Beziehungen ftand. Auf diese Weise übten der italienische Gefandte Rigra und der preußische Botichafter Graf Goly, welche in diefer Zeit eng verbunden waren und durch den Pringen Rapoleon unterftugt wurden, einen großen Ginfluß; bedeutungsvolle Ent= icheidungen murben getroffen, ohne daß ber auswärtige Minifter bavon wußte. Sierdurch mußte die gange taiferliche Politit einen widerspruchsvollen Charafter erhalten, die frangofischen Gesandten blieben ohne Inftructionen, oder ihre Thätigkeit ward durch die geheimen Agenten durchfreugt.

Der Verjasser zeigt in seiner musterhaft klaren, sranzösisch-patriotischen und doch durchaus unparteilichen Darstellung, in welchem Vortheil dieser schwankenden, in Illusionen und Rücksichten auf nicht iranzösische Interessen sich bewegenden Politik gegenüber sich die klare, zielbewußte Action des Erasen Vismarck besand. Er hatte die Lage, in die Napoleon gerathen, seinen Charakter und seine Berechnungen vollkommen durchschaut; er hütete sich weislich, die llebel zu zerstreuen, in denen der Kaiser sich bewegte und erreichte so den dreisachen Vortheil der zinazösischen Neuertalität, der italienischen Allianz und der Freiheit seiner Action, die durch keinerlei Zusagen an Napoleon gesesselt war. Unstreitig gab es im Verlauf seiner kühnen Volitik sehr tritische Momente, so z. B. den Vorschlag des Congresses, der, wenn er sich vereinigt hätte, Alles in Frage stellen mußte; aber glücklicher Weise half uns

im letten Augenblick ber Wehler Defterreichs, welches die Bedingung flellte, daß teine Territorialveranderungen in Frage kommen durften. Gine andere gefährliche Wenbung war es, als Frankreich nach Königgrag einen Waffenstillstand forderte; Italiens Beigerung, barauf einzugehen, ba berfelbe fur Italien bemuthigend fein mußte und der Raifer felbst zur preußischen Allianz gerathen habe, half auch über diese Schwierigfeit hinweg. Die lette große Rlippe war der nach ben preußischen Siegen von Rugland gesorberte Congreg. Es ift ein besonders intereffanter Abschnitt des Rothan's schen Buches, in dem es hervorhebt, daß Rugland damals eine Breugen sehr unaunitige Stellung einnahm. Die Verhandlungen von Nifolsburg näherten fich ihrem Ende, als der ruffifche Gefandte in Berlin erklärte, feine Regierung werde alle politischen und territorialen Beränderungen, welche Breußen in Deutschland durchsühren wolle, als nicht vorhanden (non avenues) betrachten, wenn fie nicht der freien Erörterung einer europäischen Conserenz unterzogen würden, der das Berliner Cabinet por dem Kriege felbst zugestimmt habe. Die Verblendung in Paris befreite Preugen aus diefer Situation; ftatt auf das Berlangen Ruglands einzugehen, glaubte ber Raifer, es fei vortheilhafter, fich mit Preußen über Compensationen zu verstän= bigen und obwol die Friedenspräliminarien unterzeichnet waren, also die preußische Armee wieder frei war, obwol die militärischen Verhältnisse Frankreichs so gerrüttet waren, daß nicht 80,000 M. marschfertig waren, ward Benedetti berufen, das Rheinufer mit Mainz zu fordern! Ein folches Berlangen in diesem Augenblick läßt fich, wenn man bedenkt, daß Graf Bismard bemfelben Botschafter bor Beginn des Rrieges in ben erften Tagen bes Juni erklärt, wenn Frankreich Röln, Bonn und felbst Maing fordere, murde er vorgiehen, von der politischen Buhne zu verschwinden, in ber That nur aus dem erklären, was der Kangler in feinem Rundschreiben vom Juli 1870: "Les illusions qui sont propres aux hommes d'état français" nannte. Man fühlte, daß man sich durch die Ereignisse hatte überraschen lassen; die Regierung ward angeklagt, die französischen Interessen den italienischen geopsert zu haben, und um diefem Borwurfe zu entgehen, ftellte man dem fiegreichen Preußen eine Forderung, von der Graf Bismard im fritischsten Augenblid vorweg erklärt hatte, es könne nie davon die Rede fein.

Aber nicht genug mit dieser Verblendung. Benedetti, der wol ein Borgefühl seiner dornigen Ausgabe hatte, hielt es "en raison du tempérament de Mr. de Bismarck" für nothwendig, denselben auf die Mittheilung vorzubereiten, mit der er beauftragt war; er glaubte, es würde gerathener sein, nicht dem ersten Eindruck beiszuwohnen, den eine derartige Forderung machen könne, und "voulant agir avec prudence" (!) übersandte den Entwurf eines bezüglichen Bertrags mit einigen erstäuternden Zeilen. Weil er sich fürchtete, persönlich einem Zornesausbruch entgegenzutreten, gab er seinem Gegner, den er doch kennen nutzte, durch diese schriftliche Formulirung der Compensationspolitik die surchkarste Wasse in die Hann man auf die französische Diplomatie hier das Wort anwenden: "quem Deus vult perdere eum dementat", so auf den Grasen Bismark das "fortes fortuna adjuvat".

Er wußte diese Gelegenheit voll auszunuhen; während er die Forderung als einen Kriegssall zurückwies, bei dem die deutschen Throne sester stehen würden, als der napoleonische, zeigte er den Südstaaten, was sie von Frankreich zu erwarten hätten, gewährte ihnen milde Bedingungen und schloß die Bündnisverträge mit ihnen. Zugleich erregte er die öffentliche Meinung, indem er durch den Correspondenten eines französischen Blattes, des "Sielel", die Sache öffentlich machte. Vor Allem aber benutzte er den Vertragsentwurf, um Rußland über die Politik Frankreichs auszukären. General von Manteusfel, aus Franksurt eilig herbeigerusen, ging nach Petersburg und führte durch seine Mittheilungen einen vollkommenen Umschlag der russischen Politik berbei. Fürst Gortschafos gab dem französischen Botschafter, Baron Talleyrand, zu verstehen, daß die einst 1856 in Stuttgart zwischen den beiden Kaisen getrossen den Beradredung, Nichts ohne gegenseitige Verständigung zu unternehmen, erstedigt sei. Herr von Oubvil kam mit vollständig veränderten Instructionen von

Betersburg zurud, die russisch-preußische Allianz war hergestellt, Frankreich isoliert und in einer Weise compromittirt, die durch die Verhandlungen über Luxemburg und

Belgien nur gefteigert ward.

Mit dieser entscheidenden Niederlage der französischen Politik schließt das Buch, das wir Allen, welche die wirkliche Geschichte jener denkwärdigen Zeit kennen lernen wolken, nur warm empsehlen können. Es zeigt, wohin der Absolutismus jührt, wenn der absolute Monarch nicht mehr die unumgängliche Bedingung seines Ersolges erstüllt, nämlich die: klüger zu sein als seine Gegner; und sür diese Ersüllung gibt es eben kein Recept.

F. S. Geffden.

## Otto Roquette's "Buchstabirbuch der Leidenschaft".

Das Buchftabirbuch ber Leibenschaft. Roman von Otto Roquette. 2 Bbe. Berlin, Wilhelm hert. 1878.

In manchem Betracht hat uns Otto Roquette's neuer Roman an Goethe's "Wahlverwandtschaften" erinnert. Der Anklang ift nur ganz entfernt und, wenn man will, äußerlich. Diefes Buchftabirbuch, obwol es fich nach den Leidenschaften benennt, hat Richts von der elementaren Gewalt, welche in jenem hohen und unerreichbaren Werke unferes Meisters mit einer Art von Naturnothwendigkeit wirkt; Richts von bem Tieffinn, der ein Gefet der anorganischen Natur auf menschliche Berhältniffe überträgt, und diese fich tragisch vor unseren Bliden vollenden läft. Bei Roquette ift es ein leichtes, graziofes, harmlofes Spiel, durch einige geiftreich erfundene Querzüge gefreugt; aber von vornherein zu einer gludlichen Lofung bestimmt. Die Leiden= ichaft, welche diesen fleinen Kreis gutgearteter und feingebilbeter Menschen ein wenig verwirrt, um hernach die paffenden Paare zu vereinen, ist von einer milden Beschaffenheit; und feines von ben Mitgliedern jenes Rreifes gebort jum Stamm der Ufra, "welche sterben, wenn fie lieben". Selbst Clothilde nicht, welche doch, neben Ithuriel bas meiste Temperament besigt. Beide ziehen sich heftig an und es ist, beim rechten Ramen genannt, nur eine Caprice, die fie trennt, und - vielleicht! - vor ein= ander rettet; bor ber Gefahr behütet, einander zu zerstören. Beide leben weiter; Ithuriel in einer gludlichen Che, Clothilde mit dem Gefühl einer Schuld, aber trogdem "immer diefelbe, eine glangende, im bunteften leben am liebsten fich bewegende Erscheinung". Es liegen, fagt einmal Professor Baufius, eine der originellften Figuren des Buches, "awischen Gut und Bose, Schon und häftlich so viel Mittel= glieder, daß man Gins vom Underen oft ichwer untericheiden tann". Auf diefer mittleren Linie bewegt fich die handlung; fein großes Schickfal greift ein und der Mitrotosmus, der hier um "das Buchftabirbuch der Leidenschaft" herumfitt, stellt uns die Welt und Gefellschaft von ihren besten Seiten dar. Die Rampie, welche geschildert werden, erheben sich an kaum einer Stelle über Kampse des Berzens; die Buftande find geordnete, oder folche, die leicht zu ordnen waren, und das Behagen, welches gesellschaftlicher Rang und Unabhängigkeit gewähren, wird durch keinen Aufschrei des wirklichen Elends rings um uns her geftort.

Das "Buchstabirbuch der Leibenschaft", mit Einem Wort, ist ein Wert, welches sich vorwiegend an unser fünstlerisches Interesse wendet und es auch in der That verdient. Weit ab von jenen ernsten und vitalen Fragen, welche is Gegenwart erschüttern, haben wir es hier einzig mit den Conflicten zu thun, welche nur den Einzelnen angehen, nicht die Allgemeinheit; aber dennoch, wenngleich von jedem Ginzelnen gelöst, oder nicht gelöst — wie der Fall sein mag — von jedem Folgenden erneut werden, so lang' "am Baum der Menschheit sich drängt Blüth" an Blüthe". Be-

neidenswerth ift die Erdenscholle, wo sich ein solcher Läuterungsproceg rein und unbeeinflußt von Außen vollziehen mag. Wo haben wir diese ideale Residenz zu suchen, in der das Leben zwischen Buchern und Bildern dahinfließt; wo dieje fonnige Landichaft, in deren Berschönerungen wir noch einmal Eduard's und des jungen Architekten feinen Geift zu erkennen glauben? Und dennoch — obwol fchwebend gleichsam über unserer realen Welt oder, sagen wir genauer: obwol frei von allen localen und zeitlichen Bedingungen derselben, geht doch ein eigenthümlicher und unverkennbarer Bug modernen Lebens durch das Werk. Der Fürst Alfred und der Maler Gerhard, der Philolog Philo, die Frauengestalten Ella, Frieda und Cacilic — sie alle sind Menschen, wie fie uns an jedem Tage begegnen konnten; und mehr noch, solche, benen zu begegnen eine Freude und ein Genuß ist. Lord Stanhope repräsentirt eine gange Claffe. Rur möchten wir der ichonen "german Princess" Clothilde bemerten, daß fie fich irrt, wo fie zum ersten Male von ihm spricht. Der englische Abel hat keine "Counts", fondern nur "Viscounts" und — was fie wahrscheinlich gemeint haben wird — "Carls", unfere Grafen. Auch find diese "Lords und Counts, jogar Dutes", kein Gegenfat oder teine Steigerung. "Lords" find fie Alle, vom Baron bis jum Bergoa. Dies natürlich nur nebenbei; doch wenn wir uns einmal im "high-life" befinden, fo muffen wir auch correct fein.

Der Sauberkeit der Charafterzeichnung entspricht die liebevoll detaillirte Durchführung der mannigiach verschlungenen Lebenspfade bis zum glücklichen Ende. Es ift das Werk eines Dichters - bes unbergeffen in unfer Aller Bergen lebenden Dichters bon "Waldmeister's Brautsahrt", beffen inniges Naturverständnig und nedischer Humor überall hervorbrechen. Nirgends mehr als in dem, was sich äußerlich als Episode darstellt, fünftlerisch aber mit dem Bang der Handlung auf das feinste verflochten ist: das Capitel "Rationelle Schwammbelustigungen im Grünen", welches wir nicht anstehen, nicht nur als die bedeutendste dieses Romans, sondern an und für sich als eine hervorragende bichterische Leistung zu bezeichnen. Alles, was in Roquette ift an schalkhafter Laune und lprischem Wohlflang, kommt hier zu seinem reinsten und schönsten Ausdruck, zugleich aber durchdrungen von einem Ernst ber Weltanschauung und einer Reise des Urtheils, welche dieses originelle Fragment boch über den flüchtigen Genuß des Augenblicks erheben. Es ift, wenn wir es fo bezeichnen durfen, eine Art Badagogit in Form einer botanischen Ercurfion: ein Schatfaftlein voll icharfer Beobachtung und echter Lebensweisheit, beren Grundmotiv vielleicht in folgenden Gagen ausgesprochen ift: "Man kann mit dem Menschengeschlecht viel habern und es doch herzlich lieb haben. Ift es im Bofen reichlich bedacht, To ift es im Guten doch unverwüftlich. Wie fonnte Die Welt fich fonft entwickeln?" Bers und Brofa geben zwanglos in einander über; und wir kennzeichnen bas Buch vielleicht am besten, wenn wir auch hier dem Dichter das lette Wort geben:

> Stille Tage, die ihr leife, Bon des Schaffens Ernst beschwingt, Mir in störungslosem Gleise Kaum bemerkt vorübergingt:

Thätig war't ihr überlegen Unruhvoller Segenwart, Und so fühl' ich euren Segen Mir im Tiefsten offenbart.

Ja, den Segen zu vollenden, Eilt ihr, für des Liedes Ton Noch die Stimmung mir zu senden, Als der Arbeit schönsten Lohn!

## Gine mufifalifche Encuflopädie.

Musitalisches Conversations-Legison. Gine Encotlopabie ber gesammten musitaliichen Wissenichaften. Begründet von hermann Mendel, fortgesett von Dr. August
Reigmann. Elf Bande. Berlin, Rob. Oppenheim. 1879.

Es liegt hier ein Werk vor, wie es dem allgemeinen musikalischen Bedürsniß nicht zeitgemäßer gebracht werden konnte. Was wir bisher in Deutschland von musikalischen Enchklopädien bejaßen, war entweder local beschränkt wie das in seiner Art vortressliche und zuverlässige Led eb ur'sche Berliner Tonkünstler-Lexikon, oder in seinem Raum zu bemessen, theilweise auch veraltet und unseren heutigen Ansprüchen nicht angemessen sortgeführt. Hier besihen wir endlich in els skattlichen Vänden nicht angemessen ein nunstalisches Lexikon, welches von den ersten geschichtlich nachweisdaren Ansängen der Tonkunst bis in unsere jüngste Gegenwart reicht. Gin Supplementband mit Berichtigungen, Ergänzungen und Fortsetzungen soll solgen. Der Begründer, Hermann Mendel, ist inmitten seiner Arbeit durch den Tod abgerusen worden. Eine Keihe vorzüglicher Mitarbeiter, ich nenne nur A. Dörfsel, H. Dorn, G. Engel, Fürstenau, Gevaërt, L. Harmann, F. Hisser, Jähns, Langhans, E. Mach, E. Naumann, D. Paul, E. F. Richter, W. H. Hisser, H. Hobe, H. Ruft, W. H. Ruft, Schlecht, D. Tiersch, D. Wangemann, H. Jopssen, D. Nuff, W. Ruft, Schlecht, D. Tiersch, D. Wangemann, H. Jopssen wit unsgeheilter Kraft verbreitenden Unternehmen zum Gelingen verholfen.

Sieht man auf das Ganze, so wird man jeden eigenklichen Parteistandpunkt ausgeschlossen sinden. Das Alterthum ist mit derselben Gründlichkeit behandelt wie die mittelalterliche und moderne Kunst. Größere Abhandlungen sind mit den Ramen oder Initialen der Berjasser versehen. Es ist dies zur Orientirung uner-Läßlich, denn so objectiv ist keine Behandlung, auch nicht des trockensten wissenschaftlichen Motivs, daß ihr nicht ein kleiner Rest individueller Anschauung zum Vortheil oder Nachtheil gereichte. Ersahren wir doch, daß selbst in der Darstellung rein theoretischer oder geschichtlicher Materien das Persönliche unabkömmlich ist. Treten Männer zu einer so umfassenden Arbeit zusammen, die zum größeren Theile im Geschichtlichen und Sachlichen, zum kleineren im Aesthetischen beruht, so wird der Schwerpunkt ihrer Anschaungen und Neigungen mehr auf der conservativen Seite zu suchen seine Beschwerpunkt ihrer Anschaungen und Neigungen mehr auf der conservativen Seite zu suchen seine Beschwerpunkt ihrer Anschaungen und Neigungen mehr auf der conservativen Seite

Man kann ein Lexikon nicht durchlesen, sondern nur darin lesen: auch dem gewiffenhaftesten Rrititer tann bier die vollständige Renntnig feines Objectes nicht zugemuthet werden. Immerhin gibt es aber eine Methode, dasfelbe auf feinen Werth ju prufen. Die Frage der Bollzähligkeit, eine der nächften und berechtigften bei jeder Encyklopädie, die Frage des Zuviel oder Zuwenig, läßt sich durch eine Unter-suchung bestimmter Schichten mit ziemlicher Sicherheit erhärten. Der Raum, den das Einzelne im Ganzen einnimmt, darf nur durch die Wichtigkeit beftimmt werden, Die das Ginzelne für das Bange hat. Große Erscheinungen wollen groß, kleine klein behandelt werden, wobei der natürlichen Bevorzugung der Tagesfrage vor der berichollenen Rechnung getragen werden foll, denn die Zeit, in der ich schreibe, ift für das, was ich fcreibe, immer der geschichtliche Refractor. Der Lugus anschaulicher Citate, hier insbesondere der Notenbeispiele, muß einer weisen Berechnung unterworfen fein, die an der rechten Stelle nicht zu karg, an anderer nicht zu verschwenderisch fein foll. Alle biefe Bebingungen erfüllt im Befentlichen bas vorliegende Bert. Aufgefallen find mir als fehlend die beiden van Bruyck, von denen der eine, Debrois, feit langen Jahren bekannt ift. Der Umfang des Buches erlaubte eine febr eingehende Behandlung wichtiger Materien. Der Artifel "Bioline" umfaßt 3. B. 20, ber über "mufitalifche Literatur" 39 Seiten. Gehr berftandig ift es, Manner,

wie Beethoven, Mozart und ähnliche, über welche eine kleine Literatur vorliegt, verhältnißmäßig gedrängt zu behandeln. Wer fich über fie genauer unterrichten will, tann die einschlagenden Werke lefen. Sier genügen also Daten, wesentliche Thatfachen und eine allgemeine Charafteristit. Dagegen scheint es mir, als ware den unbedeutenderen Zeitgenoffen oft zuviel Aufmerksamkeit gewidmet und als wären die Notizen über ihre äußeren Lebensumstände nicht immer frei von manchem Ueberfluffigen. Wen interessirt es beispielsweise, ob ein nicht hervorragender Musiker (Bd. III, S. 327) eine wohlhabende Frau geheirathet hat? Die Rudficht gegen Lebende und das Beftreben, ihre Leiftungen in ein möglichst helles Licht zu ruden, ift löblich und geziemend. Ein todter Mann gehört auf ben Secirtisch; die Kritik mag mit ihrem Messer die gesunden von den kranken Organen sondern und ihr Endurtheil sprechen. Ein Lebender foll schon deshalb vorfichtiger beurtheilt werden, weil man nicht in allen Fällen wissen kann, wie er sich entwickeln und steigern wird. Es hat Künftler gegeben, die lange Zeit unscheinbar waren und durch eine unberechenbare Wendung plötzlich bedeutsam wurden. Von dieser Schonung ausgenommen find nur die gang bedeutenden Menschen, welche auch eine Bivifection ertragen tonnen. Der bedeutenofte unter den lebenden Daufifern, derjenige, welcher wenigstens am Meisten von sich reden macht, Wagner, ist etwas trocken behandelt. Aber auch hier finde ich, daß eine Enchklopädie im Recht ift, gurudhaltend und nicht erfchöpfend zu fein, weil über den Mann ebenfalls eine ganze Literatur vorliegt, man tann eigentlich fagen zwei, die eine für, die andere wider.

Die Ausstattung des Werkes ist angemessen, der Druck zwar nicht übermäßig groß aber scharf und dunkel, die Correctur, soweit meine Streifzüge in demselben ein Urtheil erlauben, musterhaft. Wenn ich für den Fall einer späteren Auslage einen Wunsch aussprechen dürste, so wäre es der: die lezikographischen Kopsworte etwas fetter zu drucken. Die Anschaffung eines so dändereichen Werkes wird für den Indemittelten nicht ganz leicht sein. Dennoch glaube ich, daß sein Besty sich über kurz oder lang für alle mustalisch Gebildeten als eine Nothwendigkeit herausstellen wird. Bielleicht entschließt sich eine freundliche und kluge Verlagshandlung unter

Umftanden zu erleichternden Bedingungen im Puntte bes Bahlmodus.

Louis Chlert.

μ. Dramaturgische Blätter. Rene Folge. 1875-1878. Bon Paul Lindau. 2 Banbe.

tungen beuticher Dramatiter, unter andern bes Baters ber neuen beutichen Mufit, Saffe, Stilde von Anzengruber, Sugo Bürger, Felix Fauftina, C. M. v. Beber, Reißiger, Dahn, heinrich Kruse, Albert Lindner, Gustav Richard Bagner; wie Renber, Dobbe-Etilde von Anzengruber, Hugo Bürger, Kelix Fanstina, T. M. v. Weber, Reißiger, Dahn, Heinrich Kruse, Albert Lindner, Gustam, Kanstina, T. M. v. Weber, Reißiger, Dahn, Heinrich Kruse, Albert Lindner, Gustam Wagner, Widard Bagner, wie Neuber, Döbbes von Moser, Julius Rosen, V. B. von Schweizer, lin, Ziegler, Emil Devrient, Ebuard Friedrich Spielhagen, Richard Wagner, Abolf Debrient, Schröbers Debrient, Bogus Wilson von Laufführungen classischer Ander Von Aufführungen classischer Von Aufführungen von Auffrührungen von Auffrührungen von Auffrührungen unsperdem einigen mos Geschäche bieses Kunssimstinkten ist daher kein bernen frangofifden Studen, zweien fandinavifden Bort zu verlieren. Der Berfaffer hat fie mit fat bes zweiten Banbes stellen: "Bemerkungen über bas frangöfische Theater in ber Gegenwart." gestellte Material weiteren Areisen gwednäßig Da wird theoretisch gusammengesaft und ben zugänglich gemacht. Die bas mittelalterliche beutschen Buhnenschriftstellern recht einbringlich gesagt und an's Herz gelegt, was ihnen gewöhn- nur ein eursorischer Ueberblick; recht verfländig lich sehlt und was sie von den Franzosen lernen und anziehend wird dann der Einfluß der Rekönnten: die Strenge ber Form. Ueberall in ben Kritifen bes erften Bandes bringt ber Ber-fasser auf biese Strenge. Er legt auf bas Theatralische und Bühnenwirssame ben gebührenden Accent; aber er läßt sich nie baran genügen, wo bie innere Folgerichtigfeit fehlt. Er läfit fich anderseits mit dem vermeintlichen lichen Berhaltniffe. Theater= und Literatur= Gehalt nicht abspeifen, mo ber Dichter es verschmäht, freunde werben fie neben Eb. Devrient's Geschichte die elementaren Regeln der Technif zu lernen und ber beutschen Schauspielfunst mit Ruben gezu befolgen. Er tritt überall ein für Dag und brauchen. Bucht. Er ist nie pedantisch, aber er fämpft für eine gebildete Sprache und protestirt gegen allzu unbeklimmerte Berlehung des Kostiums. Er gibt über Einzelheiten ber Regie und Decla- Ueber biefes formichone und bramatisch mation, über Kostilm und Ausstattung viele wirksame Luftspiel, bas bereits 1860 entstanden fachtundige Bemertungen. Rurg, er rebet überall als Fachmann, in ruhigem, leibenschaftslosem Tone, klar und nur zuweilen scherzend, mit sichtlichem Streben nach Gerechtigkeit und forg= fältigem Abwägen bes Für und Wiber. Go weit wir fein Urtheil felbft beurtheilen tonnen, fo fehlt es nirgends burch übergroße harte, wol aber einigemal burch ju große Milbe. Auf die Empfindlichkeit ber Schriftseller darf ber Kritifer wol einige Rücksicht nehmen, aber er tann barin leicht zu weit geben. Ein fein-fühliger Leser wird ben Unterschied zwischen bem Beifall aus Rachsicht ober Rudficht und bem Beifall aus Ueberzengung wol merken; aber ber weniger feinfühlige Lefer könnte sich unter Umständen arg getäuscht finden, wenn er aus dem Talente von dem Ernste Lobe des Kritikers einsach schlösse, daß er sich sich nicht zu entfremden! in dem betreffenden Stück amüsiren werde. G. Sduard der Dritt Unter ben Auffägen, welche auf ältere, classische Dramen eingeben, find uns besonders die über Heinrich von Kleift und Molière werthvoll erschienen. Der Berfasser hat eine angenehme Art, auf einzelne Schönheiten hinzuweisen, wie Art, auf einzelne Schönheiten hinguweisen, wie Shatespeare's Sbuard III. ift schon aus fie in ber leicht summarischen Kritik ber beutschen bem von Tied herausgegebenen, von Baubiffin, Kritifer und bes beutschen Publicums nicht mas bie Besetzung anlangt, besorgten Bert

Bon Robert Brolf. Dresben, Wilhelm Bänfch. 1878.

Breslau und Leipzig, S. Schottländer. 1879. An die Geschichte bes Dresdner Softheaters Der erste Band behandelt moderne Dich- inilbsen fic Ramen wie Beinrich Schilt, Firftenau für bie frühere Beit ihm gu Bebote Drama überhaupt bebandelnbe Ginleitung ift formation gewiltbigt. Ansführlich wird die Dar-stellung natürlich erft im 18. Jahrhundert, und für die neueste Zeit, seit 1815, welche fast die Hälfte des Bandes füllt, erweitert sie sich zu einem außerorbentlich lehrreichen und eingehenden Bericht über alle fachlichen und wichtigen perfon-

> Durch's Ohr. Lusispiel von Wilhelm Jordan. Dritte Auflage. Frankfurt a. M., 28. Jordan's Selbstverlag. 1878.

und weit mehr als ein Jahrzehnt bem Theater= publicum, wie sonstigen Freunden der brama= tischen Muse bekannt geworden, ift Richts mehr zu fagen; wol aber verbient bas Bormort zu ber vorliegenden britten Auflage einen Sinweis, als eines Beitrags zur Geschichte bes mobernen Theaters, bessen vielkältige Misstände, nament-lich im hinblick auf die Berhältnisse des Dra-matikers zum Director, eine grelle Beleuchtung ersahren. Es spricht sich in Jordan's Worten eine unverkennbare Erbitterung aus, beren Ur= fachen ihn von ber Bahn eines bramatischen Dichters vertrieben baben und die gewiß auch auf Andere die gleiche Wirfung üben. Das beutsche Drama hätte mahrlich allen Grund, Talente von dem Ernste und der Tiese Jordan's

Couard der Dritte. Trauerspiel in fünf Aufzügen von William Shakespeare. Nach ber Uebersetzung von Ludwig Tied frei be-arbeitet von August Hagen. Leipzig, F. A. Brodhaus. 1879.

häufig gefunden wird. Leider ift sein Buch "Bier Schauspiele von Shatelpeare" (Stuttgarts durch viele und recht arge Druckebler entstellt. und Tübingen 1836) in Deutschland bekannt, z. Geschichte des Hoftheaters zu Dresden, ohne populär zu sein. Von der Aufführung von seinen Ansäugen bis zum Jahre 1872. der Königsbramen in Berlin angeregt, bei der

Chuard III. ausgeschloffen mar, versuchte hagen bas burch bie großangelegte Charafteriftif bes Königs Ebuarb und ber Gräfin Salisburn eben fo febr wie durch eine lebhafte Sandlung fesselnde Drama flarer und ausgeführter umzuarbeiten, wol nicht ohne babei eine Buhnenaufführung im Auge zu haben. So gelungen fich nun auch der Versuch, "übersichtliche Klarheit" für den Lefer zu gewinnen, barftellt, fo bezweifelt Referent boch, ob bas Stud heute die Buhne beschreiten wird; benn mancher unferer fonft eben nicht prilben Directoren möchte vor ben letten feche Scenen, bie in einem Besthause spielen, guruchforcen, wennschon fie so gezeichnet find, bag sie nicht wol Anftog erweden fonnen.

x. Four Chapters of North's Plutarch, containing the lives of Cajus Marcius Co-riolanus, Julius Caesar, Marcus Antonius and Junius Brutus; photolithographed in the size of the original edition of 1595. Edited by F. A. Leo. London, Trübner and Co. 1878.

Was wir diesen vier Biographien zu verbanken haben, ist ber Shakelpeare-Gemeinbe sattsam bekannt. Schon vor einigen Jahren (1875) wurden sie burch Walter B. Steats nach ber Ausgabe von 1612 mit Namenund Sachregister und Noten bem Stubium wieder zugänglich gemacht. Die Ausgabe von 1612 mahlte Steats aus poetischer Bietat, weil ein Exemplar berfelben, bas sich 1870 vor= fand, mit großer Wahrscheinlichkeit als aus Shatespeare's eigener Bibliothet herstammend erkannt wurde. Wenn nun Leo, ohne die forgfältige Arbeit seines englischen Vorgängers berabzusetzen, bennoch eine nochmalige Ausgabe jener von Shakespeare filr feinen Coriolan, Julius Cafar, Antonius und Cleopatra, und jum Theil für Hamlet und Timon benutten Biographien für nütlich bielt, fo bestimmten ibn zwei Grunde. Einmal hat Shatespeare die Ausgabe von 1612, wenn auch möglicher Weise beseffen, so boch bei Abfassung jener Dramen gewiß nicht vor Augen gehabt, benn fie war eben noch nicht gebruckt, als die Dichtungen entstanden. Sobann hat Steats die Orthographie modernifirt und nur bie nach seinem Urtheil philologisch bebeutsamen Eigenthilmlichkeiten ber alten Sprache beibehalten: eine Methobe, welche, ba sie überdies die Mög= lichfeit von Drudfehlern nicht ausschließt, ben Bedürfniffen bes philologischen Shake-spearestudiums nicht genugen fann. Für bie Ausgabe von 1603 mochte Leo sich nicht ent= scheiden, weil sie, außer ben oben genannten Biographien, u. a. auch bie von Octavian enthalt, in ber Shatespeare für seine Charafteristit einige hochbebeutsame Buge hatte finden können, die seinem Bilbe des Triumvirs fehlen. Die von 1595 aber erhielt vor ber von 1579 ben Vorzug, weil das Wort conduits filt "Waffer= leitung" sich in ihr und bei Shakespeare in der=

beweisenbe Conjectur gelten laffen. Der Benubung ift Leo überbies burch ein forgfältiges Berzeichniß ber abweichenben Lesarten in ben Ausgaben von 1579, 1595, 1603 gu Silfe getommen, und ba bie Art ber Berftellung auch bie Möglichteit von Drudfehlern ausschließt, fo bürfen wir biefe faubere und verständige Arbeit als eine werthvolle Vermehrung unseres Shatespeare-Apparats mit Genugthuung begrüßen.

Translations from the German Poets by Edward Stanhope Pearson. Dresden, E. Pierson. 1879. London, Sampson Low, Marston, Searle & Rivington.

Wie aus ber Widmung hervorgeht, ift ber Uebersetzer ber Bruber bes englischen Componiften Benry Sugh Pierson, welcher fruh nach Deutsch-land, bem Lanbe ber Musik, tam und bier, namentlich burch seine Fauft-Daufit, bie schönften welchen fie junachft bestimmt ift, einen annähernb vollständigen Ueberblick unferer lprifchen und Ballabendichtung von Burger bis auf bie un= mittelbare Begenwart. Da ber Ueberfeter verfucht bat, jedes Gedicht in Metrum, Reim und Abothmus bes Originals getren wieberzugeben, fo ist die Wirkung für ein deutsches Dhr zuweilen überraschend. Denn bie Form ift für alles Poetische so wesentlich, daß sie nur auf Roften bes ursprünglichen Ginbruds verändert werben tann. Freilich geht ilber biesem Be-milben manche Feinheit bes Originals verloren und mancher charafteristische Zug wird burch eine Phrase mehr umschrieben, als wiedergegeben. Es ift bies eine ben meiften Uebersetzungen an= haftende Schwäche, welche nur die Meister ber Runft, und unter ben Neueren feiner mehr als Freiligrath, übermunden haben. Geinen Uebersetzungen aus bem Englischen können sich biefe Uebersetzungen aus bem Deutschen nicht an die Seite stellen; aber was intime Kenntnig ber Sprache und liebevolle Hingabe an die unternommene Arbeit zu leisten vermochten, bas ift hier geleistet worden. Einige von den vornehmften Liebern Goethe's, ben bedeutenbften Balladen Schiller's find gegeben; bie Sänger ber Befreiungstriege find burch Körner und Rückert vertreten, die Romantifer burch Gichenborff, bas fangesreiche Schwaben burch Juftinus Rerner, Uhland, Sauff, Defterreich burch Beblit, Lenau, Grun; Beine, von ben modernen beutschen Dichtern in England vielleicht der populärste, Dichter in England verleicht von der auch behauptet natürlich einen hervorragenden Plat, aber auch Platen fehlt nicht, ebensowenig als die Droste-Hishoff und Mörike. Freiligrath, Geibel, Kinkel und Dingelstebt sind da, Karl Bed und Robert Prut, Strachwit, Afred felben Stelle bes Coriolan finbet, magrend bie Meifiner, Bobenfiebt, Lingg, Theodor Storm, Ausgabe von 1579 bafilt "conducts" hat. Da Gottschall, Redwit, Roquette, Scheffel, Robenberg, ohnehin die Ausgabe von 1595, als eine buch- von ben Jungeren hamerling. Dahn, Berg handlerische Reuigkeit zur Zeit der Absassung und Hopten. Kurze biographische Notizen ber-ber Dramen, die größere Wahrscheinlickeit für vollständigen die Samminng, welche bei der sich hat, so muß man diese an sich freilich nicht gegenwärtig herrschenden Reigung der Engländer,

fich genauer mit ber beutschen Literatur bekannt zu machen, ihre guten Dienste thun mag.

v. Baufteine. Gesammelte fleine Schriften von Felix Dabn. Erfte Reibe. Berlin, Otto Rante. 1879.

"Bausteine": behauene und unbehauene und von recht verschiedenem Gewichte. Lauter ander= marts icon gebruckte Auffate, Recenfionen, Feuilletons, jum Theil febr lofe Blatter, bei beren Bufammenheftung ber Berfaffer mit etwas ju großer Bietat gegen fich felbft verfahren ift. Daß herr Professor Dahn fich genöthigt fah, Duitmann's "altefte Rechtsverfaffung ber Bajuvaren" zweimal zu widerlegen, hat Richts auf fich; aber baß wir beibe Wiberlegungen - beibe längst überflüssig — hier hinter einander lesen mussen, ohne daß auch nur Ein neuer Gedanke dabei laut würde, ist wirklich stark. Dahn's Erzählung "Sind Götter?" (zweite Auslage, Leipzig, Breittopf und Härtel, 1878) verdient warmes Lob; wir halten fie für bas Befte, was er bichterisch producirt hat; aber wenn mit Bezug barauf "Stepticismus und Götterläugnung im nordgermanischen Beidenthum" behandelt werben follte, fo mußte es boch grundlicher und jufammenhängender geschehen, als durch An-führung von einigen Quellenstellen. Die vielen nythologischen Aufläte, an deren Spite gewöhn-lich das lob Jacob Grimm's verkündigt wird (das Lob ift vollauf gerechtfertigt, aber nicht bie Wieberholung!), zeigen, bag ber Berfaffer biefe Wiffenschaft teineswegs beherricht. Dagegen wird man die Arbeiten über die Germanen bor ber Bölterwanderung und über die Bölter= wanderung felbst, worin er feine eingehenden Studien biefer Epoche verwerthet, mit Ruten lefen. Durch bas gange Buch bin finden fich phantasievolle Stellen, dichterische Anschauungen zerstreut, denen man Bertiefung und masvolle Berwerthung wilnschen möchte. Kurz, der Charafter bes Bufälligen, Busammengewehten follte bem Werte nicht fo aufgeprägt fein; bann wilrbe man gern manches Lehrreiche genießen.

q. Neuere Reiseliteratur. — Wir haben unsere Rotiz im vorigen heste dahin zu vervollständigen, bag une inzwischen brei weitere nene Auflagen Baebeter'icher Reifehanb= bucher zugegangen find, nämlich Baebeter's Subbeutichland und Defterreich, Baebeter's Schmeig und bie Rheinlande; erstere beiben Berte in achtzehnter, letteres in zwanzigster, neu bearbeiteter Auslage. Wir hoffen mit biefem Hinweis gerade noch frilh genug zu tommen, um das reisende Publicum auf die neuen Auflagen ausmerksam zu machen, wobei wir nicht umbin können, eine fehr richtige Bemertung bes herausgebers ju reproduciren, bie wir in feinem Borworte zur "Schweis" gefunden: "Reine Art von Sparfamteit ift auf einer Reise übler angebracht, als nach einem alten Reise= Sandbuch zu reifen. Eine einzige Angabe ber neuen Auflage lobnt nicht felten reichlich ben bafür bezahlten Betrag."

v. Beschichte ber europäischen Staaten. Berausgegeben von A. H. L. Heeren, F. A. Utert und 28. v. Giefebrecht. XL. Siegmund Riegler. Erfter Band. Gotha, Berthes. 1878.

Ein vorzügliches Buch, bem wir rafchen Fortgang wünschen. Der vorliegende erfte Band behandelt auf 880 Seiten die baverische Geschichte bis jum Jahre 1180. Aus ben bunklen Zeiten bes Ursprungs ber Bajuvaren bringt bie Ergählung bis zu verhältnißmäßig wohlbefannten Berfonen und Ereigniffen bicht vor bem Söhepuntt bes beutschen Ritterthums vor. Beinrich ber Löme bilbet ben wirfungsvollen Abichluf. Meben ben politischen Ereignissen wird nicht blos bie Literatur, fonbern auch bie Cultur im wei-teften Sinne berücksichtigt und bergestalt für Bayern geleiftet, was uns für Deutschland immer noch fehlt. Aber gerade folche Specialarbeiten, welche jede überlieferte Nachricht zu verwerthen suchen und forgfältig ausnuten, muffen bie Löfung jener größeren Aufgabe vorbereiten, an ber für alle Deutschen ein fo bebeutenbes Interesse hängt. Der Versasser schreibt klar und schmucklos, mit verständiger, geschmackvoller Gliederung, so daß unser Antheil selten erlahmt. Die Beschränfung auf eine einzelne Landschaft bietet ben ganzen Bortheil des unveränderten Schauplages. Die Aufmertfamteit wird nicht zerstreut, indem man eine Reihe von Berrichergefcliechtern gleichzeitig ober abwechselnb in's Auge fassen muß und so den Faden milb-sam sesthält. Richt blos für die Darstellung, sondern auch für die Forschung ist es ein Bortheil, wenn gang von felbst die Gefahr hinweg-fällt, daß burch Bermischung der Zustände verschiebener Landschaften ein unreines und schlecht beglanbigtes Bild gegeben werbe. Der borliegende Band gerfällt in sinf Bücher, welche ebenso viesen Spocken entsprechen: I. Die Agilossinger; II. Die Karolinger; III. Biederaufrichtung des baperischen Stammesberzogsthums, Lintholdinger und Linbolsinger; IV. Herzöge aus verschiedenen Häusern; V. Welfen und Babenberger.

Blücher in Briefen aus ben Keldzügen 1813 - 1815. Berausgegeben bon E. bon Colomb, Generallieutenant und Commandant von Cassel. Stuttgart, J. G. Cotta. 1876. Bor einigen Jahren erschienen im Feuilleton

ber "Kölnischen Zeitung" eine große Anzahl Briefe, die Blücher in den Jahren 1813—1815 aus dem Feldlager an seine Gattin richtete. Bon dem erften Herausgeber berfelben, dem General-Lieutenant von Colomb, auf's Neue gesammelt, liegen fie nun in einem recht hubsch ausgestatteten Buche vor uns, das wir allen Freunden und Berehrern bes alten Helben und wer in Deutschland gehörte nicht zu diefen? auf bas Bärmste empsehlen. Die Briefe ent-halten keine neuen Aufschiffe über die bielfan noch so bunkte Geschichte der Freiheitstriege; aber die Persönlichteit Blücher's selbst, welche die Tradition uns in fo vergröberten Umriffen überliefert hat, zeigt fich uns in icharferer Beleuch= tung liebenswürdiger und edler, als wir fie bisber zu feben gewohnt maren. Er erscheint nicht mehr blos als die Berkörperung des wilden Schlachtenmuthes ber Rämpfer aus ben Frei-beitetriegen ober ihres glübenben haffes gegen Lieferung. 1. Abth. Geschichte Baierns. Bon Die Fremdherrschaft: unter ber Gulle einer ferni-

gen Sprache, bie auch bulgare Wenbungen nicht | Fieberklima biefer flachen, von fumpfigen Mauverschmäht, feben wir in ein Berg voll edler und weicher Empfindungen, benen felbft ein Unflug beutscher Sentimentalität nicht fehlt. Denn Blücher führte ben Krieg nicht "mit leichtem Bergen". Mitten in bem Getümmel ber Schlacht verläßt ihn nicht einen Augenblick ber Gebante an die Lieben in der Ferne, an die vielen Bermandten und Freunde, beren Leben er ben Bufällen des Krieges preisgegeben weiß. Er schreibt nie ohne eine gewisse Järtlickeit, die man dei dem alten Haubegen, wie ihn die populäre Bor-stellung sich dentte, ausetzt suchen würde. Selten unterläßt er, der Gattin die herzlichsten Grüße und Ruffe an alle Befannte, ja an alle "braven Berliner" aufzutragen. Bei aller Rampfes= freudigfeit liebte er ben Krieg nicht um bes Rrieges willen: eine tiefe Gehnsucht nach Frieden und Ruhe durchzieht alle biefe Briefe. Man tann fich benten, wie zornig bas Berg bes alten Belben aufwallt, als er, taum bes erfehnten Friedens froh geworben, im Jahre 1815 noch einmal bas Schwert gegen Napoleon ergreifen mußte. Sein Sag, ber bisher allein Napoleon getroffen, wendet fich nun auch gegen bie Frangofen. Sie sind ihm im Grunde ber Seele zuwider, er findet fie "jum Abidenen nieberträchtig", und einmal ruft er aus: "bringen bie Parifer ben Tyrannen nicht um, so bringe ich die Parifer um, es ist boch einmal ein eidbrüchiges Bolt." Uebrigens er= wartete Blücher nach der Schlacht von Belle-Alliance, daß Napoleon ihm und Wellington ausgeliefert werben wurde, und er ging sehr ernstlich mit dem Gedanken um, den Kaiser er= schießen zu lassen; "benn", sagte er, "es geschieht der Menscheit dadurch ein Dienst". Der Herausgeber hat das Buch mit einer

Einleitung versehen und zwischen die Briefe Er-läuterungen eingefügt, die ben Leser in ben Verwickelungen des Krieges trefflich zurechtführen, in ben Abschnitten aber über bie politische Beschichte Einiges zu wünschen übrig lassen. Der Werth und die Bedeutung der Briefe selbst wird burch biefe leicht zu beseitigenden Mängel in

Nichts verringert.

Stizzen aus Westafrika. Selbsterleb-nisse. Bon Dr. Oskar Lenz. Berlin, A. Hofmann & Co. 1878. (Beröffentlichung bes "Allgemeinen Bereins für beutsche Literatur").

Der Berfaffer bereifte mahrend ber Jahre 1874—1877 im Auftrage ber bekanntlich 1873 gebildeten beutschen Gesellschaft jur Erforschung Afrika's die frangösischen und portugiesischen Rieder= lassungen im Golf von Guinea (Gabun und St. Paul de Loanda) und das Flufgebiet des Dgowe. Er schildert in einer Reihe felbständiger Auffätze, durchaus, wie er versichert, nach eigener Anschauung, die französische Colonie Gabun, das Cap Lopez mit dem Mündungsgebiet des Ogowe, eine Reihe mehr oder weniger unbefannter Neger= ftamme bes Innern, barunter bie menfchen-freffenben Fan und bie zwerghaften, burch Familienheirathen ausgearteten Abengo; Die Handels-, Jagd-, Colonisationsverhältniffe biefer verrufenen Ruften, beren Aussichten für die Butunft. Die lebhafte, klare Darstellung entrollt gerade tein verlodendes Bild. Lenz bestätigt alles Schlimmfte, was über bas unerträgliche

growe-Walbungen bebedten Riften bisber berichtet ift. Die gesellschaftlichen Buftanbe, fo weit er sie beobachtete, zeigen eine Auswahl von Plagen und Lastern der Civilisation und der Barbarei in schöner Bereinigung; bas Raub-spstem ber Neger hat die Wälber in ber Nähe ber Rufte von nützlichen Sandelspflanzen fo ziemlich gefäubert und Transporte aus dem reichen Innern verbieten fich burch bie Stromschnellen und die undurchbringlichen Wälder. Die Quelle des Wohlstandes der Niederlassungen ift durch Ausbebung des Stlavenhandels versiegt und bei der Arbeitsschen der freien Neger ift es bis jett noch nicht gelungen, ben fruchtbaren Boben in größerem Mage burch Plantagen zu verwerthen. Auch von der Einwirfung ber Miffionare entwirft Leng fein optimiftifches Bilb. und die berühmte Republit "Liberia", Schöpfung ber frommen ameritanischen Philanthropen, weit entfernt Gesittung in Afrika gu verbreiten, versinkt vielmehr felbst in die alte Barbarei. Leng theilt in allen biefen Dingen bie nuchtern realistischen Anschauungen, welche fich über die Natur und Bedeutung der afrikaniichen Stlavenverhaltniffe allmälig Bahn brechen und icheint einen gelinden Zwang für bas einzige Mittel zur Sebung ber Regerstämme zu halten. So bleibt, trot ber taufmännischen Erfolge, welche u. a. die hamburgische Firma Woermann bort erreicht zu haben scheint, bie hoffnung auf eine prattifche Bedeutung jener Erforschungsreifen für uns fehr zweifelhaft. Moge wenigstens bie wissenschaftliche Ausbeute berfelben ben schweren Opfern an fostbaren Menschenleben entsprechen! Möge Dr. Schütte, ber gegenwärtig bort für bie afrikanische Gesellschaft reift, ein besseres Schicfal haben, ale bie Mehrzahl feiner Borganger!

or. Studien unter den Tropen Amerika's. Bon Dr. Frang Engel. Jena, Maufe's

Berlag. (E. Schent).

Nicht flüchtige Bilber jener Tropenwelt, bie an Farbe und Pracht den Pinsel des Malers, bas Lieb bes Dichters ilbertreffen, find es, bie ber Berfasser uns gibt, sonbern ethnologische Studien, welche Land und Leute aus ber Competenz des Selbstersahrenen und Selbsterlebten schildern. Die Wiffenschaft der Ethnologie ift verhaltnigmäßig noch eine junge; jeder gemiffen-hafte Bericht eines intelligenten Reisenden barf baber nicht nur auf bas Interesse bes allgemeinen Bublicums rechnen, sondern wird auch bem Forscher gleich werthvoll erscheinen. Der Bersfasser gebietet über eine bemerkenswerthe Dars ftellungsgabe, bie in ben beiben letten Abichnitten "Der tropische Urwald" und "Nacht und Morgen unter ben Tropen" fogar gu viel zur Geltung tommt. Wenn er in ber Vorrebe bemerkt, bag feinen bichterischen Reigungen ju Gunften ber Bahrhaftigfeit nach Kräften entfagt hat, fo hat er biefe Entsagung freilich nicht so weit getrieben, um fich von einer gewiffen bichterischen Ueberfülle des Ausbrucks ganglich fern gu halten. Secundenbilder. Ungereimte Chronit von

Ernft Dohm. Breslau u. Leipzig, S. Schott= länder. 1879. Durch mehr als ein Menschenalter bat Berr

Dohn bem "Klabberabatsch" jene Unmittelbarkeit Erlänterungen ber technischen herstellung eines Woche unter einem anderen Gesichtspunkte: es ist weniger der Satyrifer, welcher geiseln, als ber Humorift, ber nur lächeln machen will. Herr Dohm war wol berechtigt, feine "Secunden-bilder" — "taum geschaut, und schon dem Blick entflogen" — zu sammeln; sie sind Ilustrationen jur Beitgeschichte, welche, wenn fie ben gegenwärtigen Lefern Bergnugen bereitet haben, künftigen manches Licht und manchen Ton geben werden, die fonft nirgends gu finden find.

q. Ueber Druckfehler. Ein Appell an bas lefende und ichriftstellernde Bublicum, in8= besondere ber Zeitungen. Bon 2. v. Barnsborf. Berlin, Barthol & Co. 1879.

Der Drucksehler-Teufel gehört zu den übelbeleumundetsten Dämonen, von benen bie Reuzeit noch Notiz nimmt; und während allem Tenselssput das Licht einer neuen Spoche mehr und mehr ein Ende macht, geben gerade die Hortschritte derselben dem oben erwähnten bösen Westen dem in die Hände. Seine Entstehungsgeschichte nun ift es, bie uns Warnsborf in feiner fleinen, aus praftischen Erfahrungen bervorgegangenen Brodure zeichnet, und bie einestheils gar wol bagu angethan ift, ben Lefer und Autor, ber unter bem Druckfehler leibet, milber zu stimmen, wie andererseits bie Herren von ber Feber anzuspornen, ihrerseits fo viel wie möglich ju feiner Befeitigung beizutragen. Die gange Beschwörungsformel lautet: gutes, beutliches Manuscript! Sobald bieses allein noch auf ben Tenafel bes Setzers fommen wird, wird auch bie herrschaft bes Drudfehlers auf ein fleines Bebiet beschränft bleiben. Befonders bantbar muß ber vielgeplagte, zwischen Autor und Setzer ftebenbe Corrector bem Berfaffer fein, ber beffen burchaus nicht geringen Antheil an ber Drudlegung eines ichriftstellerischen Erzeugniffes gebuhrend wurdigt und ihm auch die immer vor- den ber Aufmerksamkeit ber betreffenden Kreife enthaltene geiftige Mitwirfung voll zuspricht. Die nicht entgeben.

Bon Dr. F. Salomon, Sanitätsrath und praktischem Arzt in Bromberg, Bromberg, Mittler. 1879.

Bekanntlich hat die große Mehrzahl ber ärzt= lichen Bereine Deutschlands fich gegen Zulaffung der Realschul = Abiturienten zum medicinischen Studium erklärt; in erfter Linie, weil fie bon einer folden Neuerung eine Minberung ber aratlichen Autorität gegenüber ben Juristen und Theologen und in ben Augen bes am Hergebrachten hängenden Bublicums fürchtet. Der Berfaffer ber vorliegenden Brodure ift anderer Unficht und brangt dieselbe in die nachfolgenden Thefen zusammen: 1) Die sogenannte classische Erziehung auf ben Gymnasien ift nicht die ein= zige Methode, wie harmonische Menschen bergestellt werben fonnen. 2) Die Durchschnitt8= qualität bes beutschen Arates, so gut fie sein mag, ift nicht beffer, als bie Derjenigen, welche anderen Die Bildung, bie Kacultäten angehören. der Arzt hat, ift nicht Erzeugniß seiner Kennt-niß ber griechischen und lateinischen Sprache, sondern bessen, was er überhaubt gelernt hat, ber Art, wie er bas Gelernte in fich aufgenom= men bat, und feines Studiums an lebenbigen und tobten Menfchen. 3) Das Anfeben ber Mergte richtet fich nach bem, mas fie find; es braucht nicht erft noch Außen gewahrt zu werben. Innerhalb ihres Standes wird es am besten gewahrt burch gemeinschaftliches wissenschaftliches Streben, wie es bie medicinische Besellschaft in Berlin mustergultig bewährt. 4) Die Forderung einer einheitlichen Bor= bilbungsschule für alle Facultäten ift meder nothwendig, noch erfüllbar. Letteres nicht wegen ber rapiden Zunahme und Berschiedenheit des Wissenswerthen. - Als ein Beitrag zu ber auch von ber "Rundschau" mehr= fach erörterten Frage wird vorliegendes Schrift=

Bon Renigfeiten, welche ber Rebaction bis jum 13. August jugegangen, berzeichnen wir, näheres Eingeben nach Kaum und Gelegenheit uns dorbehaltende L'Afrique explorée et oivlisée. Journal mensuel. Ire année. No. 1. Juillet 1879. Genève.
Almanach, Statistischer, für das Deutsche Reich. 3. Aust. Nach amtlichen Quellen herausgegeben von Dr. M. Neefe. Jena, G. Fischer, 1879. Ellipenberein, der Beutige und Oefterzeichische Ein Wille auf jeine Ziele und feine disperigen Keiftungen. Grag. Verlichner K. Eibensth. t. f. lintb. Buchhalt, 1879. Arany. — König Buda's Tod. Ein Epos von Johann Arany. Aus dem Ungarischen übersetzt von Albert Sturn. Leipzig, Wilh. Friedrich. 1879.
Baedeker. — Die Rheinlande von der schweizer bis zur holländischen Grenze. Handduch für Reisende von K. Baedeker. Mit 27 Karten und bet für Reisende von K. Baedeker. 1879.

Baedeker. — Süd-Deutschland und Oesterreich. Hand-buch für Reisende von K. Baedeker. Mit 27 Karten und 36 Plänen. 18. neu bearbeitete Auflage. Leipzig, K. Baedeker. — Die Schweiz, nebst den angrenzenden Theilen von Oberitalien, Savoyen und Tirol. Handbuch für Reisende von K. Baedeker. Mit 24 Karten, 10 Stadt-plänen und 9 Panoramen. 18. neu bearbeitete Auflage. Leipzig, K. Baedeker. 1879. 30 K. Baedeker. 1879.

Sur. — Narrnigen, die Winderbollste Wünderge-istische unferes Jahrbunderts. Hir Gländige und Ungläubige in bielen Reimen und Vildern historisch treu geschildert von Michel Bär. Düsselbert, Sauernheimer & Comp. 1879.
Berlokte, Literarische aus Ungarn. Herausgegeben von Paul Hunfalvy. III. Band, 3. Heft. Budapest, C. Knoll, Akad. Buchhälg. 1879.

Bessels. — Die amerikanische Nordpol-Expedition von Emil Bessels. Mit zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt, Diagrammen und einer Karte in Farbendruck. Leipzig, Wilh. Engelmann. 1879.

Leipzig, Wilh. Engelmann. 1879.

B'umenthal. — Zim Deffert. Geblauber von Ostar Blumenthal. — Bern, G. Frodeen & Gie. 1880.

B'umenthal. Bern, G. Frodeen & Gie. 1880.

B'unitgen. — Bunte Robelfen von Bictor Blithgen. 2 Bbe. Keipzig. B. Schlide. 1879.

Buonaventura-Schmidtt. — Italienische Unterrichtsbriefe für das Selbstsludium. Bearbeitet von Prof. Giamb. Buonaventura und Dr. phil. Alb. Schmidt. Brief 10—12.

Lection 19—24. Leipzig, Verlag d. Hausfreundes. 1879.

Gájar. — Rede bei der Machurger Universitätisfeire beß Geburtstages Seiner Majeffät deß Kaifers am 22. Märs. 1879. achselten dem Villia Göffar. Machura.

Gafar. — Rebe bei der Marburger Universitätsfeter bes Geburtstages Seiner Majeftät des Kaiters am 22. März 1879 gehalten von Julius Gafar. Marburg, B. G. Ehret'iche Verlagsbohj.
Chrift. Mit 4 Begefationis-Vittern in Tondruck nach Original-Aufnahmen von G. Janstin, in Holzschmen von Burt und Jeter, 4 Affangenzonen-Karten in Farbenburg, und ihre Lage der Johnstin von Burt und Jeter Lage der Johnstin von G. Janstin, in Holzschmen von G. Leiberger von G. Leiberger von der Verlagen vo

5. Holf. 1879.
2. Tiderröndle, Neue Deutige. Band III. Ko. 15.
2. Tiderröndle, Neue Deutige. Band III. Ko. 15.
2. Opril . – Eefalo und Koris, Burleske don Kedo Calderon de la Barca, überieht don C. A. Dohrn. Scittin, Hererde & Lebeling. 1879.
2. Opril . – Luis Ungarn. Literature und culturgeschichtliche Schubien don Abothy Dug. Seipig. H. Holf. 1860.
2. Archivel in Anturwissenschaften. Herangsgeben von Prof. Dr. G. Jiger, Prof. Dr. A. Konngott, Prof. Dr. Ladendurg, Prof. Dr. von Oppola. Rothy Prof. Dr. Schenk, Geh. Kath Prof. Dr. von Zech. 1. Abthlg. 4. Lfg. Enthalit: Handduch der Mathematik. 2. Lfg. Breslau, Ed. Trewendt. 1879. Trewendt. 1879. Fischer. — Studien über das Klima der Mittelmeerländer.

Flscher. — Studien über das Klima der Mittelmeerländer. Von Theobald Fischer. Mit 7 Karten auf drei Tafeln. Gotha, Justus Parthes. 1879. Frank. — Der Zehntenbund. Ein Aufruf zur innern Wiffion gegen die Socialdemokratie den Arnold Frank. Stuttgart, C. Krabbe. 1879. Getdichte, Alligemeine, in Ginzelbarftellungen. Unter Mittorklung den A. Brüdener, Heftir Dahn, Hob. Dümiden, Bernh. Erdmannsbürfter, Theoh. Flathe, Ludwig Geiger 2c. Herausgegeben den Wilhelm

Onden. Fünfte und sechste Abtheilung. Berlin, G. Grote'sche Berlagsbuchhbig. 1879.
Gewerbehalle. — Redigirt bon Abolf Schill in Stuttgart. J. Jahrgang. Ufg. 8. Stuttgart, J. Engelhorn. 1879.

horn. 1879.
Gisbert. – Hunoristen-Brebier. Herausgegeben bon B. Gisbert. 1. heft. Leihzig, A. Krüger. 1879.
Gisbert. – Zeit-Arabesten bon B. Gisbert. Leihzig, A. Krüger. 1879.
Aafländer. – Der alte Lehnsuhl. Semeinsgaftliche Arbeit. Andeme Objengrin. Erzählungen bon H. W. hadden objengrin. Erzählungen bon H. W. haddiänder. Stuttgart, Carl Krabbe.
Haddiänder. Setzte Novelen bon H. D. Haddiander. Mit Haddiander. Brittspart, Carl Krabbe.
Hervind. Stuttgart, Carl Krabbe.
Hervind. Hervind. Hervinder Hervinder Luffage. 1. Left.
Hervinder Hervinder Hervinder Luffage. 1.

C. Hepp. Mit A land, F. Dröhse.

Settner. — Italienische Studien. Zur Geschichte der Rennaissanze. Bon Hermann Heitner. Mit 7 Tafeln in holzschnitt. Braunschweig, Friedrich Bieweg &

in Holzignitt. Braunfigweig, Friedrich Bieweg & Sohn. 1879.
Seuch. — Reformjüdliche Bolemif gegen das Christenthum im Gerbande moderner Weitheitl. Kritisch beleuchtet durch frei G. Seuch. Deutsche 1879.
Ferma. — Crledres und Erdachtes. Dumoresten und Erdachten den Eintigart. Enthefre. 1879.
Kleine. — Der Verfall der Adelsgeschlechter, statistisch nachgewiesen von Dr. H. Kleine. 2. Auflage. Leipzig. Wilh. Friedrich. 1880.
Fechleitmer. — Diemelgrand un Emscherfand. Geschichter. — Demelgrand un Emscherfand. Geschichter. — Der beinichten ut Dessen und Bestifalen den A. Erdeither. — Eremen, 3. Kühtmann's Buchbanblung. 1879.
Lersch. — Kalender des Naturbeobachters. Von Dr. B. M. Lersch. Mit 2 Täfelchen zur Berechanung des Ostervollmondes und der davon abhängigen Festlage und zur

Lersch. — Kalender des Naturbeodachters. Von Dr. B. M. Lersch. Mit 2 Täfeloken zur Berechnung des Ostervollmondes und der davon abhängigen Festtage und zur Wochentagbestimmung. Köln. Bei Heinr Mayer. 1880. Literatur-Blatt. Wochentdrift für das geiftige Leben der Eggenionert. Derdenfdrift für das geiftige Leben der Judhande in Seitzig durch ein Zeitzig auf der Auchnung der Auchdertunft in Zeitzig 1479 und an die dortige Kunitgewerde-Lüsfellung 1879 von Garl B. Bord. Leitzig, J. Meber. 1879. Wantfier. — Einiam Hahrten. Läuferein und Stigen den Zeitzig durch 1874. Weitzig auf Leitzig, E. Schiegen der Verlagen der Verlagen

paeret. 1879.
Nachtigal. — Sahärâ und Sûdân. Ergebnisse sechs-jâhriger Reisen in Afrika von Dr. Gustav Nachtigal.
1. Theil. Mit neunundvierzig Holzschnitten und zwei Karten. Berlin, Weidmann'sche Buchhdig. & Wiegandt,

Hempel & Parey. 1879.
Patent-Anwalt, Der. Archiv für Marken- und Musterschutz, Patentwesen und neue Erfindungen. 1879.
No. 1. Frankfurt a. M., Frz. Wirth.

Penn Monthly, The, devoted to Literature, Science, Art and Politics. July 1879. Philadelphia.

Pervanoglu. — Historische Bilder. I. Andronik Comenus von Dr. J. Pervanoglu. Leipzig, Wilh. Friedrich. 1879. Petermann's Geographische Mittheilungen. Heft VII. Gotha, Justus Perthes. 1879.

Reformation of Missionary Enterprise in China. Amoy.

**Rethwisch.** – Schauspiele von Dr. Ernst Rethwisch. Bremen, J. Kühtmann's Buchhanblung. 1879. Revue Générale, Journal Historique et Littéraire, Tome XXX. Août 1879. Bruxelles.

Berlag von Gebrüder Baetel in Berlin. Druck der Pierer'schen Hofbuchdruckerei in Altenburg. Für die Redaction verantwortlich: Elwin Paetel in Berlin.

Unberechtigter Rachbrud aus bem Inhalt biefer Zeitschrift untersagt. Uebersetungsrechte borbehalten.









3 8198 316 025 483

Illinois U Library

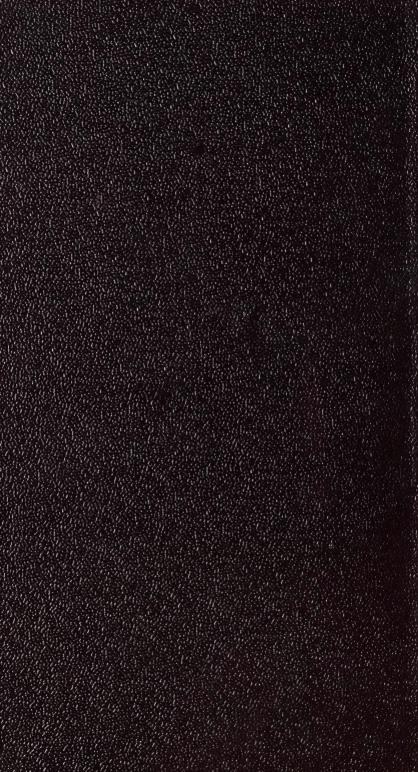